



## Geschichte

ber

# Wissenschaften in Deutschland.

Neuere Beit.

Sechszehnter Band.

Geschichte der Astronomie.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

L

4-12

2Aunden, 1877.

Drud und Berlag von R. Oldenbourg.

<u>IIII.</u> 8.

## Geschichte

ber

## Astronomie

Abgegeben an
Zentrales Antiquariat Berlin

Rudolf Wolf

Cymnasiums
Fürstenwalde, Spres

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

Oberschule Tit.

Tit.: L.B. Inv. Nr. D. 73

Rünchen, 1877.

Drud und Berlag von R. Oldenbourg.



#### Vorwort.

Es ist keine leichte Aufgabe die Geschichte einer Wissenschaft so zu schreiben, daß sie jedem Gebildeten zugänglich ift und dennoch auch den Fachmann befriedigt, und ich muß es meinen Lesern zu beurtheilen überlassen inwieweit mir die Lösung der= selben gelungen ist. Immerhin glaube ich aussprechen zu dürfen und sogar zu sollen, daß ich gegenüber den bis jett vorhandenen Geschichtswerken über Aftronomie theils in dieser Richtung, theils überhaupt einen gewissen Fortschritt gemacht zu haben hoffe, in= dem ich einerseits meiner Geschichte eine Bliederung gab, welche alle Gebiete und Richtungen möglichst gleichmäßig und übersichtlich zu behandeln erlaubte, während bisdahin gerade der Rern der Aftronomie, die messende Beobachtung, fast gang vernachlässigt wurde, und auch die literarische Thätigkeit nur bei= läufig Erwähnung fand, — und indem ich anderseits so ziemlich den ganzen gelehrten Apparat, welcher manchen Laien abschrecken könnte, während er dem Fachmanne gerade das Werth= vollste sein dürfte, den Noten zuwies. Ich will mich jedoch mit diesen kurzen Andeutungen begnügen, um das durch die Ueber= fülle des zu verarbeitenden Stoffes bereits etwas dickleibig ge= wordene Buch nicht noch mehr zu überlasten, dagegen kann ich nicht umhin noch eine Pflicht zu erfüllen: Als mir 1872, wo zwar der Plan zu dieser Geschichte vollständig fertig war und das meiste Material bereit lag, dagegen die eigentliche Redaction erst bevorstand, in Folge längerer Ueberanstrengung eine schwere Krankheit drohte, so daß ich genöthigt war mein Arbeitsfeld

sofort auf ein Minimum zu beschränken, so kam mir nicht nur die historische Commission durch Gewährung einer bedeutenden Fristverlängerung in zuvorfommendster Weise entgegen, sondern es gab mir Herr Robert Billwiller, der mir schon bei Sammlung des Materials durch vielfache Auszüge und llebersetzungen große Dienste geleistet hatte, dadurch den Muth das unternommene Werk nicht ganz fallen zu lassen, daß er sich anerbot dasselbe nach meinem Plane vollständig auszuarbeiten. und mich nur mit der Anwendung der letten Redactionsfeile zu belasten. Kaum war ich jedoch mit Bewilligung der Kommission auf sein Anerbieten eingegangen und dadurch einer mich drückenden Bürde entledigt worden, als fich meine sonst fräftige Gesundheit wieder so weit herstellte, daß ich wagen durfte die Redaction dennoch selbst an die Hand zu nehmen, und da trat Herr Billwiller mit derselben Bereitwilligkeit, mit welcher er in den Riß gestanden war, wieder zurück, — immerhin in der Weise, daß er mir auch von da weg für Ergänzung des Materiales und dann schließlich bei den Correcturen treulich an die Hand ging. Ich erfülle daher nur eine Pflicht, wenn ich ihm hier öffentlich meinen wärmsten Dank barbringe.

Zürich, im Juni 1877.

Rudolf Wolf.

### Inhalt.

#### Erftes Buch.

#### Die Aftronomie der altesten Botker.

|      |                                              | Seite |
|------|----------------------------------------------|-------|
|      | Cap. 1. Das Ptolemäische Weltsustem          | 3—105 |
| 1.   | Cinseitung                                   | 3     |
| 2.   | Erste Umschau                                |       |
| 3.   | Die tägliche Bewegung                        |       |
| 4.   | Anfang und Eintheilung des Tages             |       |
| 5.   | Die jährliche Bewegung                       | 6     |
| 6.   | Die Wandelsterne                             |       |
| 7.   | Die Finsternisse                             | , 8   |
| 8.   | Die Kometen und Meteore                      | 10    |
| 9.   | Aelteste Zeitrechnung nach dem Monde         | 11    |
| 110. | Aelteste Zeitrechnung nach der Sonne         | 14    |
| 111. | Der Meton'sche Cyclus                        | 15    |
| 112. | Der Julianische Kalender                     | 17    |
| 113. | Eintheilung und Anfang des Jahres            | 18    |
| 114. | Die Zeitregenten und die Astrologie          |       |
| 115. | Die ältesten Ansichten über das Weltsustem   |       |
| 116. | Die Ansichten der Phthagoräer                |       |
| 117. | Die Lehren von Plato und Aristarch           |       |
| 118. | Die Lehren von Eudozus und Aristoteles       |       |
| 119. | Die Academie in Alexandrien                  |       |
| 20.  | Hipparch's Theorie der Sonne                 | 45    |
| 21.  | Die Theorie des Mondes                       | 48    |
| 22.  | Die Theorien der Planeten                    |       |
| 223. | Die Syntaxis und das Ptolemäische Weltsustem |       |
| 224. | Der Verfall von Alexandrien                  |       |
| 225. | Bagdad und Cairo                             |       |
|      | Samarkand und Cordova                        |       |
| 27.  | Die Klosterschulen und Universitäten         | 75    |

|             |                                                          |    |      | Seite        |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|------|--------------|
| 28.         | Neapel und Toledo                                        |    |      | 77           |
| 29.         | Die Encyclopädisten                                      |    |      | 80           |
| 30.         | Burbach und Regiomontan                                  |    |      | 85           |
| 31.         | Die Buchdruckerkunft                                     |    |      | 90           |
| 32.         | Die Kalender und Ephemeriden                             |    |      | 94           |
|             |                                                          |    |      |              |
|             | Cap. 2. Die ersten Messungen und Berechnungen            |    | 106- | -176         |
| 33.         | Das numerische Rechnen                                   |    |      | 106          |
| 34.         | Der Kreis und seine Eintheilung                          |    |      | 109          |
| 35.         | Die Sphärif                                              |    |      | 112          |
| 36.         | Die beiden Trigonometrien                                |    |      | 116          |
| 37.         | Der Inomon                                               | i  |      | 122          |
| 38.         | Die Instrumente mit Geradtheilung                        |    |      | 125          |
| 39.         | Die Instrumente mit Kreistheilung                        |    |      | 129          |
| 40.         | Die Sand= und Wasseruhren                                |    |      | 134          |
| 41.         | Die Gewichtuhren                                         | 9. |      | 136          |
| 42.         | Die Sonnenuhren und Sonnenquadranten                     |    |      | 141          |
| 43.         | Die Bestimmung der Mittagslinie und der Zeit             |    |      | 146          |
| 44.         | Die Bestimmung der Polhöhe                               |    |      | 149          |
| 45.         | Die geographischen Coordinaten                           |    |      | 153          |
| <b>4</b> 6. | Die Sterncoordinaten                                     |    |      | 155          |
| 47.         |                                                          |    |      | 158          |
| 48.         | Das Aftrolabium und Torquetum                            |    |      | 160          |
| 49.         | Das Planisphärium                                        |    |      | 162          |
| 50.         | Die ersten Erdmessungen                                  |    |      | 166          |
| 51.         | Bestimmung der scheinbaren Durchmesser                   |    |      | 169          |
| 52.         | Bestimmung der Entfernung des Mondes und der Sonne .     |    |      | 171          |
|             |                                                          |    |      |              |
|             | Cap. 3. Die Gestirnbeschreibung                          |    | 177- | <b>-1</b> 96 |
| 53.         | Die Sonne                                                |    |      | 177          |
| 54.         | Der Mond                                                 |    |      | 178          |
| 55.         | Die Blaneten                                             |    |      | 179          |
| 56.         | Die ältesten Nachrichten und Beobachtungen von Kometen . |    |      | 180          |
| 57.         | Der Kometenaberglaube                                    |    |      | 182          |
| 58.         | Die Meteore                                              |    |      | 186          |
| 59.         | Der Thierfreis                                           |    |      | 188          |
| 60.         | Die übrigen Sternbilder                                  |    | a)   | 190          |
| 61.         | Die Gestirnbeschreibung                                  |    |      | 191          |
| 62.         | Die Sternkataloge und himmelsgloben                      |    |      | 193          |
|             | 200000000000000000000000000000000000000                  |    |      |              |
|             | Cap. 4. Die ältesten Schriftsteller und ihre Herausgeber |    | 197- | -218         |
| 63.         | Der Almagest                                             |    |      | 197          |
| 64.         | Einige andere Lehrbücher des Alterthums                  |    |      | 200          |
|             |                                                          |    |      |              |

| 65.<br>66.<br>67.<br>68.<br>69.<br>70.<br>71. | Die Schriften der Araber Die Libros del Saber Die Sphaera mundi Die Theoricae planetarum Einige andere Lehrbücher des Abendlandes Die Sammlungen von Kappuß, Seneca und Pliniuß Die Encyclopädien Die ersten historischen Schristen | ©eite 203 205 208 211 212 214 216 217 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                               | Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                               | Die Reformation der Sternkunde.                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|                                               | Cap. 5. Das Copernikanische Weltspftem                                                                                                                                                                                              | _339                                  |
| 73.                                           | Ginleitung                                                                                                                                                                                                                          | 221                                   |
| 74.                                           | Nicolaus Copernicus                                                                                                                                                                                                                 | 222                                   |
| 75.                                           | Das Copernifanische Weltspftem                                                                                                                                                                                                      | 227                                   |
| 76.                                           | Die sog. Borläuser                                                                                                                                                                                                                  | 229                                   |
| 77.                                           | Die Erbschaft                                                                                                                                                                                                                       | 232                                   |
| 78.                                           | Die Beweise                                                                                                                                                                                                                         | 233                                   |
| 79.                                           | Reinhold und Rhäticus                                                                                                                                                                                                               | 235                                   |
| 80.                                           | Das Werk "De revolutionibus"                                                                                                                                                                                                        | 238                                   |
| 81.                                           | Die erste Aufnahme                                                                                                                                                                                                                  | 242                                   |
| 82.                                           | Die Verfolgung                                                                                                                                                                                                                      | 246                                   |
| 83.                                           | Galileo Galilei                                                                                                                                                                                                                     | 248                                   |
| 84.                                           | Die Berurtheilung                                                                                                                                                                                                                   | 250                                   |
| 85.                                           | Beter Apian                                                                                                                                                                                                                         | 264                                   |
| 86.<br>87.                                    | Bilhelm IV.                                                                                                                                                                                                                         | 266                                   |
| 88.                                           | Tycho Brahe                                                                                                                                                                                                                         | $\frac{269}{272}$                     |
| 89.                                           | Rothmann und Bürgi                                                                                                                                                                                                                  | 276                                   |
| 90.                                           | 79. x + 03                                                                                                                                                                                                                          | 279                                   |
| 91.                                           | Tohames Repler                                                                                                                                                                                                                      | 281                                   |
| 92.                                           | Das Mysterium cosmographicum                                                                                                                                                                                                        | 287                                   |
| 93.                                           | Die Astronomia nova                                                                                                                                                                                                                 | 291                                   |
| 94.                                           | Die Harmonices mundi                                                                                                                                                                                                                | 298                                   |
| 95.                                           | Die Rudolphinischen Taseln                                                                                                                                                                                                          | 302                                   |
| 96.                                           | Der neue Almagest                                                                                                                                                                                                                   | 306                                   |
| 97.                                           | Das Fernrohr Galilei's                                                                                                                                                                                                              | 310                                   |
| 98.                                           | Der Sidereus nuncius                                                                                                                                                                                                                | 313                                   |
| 99.                                           | Die beiden Fabricius                                                                                                                                                                                                                | 315                                   |
| 100.                                          | Marius, Harriot, Scheiner und Chiat                                                                                                                                                                                                 | 318                                   |
| 101.                                          | Sevel                                                                                                                                                                                                                               | 320                                   |

|      | Seite :                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 102. | Christian Hungens                                                  |
| 103. | Snellius und Mercator                                              |
| 104. |                                                                    |
| 105. | Die ersten Vorschläge zur Kalenderreform                           |
| 106. | Die gregorianische Kalenderreform                                  |
| 107. | Die spätern Schicksale                                             |
| 108. | Die Kalendariographie und Chronologie                              |
|      |                                                                    |
|      | Cap. 6. Die Ergebnisse der Leobachtungen 340—3888                  |
| 4.10 |                                                                    |
| 109. | Die Fortschritte des numerischen Rechnens                          |
| 110. | Die weitere Entwicklung der Trigonometrien                         |
| 111. | Die Prostaphäresis und die Logarithmen                             |
| 112. | Die Rechenmaschinen                                                |
| 113. | Die Erfindung, Vervollkommnung und Verbreitung des Fernrohres 3555 |
| 114. | Das Fernrohr als Visirmittel und das Sehen am Tage 3652            |
| 115. | Die Transversalen und der Bernier                                  |
| 116. | Der Nzimuthal= und der Manerquadrant                               |
| 117. | Die Pendeluhren                                                    |
| 118. | Die Bestimmung des Azimuthes                                       |
| 119. | Die Bestimmung der Breite                                          |
| 120. | Die Bestimmung der Ortszeit                                        |
| 121. | Die Bestimmung der Länge                                           |
| 122. | Das hessische Sternverzeichniß                                     |
| 123. | Die Beobachtungen von Tycho und Hevel                              |
| 124. | Die Gradmessungen von Snellius, Norwood und Riccioli 38185         |
| 125. | Die Chorographie                                                   |
| 126. | Die Parallage                                                      |
|      |                                                                    |
|      | 60 A 200                                                           |
|      | Cap. 7. Die ersten Entdeckungen mit dem Fernrohr 389—42'2'         |
| 127. | Die Entdeckung der Sonnenflecken                                   |
| 128. | Die spätern Studien an der Sonne                                   |
| 129. | Die Selenographie."                                                |
| 130. | Die Planeten                                                       |
| 131. | Die Entdeckung der Jupitersmonde                                   |
| 132. | Das Saturnsspftem                                                  |
| 133. | Die Kometenbeobachtungen                                           |
| 134. | Die ersten Kometentheorien                                         |
| 135. | Die Meteore 41:1                                                   |
| 136. | Die neuen und die veränderlichen Sterne 4141-                      |
| 137. | Die Milchstraße, die Sternhaufen und Nebelflecken 4181             |
| 138. | Die Sternbilder und Sternkarten                                    |
|      |                                                                    |

|       | Man & Die literarischen Ceistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Seite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1100  | Cap. 8. Die literarischen Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| 1139. | Das Epitome Repler's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 428   |
| 1140. | Gassendi's Institutio und Boulliau's Astronomia philolaica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 430   |
| 1141. | Einige andere Lehrbücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 432   |
| 1142. | Die Sammelwerke und Wörterbücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 434   |
| 1143. | Die historischen Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 435   |
| 1144. | Die Bibliographie Gegner's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 437   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
|       | Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
|       | Die neuere Astronomie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |
|       | Cap. 9. Die allgemeine Gravitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 441- | -554  |
| 1145. | Cinleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 441   |
| 1146. | Faat Newton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 444   |
| 1147. | Dia Manusius Chaptitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 446   |
| 1148. | Jean Picard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 447   |
| 1149. | Die Pariser Sternwarte und die Cassini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 449   |
| 1150. | Römer und die Sternwarte in Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 452   |
| 1151. | O'landia sant Si Ciana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 454   |
| 1152. | aint me si marin a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠    | 457   |
| 1153  | Di. Obination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠    | 460   |
| 1154. | (CC C V(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 463   |
| 1155. | D:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠    | 464   |
| 1156. | The over years on the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 464   |
| 1157. | The state of the s | ٠    | 470   |
| 1158. | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠    |       |
| 1159. | Compare the Sylvaniant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠    | 472   |
| 1160. | Clairant und d'Alembert Bouguer und La Condamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 475   |
| 1161. | Sought the Li Condition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 478   |
| 1162. | Di- M 25 7 . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠    | 480   |
| 1163. | The Benusourngange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 482   |
| 1164. | James Bradley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 483   |
| 1165. | Die Geschwindigkeit und die Aberration des Lichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠    | 486   |
| 1166. | Tobias Maher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 491   |
| 1167. | Die Meereslänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 495   |
| 1168. | Rant und Lambert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 498   |
| 1169. | Bilhelm Gerschel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 503   |
|       | Joseph Louis Lagrange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 505   |
| 1170. | Bierre Simon Laplace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 508   |
| 1171. | Die Mécanique céleste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠    | 510   |
| 1172. | Die sog. Störungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠    | 511   |
| 1173. | Die Theorie der Ebbe und Fluth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 512   |
| 1174. | Ginseppe Biazzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 513   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      | Seitte |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|
| 175.   | Zady und Olbers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      | 5115   |
| 176.   | Gauß und seine Theoria motus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      | 5220   |
| 177.   | Bessel und seine Fundamenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      | 5222   |
| 178.   | Die Nachfolger von Laplace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      | 5225   |
| 179.   | Die Theorie der Sonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      | 5228   |
| 180.   | Die Theorie des Mondes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      | 5:30   |
| 181.   | Die Theorien der Planeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      | 5432   |
| 182.   | Die Ephemeriden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      | 5335   |
| 183.   | Die Entdeckung Reptun's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      | 5537   |
| 184.   | Die Fallversuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      | 5539   |
| 185.   | Das Foucault'sche Pendel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | 5,41   |
| 186.   | Die Firsternparallage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      | 5442   |
| 187.   | Strive und die Sternwarten in Dorpat und Pulkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      | 5944   |
| 188.   | Sonnenflecken und Erdmagnetismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      | 5946   |
| 189.   | Die Photographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      | 5947   |
| 190.   | Die Speftrostopie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      | 5948   |
| 191.   | Die Telegraphie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      | 5551   |
| 192.   | Die Verbreitung der Sternwarten über die ganze Erde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      | 5553   |
| 104.   | Die Stattlang der Steinbarten note die gange Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |        |
|        | Cap. 10. Die neuere Leobachtungskunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | j. | 555- | 6449   |
| 193.   | Die Fortschrittte des numerischen Rechnens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      | 5555   |
| 194.   | Die Fortschritte des trigonometrischen Rechnens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      | 5556   |
| 195.   | Die Methode der kleinsten Quadrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |      | 5559   |
| 196.   | Die mechanisch=optischen Institute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |      | 5661   |
| 197.   | Die Kreistheilung und das Ablesemikroskop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      | 5565   |
| 198.   | Die Fadenneße und Mikroskope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      | 5570   |
| 199.   | Die Libelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      | 5572   |
| 200.   | Der Theodolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      | 5574   |
| 201.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      | 5576   |
| 202.   | Der Meridianfreiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      | 5579   |
| 203.   | Der Spiegessextant und Spiegeskreiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      | 5581   |
| 204.   | Die Spiegelteleskope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      | 5583   |
| 205.   | Das achromatische Fernrohr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      | 5585   |
| 206.   | Das Equatoreal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      | 5587   |
| 207.   | Der Areismitrometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      | 5590   |
| 208.   | Der Positionsmifrometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      | 5591   |
| 209.   | Der Heliometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      | 5593   |
| 210.   | Die Regulatoren und Chronometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      | 5594   |
| 211.   | Die Hülfsmitttel zur Bestimmung der Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | 5596   |
| 212.   | Die Bestimmung des Azimuthes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      | 5598   |
| 213.   | Die Meridianbeobachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      | 5598   |
| 214.   | Die Paraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      | 6601   |
| 215.   | Die neuern Breitenbestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      | 6607   |
| al IV. | ~ to mental or the same plants and the same plants and the same plants are the same plants and the same plants are the same pl |    |      |        |

| Inhalt. | XX |
|---------|----|
|---------|----|

|       |                                                                   | Seite   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 2116. | Die neuern Längenbestimmungen                                     | 609     |
| 2117. | Die Personalgleichung                                             | 611     |
| 2118. | Die Bestimmung der Sterncoordinaten                               | 612     |
| 2119. | Die Gradmessung von Picard                                        | 613     |
| 2220. | Der Streit über die Gestalt der Erde                              | 613     |
| 2221. | Die Gradmessungen in Peru und Lappland                            | 616     |
| 2222. | Einige spätere Gradmessungen                                      | 618     |
| 2223. | Die französische Gradmessung und das metrische System             | 621     |
| 2224. | Die neucsten Gradmessungen                                        | 625     |
| 2225. | Die Bestimmung der Länge des Sekundenpendels                      | 629     |
| 2226. | Die Resultate für Größe und Gestalt der Erde                      | 630     |
| 2227. | Die neuere Chorographie                                           | 632     |
| 2228. | Die Dichte der Erde                                               | 633     |
| 2229. | Die Expedition von Richer                                         | 635     |
| 2230. | Die Expedition ans Cap                                            | 637     |
| 2231. | Die Benusdurchgänge von 1761 und 1769                             | 639     |
| 2232  | Die neuesten Expeditionen                                         | 646     |
|       |                                                                   |         |
|       | Cap. 11. Der Lau des Himmels 650                                  | 0 - 748 |
| 2233. | Die ältern Unsichten über die Beschaffenheit der Sonne            | 650     |
| 2234. | Die Beriodicität in der Häufigkeit der Sonnenflecken              | 651     |
| 2235. | Die Beziehungen zwischen der Sonne und den Planeten               | 656     |
| 2236. | Die neuern Unsichten über die physische Beschaffenheit der Sonne. | 661     |
| 2237. | Der Mond                                                          | 666     |
| 2238. | Die alten Planeten                                                | 671     |
| 2239. | Die Entdeckung des Uranus                                         | 680     |
| 2240. | Die Lücke zwischen Mars und Jupiter                               | 683     |
| 2241. | Die Entdeckung der vier kleinen Planeten                          | 684     |
| 2242. | Der Usteroidenring                                                | 688     |
| 2243. | Die Auffindung Neptuns                                            | 691     |
| 2244. |                                                                   | 693     |
| 2245. | Die Metcoriten                                                    | 696     |
| 2246. | Die Sternschnuppen und Feuerfugeln                                | 699     |
| 2247. |                                                                   | 700     |
| 2248. |                                                                   | 701     |
| 2249. |                                                                   | 706     |
| 2250. |                                                                   | 708     |
| 2251. |                                                                   | 711     |
| 2252. |                                                                   | 714     |
| 2253. |                                                                   | 718     |
| 2254. |                                                                   | 721     |
| 2255. |                                                                   | 723     |
| 2256. | Die Nichungen und Zonenbeobachtungen                              | 725     |

#### Inhalt.

|      |                                                            | Seitite |
|------|------------------------------------------------------------|---------|
| 257. | Die Bertheilung der Sterne und bie Milchstraße             | 7227    |
| 258. | Die Sternkataloge                                          | 7228    |
| 259. | Die Sternkarten                                            | 7330    |
| 260. | Die fortschreitende Bewegung der Sonne                     | 7331    |
| 261. | Die Sternvergleichungen                                    | 7334    |
| 262. | Die Sternspectren                                          | 7337    |
| 263. | Die veränderlichen Sterne                                  | 7338    |
| 264. | Die Fixsterntrabanten                                      | 7339    |
| 265. | Die Doppelsterne,                                          | 7441    |
| 266. | Die Berechnung der Doppelsternbahnen                       | 7444    |
| 267. | Die Sternhaufen und Nebel                                  | 7445    |
| 268. | Der Bau des Himmels                                        | 7447    |
|      |                                                            |         |
|      | Cap. 12. Die neuere literarische Thätigkeit 749—           | 7990    |
| 269. | Die Lehrbücher                                             | 7449    |
| 270. | Lalande und seine Schriften                                | 7551    |
| 271. | Littrow und seine Schriften                                | 7554    |
| 272. | Einige neuere Lehrbücher                                   | 7556    |
| 273. | Das Journal des Savans, die Philosophical Transactions und |         |
|      | die Acta Eruditorum                                        | 7559    |
| 274. | Die academischen Schriften                                 | 7660    |
| 275. | Die Journale                                               | 7662    |
| 276. | Die monatliche Correspondenz                               | 7663    |
| 277. | Die astronomischen Nachrichten                             | 7665    |
| 278. | Einige neuere Fournale                                     | 7668    |
| 279. | Die Publikationen der aftronomischen Gesellschaften        | 7770    |
| 280. | Die Börterbücher                                           | 7770    |
| 281. | Beidler und seine Schriften                                | 7773    |
| 282. | Montucla und seine Geschichte                              | 7775    |
| 283. | Bailly und seine Geschichte                                | 7776    |
| 284. | Delambre und seine Schriften                               | 7778    |
| 285. | Humboldt und sein Cosmos                                   | 7881    |
| 286. | Mädler und seine Schriften                                 | 7882    |
| 287. | Einige andere historische und literarische Schriften       | 7883    |
| 288. | Die verwersliche Literatur                                 | 7889    |
|      |                                                            |         |

Erstes Buch.

Die Astronomie der ältesten Völker.

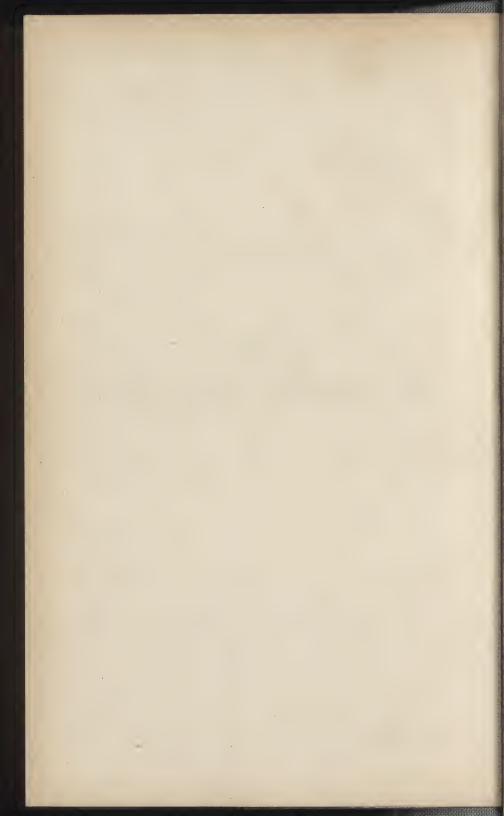

#### 1. Capitel.

### Das Ptolemäische Weltsnstem.

- 1. Einleitung. Da keine Geschichte ohne Zeitrechnung und tkeine Zeitrechnung ohne aftronomische Grundlage bestehen kann, fo unterliegt es keinem Zweifel, daß die ersten Begriffe aus der Wimmelskunde vorhistorischer Zeit entstammen und somit auch ihre (Geschichte an das Gebiet der Sage hinaufreicht. Und in der That finden sich da und dort in alten Monumenten und Schrift= istücken einzelne Anklänge an eine solche vorhistorische Astronomie. idie man versuchen fann, zu einem Gesammtbilde zu vereinigen, iohne fich darum auf den gefährlichen Standpunkt derjenigen zu stellen, die aus gewissen Maagverhältnissen bei alten Bauwerken und dunkeln Aussprüchen bei Schriftstellern mit mehr oder weniger ivorgefaßter Meinung alles Mögliche herauslesen und uns den (Glauben beibringen wollen, es habe bereits vor undenklicher Zeit cein Geschlecht von ganz hervorragender Bildung gelebt, dem wir moch gegenwärtig an Kenntnissen kaum gleich kommen und das ceigentlich so ziemlich Alles, was wir an solchen besitzen, auf uns tvererbt habe, außer seinem Namen und den Beweisen seiner Eriftenz.
- 2. Erste Umschau. In den ältesten Zeiten mag den Menssichen der von ihnen bewohnte Erdboden, welcher ihnen als unsübersehbare, muthmaßlich überall an's Meer reichende und vom Himmel wie von einem Dache überwölbte Scheibe erschien, den

Inbegriff ber Welt gebildet haben, ohne daß die Erscheinungen am Firmamente von ihnen ernstlich beachtet wurden. Doch darf man wohl annehmen, daß daß regelmäßige Auf= und Niedersteigen der Sonne und der dadurch herbeigeführte Wechsel von Tag und Nacht sehr bald zum Bewußtsein kam, — daß nur wenig später die immer wiederkehrende Folge der auffallenden Licht= gestalten des Mondes bemerkt wurde, — daß auch der, nicht etwa nur in den Stellungsverhältnissen des Tagesgestirns, sondern schon in den Witterungsverhältnissen, in der Pflanzenwelt und überhaupt auf der Erde selbst leicht erkennbare Cyclus der Jahreszeiten nicht lange verdorgen blieb, — und daß endlich gewiß sehr frühe die dadurch angedeuteten Zeitabschnitte von Tag, Woche, Wonat und Jahr für eine, wenn auch anfänglich noch ziemlich rohe Zeitrechnung Verwendung fanden.

3. Die tägliche Bewegung. Bei einzelnen, durch frühe Cultur ausgezeichneten Bölkern begann bald eine genauere Beachtung der Erscheinungen am Himmel: Sie bemerkten, daß die Sterne im Allgemeinen ihre gegenseitige Stellung beibehalten und eine gemeinschaftliche, der täglichen Bewegung der Sonne ähnliche Bewegung besitzen, — etwa wie wenn sie an dem schein= baren Himmelsgewölbe befestigt wären und dieses sich um einen bestimmten Punkt, den sogenannten Pol, gleichförmig dreben würde, oder eigentlicher um die diesen Bol mit dem Beobachter verbindende Gerade, die scheinbare Weltage, deren Neigung gegen den Horizont Polhöhe genannt wurde. Sie bestimmten, indem sie einen Stab aufstellten, beim Auf = und Niedersteigen der Sonne gleiche Schatten desselben aufsuchten, und den so erhaltenen Winkel halbirten, die Richtung nach dem höchsten Sonnenstande, die Mittagsrichtung oder Mittagslinie fanden, daß die durch Lettere bestimmte Verticalebene, der so= genannte Meridian, unveränderlich sei und durch die Weltage gehe, — und erhielten aus der Verbindung der Mittagslinie mit dem schattenwerfenden Stabe ein erstes Instrument, den sogenannten Inomon, an welchem sie sodann offenbar je den Eintritt

des Mittags und überdieß aus der Länge des mittägigen Schattens auch die Mittagshöhe der Sonne bestimmen konnten. — Zu diesen früh entwickelten Völkern gehörten die Egypter, deren an 3000 v. Chr. hinaufreichende Phramiden genau nach den vier Weltsgegenden orientirt sind, — die Chinesen, welche nur wenig später eigene Beamte besaßen, um gewisse Epochen und Erscheinungen, wie z. B. die Eintritte der Jahreszeiten oder der bald näher zu besprechenden Versinsterungen, vorauszubestimmen — und die Babylonier, deren, meist schlechtweg Chaldäer genannte Beluspriester sich sogar auf einem hohen Thurme ihres Tempels eine Art Sternwarte eingerichtet hatten.

4. Anfang und Gintheilung bes Tages. Die Bwischenzeit zwischen Sonnenauf= und Untergang, oder den eigentlichen Tag, scheinen schon die ältesten Bölker, jedenfalls spätestens die Baby-Ionier, in 12 unter sich gleiche Theile oder Stunden getheilt zu haben, wie uns dieß die muthmaklich älteste Sonnenuhr zur Anschauung bringt, welche der von dem spätern Geschichtschreiber gleichen Namens wohl zu unterscheidende Chaldaer Berosus, ber um 640 v. Chr. auf der Insel Kos gegenüber Milet eine stark besuchte Schule gründete, erfunden haben soll, — eine unter dem Namen Heliotrop oder Staphe noch bei den Griechen und Römern gebräuchliche in Stein eingehauene Halbkugel, auf der die Schattenwege der in ihrem Centrum aufgestellten kleinen Rugel verzeichnet und je in 12 gleiche Theile getheilt waren 1). Indem man sodann diesen 12 Tagesstunden auch je 12 unter sich gleiche Nachtstunden gegenüberstellte, erhielt man die sogenannten un= gleichen Stunden, deren Verschiedenheit natürlich um so be= merklicher und unbequemer wurde, je weiter man sich vom Equator entfernte; aber nichts desto weniger hielt man lange an dieser

<sup>1)</sup> Im Jahre 1741 wurde eine solche Uhr in den Ruinen einer Villa auf dem Tuskulanischen Berge gefunden, und von Zuzzeri in s. Schrift "D'una antica villa scoperta sul dosso del Tusculo. Vinezia 1746 in 4" beschrieben; 1751 wurde zu Castelnuova im Kirchenstaate, 1762 zu Herculanum je eine ähnliche Uhr ausgegraben 2c. Vergl. 42.

Eintheilung fest, und erst bei den spätern Griechen brach sich nach und nach, und auch da vorerst nur für wissenschaftliche Zwecke, die Uebung Bahn, den ganzen Tag in 24 gleiche oder Equinoctial= stunden einzutheilen. Bei einzelnen Völkern war auch eine Eintheilung des ganzen Tages in 12 Doppelftunden gebräuchlich, wie sich dieß noch bis auf die neuere Zeit 3. B. bei den Japanesen erhalten hat, — noch bei andern endlich eine Gin= theilung in 60 Stunden, von der sich jett noch Spuren in Indien zeigen sollen 2). Zum Schlusse bleibt zu bemerken, daß die Babylonier den Tag mit Sonnenaufgang begannen, — die Griechen, wie jest noch die Türken und bis vor Kurzem wenig= stens auch einzelne italienische Ortschaften, mit Sonnenuntergang. — die Kömer, wie wir jest bürgerlich, mit Mitternacht, — und später die Araber, wie wir jest astronomisch, erst mit Mittag 3). In Basel bestand bis 1798 die sonderbare Uebung, daß die Uhren schon etwa um Mittag und Mitternacht Eins schlugen 4).

5. Die jährliche Bewegung. Während man früher bloß etwa bemerkt hatte, daß zu derselben Nachtstunde der Stand der Sterne nicht immer derselbe war, sondern mit der Jahreßzeit wechselte, so zeigte später ein sorgfältiges Aufmerken auf die vor und nach der Sonne eben noch sichtbaren oder helisch= auf= und untergehenden Sterne in entschiedenster Weise, daß die Sonne gegen den Sternen immer mehr zurückleibt, bis sie nach einem bestimmten Zeitraume, dem Jahre, um einen vollen Umlaufzurückgeblieben ist oder wieder in die erste Lage zurücksehrt, — ja es konnte nach und nach auf diese Weise oder vielleicht noch besser mit Hülfe von Schattenbeobachtungen 1) die Länge des Jahres annähernd zu 365 1/4 Tagen bestimmt werden. Anderseits

<sup>2)</sup> Vergl. Schlagintweit in Münchn. Sitzungsber. 1871, pag. 128 u. f.

<sup>3)</sup> Bürgerlich begannen und beginnen muthmaßlich jetzt noch die Araber und überhaupt die Mohammedaner ihren Tag mit Sonnenuntergang. Vergl. "Fbeler, Ueber die Zeitrechnung der Araber (Berl. Abh. 1812/13)."

<sup>4)</sup> Bergl. Band 3 meiner "Biographien" und Nr. 258 meiner culturhift. Notigen in der Zürcher Vierteljahrsschrift.

<sup>1)</sup> Bergl. 49.

ergab sich aus den mit dem Gnomon gemessenen Mittagshöhen der Sonne, daß diese entsprechend den Tageslängen und Jahreszeiten ebenfalls der Periode von 365 1/4 Tagen unterliegen, und daß somit die später Efliptif genannte Bahn ber Sonne gegen den zur Weltage senkrechten Hauptkreis der Himmelskugel, den fog. Equinoctial oder Equator geneigt fein muffe, - ja es ließ sich offenbar diese Neigung aus der halben Differenz der größten und fleinsten Mittagshöhe leicht ermitteln, und so fand schon um 1100 v. Chr. der zu Lon-ang residirende chinesische Raifer Tschu-kong den für jene Zeit ziemlich richtigen Werth von 23° 52' für diese sog. Schiefe der Efliptif2). - Es konnten nun auch die Jahreszeiten bestimmt definirt werden: Der Frühling begann, wenn beim Längerwerden des Tages die Sonne in den Equator trat und somit Tag- und Nachtgleiche oder das sog. Equinoctium vorhanden war und dauerte nun bis die Sonne ihren höchsten Mittagsstand erreicht hatte, oder wieder im Begriffe war sich neuerdings dem Equator zuzuwenden. Mit diesem Momente, der Sonnenwende oder dem Solstitium, begann der Sommer, - mit dem Wiedereintritte in den Equator oder mit dem zweiten Equinoctium, der Berbft, - und endlich mit dem Momente, wo die Sonne ihren tiefsten Mittags= stand erreicht hatte oder mit dem zweiten Solstitium, der Winter.

6. Die Wandelsterne. Da der Mond sich unter den Sternen noch viel rascher bewegt als die Sonne, — sich im Aufgehen sogar noch gegen Letztere sehr auffallend verspätet, — und sich seiner Stellung nach mit den gleichzeitig sichtbaren Sternen unmittelbar vergleichen läßt, so wurde er wohl vor Allen aus als Wandelstern erkannt und auch sehr frühe gestunden, daß er schon in etwa 27 % Tagen, einem sog. sid erischen Monate, zu denselben Sternen zurückkehrt, während das gegen die Zwischenzeit zweier gleichen Phasen, der sog. synodischenzeit zweier gleichen Phasen, der sog. synodischenzeit der gleichen Phasen, der sog. synodischenzeit zweier gleichen Phasen, der sog. synodischenzeit zweier gleichen Phasen, der sog. synodischenzeit zweier gleichen Phasen, der sog.

<sup>2)</sup> Phthagoras wird zuweilen als der Erste bezeichnet, welcher von der Beschaffenheit der Sonnenbahn Kenntniß gehabt und ihre Schiese bestimmt habe,— er mag der erste Grieche gewesen sein.

Monat oder die Zeit, in welcher der Mond die Sonne einmal überholt, etwa 291/2 Tage beträgt. Schon mehr Aufmerksamkeit brauchte es, um zu erkennen, daß die Mondbahn mit der Ekliptik einen Winkel von etwa 5° bildet; doch war, da der Mond noch hinlänglich fräftigen Schatten wirft, auch diese Bestimmung aus den am Inomone erhältlichen größten und kleinsten Culminationshöhen desselben abzuleiten, während dagegen die Lage der Durchschnittslinie beider Ebenen, oder der sog. Anotenlinie, und ihre Bewegung wohl erst ziemlich später beim genauern Verfolgen der sofort zu besprechenden Finsternisse erkannt wurde 1). Von großer Aufmerksamkeit zeugt es, daß schon in vorhistorischer Zeit außer Sonne und Mond noch fünf andere Wandelsterne oder Planeten aufgefunden wurden, ja so ziemlich allen Bölkern bekannt waren, da sich für dieselben in jeder Sprache auch Namen finden sollen. Sie bilden in Verbindung mit den zwei frühern. nach der ihnen schon von den Alten gegebenen Folge, die Reihe

Saturn 5 mit der Umlaufszeit 29½ Jahre.

| Jupiter | 4 | "   | 11  | "  | 12   | ξ/  |
|---------|---|-----|-----|----|------|-----|
| Mars    | 3 | * * | 8.7 | "  | 2    | -,, |
| Sonne   | 0 | "   | 11  | "  | 1    | 11  |
| Venus   | 9 | ,,  | "   | "  | 2/3  | 11  |
| Merkur  | Ř | ,,  | "   | ,, | 1/4  | 11  |
| Mond    | ( | 11  | "   | n  | 1/12 | 11  |

Merkwürdig ist es besonders, daß in dieser Reihe sogar der wegen beständiger Sonnennähe so selten sichtbare Merkur erscheint.

7. Die Finsternisse. Sehr früher Zeit fällt gewiß auch die Erkenntniß zu, daß der Bollmond zuweilen beschattet wird, der Neumond zuweilen die Sonne bedeckt, und es ist kaum als Beweis für Jahrhunderte lange allgemeine Unbekanntschaft mit den Ursachen dieser, ausschließlich an die Zeit der Syzygien, oder der Opposition und Conjunction, gebundenen sog. Berfinsterungen von Mond und Sonne, oder wenigstens des gesemäßigen Sins

<sup>1)</sup> Bergl. 21.

tretens dieser Erscheinungen anzusehen, daß nicht nur die der Cultur fremder gebliebenen Bölkerschaften sich vor denselben fürch= teten, sondern sogar von den Griechen eine durch den jonischen Philosophen Anagagoras im 5. Jahrh. v. Chr. verfaßte Schrift über die, von ihm theilweise in dem Durchgange sonst unsichtbarer Rörper zwischen Mond und Erde vermuthete, Ursache der Mondfinsternisse als gotteslästerlich angesehen wurde und die drohende Todesstrafe durch Perikles nur mit Aufbietung all' seines Ginflusses von seinem frühern Lehrer abgewandt werden konnte 1). Namentlich ift nicht zu bezweifeln, daß die Chinesen und Baby-Ionier schon zur Zeit des Weltweisen Thales mehrere Sahrhunberte umfaffende Aufzeichnungen über die auffallendsten Erscheinungen am Himmel besaßen, und durch sie bereits auf die periodische Wiederkehr entsprechender Finsternisse nach einem Zeitraume von 223 Monden oder 18 Jahren und 11 Tagen, welchen fie Saros nannten, aufmerksam geworden waren und biesen Saros zur Vorausbeftimmung benutten2); denn es wird nicht nur in chinefischen Annalen angegeben, daß in diesem Lande schon 2697 v. Chr. eine Finsterniß aufgezeichnet wurde, und daß einige hundert Jahre später zwei chinesische Würdenträger Si und So idie Todesftrafe erlitten, weil fie über einem Saufgelage eine Sonnenfinsterniß anzukundigen versäumten, - sondern es bemerkt Aristoteles 3) ausdrücklich, daß er viele beglaubigte Notizen über langjährige Beobachtungen der Egypter und Babylonier besitze,

<sup>1)</sup> Anagagoras, der etwa von 500 bis 428 lebte, reich und viel gereist twar, soll Schüler und Nachsolger von Anagimenes gewesen sein.

<sup>2)</sup> Da nach 29.53059 Tagen, dem synodischen Monate, der Mond in diejselbe Stellung zu Sonne und Erde, in 27.21222 Tagen aber, dem draconitischen Monate, in dieselbe Stellung zu der Knotenlinie seiner Bahn zurücksehrt und

 $<sup>29.53059 \</sup>times 223 = 6585.32157$  $27.21222 \times 242 = 6585.35724$ 

iso kehren in der That nach 223 Monden dieselben Bedingungen sehr nahe twieder. Vergl. 21. — Nach Diodorus kannten die Chaldäer auch den wirklichen Grund der Mondfinsternisse und wußten ganz gut, daß sich der Saros für Vorscaussage einer Sonnensinsterniß "für einen bestimmten Ort" nicht immer bewährt.

<sup>3)</sup> Bergl. s. Schrift "De coelo"; Ausg. Prantl pag. 49.

fo daß die Richtigkeit des von Simplicius4) und Plinius5) über= lieferten Berichtes kaum bezweifelt werden kann, es habe Ariftoteles seinen Großneffen und Schüler Kallisthenes, welcher mit Alexander nach Babylon zog, gebeten, ja recht eifrig nach den alten aftronomischen Beobachtungen der Chaldäer zu fahnden, und es sei diesem gelungen, viele auf Backstein eingegrabene Beobach= tungen zurückzubringen, deren älteste damals schon über 2000 Jahre hinaufreichten. Dieser lettern Nachricht gegenüber ift es zwar allerdings etwas sonderbar, daß Ptolemäus in seinem später zu besprechenden Almagest so wenige alte Beobachtungen mittheilt und 3. B. die älteste, durch ihn erwähnte chaldäische Beobachtung einer Mondfinsterniß nur dem Jahre 721 v. Chr. angehört; doch könnte dieß damit zusammenhängen, daß er alle Zeitangaben, welche vor die auf 747 v. Chr. fallende Aera von Nabonnaffar reichen, für zu unsicher hielt und jedenfalls hat eine solche Aus= laffung doch weniger Beweiskraft gegen, als die Eriftenz des Saros für das hohe Alter der chaldäischen Beobachtungen. Lettere Beriode muß auch Thales bekannt geworden sein, da man sich kaum anders zu erklären wüßte, wie er, nach dem Zeug= niffe von Herodot und Plinius, im Stande war, die Sonnenfinsternik vom 28. Mai 585 v. Chr. wenigstens dem Jahre nach richtig voraus zu verfünden 6).

8. Die Kometen und Meteore. Die Chaldäer scheinen die Kometen ohne Furcht betrachtet, ja sie für eine Art von Wandelsternen gehalten und daher beobachtet, sogar ihre Wiederschr erswartet zu haben; nach Stobaeus glaubten sie, daß, analog wie die Fische zuweilen in die Tiese des Meeres tauchen, so auch die Kometen zeitweise in die fernsten Theile des Himmels ziehen und

<sup>5</sup>) Hist. nat. VII, 57.

<sup>4)</sup> Comment. zu Aristoteles de coelo; pag. 123 ed. Ald.

<sup>6)</sup> Bergl. Hind in Athenaeum 1852, Airy in Phil. Trans. 1853, — Zech, Recherches sur les principales éclipses de l'antiquité etc. — Früher wurde diese Finsterniß nach Oltmanns auf den 30. Sept. 609 verlegt; vergl. Berl. Abh. 1812 13 und Aftr. Jahrb. auf 1823.

während der Dauer ihres dortigen Aufenthaltes für uns verschwinden. Leider gingen nun zwar ihre betreffenden Bevbachtungen und Aufzeichnungen später ganz verloren; aber dafür haben sich zum Glücke wenigstens einzelne solche von den Chinesen erhalten, so daß nicht nur der fleißige Bingre sein noch später zu besprechendes Kometenverzeichniß mit einem muthmaklich 2296 v. Chr. in China gesehenen Kometen eröffnen konnte, sondern sich wirklich schon aus sehr früher Zeit aus jenem merkwürdigen Lande eine schöne Reihe von, wenn auch noch etwas rohen Rach= richten und Andeutungen über das Auftreten, Aussehen und den scheinbaren Lauf solcher Körper erhalten hat, welche die neuere Ustronomie wenigstens theilweise nutbar zu machen wußte. Das 1871 von John Williams unter dem Titel "Observations of Comets from B. C. 611 to A. D. 1640. Extracted from the Chinese Annals" zu London herausgegebene Werk, das nicht weniger als 372 von den Chinesen im Laufe jener 221/2 Jahr= hunderte gesehene und, wenigstens von 157 v. Chr. hinweg, theil= weise beobachtete Kometen namhaft macht, bildet wohl das schönste Ehrendenkmal für jene alte Culturstätte. — Auch das Erscheinen von Sternschnuppen, Feuerfugeln und dergleichen wurde von den Chinesen beobachtet und aufgezeichnet, und ein betreffendes Verzeichniß, welches der leider früh verstorbene jüngere Biot') aus den alten chinesischen Annalen zog, und unter dem Titel "Catalogue générale des étoiles filantes et des autres météores observés en Chine pendant 24 siècles" herausgab2), macht eine lange Reihe solcher Notizen namhaft, von welchen die beiden ältesten sich auf einen 687 v. Chr. in China gesehenen Stern= schnuppenschauer und einen 644 v. Chr. daselbst eingetroffenen Fall von Meteorsteinen beziehen.

9. **Aelteste Zeitrechnung nach dem Monde.** Da die Länge ibes Eyclus der Mondphasen natürlich früher mit einer gewissen

1) Bergl. für ihn 223.

<sup>2)</sup> Baris 1846 in 4; auch Mém. prés. Vol. 10.

Genauigkeit bekannt war als das Sonnenjahr, so hat man sich nicht zu verwundern, daß die alten Völker und so auch die Chi= nesen und Babylonier, ihre Zeitrechnung zunächst auf den Mond gründeten und erft später, als der Begriff des Jahres und seiner Wichtigkeit für die bürgerlichen Verhältnisse sich mehr und mehr abklärte, Versuche gemacht wurden, diesem Letztern gerecht zu werden, d. h. die Mondperiode oder den Monat in ein bestimmtes Berhältniß zum Jahre zu bringen. Das älteste Jahr bestand sehr wahrscheinlich aus 12 Monaten zu 30 Tagen, so daß es so ziemlich das Mittel aus der für den Ablauf von 12 Mond= wechseln und 4 Jahreszeiten nöthigen Anzahl von Tagen dar= stellte1); doch scheint dieses Jahr von 360 Tagen, da dadurch der synodische Monat von nahe 291/2 Tagen, auf welchen man damals noch mehr Gewicht als auf das Sonnenjahr legte, gar zu schlecht dargestellt war, bald durch andere Combinationen er= setzt worden zu sein, bei welchen man volle Monate von 30 Tagen mit leeren Monaten von 29 Tagen wechseln ließ. So führten die Griechen ziemlich frühe sechs solcher Monatpaare als Bürgerliches Jahr ein, so daß dieses somit 354 Tage um= faßte2); dabei begann es mit dem ersten Monat nach dem Sommer= solstitium. Später wurde3), wahrscheinlich etwa 594 v. Chr., durch Solon, die Uebung eingeführt, jedem zweiten Jahre noch einen

1) Nach Hesiod war bei den Griechen zu seiner Zeit wirklich ein solches Jahr gebräuchlich.

<sup>2)</sup> Hiermit stimmte auch das "cyclische" Jahr der arabischen Aftronomen überein; das bürgerliche Jahr der Araber bestand dagegen (nach Ibeler's in 4 cit. Albh.) auß 12 Monaten, von denen jeder mit dem Abend begann, an dem die Mondsichel zum ersten Male sichtbar wurde — oder, wenn bewölkter Himsenel die Beobachtung der Sichel vereitelte, sobald der 30. Tag des alten Monats abgelausen war. Dabei zählten sie ihre 12 Monate "Muharrem, Safar, Redielewwel, Redielachir, Oschemädielewwel, Oschemädielachir, Redscheb, Schadan, Ramadan, Schewwâl, Dså 'Ikade, Dså 'Ihedsche', ohne die mindeste Rücksicht auf die Sonne, von dem Jahre der Flucht Mohammed's au, und zwar so, daß ihr erster Tag Muharrem des betressenden Jahres, welchen sie als Epoche der Herodot. I. 15.

ivollen Monat beizulegen, so daß Jahr und Monat die durch-schnittlichen Längen

$$\frac{354 \times 2 + 30}{2} = 369,00 \qquad \frac{354 \times 2 + 30}{12 + 13} = 29,52$$

cerhielten. Noch etwas später und wohl unter Mitwirkung des moch bei anderer Gelegenheit zu erwähnenden Eudozus<sup>4</sup>) crsetzte man diese sog. Trieteris<sup>5</sup>), um das mittlere bürgerliche Jahr dem twirklichen Jahre noch etwas näher zu bringen, in der Weise durch ceine Oktaeteris, daß jedes dritte, fünfte und achte Jahr je einen Schaltmonat von 30 Tagen erhielt, wodurch Jahr und Monat idie durchschnittlichen Längen

$$\frac{354 \times 8 + 30 \times 3}{8} = 365,250, \frac{354 \times 8 + 30 \times 3}{12 \times 8 + 3} = 29,515$$

cannahmen, somit nun beibe mit den jetzt angenommenen Werthen i365.24222 und 29.53059 ziemlich klappten, obschon strenge gesnommen, das Jahr noch etwas zu groß, namentlich aber der Monat etwas zu klein war. Da nun die Griechen großen Werth idarauf setzen, daß jeder Monat mit dem Tage beginne, wo Abends idie Mondsichel zum ersten Male wahrgenommen werde, und dieß mit der bestehenden Zeitrechnung aus angegebenen Gründen auf idie Dauer nicht erreicht werden konnte, so wurde zu verschiedenen Malen am Kalender "gedoctert", dis am Ende eine so arge Verswirrung entstand, daß sich Aristophanes") bewogen sand, dieselbe auf dem Theater zu persissieren. — Bei den Kömern, die nach iden Einen anfänglich ein Jahr von nur 10 Monaten und zusssammen 304 Tagen"); nach den Andern dagegen ebenfalls ein Jahr von sechs vollen und sechs seeren Monaten hatten, wurde

<sup>4)</sup> Bergl. 18 und "Böckh, Ueber die vierjährigen Sonnenkreise der Alten, tvorzüglich den Eudoxischen. Berlin 1863 in 8."

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nach Jdeler bezeichnete sowohl "*dià roltrov & rovs*" als "tertio quogque anno" ein Jahr ums andere, oder jedes zweite Jahr.

<sup>6)</sup> Bergl. dessen Nubes 615-19.

<sup>7)</sup> Das sog. Jahr von 304 Tagen dürfte wohl nur ein fester Zeitabschnitt zzur Berechnung von Zinsen und dergleichen gewesen sein, der eingeführt wurde, aals die Länge des eigentlich bürgerlichen Jahres zu wechseln begann.

etwa zur Zeit von Numa statt Letzterem ein vierjähriger Cyclus gebräuchlich, in welchem jedes zweite Jahr einen Schaltmonat von 22, jedes vierte aber einen solchen von 23 Tagen erhielt, so daß Jahr und Wonat im Mittel auf

$$354 \times 4 + 22 + 23 = 365,25, \frac{354 \times 4 + 22 + 23}{12 \times 4 + 2} = 29,22$$

gebracht wurden, folglich diese Einschaltung zwar das Jahr nahe in Ordnung brachte, dagegen die ebenfalls verlangte Ueberein= ftimmung mit dem Monde vollständig aufhob. Anstatt sich nun etwa wie die Griechen zu helfen, fanden es jedoch sodann die Römer beguemer, einfach ihren Pontifer damit zu beauftragen, den Kalender jeweilen nöthigenfalls wieder mit dem himmel in Uebereinstimmung zu bringen, und je das Eintreten des durch ihn sodann oft sehr willfürlich, mehr nach politischen als astronomischen Gründen bestimmten ersten Monatstages durch die öffent= lichen Ausrufer dem Volke zur Kenntniß zu bringen, womit wohl ber noch später von den Römern für den ersten Monatstag ge= brauchte Name Calendä<sup>8</sup>) zusammenhängt. Es entstand dadurch schließlich begreiflicherweise noch eine viel ärgere Confusion als bei den Griechen, welche Voltaire mit den Worten "Les généraux romains triomphaient toujours, mais ils ne savaient pas quel jour ils triomphaient" so gut gefennzeichnet hat.

10. Aelteste Zeitrechnung nach der Sonne. Die für die Eustur ihres Landes so wichtige Ueberschwenunung des Nils versanlaßte die Egypter, früher als alle andern Bölker ein Sonnensjahr einzuführen. Sie setzen dasselbe zu 365 Tagen sest und ließen hiersür den 12 Monaten à 30 Tagen ), welche ebenfalls ihr erstes Jahr gebildet haben mochten, fünf Ergänzungstage folgen. Und diese Uebung behielten sie sogar noch bei, nachdem sie längst erkannt hatten, daß ihr Jahr um ½ Tag zu kurz

8) Von calare, ausrufen.

<sup>1)</sup> Sie hatten nach griechischer Ueberlieferung die Namen: "Thoth, Phaophi, Athyr, Choiak, Tybi, Mechir, Phamenoth, Pharmuthi, Pachon, Payni, Epiphi, Mesori". Dem Mesori wurden die füns Ergänzungstage augehängt.

ssei, - ja sie sanctionirten dieselbe, wie Geminus erzählt2) sogar idadurch, daß sie es für nothwendig erklärten, ihre Feste alle Jahreszeiten durchwandern zu laffen, damit nicht immer dieselben Opfer auf dasselbe Fest fallen. Natürlich mußte nämlich auf wiese Weise der ursprünglich mit dem helischen Aufgange des Sirius ((Sothis, Hundstern) zusammenfallende Jahresanfang je alle vier Jahre um einen ganzen Tag in Beziehung auf die Jahreszeiten Muruckweichen, so daß er unter Voraussehung der Richtiakeit jenes Jahres von  $365^{1/4}$  Tagen in  $4 \times 365 = 1460$  Jahren<sup>3</sup>) oder mach Ablauf einer sothischen Periode sich gerade um eines ithrer Jahre verschoben hatte, oder 1461 ihrer Jahre gleich 1460 Sonnenjahren waren. Später gingen sie jedoch von dieser Uebung ab und fügten, wie die Inschrift eines 1866 durch Lepfius und sieine Gefährten bei dem Dorfe San in Unteregypten aufgefunwenen Steines beweisen soll, von 238 v. Chr. hinweg jedem wierten Jahre noch einen sechsten Ergänzungstag bei, der als Fest wer "Wohlthätigen Götter" begangen wurde").

11. Der Meton'sche Cyclus. Der Unordnung im griechischen Malender half der zu Athen lebende Mathematiker und Astronom Meton in folgender Weise gründlich ab: Er schlug 433 v. Chr. wor, einen Cyclus einzuführen, der einerseits 125 volle und 110 lieere Monate, und anderseits 12 gemeine Jahre à 12 Monate und 7 Schaltjahre à 13 Monate umfaßte, — somit Monat und Vahr im Mittel auf

 $\frac{1125\times30+110\times29}{235}=29,532,\frac{125\times30+110\times29}{19}=365,263$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Isagoge in phaenomena. (Ed. Hilderico. Altorfii 1590 in 8.)

<sup>8)</sup> Biot macht in s. "Mémoire sur divers points d'astronomie ancienne. Lu 1845" barauf ausmerksam, daß zwar gegenüber der richtigen Jahreslänge die 1460 auf 1505 Jahre erhöht werden müßten, daß dagegen die Rechnung für die Zwischenzeit zweier helischen Aufgänge des Sirius, unter Boraussetung, sie treten bei 11° Depression der Sonne ein und werden in Egypten beobachtetstür mehrere Jahrtausende fast genau 365½ Tage ergebe, also die Periode von 1.460 Jahren sich in Beziehung auf diesen Stern vollkommen rechtsertige.

<sup>4)</sup> Bergleiche auch die in 9 erwähnte Schrift von Bock.

brachte. Dieser Cyclus von 6940 Tagen und der in Beziehung auf denselben von Meton entworfene Kalender fand viellencht nicht unmittelbar, aber jedenfalls bald allgemeinen Beifall und sicherte, besonders nachdem man etwa 330 v. Chr. auf Vorschlag von Kalippus noch die Uebung angenommen hatte, in jedem vierten Cyclus einen vollen Monat zu einem leeren zu machen, wodurch Monat und Jahr die mittlern Längen

$$\frac{4 \times 6940 - 1}{4 \times 235} = 29,531 \qquad \frac{4 \times 6940 - 1}{4 \times 19} = 365,250$$

erhielten, der griechischen Zeitrechnung bereits so gute Drdnung, daß die praktische Verwendung des spätern Vorschlages von Hipparch die Kalippische Periode nochmals zu verviersachen und wieder einen Tag wegzulassen, nicht mehr nothwendig erschien und so leider auch wirklich unterblieb, obschon dadurch Monat und Jahr die nahe richtigen Mittelwerthe 29<sup>3</sup>,5305 und 365°,2467 erhalten hätten. Ob Meton diesen seinen Namen tragenden und ganz vortrefflichen Mondzirkel<sup>1</sup>) selbstständig gestunden, oder ob er ihn einem entsprechenden Cyclus nachgebildet hat, welchen Hoangstischen um 2620 v. Chr. in China unter dem Namen Tschong eingeführt haben soll<sup>2</sup>), läßt sich kaum mit voller Sicherheit ausmitteln, thut aber am Ende auch wenig zur Sache. Dafür mag schließlich als Zeichen, welche Wichtigkeit man

<sup>1)</sup> Die Berechtigung dieses durch Zuschlag von 12 Monaten aus dem Saros sokgenden Chelus geht aus

 $<sup>\</sup>frac{29,53059}{365,24222} = 1: [12, 2, 1, 2, 1, 1, 17, \ldots]$ 

auf das schönste hervor und zugleich ist es charakteristisch, daß auch die frühern Cykeln der Briechen sämmtlich in der Reihe der Räherungsbrüche repräsentirt sind, die der Römer aber nicht. — Vergl. "Redlich, der Ustronom Weton und sein Cyclus. Hamburg 1854 in 8°."

<sup>2)</sup> Vergl. z. B. "Mädler, Geschichte der Himmelskunde I, 7" und "Biot, Etudes sur l'astronomie indienne & sur l'astronomie chinoise, Paris 1862 in 8". — Andere, z. B. Sedillot, sind eher geneigt, anzunehmen, daß der 19jährige Chelus erst viel später in China eingeführt, und dorthin aus Griechensland gebracht worden sei.

auch später noch diesem Cyclus beilegte, angeführt werden, daß die Ordnungszahl, welche einem gewissen Jahre in demselben zusfällt, seit dem Mittelalter die goldene Zahl dieses Jahres genannt wird.

12. Der Julianische Ralender. Im Jahre 707 ber Stadt Rom ober 47 v. Chr., wo Julius Cafar') mit ber Burbe eines Pontisex maximus bekleidet wurde, traf bei den Römern die bürgerliche Nachtgleiche volle 85 Tage vor der aftronomischen. d. h. mitten im Winter ein und es war somit wirklich nicht über= flüssig, daß der große Feldherr auch auf diesem Gebiete Ordnung schaffte. Obschon selbst nicht ohne betreffende Kenntnisse, hatte er doch den richtigen Takt, noch einen Fachmann, den Aftronomen Sosigenes aus Mexandrien zu verschreiben, um mit ihm eine Kalenderverbesserung zu berathen, und die Folge war, daß besagtem Jahre 707, dem sog. Jahr ber Berwirrung oder eigentlich dem letten Jahre der Verwirrung, 85 Tage angehängt wurden, um den aufgelaufenen Fehler zu heben, - daß die Rechnung nach dem Monde ganz fallen gelassen und nach der wohl schon früher bei den Egyptern2) vorgekommenen Uebung ein Cyclus von vier Jahren eingeführt wurde, von welchem drei gemeine Jahre à 365 Tage waren, das vierte aber durch einen Schalttag, der vor dem 24. Februar oder dem Dies sextus ante calendas Martias3) eingereiht und als bissextus bezeichnet wurde, auf 366 Tage gebracht war und annus bissextilis oder Schaltjahr hieß. Dieser Kalender fand, nachdem er zwar bald nach dem Tode Cäfars von den Priestern verpfuscht, dann aber von Augustus neuerdings gemäß Casars Intentionen eingeführt worden war, unter dem Namen des Julianischen binnen furzer Zeit die größte Verbreitung, blieb ca. 16 Jahrhunderte

<sup>1)</sup> Er wurde 44 v. Chr. in seinem 56. Lebensjahre ermordet.

<sup>2)</sup> Vergl. 10. — Auch die Chinesen sollen neben dem Mondjahre ein solches Sonnenjahr angewandt haben.

<sup>3)</sup> Bergl. 13.

Wolf, Aftronomie.

lang fast allgemein im Gebrauch, und hat sich noch bis jetzt bei den Bekennern der griechischen Kirche erhalten.

13. Eintheilung und Anfang des Jahres. Entsprechend den 12 Monaten, welche man anfänglich auf das Jahr gerechnet hatte<sup>1</sup>), wurde auch die Sonnenbahn in 12 Theile oder Zeichen getheilt, welche entsprechend den 12 Sternbildern des Thierfreises<sup>2</sup>) benannt wurden, obschon sie als Zwölstel, auch abgesehen von einer im Folgenden zu besprechenden langsamen Verschiedung<sup>3</sup>), nie eigentlich damit übereinstimmen konnten, und diese Zwölstetheilung wurde unverändert beibehalten, als man Schaltmonate einsührte, ja noch als das Sonnenjahr zur unmittelbaren Grundelage der Zeitrechnung gewählt wurde. — Die Kömer scheinen ziemlich frühe für die 12 Monate die Namen

Martius Aprilis Majus Junius Quintilis Sextilis September October November December Januarius Februarius

eingeführt zu haben '), von welchen sie, da sie gegen einen Monat ohne Mitte ein Vorurtheil besaßen, den vier sett gedruckten Monaten 31, den übrigen (mit Ausnahme des auf 27 Tage reductren Februarius) nur 29 Tage gaben, so daß ihr Jahr damals wirklich, wie es bei der ersten Mondrechnung sein mußte, 354 Tage zählte; dabei sollten muthmaßlich ') die ersten Monattage, die Calendae, dem ersten Sichtbarwerden der Mondsichel entsprechen, — die bei den großen Monaten auf den 7., bei den kleinen auf den 5. Tag sallenden Nonae dem ersten Viertel, —

<sup>1)</sup> Bergl. 9.

<sup>2)</sup> Bergl. 59.

<sup>8)</sup> Bergi. 49.

<sup>4)</sup> Die vier ersten Monate sollen (nach Strius VII.) der Reihe nach dem Kriegsgotte Mars, — dem Sonnengotte Apollo, der den Beinamen Aperta besaß, — dem Jupiter, der den Beinamen Majus, der Erhabene, trug — und der frühern Mondgöttin Juno gewidmet gewesen sein. Die Namen der zwei letzten Monate soll Numa zur Erinnerung an den Zeitengott Janno oder Janus und den Todtengott Februus oder Pluto eingessihrt haben.

<sup>5)</sup> Bergl. 9.

die bei erftern auf den 15., bei letztern auf den 13. gesetzten Idus dem Vollmonde, — und das Jahr endlich hatte mit dem Idus Martii zu beginnen. Als sodann jedes zweite Jahr noch einen Schaltmonat unter dem Namen Mercedonius erhielt, wurde dadurch die Jahreslänge wesentlich verbessert, aber damit zugleich, strenge genommen, die frühere Mondrechnung abgeschafft und die Bedeutung der Monate verändert, und diese frühere Bedeutung erhielten fie auch nicht mehr ganz zurück, als Julius Cafar die erwähnte Kalenderreform durchführte, da er zwar die alten 12 Monate beibehielt, jedoch, um von 354 auf 365 oder 366 Tage zu tommen, dem Aprilis, Junius, September & November je einen, — dem Sextilis (später, nachdem Antonius dem Quintilis zum Andenken an die Julianische Reform den Namen Julius gegeben hatte, durch den römischen Schat nach Augustus benannt), December & Januarius sogar je zwei, — dem Februarius end= lich einen, jedes vierte Jahr aber noch einen zweiten Tag bei= legte, welcher lettere zwischen dem 23. und 24. Februar eingefügt wurde"), wo früher auch der Schaltmonat eingeschoben worden war. Auch Karl der Große behielt bei der von ihm festgesetzten Jahreseintheilung jene 12 Monate, nur gab er ihnen') die Namen: "Lentzimânoth, Ostarmânoth, Wunnimânoth, Brachmânoth, Hewimânoth, Aranmânoth, Herbistmânoth, Windumemânoth, Witumanoth, Heilagmanoth, Wintarmanoth, Hornunc", von denen sich einige neben oder statt den römischen bis auf jekt in den Ländern deutscher Zunge erhalten haben. Den Jahresanfang, der schon im Jahre 601 der Stadt oder 153 v. Chr. mit dem Umtsantritt der Consuln von den Idus Martiae auf die Calendae Januariae versett worden war, beließ Julius Casar auf Anfang Januar. Im Allgemeinen herrschte übrigens gerade in letterer Beziehung noch lange keine Uebereinstimmung: So begannen die Christen ihr Jahr im sechsten bis neunten Jahrhundert meist mit

<sup>6)</sup> Bergl. 12.

<sup>7)</sup> Bergl. "F. Piper. Karl ber Große, Kalendarium und Oftertasel. Berlin 1858 in 8°."

Maria Empfängniß (XII. 8), — vom zehnten bis fünfzehnten Jahrhundert in Deutschland mit Weihnachten (XII. 25, also nahe dem Wintersolstitium XII. 21, mit welchem die Chinesen ihr Sonnenjahr anfingen), in Frankreich und England dagegen um Oftern (oder III. 26, also nahe der Frühlingsnachtgleiche III. 21 und noch näher Mariä Verkündigung III. 25), — vom 16. Jahr= hundert hinweg (in Frankreich seit 1563, in Genf seit 1575 2c.) wie die Römer mit dem ersten Januar (Eintritt der Sonne in das Perigäum, Beschneidung Christi); doch war nie eine Regel bindend, und so behielt 3. B. England seinen alten Jahresanfang bis 1752 bei's). — Bezüglich der Ausgangspunkte für die Zeit= rechnung oder der sog. Aeren ist zu bemerken, daß die Chinesen seit 2661 v. Chr. nach 60jährigen, den Soffos der Babylonier entsprechenden Enkeln zählen, auf deren jeden sie 742 Neumonde rechnen<sup>9</sup>). Die Griechen zählten ihre Jahre von 776 v. Chr. in Olympiaden von vier Jahren, — die Römer von der auf 753 v. Chr. gesetzten Erbauung Roms an. Später wurde besonders häufig die von 747 v. Chr. datirende Aera Nabonnassers angewandt 10), bis dann um die Mitte des sechsten Jahrhunderts auf Vorschlag von Dyonisius Exiguus bei den Christen allgemein die llebung in Aufnahme kam, das Jahr der Geburt Christi als Erstes einzuführen, - während die Araber etwa ein Jahrhundert später ihre Mondjahre von ihrer Hedschra aus zu zählen begannen 11).

14. Die Zeitregenten und die Astrologie. Die Alten ordeneten, wie bereits mitgetheilt wurde'), die ihnen bekannt gewor-

<sup>8)</sup> Bergl. 107.

<sup>9)</sup> Bergl. "Souciet, observations faites en Chine. Paris 1729 in 40."

<sup>10)</sup> Diese von Ptolemäus fortwährend angewandte Aera fällt auf den ersten Thot des ersten Jahres der Regierung von Nabonnassar, der mit dem 26. Februar des Jahres 3967 der julianischen Periode übereinstimmt, so daß also von dieser Letztern, für welche 108 zu vergleichen, dereits 3966 Jahre und 56 Tage oder die von Ideler Absolutzahl genannte Anzahl von 1448638 Tagen verstossen war, als jene Aera eintrat. Vergl. 22 für eine Anwendung.

<sup>11)</sup> Bergl. 9.

<sup>1)</sup> Bergl. 6.

demen fieben Wandelsterne nach ihren Umlaufszeiten und gaben fie in der hierdurch erhaltenen Reihenfolge: Saturn (H), Jupiter (H), Mars (I), Sonne (O), Benus (H), Merkur (V) und Mond (I) den 24 Tagesstunden so als Regenten bei, daß hie erste Stunde des Tages, 4 die zweite, I die dritte zc. regierte, — daß also h je wieder die 8., 15. und 22. Stunde zufsel, also 4 die 23. und I die 24., folglich o die erste Stunde des zweiten Tages zc., — daß endlich derjenige Planet, weelcher die erste Stunde eines Tages beherrschte, dem Tage seinen Namen gab, und so in jeder Woche die sieben Tage der Reihe nach h, O, I, Z, Z, 4, z als sog. Tagesregenten hatten, umd auch nach ihnen benannt wurden, — Benennungen, an welche wiir jetzt noch in allen Sprachen vielsache Anklänge finden, wie die Barallele:

Diies Saturni Samstag, Samedi, Sabbato, Saturday Dimanche, Domenica, Sunday Sonntag, Solis Lundi, Montag, Lunedi, Lunae Monday Dienstag, Mardi, Martedi. Martis Tuesday Mercoledi, Wednesday Mercurii Mittwoch, Mercredi, Donnerstag, Jeudi, Jovedi, Thursday Jovis

" Veneris Freitag, Vendredi, Venerdi, Friday um so deutlicher zeigt, als Mars ben altdeutschen Schlachtens göttern Thues, Zio und Erich entspricht"), — Mercur dem Wodan, — Jupiter dem Donnerer Thor, — und Benus der Freia; allerdings findet sich dann aber in derselben auch der jüdische Sabbath") als Sabbato und Sabbathstag oder Samstag (Sonnsabend) vertreten und der christliche Dominica oder Tag des Herrn")

<sup>2)</sup> Daher der schweizer-deutsche "Zistig" und der stehermärkische "Erchtag".

<sup>3)</sup> Die Juden zählten vom Sabbath aus die folgenden Wochentage als Preima Sabbati, Secunda Sabbati etc. auf, und hatten keine besondern Namen fürr sie.

<sup>4)</sup> Die ersten Christen benutzten außer dem Sonntage besonders den Mittword und Freitag (den vierten und sechsten Wochentag) als Gebetstage und bezeitchneten sie aus diesem Grunde als feria quarta und feria sexta, — Bezeitchnungen, welche sich dann bald auf die übrigen Tage ausdehnten.

Wann und durch wen diese Zeitregenten und Tagesbenennungen eingeführt wurden, ist bis jett nicht mit Sicherheit ermittelt worden; doch deutet eine Notiz bei Dion Caffius auf egyptischen Ursprung hin. Ob auch die Uebung benjenigen Planeten, beffen Nummer bei Division der um vier verminderten Jahreszahl durch fieben als Reft hervorgeht, als Jahre Bregent zu betrachten, derselben Quelle entsprungen ift, muß hier unerörtert bleiben; dagegen ift einerseits in Beziehung auf die Woche noch Folgendes beizufügen: So verbreitet sie auch seit den altesten Zeiten als Periode war, scheint sie dagegen als bürgerlicher Zeitabschnitt lange nur bei einzelnen Bölfern, wie z. B. bei den Egyptern und Juden in Gebrauch gekommen zu sein ); so hatten z. B. die Römer früher anstatt der siebentägigen eine Urt achttägige Woche, in welcher sieben Arbeitstagen ein Markttag, Nundinas genannt, folgte, und erst Raiser Constantin führte die siebentägige Woche bei ihnen dadurch ein, daß er etwa 325, wo er die christliche Religion zur Staatsreligion erhob, diesen Markt- und Ruhetag auf den Sonntag verlegte, welchen die Chriften als ersten Schöpfungstag und Auferstehungstag Christi statt dem Sabbath als Feiertag und Wochenanfang gewählt hatten. — Anderseits ist zu erwähnen, daß derselbe Ideengang, welcher darauf führte, die Wandelsterne zu Zeitregenten zu erheben, es auch nahe legte, sie als Dolmetsche, deren eigene Bewegung dazu dienen möchte, das Künftige vorherzusagen, zu betrachten und ihrer gegenseitigen Stellung überhaupt einen gewiffen Einfluß zuzuschreiben "). So entstand bei der üppigen, für Traumgebilde ohnehin große Borliebe besitzenden Phantasie der Morgenländer bald, und im engsten Zusammenhange mit ihren religiösen Anschanungen und Uebungen, bei den Chaldäern und Egyptern eine Art Sterndeutung oder

<sup>5)</sup> Auch die Araber scheinen die Woche seit alter Zeit gebraucht, und die neue Woche je mit dem Untergange der Sonne am Sabbath begonnen zu haben.

<sup>6)</sup> Vergl. "Diodorus Siculus, Historiarum libri aliquot qui extant. Basilea 1539 in 4º (Franz. durch Terrasson. Amsterdam 1738)", der sich ziemlich einläßlich über die Astrologie der Chaldäer verbreitet.

Al strologie, welche in dieser zum Theil nicht unberechtigten Fwrm in der jungsten Zeit wieder neuerdings aufgetreten ift, wie 3. B. in den Studien über den Ginfluß des Mondes, der Sonnenfleicken 2c. Dagegen war allerdings die fich bald zu ihr gesellende foig. Astrologia judiciaria, b. h. die später speciell unter bem Namen Aftrologie verstandene Runft, einzelne Greignisse aus bein Sternen vorherzusagen, z. B. aus der Stellung der Geftirne bei Geburt eines Menschen seine Nativität zu ermitteln oder ihm eim sog. Horostop zu stellen, von Anfang an ein purer und mieist bewußt = betrügerischer Schwindel, gerade wie ihre ältern umd neuern Geschwister: die Wahrsagerei, Geisterbeschwörung, Tischklwpferei 2c. und überhaupt jeder Betrieb, welcher die Dummheit ausbeutet, - und es bringt den Chaldäern und Egyptern wenig Ethre, daß ihre Namen z. B. in Rom Jahrhunderte lang mit Alftrolog identificirt wurden?). Immerhin darf nicht vergessen weerden, daß die Aftronomie ihrer wahnsinnigen Schwester, der Alftrologie, viel verdankt, indem gar viele Beobachtungen ohne sie nicht gemacht, viele Tafeln ohne sie nicht berechnet worden, ja gar manche Astronomen ohne sie verhungert wären.

15. Die ältesten Ausichten über das Weltsustem. Während die Babylonier, Chinesen und Egypter sich damit begnügten, einzellne Ersahrungen zu sammeln, gewisse Perioden sestzustellen 2c. und sich bei ihnen noch kaum Spuren von irgend welchem wissenschaftlichen Systeme finden, so schlugen dagegen schon die ältern Göriechen einen ganz entgegengesetzen Weg ein: Sie begnügten sich mit dem wenigen Thatsächlichen, das sie aus der Ferne zu sich herrüber holen konnten, und suchten sich dann alsbald diese dürfstigen Bausteine zu einem ihren übrigen Anschauungen entsprechendern Ganzen zu vereinigen, ohne sich allzusehr um die llebereinstimmung desselben mit der Wirkslichseit zu bekümmern oder gar zu versuchen, durch Anstellung geeigneter neuer Beobachtungen und Berwerthung derselben mit Hülfe der von ihnen erfolgreich

<sup>7)</sup> Für die spätern Schicksale der Ustrologie vergl. 25 und 29.

gepflegten reinen Mathematik sich die Mittel zu verschaffen, um den Beweis der Wahrheit antreten zu können. So kam Thales, welchen man als den ersten Lehrmeister seiner Landsleute in aftronomischen Dingen zu betrachten hat, nachdem er etwa 600 b. Chr. von einer Reise nach Egypten nach seinem Geburtsort Milet zurückgekehrt war, um dort die fog. jonische Schule zu gründen1), theils durch Anlehnung an den bestehenden Volksglauben, theils durch philosophische Speculationen dazu, die Erde für eine wie ein Schiff auf Wasser schwimmende kreisrunde Scheibe zu halten?). über welche der Himmel wie eine Glocke gestürzt sei, und es störte ihn wenig, daß er dadurch zu der sonderbaren Annahme ge= nöthigt wurde, es sinken die Gestirne beim Untergange in den Ocean und schwimmen in diesem nach ihren Aufgangspunkten zurück. Und diese primitiven Anschauungen vererbten sich mit geringen Modificationen auch auf viele spätere Philosophen: So wich Anaximander") in Beziehung auf die Erdscheibe nur darin von Thales ab, daß er ihre Dicke auf ein Drittel ihres Durchmessers anwachsen oder die Scheibe zum Cylinder werden, und diesen freischwebend in der Mitte der Weltkugel ruhen ließ, weil kein Grund vorhanden sei, warum ein Körper, der sich in der Mitte einer hohlen Rugel befinde, nach irgend einer Seite bin sich vorzugsweise bewegen sollte; die Glocke von Thales wurde bei ihm zur Krystallsphäre, an welcher die Fixsterne hafteten und die sich um die Erde "wie der Hut um unsern Ropf" drehte"), dagegen die Welt nicht abschloß, sondern hinter sich noch Raum für die Wandelsterne: Sonne, Mond und Planeten, ließ. Der

<sup>1)</sup> Thales wurde 639 v. Chr. zu Milet geboren und starb etwa 548 zu Athen. Manche machen ihn zum Schüler von Berosus, vergl. 4.

<sup>2)</sup> Aus dieser schwimmenden freisrunden Scheibe machten dann spätere Berichterstatter irrthümlich eine freischwebende Kugel.

<sup>\*)</sup> Ein Schüler von Thales, der von 610 bis 546 v. Chr. lebte.

<sup>4)</sup> Bergl. die hier überhaupt vielsach benutzte Schrift "Joh. Conr. Schausbach, Geschichte der griechischen Astronomie bis auf Cratosthenes. Göttingen 1802 in 80."

ettwas spätere Anaximeness) verminderte dagegen Thales gegen= ülber die Dicke der Erdscheibe eher noch etwas und ließ die Luft seine Scheibe, diese aber das Waffer tragen, - während Xeno= phanes zum Tragen der Erde weder der Luft noch des Waffers beedurfte, da er ihr die Gestalt eines Immpanon oder einer Kessel= pauke zugeschrieben haben soll, durch die der Himmel zu der Welt= fungel ergänzt wurde, so daß die Erde nach unten bis an die Grenze ging oder also gewissermaßen im Unendlichen wurzelte. Moch für Leufipp, Demokrit und Anaxagoras war die Eirde eine flache, von der Luft getragene Walze, ja der Lett= geenannte soll bestimmt ausgesprochen haben, daß die Polhöhe für die ganze Erde zu derselben Zeit dieselbe, dagegen zu verschiedenen Bleiten verschieden gewesen sei; anfangs habe der Weltvol scheitel= reicht über der Erdfläche gestanden, allmälig aber habe sich der Süden dieser Letztern geneigt und ihr Norden gehoben, damit die Welt die Vorzüge klimatischer Abwechslung genießen könne. Ein Frortschritt gegen Thales und Anaximander und eine Annäherung am die sofort zu besprechenden Ideen der Bythagoräer lag dagegen alllerdings darin, daß Anaxagoras also offenbar das Himmels= geewölbe mitsammt den an ihm ausgestreuten Sternen sich als ein Ganzes regelmäßig um Pole oder eine Axe drehen und dabei die Mehrzahl der Gestirne in einem Theile ihrer Bahn unter der Eirde durchgeben ließ.

16. Die Ansichten der Pythagoräer. Im Vergleiche mit der jonischen Schule machten Pythagoras und seine Nachfolger umgeheure Fortschritte in Erkenntniß der cosmischen Verhältnisse. Um das erste Viertel des sechsten Fahrhunderts v. Ehr. geboren 1),

<sup>5)</sup> Ein Schüler von Anaximander, der um 550 v. Chr. blühte.

<sup>1)</sup> Nach "Ed. Köth, Geschichte unserer abendländischen Philosophie. Mannsheim 1846—58, 2 Bde. in 8°", wurde Phthagoras 569 v. Chr. zu Thruß geboren, wo sich sein auf der Insel Samos ansässiger Vater damals in Handelssessischen aushielt. Es gibt aber Röth überhaupt gegenüber allen frühern Forschern so viel Detail und ist so kühn in seinen Combinationen, daß man unrsicher wird, wo sich bei ihm Dichtung und Wahrheit trennen, und ihm nicht zu solgen wagt.

scheint Phthagoras vorerst die jonische Philosophie kennen gelernt, - dann lange Jahre auf Reisen zugebracht zu haben, wobei er sich muthmaklich je an der Quelle mit den Kenntnissen der älteren Kulturvölker befannt machte, — nach seiner Rückkehr aber successive in seiner Baterstadt Samos und anderen Orten, jedoch der Zeitumstände wegen ohne befondern Erfolg, als Lehrer aufgetreten zu sein. So ziemlich das erste und einzige Sichere ist jedoch 2), daß Phthagoras spätestens gegen Ende des sechsten Sahrhunderts nach der griechischen Pflanzstadt Kroton in Unter-Italien übersiedelte, wo er bald viele Schüler und Anhänger gewann, welche er zu einer Art Geheimbunde vereinigte, der lange großen Ginfluß befaß, dann aber durch den Böbel zersprengt wurde. Ob Pythagoras diesen Sturm wenigstens zum Theil noch erlebte und durch ihn gezwungen wurde, im höchsten Alter nach Metaponte zu flüchten, wo er im Anfange des fünften Jahr= hunderts gestorben sein soll, ist bereits wieder ungewiß; jedenfalls aber hatte die, später wenigstens theilweise wieder gelungene Reconstituirung der nach ihm benannten Schule erst lange nach seinem Tode statt, und es fehlt daher um so mehr jede direkte Neberlieferung der ursprünglichen Lehren des Meisters. Daß zu diesen Lehren jedoch, außer der Phthagoras ebenfalls ehrenden Lehre von der Mehrheit der Welten, vor allem die Lehre von der Augelgestalt der Erde und ihres Freischwebens im Weltcentrum gehörte, ift ziemlich gewiß, da fie bei der jonischen Schule absolut fehlt, und sich dagegen bei den erften Pythagoräern bereits vor= findet. Auch saat nicht nur Diogenes Laertius, der über gute Quellen verfügte, ganz unzweideutig 3): "Pythagoras nimmt die Welt fugelförmig an, in ihrer Mitte die Erde enthaltend, welche gleichfalls fugelförmig und rund umher bewohnt ist" - son=

<sup>2)</sup> Bergl. 3. B. "Ed. Zeller, die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 3. Aufl., Th. 1, Leipzig 1869 in 804, dessen schneif Polemik gegen Köth ich vollkommen begreife, während mir dagegen diesenige gegen die Kaisonnements von Gruppe und Martin etwas stark und ungerechtfertigt erscheint.

<sup>3) &</sup>quot;De vitis, dogm. et apophtegm. clar. virorum (In Pythag.)"

bern es läßt fich sogar der Gedankengang, der einen so ausgezeichneten Denker auf eine solche Lehre führen mußte, klar darlegen, wie dieß hier im Auszuge aus Gruppe ') geschehen mag: "Sowie der mathematische Sinn nur ein wenig ausgebildet ist". fagt dieser treffliche Schriftsteller, "muß sogleich eingesehen werden, daß der Mond eine Rugel ist; die Lichtphasen zeichnen ihn uns als eine solche. Ift er eine Augel, ohne dieß eine Augel von sehr erheblichem Umfange und Gewichte, so kann er nicht wohl an den Himmel oder an irgend einen ihn tragenden Ring angeheftet sein. Er muß freischschwebend durch eigene Kraft seine Bahn vollenden. Dieser freischwebende Himmelsförper bietet uns nun eine Oberfläche, welche der Erdoberfläche ähnlich zu sein scheint; die Alten sprechen von seinen Bergen und Thälern, Spalten und Klüften, die in dem flaren südlichen himmel auch ohne Fernrohr erkannt werden konnten. Entscheidend aber wurden die Mondfinsternisse, jenes Phänomen, das Thales und Anarimander nicht zu erklären im Stande waren, so daß letterer befihalb sogar die schon gefundene richtige Theorie der Sonnenfinsternisse wieder aufaab. Der Mond ist es, welcher bei Ver= finsterung der Sonne vor diese tritt und mit seiner fugelförmigen Gestalt einen kreisförmigen Abschnitt in dieselbe hineinzeichnet. Diesen sich fortbewegenden kreisförmigen Abschnitt sehen wir nun auch bei den Mondfinsternissen, und es frägt sich nur, welcher kugelförmige Weltkörper es sei, der sich zwischen Mond und Sonne stelle, um auf gleiche Weise die Ursache der Verfinsterung zu werden 5). Man mußte das ganze bisherige Weltsustem aufgeben, um fagen zu können: Die Erde; aber so mangelhaft auch unsere Nachrichten sind, so unterliegt es dennoch nach dem oben Angeführten fast keinem Zweifel, daß Phthagoras es wirklich war, der diesen wichtigen, eine weite Kluft zwischen ihm und

<sup>\*) &</sup>quot;D. F. Gruppe, Die kosmischen Systeme der Griechen, Berlin 1851 in 8."
— Otto Friedrich Gruppe, Prosessor der Philosophie in Berlin, wurde 1804 zu Danzig geboren.

<sup>5)</sup> Bergl. 7.

seinen Vorgängern öffnenden Schritt that. "Dort befand sich der Gedanke noch im Einklange mit der unmittelbaren Anschauung", fährt Gruppe fort; "wie schwindlich jest: Die Erde selbst ein freischwebender Stern im Weltall". Und einmal so weit, fiel es Pythagoras nicht mehr schwer, ein sowohl seinen philosophischen Anschauungen als auch zur Noth den Erscheinungen genügendes erstes Weltsystem aufzustellen: Die im Mittelpunkt der Welt schwebende Erdkugel hatte die Are für die Umdrehung des, den Abschluß des AU's bildenden Firmamentes zu tragen, und erlaubte Sonne, Mond und Planeten ungehindert Bahnen um fie zu be-Letztere Körper hatten ebenfalls Kugelgestalt und beschrieben Kreisbahnen, da für Phthagoras nur Kreis und Rugel vollkommen genug waren, um der ewigen Fortbauer der Welt und der Göttlichkeit der Gestirne zu genügen. Die sämmt= lichen Bahnen der Wandelsterne, deren rückläufige Bewegung in zur Axe schiefen Ebenen bereits erkannt war, hatten ferner die Erde zum gemeinschaftlichen Mittelpunkt oder es war das System geocentrisch '). Endlich folgten sich nach Pythagoras, wie, als nebenfächlich für seine Zeit, zulett bemerkt werden mag, von der Erde nach der Fixsternsphäre hin die Wandelsterne in der Reihenfolge: Mond, Sonne, Merkur, Benus, Mars, Jupiter und Saturn — und ihre Entfernungen von der Erde standen ') in bestimmten harmonischen Verhältnissen s), in Folge deren die Ge= sammtbewegung einen Wohlklang, die sogenannte Sphärenmusik, hervorbrachte. — Ob schon frühere Schüler an dem Syftem des Meisters rüttelten, oder ob erst der mehr als ein Jahrhundert jüngere, von Kroton oder Tarent gebürtige und gegen Ende des fünften Jahrhunderts in Theben lehrende Phthagoräer Philolaus

<sup>6)</sup> Daß Pythagoras schlit ein solches erstes geocentrisches System aufgestellt habe, nimmt auch der um die älteste Geschichte so hochverdiente Martin au; vergl. seine Abhandlung "Hypothèse astronomique de Pythagore" im Jahrsgange 1872 von Boncompagni's Bulletins.

<sup>7)</sup> Vergl. Buch 2 von Plinius Naturgeschichte.

<sup>8)</sup> Bergl. damit die spätern analogen Ideen von Kepler.

sich in einem neuen Weltspstem versuchte, läßt sich kaum ermitteln. Letterer glaubte, wie aus den vielfach und namentlich auch durch Böckh; interpretirten; durch Plato, Aristoteles 2c. in wörtlichen Citaten erhaltenen Fragmenten seiner drei Bücher "Ueber die Natur" hervorgeht, nicht nur in den Mittelpunkt des All's das edelste Element, das Feuer, versetzen, sondern auch noch hinter dem Firmamente, als Abschluß nach außen, eine Feuer-Umhüllung annehmen zu muffen. Um das Centralfeuer, das für ihn nur schwach leuchtetel, dagegen das eigentliche Lebensprinzip des Ganzen war, hatten sich alle Welten in fester Ordnung in der Richtung von West nach Oft zu bewegen: zu oberst und am langsamsten die Fixsternsphäre 10), — dann nach unten und immer rascher die durchsichtigen Sphären von Saturn, Jupiter, Mars, Benus und Merkur, mit welch Letzterm sich der obere Himmel oder die Region des Unveränderlichen und Ewigen abschloß, dann die Sonne, eine Art Arhstallförper, der aus der obern Region Licht und Wärme sammelte um sie der untern zuzuwerfen, dann der sich während einem Umlaufe zweimal umdrehende Mond, den er sich ringsum von einem Riesengeschlechte bewohnt dachte, und mit dem er überhaupt die Region des Veränderlichen, des Entstehens und Vergehens, eröffnete, — dann die Erde, welche sich in einem Tage und einer Nacht in einem zu den Bahnen der Planeten schiefen Kreise") um das Centralfeuer, dem sie hiebei beständig ihre unbewohnte Hälfte zuwandte, bewegte und dadurch die scheinbare tägliche Bewegung der übrigen Welten von Dit nach West hervorbrachte, — und zulet, wohl um die heilige Zehnzahl voll zu machen, schwerlich um die Erde gegen das Centralfeuer

<sup>9) &</sup>quot;Untersuchungen über Philolaus des Phthagoräers Lehren, Berlin 1819 in 8." — August Böckh lebte von 1785 bis 1866, wo er als Prof. d. Philol. in Berlin starb.

<sup>10)</sup> Diese in der relativen Bewegung ohnehin verschwindende, also sehr harm= lose langsame Rotation wurde der Fixsternsphäre offenbar nur um der Ana= logie willen gegeben und es war ein totaler Mißgriff von Böch, aus derselben auf Bekanntschaft mit der Präcession schließen zu wollen.

<sup>11)</sup> Dem Equator, - im Gegensage gur Efliptif.

zu beden, jedenfalls nicht um gewisse Finfternisse zu erklären 12), die nur mit geistigem Auge gesehene und die schöpferische Kraft eines philosophischen Kopfes so schön kennzeichnende Antichthon, oder die immer mit Erde und Centralfeuer in derfelben Geraden stehende sogenannte Gegenerde13). — Daß dieses System, das zunächst auf der unhaltbaren Basis stand, es könne in den Zahlen der Schlüffel zur Erfenntniß der Natur gefunden werden, das den wirklichen Erscheinungen so kümmerlich entsprach, und deffen Urheber sich offenbar wenig um sie und ihre wahren Gründe bekummerte, sondern alle seine Schlauheit darauf verwandte, die nur in seinem Gehirne existirenden Weltbestandtheile, bas Centralfeuer und die Antichthon, sogar unter Aufgeben der seinen Meister ehrenden Annahme der Existenz von Antipoden, zu ver= stecken, — das kaum einen andern Werth beanspruchen darf als den eines roben Berfuchs, durch Opfern der Ruhe und der bevorzugten Stellung der Erde eine Erklärung der täg= lichen Bewegung zu geben, — und das nur aus totalem Miß= verständnisse, wie namentlich durch Verwechslung des Centralfeuers mit der Sonne, früher für einen Vorläufer des copernicanischen Weltsustems gehalten wurde 11), — daß ein solches Sustem sich

<sup>12)</sup> Man darf solche Finessen nicht bei Philosaus suchen; wenn man aber bennoch 3. B. die vor Kenntniß der Refraktion unerklärlichen sog. horizontalen Mondfinsternisse mit Hüsse der Gegenerde erklären wollte, so müßte es jedensfalls in anderer Weise geschehen, als es Peschel auf pag. 33 seiner "Geschichte der Erdkunde, München 1865 in 8°" versuchte, da bei Philosaus Erde und Gegenerde auf demselben Durchmesser standen, auch nicht das Centralseuer, sondern die Sonne leuchtete und hinter dunkeln Körpern Schatten verursachte.

<sup>18)</sup> Die Gegenerde des Philolaus wird von Vielen zwischen Erde und Eenstralseuer gesetzt, während Jdeler in seiner Abhandlung "Ueber das Verhältniß des Copernifus zum Alterthum (Zach. M. C. XXIII, 1811) und auch Schausdach in seiner in 15 citirten Schrift (pag. 457) die betreffende Stelle bei Plustarch (De plac. phil. III, 11) entschieden so deuten, daß Erde und Gegenerde das Centralseuer zwischen sich gesaßt haben, was dann auch besser zu dem unten erwähnten Vorgehen der spätern Phythagoräer paßt, beide zu einer das Centralseuer umsassenden Augel zu vereinigen.

<sup>14)</sup> Daß diese bei Copernicus und Kepler vorkommende und ihrer Zeit allenfalls noch verzeihliche Verwechslung, sich bis auf Bailly (Astr. anc. 220)

sogar in der alten Zeit nur ganz vorübergehend einige Geltung verschaffen konnte, liegt auf der Hand. Und in der That kehrten die spätern Phthagoräer, wie namentlich Hiketas, Heraklit und Ekphantus, theils mehr oder weniger zum Shstem des Weisters zurück, theils modificirten sie, unter offenbarer Einwirfung der im Folgenden zu entwickelnden Ideen anderer Schulen, das Philolaische Shstem, indem sie die Erde und Gegenerde zu einer Hohlkugel vereinigten, die das Centralfeuer umschloß und sich ohne Ortsveränderung um dasselbe drehte, so daß die tägliche Verwegung erklärt blieb.

17. Die Lehren von Plato und Ariftard. Den Schülern von Pythagoras konnte es bei ihrem einseitig philosophischen Standpunkte, aus dem die wirklichen Erscheinungen sozusagen unsichtbar blieben, fast unmöglich gelingen, bessen cosmische Ideen in befriedigender Weise weiter auszubilden; es brauchte, um sich auf einen wesentlich neuen Standpunkt zu schwingen, auch einen neuen Meister, und dieser fand sich dann auch bald nach Philolaus in dem mit Pythagoras ebenbürtigen Plato. — Im Jahre 429 v. Chr. zu Athen geboren, lebte Plato bis zum Tode seines Lehrers Sokrates in dieser Stadt; dann machte er verschiedene Reisen nach Egypten und Unter-Italien, gründete nach seiner Rückfehr in die Vaterstadt daselbst unter dem Namen "Akademie" eine neue Philosophenschule, und stand nun derselben bis zu seinem 348 erfolgten Tode mit Auszeichnung vor. Selbst ein trefflicher Mathematifer, wie uns dieß seine Lehre vom geo= metrischen Orte und seine erste Bearbeitung der Regelschnitte beweisen, verlangte er auch von seinen Schülern mathematische Vorkenntnisse, wußte sie für Pflege der exacten Wissenschaften

und Delambre (Astr. anc. I, 16) erhalten konnte, ist sast unbegreissich, besonders bei Letterem, dem Schaubach und Jdeler vorangingen. Durch die Schriften von Böch und Martin, denen sich nun noch neuerlich Schiaparelli mit s. Abhandlung "I Precursori di Copernico nell' Antichità (Pubbl. Mil. III, 1873; deutsche Uebers. von Max. Curpe, Leipzig 1876 in 8)" anschloß, ist nun allerdings so gründlich aufgeräumt worden, daß solche Frungen kaum mehr zu befürchten sind.

zu gewinnen, und hatte die Genugthuung, mehrere der berühmtesten Probleme des Alterthums, wie z. B. die Verdoppelung des Würfels und die Trifection des Winkels, von solchen mit Erfolg bearbeitet zu sehen. — Auch für die cosmischen Verhältnisse interessirte sich Plato auf das Entschiedenste, und erstieg muthmaklich nach und nach drei wesentlich verschiedene Stufen, auf beren oberster er weniastens annähernd bereits dasjenige erreicht zu haben scheint, was überhaupt auf diesem Wege erreicht werden kann: Als junger Mann und noch zur Zeit, als er seinen "Bhadon" schrieb, stand er total auf dem Boden der jonischen Schule und betrachtete so namentlich auch die Erde, im Gegensatz zu der Himmelstugel1), als eine in der Mitte derfelben frei= schwebende freisrunde Scheibe. Später wurde Plato, theils durch seine Reise nach Unter-Stalien und vielleicht noch anderweitigen direkten Verkehr mit Pythagoräern, theils indem er die bereits erwähnten, von Philolaus verfaßten drei Bücher fäuflich an fich brachte, mit anderen Anschauungen, so namentlich mit der Lehre von der Rugelgestalt der Erde und den zwei verschiedenen Bersuchen, die tägliche Bewegung zu erklären, bekannt, und erstieg nun zu der Zeit, wo er seinen "Timäus" und seine "Republik" schrieb, eine zweite, ihn bereits über Pythagoras erhebende Stufe: In seinem Timäus schrieb nämlich Plato: "Die Erde, unsere Ernährerin, welche gedreht?) ist um die durch das AU ausgespannte Are, macht er zur Wächterin und Hervorbringerin von Nacht und Taa", und dann wieder als er auf die Wohnsitze der Seelen zu sprechen gekommen: "Ginige versetzt der Weltschöpfer auf die Erde, andere auf den Mond, andere auf die übrigen Instrumente der Zeit"; ferner stellte er am Schlusse seiner Republik3) fol= gendes Weltspftem auf: "Die Weltage geht durch die Pole und durch den Mittelpunkt der Erdkugel, welche fest daran ruht. Um

<sup>1)</sup> Plato braucht für den Himmel den Ausdruck ogacoocochés, für die Erde dagegen negrephs.

<sup>2)</sup> Nach anderer Uebersetzung: Geballt oder gewickelt.

<sup>3)</sup> Nach der mehrerwähnten Schrift von Gruppe.

diese Weltare nun freisen eine Anzahl von acht concentrischen, in einander geschachtelten Sphären, die äußerste für die Firsterne, die andern fieben aber für die Planeten. Diese Sphären freisen um dieselbe Axe mit dem Fixsternhimmel; der ganze Unterschied besteht darin, daß sie ungleiche Bewegung haben, obwohl auch in derfelben Richtung bewegt". - Wenn nun auch die zweite und dritte Stelle, ohne Rücksicht auf die erste, an Deutlichkeit zu wünschen übrig laffen, wie fich bei Plato überhaupt ein ängst= liches Bestreben zeigt, seine fortschrittlichen Gedanken zu verhüllen, ja die dritte einen förmlichen Widerspruch in sich enthält, so spricht dagegen jene erste so flar und deutlich aus, es bringe die Erde durch ihre Azendrehung den Wechsel von Tag und Nacht hervor, daß man faum denken follte, es könnte noch Jemand bezweiseln, es habe Plato die tägliche Bewegung durch Drehung ber Erde erklärt, und er habe auch in den folgenden Stellen diefer Erklärung gedenken wollen, — und dennoch haben fich solche Zweifel nicht nur im Alterthum, wo fich die Zeugnisse für und wider so ziemlich aufheben, sondern auch in der neuern Zeit vielfach Geltung zu verschaffen gesucht, — ja es sind die Ideler, Gruppe 2c., die der auch von mir vertretenen Ansicht huldigten, von den Böckh, Grote 2c. hart angegriffen worden '). — Aber

<sup>4)</sup> Obschon ich diese literarische Fehde nicht geradezu mit Peschel als einen Streit "um einen Strobhalm" bezeichnen möchte, so kann ich mich doch nicht entschließen, hier weiteres Detail über dieselbe zu geben, sondern verweise dafür theils auf die schon erwähnten Schriften von Schaubach, Ideler, Gruppe und Schiaparelli, theils auf "Bödh, De platonico systemate coelestium globorum, Beidelberg 1810 in 80" und: "Untersuchungen über bie fosmischen Systeme bes Platon, mit Bezug auf herrn Gruppe's tosmische Systeme der Griechen. Berlin 1852 in 80", - "Grote, Platon's Lehre von der Rotation der Erde und die Auslegung berselben durch Aristoteles. Aus d. Engl. durch J. Holzamer. Prag 1861 in 8° — 2c." Ich süge bloß bei, daß es mir räthselhaft erscheint, wie Ibeler, der in seiner mehrerwähnten Abhandlung von 1811 nach sorgfältiger Erwähnung aller pro et contra zu dem Schluffe gekommen war, es icheine ihm in jener Stelle des Timäus "ganz unzweideutig" zu liegen, daß Plato wirklich an eine Arendrehung gedacht habe, bann 1830 in seiner später zu er= mähnenden zweiten Abhandlung über Eudogus einfach und ohne Angabe Bolf, Aftronomie.

was gewinnen schließlich diejenigen, die aus übertriebener Duftelei Plato's Chrenkranz ein schönes Blatt entreißen wollen? Doch wirklich nichts, als daß sie dieselbe Lehre von der Axendrehung, welche sie dem Verfasser des Timäus abstreiten, nicht etwa nur, weil sie eben denn doch anerkannter Magen zu jener Zeit auf= tauchte, ohne bessere oder auch nur ebenso gute Berechtigung irgend einem der früher genannten Zeitgenoffen ober Schüler ) zuschreiben, sondern am Ende noch zugestehen müssen, es habe dann Plato in seinen spätern Jahren möglicher Beise selbst noch diese Lehre angenommen, ja sei vielleicht sogar über dieselbe hinausgegangen, und habe eine dritte Stufe erstiegen. Und in der That, wenn wir sehen, wie Plato im siebenten Buche seiner spätesten Schrift, seinen "Gesetzen", auf die Astronomie zu sprechen kömmt als auf etwas, das unmittelbar mit der Lehre vom höchsten Gott zusammenhänge, worüber aber zur Zeit noch ganz irrige Vorstellungen herrschen, — wenn wir ihn sagen hören, das Wahre, das sich davon wissen lasse, sei aber nicht sowohl für die ältern, in ihren Ansichten verknöcherten Männer, als vielmehr für die Jugend zu lernen, es sei die Lehre der Zufunft, die wunderbar, nicht leicht und doch auch nicht schwer sei, — dann wörtlich lefen '): "bie Lehre über ben Mond und die Sonne und die übrigen Gestirne ist, o Freunde, nicht richtig, sondern es verhält sich damit gang umgekehrt; denn jedes derselben beschreibt immer denselben Weg, nicht viele, sondern immer einen im Rreise, es scheint aber viele zu beschreiben; das schnellste derselben wird aber mit Unrecht für das langsamste gehalten und umgekehrt", und schließlich noch damit die von Plutarch gegebenen Nachrichten zusammenhalten, nach benen Plato in seinem höhern Alter seine fosmische Unsicht geandert, Die Erde nicht mehr in ber

eines 1811 begangenen Frrthums jenen Schluß wieder fallen ließ, weil Böckh "einen überzeugenden Beweis für die gänzliche Unbeweglichkeit der Erde beim Plato" gegeben habe.

<sup>5)</sup> Bergl. 16.

<sup>6)</sup> Ich folge der von Gruppe gegebenen Uebersetzung.

Mitte bes Gangen gelaffen, fondern diefen Plat einem andern bessern Gestirne eingeräumt habe, müffen wir dann nicht die Ueberzeugung gewinnen, daß Plato damals sehr wahrscheinlich nicht nur die Rotation der Erde an= genommen habe, sondern bereits zum heliocentrischen Systeme vor= gedrungen sei. — Sch finde es sogar der ganzen Sachlage ent= sprechend, daß ein so eminenter Mann, dem die um die Erde gelegten concentrischen Sphären gegenüber den mehr und mehr befannt gewordenen Ungleichheiten in den Bewegungen der Planeten später nicht mehr genügen fonnten und deffen Standpunft anderseits die im Folgenden zu besprechenden Hülfsgerüfte der Mathematiker nicht entsprachen, — der den Versuch von Philolaus fannte, durch Entfernung der Erde aus dem Centrum und durch Unnahme ihrer Bewegung um dasselbe ein neues Hülfsmittel zu erwerben, — ja dem muthmaßlich auch so gut als Heraklit, ben Einige zum Erfinder derselben machen wollen, die Lehre der Egypter, daß Merkur und Benus sich um die Sonne bewegen, nicht fremd war, - ich finde es ganz natürlich, wiederhole ich nochmals, daß ein folcher Mann zur Annahme des helio= centrischen Syftems gelangte; aber auch gang natürlich, daß er selbst über die Kühnheit seines Gedankens erschrack, und nicht wagte, denselben offener auszusprechen, als es nach den oben angeführten Stellen und Zeugnissen geschah. Fehlte ja wenig, daß, als fast ein Jahrhundert später Aristarch von Samos ') den schlummernden Gedanken neu faßte und offen aussprach, ein Sturm gegen ihn arrangirt wurde, wie dieß wohl deutlich genug aus folgender Erzählung hervorgeht, die Plutarch') einem gewiffen Lucius in den Mund legt: "Hänge uns nur feinen Proces wegen Unglaubens an den Hals, Theuerster", läßt er ihn sagen, "wie einst Kleanthes meinte, ganz Griechenland müsse den Samier Ariftarch als Religionsverächter, der den heiligen Beltheerd verrücke, vor Gericht laden, weil nämlich ber

8) In f. Schrift "D. facie in orbe lunae."

<sup>7)</sup> Aristarch lebte um 270 v. Chr. — Bergl. für s. Arbeiten auch 51 und 52.

Mann, um die Himmelserscheinungen richtig zu stellen, den Himmel stillstehen, die Erde dagegen sich in einem schiefen Kreise") fortwälzen und zugleich um ihre eigene Axe drehen sieß". — Was in Beziehung auf Aristarchs Ideen in der eben angesührten Stelle noch uns deutlich bleiben möchte, ergänzt eine durch seinen Zeitgenossen, den großen Archimedes") in seiner sogenannten "Sandrechnung" gegebene betreffende Nachricht. In der an König Geson adressisten Widmung dieser Schrift, — in welcher sich dieser größte Mathematiker des Alterthums die eigenthümliche Aufgabe stellte zu zeigen, daß die Anzahl der Sandkörner fälschlich als unzählbar bezeichnet werde, indem man sogar eine Zahl angeben könne, welche größer als die Anzahl der Sandkörner sei, die im ganzen Weltraume Psat hätten, selbst wenn man ihm die von Aristarch gewollte größere Ausdehnung zuschreiben würde"),

$$d = m. 40. 10^4. 10^6 = m. 4. 10^{11}$$
  
 $a = 4. 10^{15}$ ,  $m. d: a = a: f$   
 $f = m. 4. 10^{19}$ 

ober f = m. 4.

und daher, wenn x die Anzahl der Sandkörner bezeichnet, welche den ganzen Weltraum erfüllen würden, da sich Angeln wie die dritten Potenzen ihrer Durchmesser verhalten,

 $x: 10^4 = (4.10^{19}. \text{ m})^3: \text{m}^3$  ober  $x = 4^3.10^{61}$ ,

so daß x jedensalls kleiner als 100 mit einem Gefolge von 61 Nullen oder kleiner als 1000 Quintillionen ist.

<sup>9)</sup> Der Efliptif.

<sup>10)</sup> Er wurde 287 v. Chr. zu Sprakus geboren und 212 bei Eroberung dieser Stadt durch die Römer von einem Soldaten getöbtet. Es wird behauptet, er habe in jungen Jahren einige Zeit in Alexandrien studirt. Vergl. für ihn auch 51. — Von s. Schriften gab Thomas Gehauff oder Benatorius (Bas. 1544 in Fol.) eine erste, Jos. Torelli (Oxon. 1793 in Fol.) die als bestanerkannte und vollständigste Ausgabe in griech. und sat. Sprache, F. Beyrard (Paris 1807 in 4, — 1808 in 2 Vol. in 8) eine sorgfältige französsische Ueberschung.

<sup>11)</sup> Archimedes nahm zur Löjung seiner Ausgabe an, ein Mohnkörnchen sei mit  $10^4$  Sandkörnern gleichwerthig und sein Durchmesser m sei in der Breite eines Fingers 40mal enthalten, ein Stadium habe  $10^4$  Finger, — der Durchmesser der Erde betrage nicht  $10^6$  Stadien, — der Abstand a der Erde von der Sonne endlich sei einerseits höchstens  $10^4$  Erddurchmesser und anderseits sei er das geometrische Mittel zwischen d und dem Durchmesser f der Fixsternsphäre. Man hat somit

- sagt nämlich Archimedes wörtlich: "Du weißt, daß die Mehr= zahl ber Aftronomen unter Welt eine Augel versteht, deren Centrum mit dem der Erde zusammenfällt und deren Radius gleich der Entfernung der Erde und Sonne ist. Aristarch von Samos berichtet diese Dinge, und widerlegt sie in den Propositionen, welche er gegen die Aftronomen veröffentlicht hat. Nach seiner Meinung ift die Welt viel größer als foeben gefagt wurde; benn er fest voraus, bag die Sterne und die Sonne unbeweglich feien, - daß die Erde fich um die Sonne als Centrum bewege, - und daß die Figsternsphäre, beren Centrum ebenfalls in ber Sonne liege, fo groß fei, bag12) ber Umfang bes von der Erde beschriebenen Rreises sich zu der Di= stang ber Figsterne verhalte wie das Centrum einer Rugel zu ihrer Oberfläche". Obschon also Aristarch's betreffende Schrift verloren ging 13), so unterliegt es somit doch keinem Zweifel, daß er das heliocentrische System offen lehrte. ja bereits Sorge trug den naheliegenosten Einwurf gegen dasselbe zu beseitigen. Wie er dagegen zu dieser Lehre kam, für die nach ihm noch besonders ein gewiffer Seleufus eingestanden fein soll 14), darüber erfahren wir leider nichts, und es bleibt daher wohl das Natürlichste, dem bereits oben Geäußerten entsprechend anzunehmen, Aristarch habe zwar das Grundprinzip derselben den Anschauungen Plato's entnommen, besitze aber das größte Berdienst um ihre weitere Ausbildung und größere Präcifirung, und sci überdieß für dieselbe mannhaft eingestanden.

<sup>12)</sup> Wie er sich ausdrückte, um "unendlich" zu umschreiben.

<sup>13)</sup> Das Werk "Aristarchii Samii de mundi systemate libellum, cum notis A. de Roberval. Paris 1644 in 12°", das sich angeblich auf ein aras bisches Msc. stügen sollte, ist, wie schon Weidler und noch neuerlich Martin nachswies, einsach eine von Roberval selbst zu Gunsten des Copern. Systems versfaßte und dann von ihm, um sich gegen Angrisse zu decken, Aristarch untersichobene Schrist.

<sup>14)</sup> Wenn Plutarch in j. platonischen Quästionen (VIII, 1) andeutet, es habe Seleukus die Richtigkeit der Aristarch'schen Hypothese sörmlich bewiesen, so ist dieß offenbar eine auf irgend einem Misverständniß beruhende irrthümliche Angabe.

18. Die Lehren von Gudorus und Aristoteles. Go groß= artig und correct unserer Zeit die kosmischen Anschauungen Plato's und Aristarch's erscheinen, so konnten sie doch damals noch un= möglich festen Boden gewinnen, da sie nicht nur etwa in den Augen des Laien in argem Widerspruche mit der gemeinen Erfahrung zu stehen schienen, sondern auch für den Fachmann pure Sypothesen waren, die jeder thatsächlichen Begründung entbehrten. Sollte die Aftronomie wirklich gedeihen und sich den ihr zukommenden Rang unter den Wiffenschaften erwerben und behaupten, so mußte die philosophische Methode der mathematischen weichen, d. h. es mußte das bis dahin bei den Griechen gebräuchliche Speculiren auf Grund von nur beiläufig gemachten Erfahrungen aufgegeben und der mühsame aber dafür auch einzig sichere Weg eingeschlagen werden, eigentliche Beobachtungen zu sammeln und anzustellen, um sodann aus diesen nach geometrischen Regeln un= trügliche Resultate ziehen zu können. Plato selbst hatte offenbar, während er seine eigenen Gedanken über das Weltgebäude zu ord= nen bemüht war, diese Nothwendigkeit erkannt, da er den der Sternkunde Befliffenen bas Studium der Geometrie bringend empfahl, und es ist daher kaum zufällig, daß es gerade zwei frühere Schüler von ihm, Eudozus und Aristoteles waren, welche für die mathematische Methode und für den inductiven Beg überhaupt zuerst Bahn brachen. — Etwa 409 v. Chr. zu Anidos geboren, erwarb sich Eudorus schon als er Plato's Schüler war, ben Ruf eines ausgezeichneten Geometers und später, nachdem er einige Jahre in Egypten zugebracht hatte, auch den eines ganz vorzüglichen Aftronomen. Er gründete in Ryzikos eine Schule, mit der er etwa 359 nach Athen übersiedelte, wo er aber schon 356 zu allgemeinem Bedauern starb, da er sich nicht nur auf dem Gebiete der Mathematik und Astronomie als Lehrer und Schriftsteller große Geltung verschafft, sondern sich auch als Arzt und Gesetzgeber verdient gemacht hatte. Obschon ebenfalls tüchtiger Philosoph, galten ihm dennoch Erfahrung und Beobachtung als die einzigen Quellen der Erkenntniß auf dem

Geebiete der Naturkunde und es ift nicht zu bezweifeln, daß seine speäter zu erwähnenden ganz erheblichen Leistungen auf demjenigen derr praktischen Aftronomie noch viel bedeutender ausgefallen wären, weenn ihm bessere Instrumente und ergiebigere Rechnungsmethoden zurr Disposition gestanden hätten. Immerhin basirt der große Riuf von Eudorus auf seiner sog. "homocentrischen Sphärentheeorie", zu deren Aufstellung er durch die in Egypten erhaltene unid dann wohl auch noch durch eigene Untersuchungen weiter ge= pfslegte Kenntniß von den in der Bewegung der Wandelsterne zu Teage tretenden Ungleichheiten veranlaßt wurde 1) und die er in eimem Werfe "Περὶ τῶν ταχυτήων", b. h. "Ueber die Geschwin= dicakeiten" der Sonne, des Mondes und der Planeten, niederlegte. Lerider erhielt sich jedoch diese Schrift nur in einzelnen fragmen= tarrischen Mittheilungen anderer Schriftsteller2) und erst in der neinern Zeit ist es den Bemühungen der Ideler und Schiaparelli gellungen3), das System von Eudozus zu reconstruiren und seine biss dahin von den Meisten verkannte Bedeutsamkeit ins richtige Liccht zu stellen: Für Eudorus, der nur auf unmittelbare Anscheauung und Beobachtung basiren wollte, waren alle Bewegungen auff die Erde, als den Standpunkt des Beobachters, zu beziehen, in ihre Grundbestandtheile zu zerlegen und diese darzustellen, worbei er allerdings von der damals allgemeinen Ansicht ausging. daß jede solche Elementarbewegung eine gleichförmige Bewegung imi Kreise sei, so daß er sie durch eine um zwei Pole gleichmäßig rottirende Sphäre, in deren Centrum die Erde stehe, repräsentiren kömne. Jedem Wandelsterne gab er nun folcher Sphären fo vielle, als er ihm Elementarbewegungen zuschrieb, wobei die Are jedder folgenden Sphäre durch die vorhergehende getragen und der

<sup>1)</sup> Schwerlich, wie oft erzählt wurde, weil Plato eine betreffende Aufgabe stellte.

<sup>2)</sup> Bergl. namentlich "Aristoteles Metaphys. XII, 8" und "Simplicius Commernt. zu Aristoteles de Coelo II."

<sup>3) &</sup>quot;Foeler, Ueber Eudogus. Zwei Vorlesungen. (Berl. Abh. 1828 und 18330)" und "Schiaparelli, Le sfere omocentriche di Eudosso, di Calippo e di Aristotele (Publ. del. Osserv. di Brera IX.)."

Wandelstern felbst in den Equator der letten Sphäre gesetzt wurde: So gab er jedem Wandelstern eine erfte Sphäre, beren Bewegung der täglichen Bewegung der Fixsternsphäre entsprach. - bann eine zweite, sich in entgegengesetztem Sinne drehende, deren zur Are senkrechter Hauptkreis in die Ekliptik fiel und deren Drehzeit der Zeit entsprach, welche der betreffende Wandelstern braucht, um den Thierfreis zu durchlaufen ), so daß sie die mitt= lere Bewegung in Länge darstellte; bei Mond und Sonne trat zu diesen zwei Sphären je noch eine dritte hinzu, um die bei Ersterem wirklich vorhandene, bei Letterer analog vermuthete Bewegung in Breite, sowie beim Mond das Zurückgehen der Knoten zu erklären, - bei den Planeten noch je eine dritte und vierte, beren Drehzeiten dem synodischen Umlaufe entsprachen<sup>5</sup>) und welche die Stationen und Retrogradationen darzustellen hatten, — jedoch bleibt bei den mangelhaften Nachrichten der Alten in Beziehung auf die genauere Anordnung der dritten und allfällig vierten Sphäre noch Manches unklar, so daß Ideler und Schiaparelli zu Muthmaßungen gezwungen waren, für welche wohl am Besten auf ihre Schriften hingewiesen wird. Für hier genügt ber mit Obigem geleistete Nachweis, daß Eudozus einen viel tiefern Ginblick in die Bewegung der Wandelsterne besaß als irgend einer feiner Vorgänger und bei ben Planeten bereits die fonst gewöhn= lich einer spätern Zeit zugeschriebene Ausscheidung der dem synobischen Umlaufe entsprechenden sog. "zweiten Ungleichheit" vor= nahm, während er dagegen allerdings die Reigungen der Bla= netenbahnen gegen die Ekliptik überschen zu haben scheint, - von der mit seiner Sphärentheorie geradezu unverträglichen "Ersten Ungleichheit" nicht einmal zu sprechen b. Dabei ist mit Sicher=

<sup>4)</sup> Er nahm hierfür je 1 Jahr für ⊙, \( \rightarrow \) und \( \rightarrow \) an, \( -2\) für \( \frac{1}{3}\), \( -12\)

<sup>5)</sup> Eudozus seste nach Simplicius den synodischen Umlauf der Benus auf 19 Monate an, bei Merkur 110 Tage, bei Mars 25 Monate und 20 Tage, bei Jupiter und Saturn nahe 13 Monate.

<sup>6)</sup> Vergl. 21 für diese beiden Ungleichheiten.

hjeit anzunehmen, daß ihm seine Sphären nur mathematische Hülfs= unittel waren und daß jedenfalls das zweifelhafte Verdienst, in denfelben die Arnstallsphären der jonischen Schule wieder aufleben Mu laffen, Andern zugehört. — Mit vollem Rechte wurde aus aungegebenen Gründen das neue geocentrische Shstem von Eudorus zu jener Zeit fast allgemein dem heliocentrischen Shstem Plato's worgezogen und überhaupt sehr günstig aufgenommen; als aber Mriftoteles daffelbe als einen Mechanismus auffaßte und, nach= dem schon Kalippus zur Erklärung weiterer Anomalien den 227 Sphären des Eudogus noch weitere 7 zugefügt hatte, aus metaphyfischen Gründen störende Ginwirfungen der obern auf die untern Sphären vermuthete und zu beren Beseitigung moch 22 fog. "rudwirkende" Sphären einreihte, fo verlor es mit dier Einfachheit auch den ursprünglichen Charakter und wurde nun mit Recht vielfach bekämpft, ja bald wieder verlaffen"). Glückliicherweise erwarb sich aber der eben genannte, berühmteste Schüler vion Plato noch andere, reellere Verbienste, so daß specieller auf ilhn eingetreten werden muß: Zu Staghra in Macedonien 384 vi. Chr. dem königl. Leibarzte Nikomachos, der sich rühmte von Wilap abzustammen, geboren, folgte Aristoteles, nachdem err eine Reihe von Jahren die Akademie in Athen besucht hatte, eiinem Rufe Philipp's von Macedonien als Lehrer bes jungen Allegander, bei dem er bis nach seiner Thronbesteigung im Sahre 3:36 ausgehalten, ja ihn noch auf mehreren Feldzügen begleitet zu haben scheint 8). Später kehrte er als Arzt nach Athen zurück umd eröffnete dort eine Schule, in welcher er seine Vorträge meist im Auf- und Abgehen hielt und damit seinen Schülern den Mamen der Herumwandelnden oder "Beripatetiker" erwarb. Theils um seiner Lehren, theils um seiner Anhänglichkeit an Macedonien willen angeseindet, flüchtete er schließlich mit seinen meisten Schüleren nach Chalcis auf Euböa und ftarb dort 322 an Gift, das err, aus Furcht nach Athen ausgeliefert zu werden, genommen

<sup>7)</sup> Bergl. 17 und 20-23.

<sup>8)</sup> Allegander lebte von 357—323.

haben foll. Die für uns wichtigsten seiner zahlreichen Schriften ) sind bereits beiläufig erwähnt worden und es kann sich natürlich hier überhaupt nicht darum handeln, alle seine großen wissen= schaftlichen, aber in ihrer Mehrzahl der Astronomie fremden Leistungen auseinander zu setzen. Dagegen darf nicht übersehen werden, daß Aristoteles sich das allen inductiven Wissenschaften zu Gute kommende Verdienst erworben hat, im Gegensate zu den Akademikern die Nothwendigkeit hervorgehoben zu haben, vor Allem fleißig zu beobachten und Beobachtungen Anderer zu sam= meln, ja dahin zu streben, daß man den ganzen Umfang der Erscheinungen kennen lerne, und dann erst versuchen foll, Systeme aufzustellen. "Noch sind die Erscheinungen nicht hinreichend erforscht", sagt er 10), "wenn sie es aber dereinst sein werden, als= dann ift der Wahrnehmung mehr zu trauen als der Speculation und Letterer nur insoweit, als sie mit den Erscheinungen Uebereinstimmendes gibt." Er ging in dieser Weise auch selbst mit gutem Beispiele voran und mehrere von ihm notirte seltene aftronomische Erscheinungen, wie 3. B. eine Bebeckung des Mars vom Monde und eine eben folche eines Sterns in den Zwillingen durch Jupiter, find Beweise, daß auch die Sternkunde dabei nicht leer ausging"). Anderseits begreift sich aber, daß Ariftoteles von diesem Standpunkte aus dahin gelangen mußte, wenigstens vorerft von der Arendrehung der Erde zu abstrahiren, während er dagegen ihre Kugelgestalt adoptiren konnte, weil für Letztere faktische Beweise vorlagen. Er stellte die lettern in einer seiner Schriften 12) in ähnlicher Beise zusammen, wie es jett noch in populären Schriften üblich ist, indem er nicht nur anführte, wie schon aus der beständig freisförmigen Be-

<sup>9)</sup> Die von dem Abbé Battenz heransgegebene "Lettre d'Aristote à Alexandre sur le système du monde. Avec la traduction française et des remarques. Paris 1768 in 8" dürfte faum ächt, und müßte dann jedensfalls von Aristoteles in jüngern Jahren geschrieben sein.

<sup>10)</sup> De generatione animalium III, 10.

<sup>11)</sup> Bergl. auch das in 7 Mitgetheilte.

<sup>12) &</sup>quot;De coelo II, 14 (Musq. Brantl. pag. 180)."

grenzung, welche der Erdschatten bei einer Mondfinsterniß zeige, gefolgert werden könne, daß die Erde die Gestalt einer Rugel thabe, sondern ausdrücklich sagte: "Auch folgt aus der Erscheinung der Sterne über dem Horizonte, daß diese Geftalt fugelförmig und zugleich, daß diese Rugel nicht eben sehr groß sein kann; denn wenn man auch nur ein wenig gen Süd oder gen Nord fiortgeht, so ändert sich der Kreis des Horizontes sogleich auf= fiallend, so daß die in unserm Scheitel stehenden Sterne sich sofort won demselben entfernen. Gbenso werden mehrere (südliche) Sterne im Egypten und Eppern noch gesehen, die man in den nördlicher lliegenden Ländern nicht mehr sieht, und wieder andere Sterne, die gegen Norden liegen, bleiben in den nördlichen Gegenden der Erde während ihres ganzen täglichen Laufes über dem Hori= Monte, während sie in den südlichen Gegenden gleich allen andern auf= und untergehen." Hierzu fügte später Plinius 13) noch biei, daß alle Dinge einen Hang haben, nach dem Mittelpunkte der Erde zu fallen, also die Erde selbst keinen hang zum Fallen haben könne, — daß die Unebenheiten der Oberfläche der Erde fio gering seien, daß sie keinen wesentlichen Einfluß auf ihre Be= stalt haben können, — daß endlich die runde Gestalt der Erde auch dadurch bewiesen werde, daß man von entfernten Schiffen zzuerst die obersten Theile erblicke.

19. Die Academie in Alexandrien. — Der von Aristoteles gepsschanzte Sinn für ächte Natursorschung hielt geraume Zeit wor, und trieb namentlich in dem kurz vor seinem Tode gegrünsdieten Alexandrien die schönsten Blüthen: Sein großer Schüler hiatte nach Eroberung von Egypten um 332 v. Chr. diese Stadt, mit der Bestimmung Mittelpunkt des Welthandels zu werden, amgelegt, und als nach der Theilung seines Reiches der von ihm ülber Egypten eingesetzte Staathalter, der Macedonier Ptolemäus Wagi, sich zum König emporschwang, wurde dieselbe durch ihn und seine Nachfolger, die Ptolemäer, unter denen ganz bes

<sup>13)</sup> In seiner "Historia naturalis."

· sonders sein Sohn Ptolemäus Philadelphus erwähnt zu werden verdient, nicht nur verschönert, sondern sie zogen auch namhafte Gelehrte herbei, wie 3. B. die berühmten Geometer Euflid und Apollonius, von denen der Erstere die muthmaßlich durch Eudozus planirten "Elemente" der Geometrie in mustergültiger Weise ausarbeitete, und der Zweite namentlich die durch Blato begonnene Theorie der Kegelschnitte zu einer förmlichen Disciplin erhob 1), — ferner die verdienten praktischen Astronomen Aristyll und Timocharis, welche die Ersten gewesen zu sein scheinen, die den bloken Aufzeichnungen der Egypter und Babylonier eigentliche Beobachtungen substituirten, von denen im Folgenden noch mehrmals gesprochen werden wird2), - und auch den be= reits genannten und noch oft zu nennenden Aristarch 3). Die Ptolemäer erbauten die sogenannte Afademie oder das Museum, wo theils unterrichtet werden, theils die Mehrzahl der Lehrer sogar arbeiten und wohnen konnte, ja legten unter Leitung des Demetrius Phalereus, welchem später der vielseitig gebildete, aber namentlich auch als Mathematiker und Astronom hochverdiente Eratofthenes') im Umte folgte, eine große Bibliothek an, welche bald in Hunderttausenden von Manuscripten die ganze damalige Wifsenschaft repräsentirte. So wurde Alexandrien in relativ furzer Zeit zu einem eigentlichen Centrum ber Gelehr= samkeit 5), von dem unter Anderm die großartigen Arbeiten aus=

<sup>1)</sup> Enklid lebte etwa 300 v. Chr., — Apollonius, der aus Perga in Pamphhlien gebürtig war, etwa ein Jahrhundert später. Sie zählen mit Archimedes und Diophant zu den vier großen reinen Mathematikern des Alterthums. Vergl. für sie auch 21, 35 und 44.

<sup>2)</sup> So namentlich 46 und 49. Sie scheinen Zeitgenoffen von Euklid ge- wesen zu sein.

<sup>3)</sup> Bergl. 3. B. 17, 51 und 52.

<sup>4)</sup> Er wurde 276 v. Chr. zu Chrene in Afrika geboren, erwarb sich früh durch umfassende Gesehrsamkeit so großen Ruf, daß ihn Ptosemäus Philadelphus nach Alexandrien zog, — und sebte daselbst bis 195, wo er erblindete und sich dann freiwillig den Hungertod gab.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Für die Afademie in Alexandrien mag auf die Werke "Jaques Watter, Essai historique sur l'école d'Alexandrie. Paris 1820, 2 Vol. in 8, —

gingen, über welche theils die folgenden Nummern, theils mehrere spätere Abschnitte zu berichten haben werden, und die mit Recht den Stolz des Alterthums bildeten.

20. Sipparch's Theorie der Sonne. Das erfte theoretische Ergebniß von größerer Bedeutung, das die Aftronomie den Alexandrinern zu verdanken hat, knüpft sich an den Namen des großen Sipparch, der im Anfange des zweiten Jahrhunderts v. Chr. zu Nicaa in Bithynien, oder nach anderen Nachrichten auf der Insel Rhodus geboren wurde, und sodann zunächst auf dieser letten, wohl vorübergehend auch zuweilen in Alexandrien, wo er vielleicht studirt hatte und mit dem er jedenfalls in be= ständigem Rapport blieb, beobachtete, rechnete und speculirte1). Leider haben sich zwar keine weitern Nachrichten über das Leben dieses offenbar gang vorzüglich begabten Forschers erhalten, und auch seine Schriften sind mit Ausnahme einer später zu erwähnenden Jugendarbeit?) verloren gegangen; dagegen reicht das, was uns über seine Arbeiten der später seine Fußstapfen verfolgende Ptolemäus aufbewahrt hat, vollkommen hin, um das Hipparch beigelegte Epitheton zu rechtfertigen, — sogar wenn vorläufig nur Gine seiner vielen Arbeiten') in's Auge gefaßt wird: Dieser unvergleichliche Mann, welchen man, bei aller Anerkennung der Vorarbeiten von Eudorus, doch als den eigentlichen Schöpfer der wissenschaftlichen Astronomie zu betrachten hat, fand nämlich

Jules Sinton, Histoire de l'école d'Alexandrie. Paris 1845, 2 Vol. in 8, — Barthélemy St. Hilaire, Essai de l'école d'Alexandrie. Paris 1845 in 8 — und Bacherot, Histoire critique de l'école d'Alexandrie. Paris 1845 bis 51, 3 Vol. in 8" hingewiesen werden, obschon dieselben die für uns wichstigte erste Zeit der Akademie beinahe ignoriren und überhaupt sast einseitig vom philosophischen Standpunkte aus geschrieben sind.

<sup>1)</sup> Die erste Hipparch zugeschriebene Beobachtung ist die des Herhstequinoctiums vom Jahre 161 v. Chr. (Almag. Halma I, 153), — die erste ihm ganz sicher zugehörende betrifft eine Mondsinsterniß von 146 (I, 156), — die letzte im Amagest gegebene Beobachtung Hipparchs aber ist eine Mondbeobachtung pon 126 (I, 295).

<sup>2)</sup> Bergl. 61.

³) Bergl. für andere 21—22, **36**, 44—45, 47—49 und 52.

etwa 150 v. Chr., daß die Jahreszeiten ungleiche Länge haben, indem statt den 91 1/4 Tagen, welche bei gleicher Länge auf jede berselben kommen würden, dem Frühling 941/2, dem Sommer 921/2, bem Herbst 88 und dem Winter 90 Tage zufallen4). Wollte er also, wie auch ihm noch als nothwendig erschien, die gleichförmige Bewegung im Kreise festhalten, so blieb ihm nur übrig, das Centrum des Sonnenfreises von der Erde gegen den sechsten Grad der Zwillinge um 1/24 seines Radius zu verschieben 5), — folglich gab es in der Sonnenbahn zwei, später Apsiden genannte, charafteristische Gegenpunkte: Eine Erdferne oder ein Apogeum in 66 und eine Erdnähe oder ein Perigeum in 246 Grad Länge, — die von der Erde aus gesehenen Winkelabstände der Sonne vom Apogeum differirten von den wirklichen Abständen um eine angebbare Größe, die sogenannte Gleichung, welche im Max. auf ± 2° 23' ansteigen konnte, und cs mußten die erstern Abstände um dieselbe corrigirt werden, um die lettern

4) Bergl. 47 für die Bestimmung der Equinoctien und Solftitien.

<sup>5)</sup> Betrag und Richtung der Verschiebung mittelte Hipparch nach dem dritten Buche des Almagest in solgender Beise aus. Bei gleichsörmiger Bewegung im Kreise entsprechen den  $94^{1/2}$ d des Frühlings  $93^{0}$ 9', den  $92^{1/2}$ d des Sommers aber  $91^{0}$ 11', also war Bogen  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C} = 184^{0}$ 20' oder Bogen  $\mathbf{A}\alpha = 2^{0}$ 10'

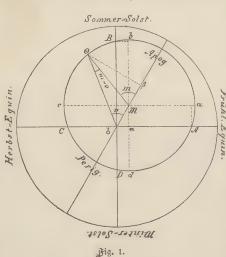

folglich Bogen Bb = 930 9'  $-90^{\circ} - 2^{\circ} 10' = 0^{\circ} 59'$ Da nun nach der Sehnen= tafel (v. 34), für welche der Radius zu 60 partes à 60' angenommen war, bie Subtensa von 2×20 10' gleich 4p \$ 32' und die Subtensa von 2×0° 59' gleich 2° 4' war, so war m  $\alpha = 2^p 16'$  und  $\delta \alpha =$ 1<sup>p</sup> 2', also nach dem pytha= goräischen Lehrsate m  $5 = 2^p$  $29^{1/2'} = {}^{1/24} \text{ von } 60^{p}$  oder dem Radius, während aus ma und mt wieder nach der Sehnentafel der Winkel m ta =  $65^{1/20}$  oder nahe  $66^{0} = 2^{8}$ 60 hervorging.

zu erhalten"). Umgekehrt konnte Hipparch, sobald er entweder für eine beliebig gewählte Epoche den sogenannten mittlern Ort der Sonne durch ihre vom Mittelpunkt der Bahn gemessene Länge, oder den Moment eines Durchganges der Sonne durch ihr Apogeum bestimmt hatte, für jede andere Zeit leicht die auf das Bahncentrum bezügliche Entfernung vom Apogeum oder die sogenannte mittlere Anomalie (m) berechnen, und daraus durch Anbringen der Gleichung die der Erde entsprechende wahre Un omalie (v), also auch die mahre Länge erhalten. Er wählte nun als Epoche den Anfang des ersten Jahres der Regierung des babylonischen Königs Nabonassar, der 424 Jahre vor Alexanders Sid oder genauer auf den 26. Februar des Jahres 747 v. Chr. Geburt fiel7), bestimmte für sie den mittlern Ort der Sonne zu 11 45' = 330° 45' und konnte nun so eine förm= liche Sonnenephemeride aufstellen, was bis dahin noch Niemand gelungen war. — Mis sodann später Albategnius') Sip= parch's Theorie revidirte, fand er, daß die Länge des Apogeums ganz bedeutend, nämlich bis auf 82° 17' zugenommen habe, und wurde so, wenn auch seine Bestimmung etwas zu groß war ,),

 $<sup>^6</sup>$ ) Die Gleichung m-v konnte offenbar für jeden Berth von m mit Hülfe der Schnentafel sehr leicht gefunden werden, indem man successive  $\odot \beta$ , M  $\beta$ ,  $\delta \beta$ ,  $\delta \odot$  und v berechnete. Sie trug wohl ursprünglich den Namen Abweichung oder Anomalie, der aber bald in der im Texte angegedenen Bedeutung gebraucht und sodann durch den an den Bechsel des Borzeichens erinnernden Namen Prostaphaeresis (zusammengezogen aus  $\pi \rho \acute{o} \sigma \theta e \sigma \iota c$  Addition und  $\mathring{a} \varphi a \acute{l} \rho e \sigma \iota c$  Subtraction) ersetzt wurde, welcher übrigens später (v. 111) ebenfalls noch eine andere Bedeutung erhielt.

<sup>7)</sup> Bergl. 13.

<sup>8)</sup> Bergl. 25.

<sup>9)</sup> Nach Albategnius Bestimmung ergab sich, von Ptolemäus bis auf ihn 780 Jahre rechnend, eine jährliche Bewegung des Apogeums von etwa (820 17'—660): 780 = 75" gegen den Frühlingspunkt, also da er Letterm (v. 49) eine Bewegung von 54" im Sinne der täglichen Bewegung zuzuschreiben hatte, eine Bewegung von 21" im Sinne der Zeichen. Er hätte aber nur eine Länge von 780 sinden sollen und diese hätte ihm sodann dei übrigens gleicher Berech=nung sür die jährliche Bewegung des Apogeums nur 12" ergeben. — Die Execentricität der Erde gegen die Sonnenbahn sand Albategnius gleich 0,0173264, — die Gleichung zu 10 58'.

zum Entbeder der Bewegung des Apogeums im Sinne der Zeichen, aber veranlaßte allerdings durch seinen Fehler auch gleichzeitig eine ziemlich lange andauernde Irrlehre: Als nämlich Arzachel um 1080 neuerdings jene Länge bestimmte, fand er dafür nothwendig einen kleinern Werth als sein Vorgänger, also ein scheinbares Zurückgehen des Apogeums seit Albategnius, und statt den frühern Werth zu prüsen, hatten die Zeitgenossen nichts Eiligeres zu thun, als unter dem Namen der Trepidation der Fixsterne eine eigene, schon von Thebit<sup>10</sup>) gemuthmaßte Theorie aufzustellen, um dieses angebliche Vor- und Rückwärtsgehen zu erklären.

21. Die Theorie des Mondes. Die glückliche und völlig ausreichende Erklärung des scheinbaren Sonnenlaufes mit Sulfe des ercentrischen Kreises veranlaßte Hipparch zu versuchen, sich auch von der Bewegung des Mondes in ähnlicher Weise Rechen= schaft zu geben. Es wurde ihm jedoch bald klar, daß dieß viel schwieriger sei, weil beim Monde nicht nur zu der ungleichförmigen Bewegung in Länge eine ebenfolche in Breite hinzukomme, sondern auch die größten und kleinsten Bewegungen in Länge, und ebenso die größten und fleinsten Breiten successive in alle Punkte des Thierfreises fallen, also sowohl die Apsidenlinie der Mondbahn, als thre Durchschnittslinie mit der Ekliptik, die sogenannte Anoten = oder Drachen = Linic, jede für sich umlaufen muffe, folglich beim Monde außer dem spnodischen und siderischen Monate') noch zwei weitere Perioden in Betracht zu ziehen seien: der die Rückfehr zur Apsidenlinie oder zur gleichen Anomalie meffende anomalistische, und der die Rückfehr zur Drachenlinie angebende draconitische Monat. Hipparch stellte sich nun zunächst die Aufgabe, die mittlere Dauer dieser Perioden genau zu bestimmen, resp. eine Anzahl von Tagen zu ermitteln, welche die sämmtlichen 4 Monate als aliquote Theile in sich fasse. Hiefür bot sich ihm die alte Saros von 6585 1/3 Tagen dar,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Vergl. 63.

<sup>1)</sup> Bergl. 6.

welche in der That nicht nur<sup>2</sup>) sehr nahe 223 synodische und 242 draconitische Monate umfaßt, sondern auch nahe 239 anos malistische und 241 siderische Monate<sup>3</sup>). Multiplizirt man jede der vier letztern Zahlen mit 360 und dividirt jedes der erhaltenen Produkte mit 6585 ½, so erhält man für den Mond als mittlere tägliche

| synodische | Ber | wegung   | • •   |     |         |   | 12°,19073      |
|------------|-----|----------|-------|-----|---------|---|----------------|
| Bewegung   | in  | Beziehun | g auf | die | Anoten  |   | $13^{0},22940$ |
| Bewegung   | in  | Beziehun | g auf | die | Apsiden |   | 13°,06570      |
| siderische | Ben | egung in | Läng  | e . |         | à | 130,17473      |

Wit diesen der Wahrheit schon ziemlich nahe kommenden Zahlen begnügte sich jedoch Hipparch nicht, sondern suchte sie nach und nach mit Hülse aller vorliegenden Beobachtungen der Mondsfinsternisse zu verbessern, und setzte sie schließlich auf die Besträge

12,19075 13,22935 13,06498 13,17646

fest, von denen er nun für seine weitern Untersuchungen Gebrauch machte. Für diese ging er zunächst von drei durch die Chaldäer beobachteten Mondfinsternissen aus, deren Mitten nach Reduktion auf unsere Zeitrechnung und Alexandrien auf

720 v. Chr. III 19, 8h 32m 719 " " III 8, 11 10 719 " " IX 1, 7 40

zu setzen sind, so daß die Zwischenzeiten

354<sup>8</sup>,1042 und 176<sup>8</sup>,8417

betrugen, für welche unter Annahme, es entspreche 0°,986 einem Tage, als mittlere Bewegung der Sonne und damit auch als relative Bewegung des je mit ihr in Opposition stehenden Wondes

349° 15′ und 169° 30′

folgen, während nach obigen Zahlen für die mittlere Bewegung

<sup>2)</sup> Bergl. 7.

<sup>3)</sup> Es ist nämlich

 $<sup>27,55460 \</sup>times 239 = 6585,58940$  $27,32166 \times 241 = 6584,52006$ 

des Mondes in Länge und in Beziehung auf die Apsiden, diesen Zwischenzeiten\*) die Werthe

354° 51′ und 170° 7′ 306° 25′ 150° 25′

zukommen. Durch Vergleichung dieser verschiedenen Bewegungen gelang es nun Sipparch, wie Ptolemaus im vierten Buche seines bald einläßlich zu besprechenden Almagest's erzählt, ähnlich wie für die Sonne, auch für den Mond einen seiner Bewegung im großen Ganzen genügenden excentrischen Kreis zu finden. mußte jedoch benselben, im Sinne der Bewegung des Mondes und entsprechend dem Ueberschusse der siderischen über die anomalistische Bewegung, sich um das Centrum des Thierfreises drehen lassen, — und trotdem wurde dadurch nur die sich in den Syzygien zeigende Ungleichheit dargestellt, während die zwar von Hipparch geahnte, aber doch erst später von dem eben ers wähnten, mit Recht gleichfalls berühmten Nachfolger Sipparch's. dem um 140 v. Chr. zu Alexandrien lebenden Mathematifer und Geographen Claudius Ptolemäus) aus Beobachtungen in den Quadraturen definitiv aufgefundene zweite Ungleichheit, die sogenannte Evection, unerklärt blieb. Ptolemaus war daber genöthigt, die Arbeit noch einmal an die Hand zu nehmen, und zog nun vor, den excentrischen Kreis zur Darstellung der neuen Ungleichheit aufzusparen, für die frühere, oder die sogenannte Gleichung, dagegen ein Hulfsmittel zu verwerthen, das Apol-

4) Unter Weglaffung der ganzen Umdrehungen.

<sup>5)</sup> Leider kennt man von Ptolemäus nicht die mindesten Lebensumstände, — nicht einmal seinen Geburtsort, da die frühere Verlegung desselben nach Peelusium als auf einem bloßen Mißverständniß beruhend, erwiesen worden ist. Um so besser ist man dagegen mit seinen Arbeiten bekannt, für welche z. B. noch auf 22, 23, 34, 36 und 62 zu verweisen ist; seine acht Bücher "Geographia (Bas. 1533)" constatiren in ihrem wissenschaftlichen Theile keine ersheblichen Fortschritte in der geographischen Ortsbestimmung oder Chorographie, haben aber früher dennoch eine große Rolle gespielt. Mäbler läßt (Gesch. d. Himmelskunde I, 77) Ptolemäus "im 78. Jahre seines thatenreichen Lebens" sterben, ohne jedoch eine Quelle anzussühren.

Ionius schon vor alten Zeiten zu solchen Zwecke vorgeschlagen, aber Hipparch entweder gar nicht oder höchstens probeweise ge= braucht hatte, weil es ihm nicht naturgemäß erschien. Dieses. allerdings nur vom mathematischen Standpunkte aus zuläffige, unsern Darstellungen durch Reihen verwandte Mittel bestand barin, daß der Körper, dessen ungleichförmige Bewegung um einen Bunkt durch eine Combination gleichförmiger Rreis-Bewegungen dargeftellt werden sollte, an einen Sülfstreis, den sogemannten Epichkel, verset wurde, in welchem er sich gleich= förmig zu bewegen hatte, während gleichzeitig der Mittelpunkt des Epicykels sich in einem zweiten, dem sogenannten deferi= ren den Kreise gleichförmig um jenen Bunkt bewegte. mäus wandte dasselbe in der Weise au, daß er den Mond in einem anomalistischen Monate einen Epichkel, das Centrum des Lettern aber in einem drakonitischen Monate einen deferirenden Rreis um die Erde beschreiben ließ, und dabei die Anordnung traf, daß der deferirende Kreis gegen die Ekliptik um die Reigung ber Mondbahn geneigt war, und seine Knotenlinie eine retrograde Bewegung besaß, welche dem Ueberschusse der Bewegung in Beziehung auf die Knoten über die Bewegung in Länge entsprach, - eine Anordnung, durch welche er erreichte, in der folgenden Untersuchung von der Neigung und der Bewegung der Knoten ohne Schaden Umgang nehmen zu können. Unter Zugrunde= legung derselben drei Mondfinsternisse, welche schon Sipparch benutzt hatte, und der oben daraus abgeleiteten Zahlen. leitete er zunächst auf scharffinnige Weise ab6), daß, wenn man den Radius des deferirenden Arcifes zu 60 partes annehme, derienige des Epichkels 513/60 = 5p 13' oder 0,0869 des Erstern betragen müsse, — welch lettere Zahl sich bei Anwendung des excentrischen Rreises offenbar als Excentricität ergeben hätte. Einmal dieses Verhältniß gefunden, ergab sich dann leicht, daß die Gleichung im

<sup>&</sup>quot;) Jit E die Erde, C der mittlere und M' der wahre Ort des Mondes zur Zeit der ersten Finsterniß, und trägt man M' PM''  $=306^0$  25', serner M'' M''' =

M

Max. auf 4° 59′ 2′′ ansteigen fönne, dagegen zur Zeit der zweiten Finsterniß nur 0° 59′ 10′′ betragen habe, und daß zu dieser letztern Zeit die Anomalie des Mondes 12° 24′ 6′′ war'). Da nun nach Hipparch die mittlere Länge der Sonne bei dieser Finsterniß 11° 14° 45′, also diesenige des in Opposition stehenden Mondes 180° = 6° weniger, d. h. 5° 14° 45′ betrug, so hatte man von Letzterer nur die gesundene Gleichung 0° 59′ abzusziehen, um die wahre Länge 5° 13° 46′ des Mondes, und von dieser noch die gesundene Anomalie 12° 24′ um die Länge 5° 1° 22′ des Apogeums zu erhalten, welch letztere Bestimmung unter Answendung des excentrischen Kreises ebenfalls hervorgegangen wäre.

150° 25' auf, so stellen, wenn C als mittlerer Ort beibehalten wird, M" und M" bie wahren Derter bes Mondes zur Zeit der zwei übrigen Finsternisse vor,

mährend M' E M'' = 349° 15' - 345° 51' = 3° 24' und M'' E M''' = 170° 7' - 169° 30' = 0° 37' find, folglich E M' F = ½ M' C M'' - M' E F = 23° 23½'. Hermit folgt aber auß Dreiech M' F E, daß

M' F: F E = Subtensa 2, 3° 24': Subtensa 2, 23° 23½' = 17° 55' 32'': 120°

und ähnlich findet sich

 $M''' F: FE = 1^p 20' 23'' : 120^p$ 

M'M''': FE = 17 3 57 : 120

Da nun unmittelbar aus der Sehnentasel M' M''': 2. CP =  $89^p$  46' 14'':  $120^p$ 

erhalten wird, so folgen somit successive

 $FE: 2. CP = 631^p \ 13' \ 48'': 120^p$ 

M'"F: 2. CP = 7 2 50 : 120 Bogen M'"F=60 44', Bogen M"F=1570 10'

 $M'F: 2CP = 117^p \ 37' \ 32'': 120^p$ 

Nun ist nach bekannten Sätzen

Hig. 2.  $CE^2 = CP^2 + GE^2 = CP^2 + (M''F + EF)$ . EF und wenn hier obige Werthe substituit werden, so folgt hieraus schließlich

 $CE : CP = 60^p : 5^p \ 13'$ 

womit also wirklich das Verhältniß der Radien des deferirenden Kreises und des Spichkels ermittelt ist.

7) Da man in dem rechtwinkligen Dreiecke ECG die Hypotenuse und eine Kathete, in dem Dreiecke ECM'' aber aus der vorhergehenden Rechnung alle drei Seiten kennt, so sinden sich in der That die drei Winkel GEC, M''EA und M''CA ohne Schwierigkeit.

So reihte sich, nachdem einmal der erste Schritt gelungen war, verhältnißmäßig leicht ein Ergebniß an das andere, und es könnte noch manches mitgetheilt werden; aber, nachdem einmal an einem Beispiele die von Ptolemaus mit so großem Geschicke befolgte wahrhaft mathematische Methode flar vor Augen gelegt ist, so wäre es faum am Plate, alle weitern einzelnen Kunftgriffe, Rechnungen und Ergebnisse vorzuführen, und es mag genügen noch ganz beiläufig zu erwähnen, daß es ihm unter Zuzug weiterer Beobach= tungen nicht nur gelang, auch die Neigung der Mondbahn zu 5° 0' und die Länge des aufsteigenden Knotens zu 58 4° 11' sicherer, als es bis dahin geschehen war, zu bestimmen ), sondern die bereits, als von ihm aufgefunden, erwähnte zweite Ungleich= heit dadurch darzustellen, daß er das Centrum des deferirenden Kreifes um 10h 29' gegen das Apogeum hin rückte und dasfelbe überdieß täglich in retrogradem Sinne 110 9' um die Erde zurücklegen ließ, um dem Epichkel dafür die doppelte synodische Bewegung von 24° 23' geben zu dürfen, — ja schließlich die restirenden kleinen Unterschiede zwischen Theorie und Beobachtung durch Annahme einer Art Schwantung der Apsidenlinie, seiner so= genannten Prosneusis, noch etwas zu vermindern. Immerhin scheint sich Ptolemäus selbst nicht verhehlt zu haben, daß spätere Nachfolger veranlaßt sein werden, seine Mondtheorie noch mehr zu vervollkommnen, und es ist dieß in der That auch mehrfach geschehen, — ob aber schon dem Araber Abul = Befa ) oder erft viel später dem Danen Tycho Brahe 10) ein betreffender erster Schritt durch Entdeckung einer, sich namentlich in den Octanten zeigenden dritten Ungleichheit, der sogenannten Bariation, gelang, ist zwar vielfach untersucht, aber noch nicht mit voller Sicherheit ermittelt worden. Nachdem man nämlich früher die Entdeckung der Bariation allgemein Tycho zugeschrieben hatte,

<sup>8)</sup> Für die Bestimmung des scheinbaren Durchmessers und der Parallage vergl. 51 und 52.

<sup>9)</sup> Bergl. 25.

<sup>10)</sup> Bergl. 87—90.

theilte Sedillot11) 1836 der Pariser Akademie mit 12), daß Abul-Wefa in seinem "Almagest" betittelten, sich 3. B. in den Bibliotheken von Paris und Leyden im Manuscript vorfindenden Werke, nachdem, er die zwei erften Ungleichheiten des Mondes, die Gleichung und die Evection, behandelt habe, von einer dritten Anomalie, genannt Mohadzat, spreche, welche sich besonders zur Zeit des Trigonal= und Sextisscheines zeige 18) und dann zumal bis auf ± 3/40 anwachse; er sage dabei, daß er auf diese neue Ungleichheit aufmerksam geworden sei, als er die von ihm beobachteten Mondlängen mit den aus den mittlern Bewegungen berechneten, und für die beiden ersten Anomalien corrigirten Längen verglichen habe, und es liege also ganz klar vor, daß Abul Wefa bereits die Variation entdeckt habe, folglich Tycho, der übrigens felbst diese Entdeckung nie für sich in Anspruch genommen, nur unter seinen Papieren eine Note hinterlassen habe, in welcher die Variation als eine "Hypothesis redintegrata" bezeichnet werde, nicht mehr als Entdecker zu nennen sei. Diese Ansicht von Sedillot wurde aufänglich allgemein angenommen, und erft nachdem sie 1838 durch einen der Akademie von Arago und Mathieu erstatteten und von dieser gelehrten Körperschaft ge= nehmigten Bericht gewissermaßen officielle Geltung erhalten hatte, fing man an sie zu bemängeln, indem man bald die Authencität des Manuscriptes oder die Richtigkeit der Uebersetzung und Deutung anzweifelte, bald in der betreffenden Hauptstelle nur eine unklare Wiedergabe Ptolemäischer Ideen finden wollte 2c., und da Sedillot nicht ermüdete seine Ansichten zu vertheidigen, so entspann sich am Ende ein bis auf die letten Jahre fortbauernder,

<sup>11)</sup> Bergl. für ihn und seinen Bater 287.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Bergl. "Sedillot, Sur un manuscrit arabe dans lequel la variation de la lune est signalée (Compt. rend. 1836)."

<sup>19)</sup> Nach Sedillot verstanden die arabischen Astronomen unter "trine et sextile" die Octanten, ja diese Uebung habe sich bei den Astronomen sogar dis auf Longomontan erhalten, während dagegen die Astrologen diese Ausdrücke in ihrer gegenwärtigen Bedeutung brauchten.

schließlich Tycho ganz aus dem Spiele lassender Streit 14), indem sich nach und nach zwei förmliche Parteien aussonderten: Nach Biot, Binet, Bertrand 2c. ist Abul-Wefa nicht viel mehr als ein ungeschickter Nachtreter von Ptolemäus, der nichts entdeckt, sondern einfach dessen Prosneusis seinen Mohadzat substituirt hat, — nach Sedillot, Mathieu, Chasles 2c. ift er dagegen ein felbstständiger Forscher und der wahre Entdecker der jene Prosneusis überflüssig machenden Bariation. Obschon eher letterer Meinung, schließe ich den unvermeidlichen Bericht über diese un= erquickliche Fehde mit der Bemerkung, daß es faktisch ziemlich gleichgültig ist, welcher Ansicht man sich anschließt, da man gegenüber der damals erhältlichen Genauigkeit wesentlich denselben Mondort findet, ob man sich der Prosneusis oder des Mohadzat bedient, und daß der ganze Streit mir mehr aus Rechthaberei als aus wissenschaftlichem Interesse so lange forzudauern scheint. - ja daß man bei demselben, ähnlich wie bei dem später zu behandelnden Streite über Galilei's Tortur, sich in einem ein= zelnen, relativ unbedeutenden Punkte verrannt und darüber die Auseinandersetzung der nicht in der theoretischen, sondern in der praktischen Astronomie ihren Schwerpunkt findenden eigentlichen Bedeutung der Araber vielfach vernachläßigt hat.

22. Die Theorie der Planeten. Waren schon die Schwierigsteiten, welche Hipparch und Ptolemäus bei Aufstellung einer Mondtheorie zu überwinden hatten, nicht unerheblich, so häuften sich solche bei dem Versuche, auch für die Planeten Entsprechendes zu leisten, noch weit mehr: Bei dem Wonde blieb doch immer die Grundbewegung eine wirkliche Bewegung um die Erde, und es handelte sich also nur darum, eine Reihe kleiner periodischer Ungleichheiten annähernd darzustellen, — bei den Planeten dagegen

<sup>14)</sup> Für den Detail desselben muß auf zahlreiche Bände der Compt. rendus, auf die verschiedenen Schriften von Sedillot und voraus auf dessen "Matériaux pour servir à l'histoire comparée des sciences mathématiques chez les Grecs et les Orientaux. Paris 1845—49, 2 Vol. in 8" 1c. verwiesen werden.

hatten schon jene Grundbewegungen ein außer der Erde, und zwar entsprechend den Ansichten der Plato und Aristarch in der Sonne liegendes Centrum, und da fich nun nach der Lehre von Hipparch bereits dieses Centrum in einem Kreise bewegte, zu welchem die von allen Anhängern der inductiven Methoden un= bedingt im Mittelpunkt der Fixsternsphäre festgehaltene Erde excentrisch war, so wurden schon jene Grundbewegungen, noch ganz abgesehen von allen ihren wirklichen Ungleichheiten gegenüber Kreisbewegungen, zu excentrisch-epichklischen Bewegungen. Kein Wunder daher, daß Sipparch, der natürlich von seinem Standpunkte aus die oben erwähnte Sachlage nicht übersehen tonnte, und gegen ihm nicht naturgemäß scheinende complicirte Hülfsmittel von vorneherein eingenommen war, sich damit beanügte, die scheinbaren Ungleichheiten in den Planetenbewegungen durch neue Beobachtungen beffer festzustellen und dieselben vor= läufig in zwei Kategorien zu sondern: Gine Erste, welche die veränderliche Geschwindigkeit umfaßte und den siderischen Umlauf zur Periode hatte, und eine Zweite, welche fich in den Stationen und Retrogradationen zeigte, und, wie schon Eudozus bemerkt hatte, dem synodischen Umlaufe entsprach, — die eigentliche Aufstellung von Theorien aber einer spätern Zeit, oder einem in der Wahl seiner Hulfsmittel weniger scrupulosen Manne überließ. Nachdem sich sodann einige Jahrhunderte lang alle Männer vom Fache gescheut hatten, die Verlassenschaft des großen Meisters anzutreten, fand sich wirklich ein Mann, der nicht so wählerisch war und dabei die nöthigen Dosen von Scharffinn und Ausdauer besaß, um eine so schwierige Arbeit durchzuführen, nämlich der uns schon befannte Ptolemäus. Er entschloß sich rasch, die beiden Hülfsmittel, welche ihm schon für die Mond= theorie so gute Dienste geleistet hatten, d. h. den excentrischen Kreis und die epicyklische Bewegung, auch für die Darstellung der Planetenbewegungen zu verwenden, zumal ihm letteres Sulfsmittel den in der zweiten Ungleichheit zu Tage tretenden mathematischen Verhältnissen, um welche er sich ausschließlich beküm=

merte, ganz vorzüglich zu entsprechen schien<sup>1</sup>). Und es bewährten sich dann auch wirklich diese Hülfsmittel in ihrer Anwendung auf die einzelnen Planeten ganz gut, — besonders nachdem sich Ptolemäus noch entschlossen hatte, sich zwar in dem bisherigen excentrischen Kreise einen Punkt gleichsörmig bewegen zu lassen oder denselben als Equans beizubehalten, dagegen als Träger des Epichkels, oder als Deferens, einen zweiten, jenem

1) Die Geschwindigkeit im Epicykel addirt sich bei P zu dersenigen im des serienden Kreise, während sie sich bei p subtrahirt, bei Q und q aber verschwindet, — so daß bei P ein Maximum der scheinbaren Geschwindigkeit, bei

Q und q die mittlere Gejchwindigkeit im deserirenden Kreise, bei p ein Minimum der Geschwindigkeit eintritt und diesem Letztern sogar eine retrograde Bewegung entspricht, sobald die Geschwindigkeit im Epichkel größer als diesenige im deserirenden Kreise angenommen wird. Ueberdieß ist der Bogen ap Q Q p q; also braucht bei gleichsörmiger Bewegung der Planet mehr Zeit.



Fig. 3.

um von q nach Q zu kommen, als von Q nach q zurückzukehren, — namentslich also auch mehr Zeit, um von der größten Bewegung zur mittlern, als von dieser zur kleinsten zu gelangen, — ein Verhältniß, das der Wirklichkeit entsprach und durch den excentrischen Kreis allein ebenso wenig darstellbar war, als die Stationen und Ketrogradationen es überhaupt gewesen wären. — Bezeichnet P die Lage des Planeten zur Zeit seiner Conjunction mit der Sonne, P' eine spätere Lage, — sind serner a, d, c der Keihe nach die Halbmesser des deserirenden Kreises um die Erde T, des Spichkels und die Histonz P'T, — endsich O,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die Längen von M, M', P' in Beziehung auf T und M', so hat man sür die epichklische Bewegung

c. 
$$\cos \gamma = a$$
.  $\cos \alpha + b$ .  $\cos \beta$  c  $\sin \gamma = a \sin \alpha + b \sin \beta$   
c = a.  $\cos (\gamma - \alpha) + b$ .  $\cos (\beta - \gamma)$ 

und, wenn A die Umlaufszeit im deferirenden Kreise, B diejenige im Spichkel bezeichnet, überdieß

$$A:B=(\beta-\alpha):(\alpha-\alpha)$$

da sich diese Umlaufszeiten umgekehrt wie die in gleichen Zeiten beschriebenen Winkel verhalten müssen. Es werden uns diese zwei Beziehungen später in 77 wichtige Vergleichungen erlauben und höchst interessante Aufschlüsse verschaffen.

gleichen Kreis einzuführen, deffen Centrum die Mitte zwischen Erde und Centrum des Equans einnahm, und auf welchem er je die für eine Zeit im Equans erhaltene Lage vom Centrum dieses Lettern aus übertrug; daß er durch diese Construction das bis dahin so ängstlich festgehaltene Grundprincip verlette2) scheint er nicht bemerkt zu haben, — er wurde un= bewußt durch die Strömung der Thatsachen ergriffen und von der Kreisbewegung gegen die elliptische Bewegung hingetrieben. — Um etwas genauer auf den von Ptolemaus eingeschlagenen Weg einzutreten, ift voraus zu bemerken, daß die drei oberen Planeten, Mars, Jupiter und Saturn, zunächst in ihren Oppofitionen mit der Sonne, — die untern, Benus und Merkur dagegen zunächst in ihren Elongationen von der Sonne beobachtet wurden. So verwendete Ptolemaus zur Marstheorie voraus drei Beobachtungen von Oppositionen desselben welche er am 26/7 Tybi des 15. Jahres von Adrian eine Stunde nach Mitter= nacht, am 6/7 Pharmouthi des 19. Jahres von Adrian drei Stunden vor Mitternacht, und am 12/3 Epiphi des 2. Jahres von Antonin zwei Stunden vor Mitternacht machte 3), und wobei er für die Länge des Mars die drei Bestimmungen

2) Bezeichnen E, C, c der Reihe nach Erde und Mittelpunkt von Deferens und Equans, die M wahre, die m aber mittlere Marsorter, so find die Binkel m'cm" und m"cm" den Zwischenzeiten



dritten Beobachtung bereits 885 egyptische Jahre (zu 365 Tagen), 10 Monate

sein scheint, ein Aspl, in dem sie ruhig ster= ben fönnen. 3) Das zweite Jahr von Antonin soll dem 886. Jahre von Nabonnassar entspre= chen und da (v. 10) der Epiphi der 11. egyp= tische Monat ist, so waren also zur Zeit der

proportional, die Winkel M'CM" und M"CM" aber offenbar nicht, - es ist also die Be= wegung im Deferens nicht mehr eine gleich= förmige, wie sie doch nach dem Grundprin= cipe sein sollte, aber sie bietet wenigstens noch den Anhängern des Lettern im Centrum des Equans, von dem aus fie gleichförmig zu 2<sup>8</sup> 21 ° 0′ 4<sup>8</sup> 28 ° 50′ 8<sup>8</sup> 2 ° 34′

erhielt, aus welchen als Bewegungen der Mars in Länge 67° 50' in 1529<sup>3</sup>,8333 und 93° 44' in 1556<sup>3</sup>,0417 hervorgehen, während denfelben Zwischenzeiten unter der Hipparch's Bestimmungen entsprechenden Annahme der mittlern tägslichen Bewegung zu 0°,52406<sup>4</sup>), die mittlern Bewegungen in Länge 81° 44' und 95° 28'

entsprechen<sup>5</sup>). Diesen Differenzen zwischen wahren und mittlern Längen entsprach aber, wie sich Ptolemäus durch eine längere Näherungsrechnung überzeugte<sup>6</sup>), die Excentricität 6<sup>p</sup>: 60<sup>p</sup> = 0,1 und die Lage des Apogeums in 3<sup>s</sup> 11<sup>o</sup> 45'. Um sodann endlich die Größe des Epichkels zu bestimmen, zog Ptolemäus noch eine Marsbeodachtung bei, welche er drei Tage nach der dritten Opposition, am <sup>15</sup>/<sub>6</sub> Epiphi drei Stunden nach Mitternacht gemacht, und die ihm als Länge desselben 8<sup>s</sup> 1<sup>o</sup> 36' gegeben hatte, so daß Mars seit der Opposition um 58' zurückgegangen war. Unter der, dem Frühern entsprechenden Annahme, daß Mars seinen Epichkel während eines synodischen Umlauses von 2<sup>a</sup> 49 ½ durchwandern habe, folgte 'aber aus dieser retrograden Bewegung ohne Schwierigkeit, daß der Kadius des Epichkels sich

<sup>(3</sup>u 30 Tagen) und 12 Tage ober also 323337 Tage seit der Aera, d. h., wenn (v. 13) die Absolutzahl 1448638 zugefügt wird, 1771975 Tage oder 1212 Schaltperioden (zu 1461 Tagen) + 366 + 365 + 365 + 147 Tage oder 4851 Jahre und 147 Tage seit Beginn der Julianischen Periode, folglich (v. 108) gerade 138 Jahre und 147 Tage seit Beginn unserer Zeitrechnung verslossen, oder es hatte die dritte Beodachtung am 27. Mai des Jahres 139 n. Chr. statt. Die zweite hatte vier egyptische Jahre und 96d 1<sup>h</sup> vor der dritten, — die erste vier egyptische Jahre und 69d 20<sup>h</sup> vor der zweiten statt.

<sup>4)</sup> Es entspricht diese Bewegung einem Marsjahre von 1,28808.

<sup>5)</sup> Bei dieser Nechnung wurden natürlich die Vielsachen von 360° wegsgeworfen.

<sup>6)</sup> Wit Beziehung auf die Figur der Note 2 waren die Winkel  $M' \to 67^{\circ}$  50",  $M'' \to 67^{\circ}$  50",  $M'' \to 93^{\circ}$  44',  $m' \to m'' = 81^{\circ}$  44',  $m'' \to m''' = 95^{\circ}$  28' gegeben und daraus  $\to C$  und die Lage von  $\to P$  zu ermitteln. Den Detail der Rechnung zu verfolgen, hätte nach dem früher Angeführten keinen Zweek; es mag einzig angeführt werden, daß Ptolemäus in erster Annäherung die Winkel  $m' \to m''$  und  $m'' \to m'''$  durch die bekannten Binkel  $M' \to M''$  und  $M'' \to M'''$  ersetze.

zu dem der excentrischen Kreise wie 39p 30' zu 60p verhalte oder der Erstere in dem Letztern nahe 1,52 mal enthalten sei?). Auf ähnliche Weise fand Ptolemäus für den Jupiter, den Radius seines excentrischen Kreises wieder zu 60p angenommen, 2p 45' als Ercentricität und 11° 30' als Radius des Epicyfels, für Saturn aber 3º 25' und 6º 30'. — Für die untern Pla= neten ging Ptolemäus analog vor, nur stützte er sich, wie schon gesagt, für sie zunächst auf Elongationsbeobachtungen, ließ den Mittelpunkt des Epichkels den excentrischen Kreis je in einem Jahre durchlaufen oder beständig der Sonne folgen, und war schließlich noch genöthigt, dem Centrum des Deferens eine Kreis= bewegung um das Centrum des Equans zu geben. Für Merkur erhielt er, wieder den Radius des excentrischen Kreises zu 60p annehmend, 6° 0' für die Excentricität und 22° 30' für den Radius des Epicykels, — für Benus aber 2º 30' und 43º 10'. - Noch könnte Vieles über weitere Bestimmungen von Ptolemaus, über die von ihm auf seine Theorie gegründeten Tafeln u. s. w. mitgetheilt werden; es dürfte aber das Vorstehende genügen, einen Einblick in die Methoden seiner Untersuchungen zu gewähren, und es bleibt ohnehin noch übrig, im Folgenden über das Werk zu berichten, durch welches dieselben auf uns gekommen sind.

23. Die Syntazis und das Ptolemäische Weltspstem. Die bedeutendste Leistung von Ptolemäus war unstreitig, daß er seine eigenen Arbeiten mit denjenigen seiner Borgänger zu einem systematischen Ganzen, einer Art Codex der Griechischen Astronomie, seiner "Meyády σύνταξις" vereinigte, — einem Capital-Wert, das bald unter den Namen "Syntaxis" oder "Magna constructio", am meisten aber unter dem ihm nachmals von den Arabern gegebenen Namen "Almagest" aufgeführt wird") und das zwischen

<sup>7)</sup> Da 1.52, wie wir jetzt wissen, der Radius der Marsbahn ist, so fand also Ptolemäus natürlich ohne es zu ahnen, den Epicykel des Mars, gerade der Erdbahn entsprechend. Bergl. 79.

¹) Magna constructio und Almagest erinnern an:  $\mu \acute{e}\gamma \alpha \varsigma$ , größ, — und:  $\mu \acute{e}\gamma \iota \sigma \tau \circ \varsigma$ , größter.

150 und 160 nach Chr. vollendet worden zu sein scheint, da die späteste der in dasselbe aufgenommenen Beobachtungen, eine Benus-Beobachtung, vom Jahre 14 des Antonin oder also 151 n. Chr. datirt. Es besteht dieses Werk, von deffen späterer Geschichte seiner Zeit ausführlich gehandelt werden wird2), aus 13 Büchern: Das erfte Buch enthält die nöthigften Borbegriffe, - lehrt, daß alle Sterne eine sphärische Bewegung haben, — daß die Erde Rugelgestalt besitzt, den Mittelpunkt der Welt bildet und, worin der Rern des fog. Ptolemäischen Weltsyftemes besteht, in demselben feststeht, - daß Sonne, Mond und die Blaneten außer der allgemeinen noch eine besondere Bewegung in entgegengesettem Sinne haben 2c., — gibt Aufschluß über die an der Himmelskugel üblichen Kreise und Coordinaten, — tritt auf betreffende mathematische Verhältnisse ein — und enthält nament= lich auch eine Tafel, in der von 1/2 zu 1/20 die Sehnen in Theilen gegeben sind, von denen 60 auf den Halbmesser gehen, während jeder hinwieder in 60 Primen à 60 Secunden zerfällt3). - Das zweite Buch bespricht die Eintheilung der Erde in Zonen, — die verschiedenen Parallelen zukommenden Tageslängen und mittägigen Schattenlängen, — sowie überhaupt die Erschei= nungen des Auf= und Unterganges. — Das dritte Buch han= delt von der Länge des Jahres und der bereits besprochenen Theorie der Sonne"), - das vierte Buch von der Länge des Monats und der ebenfalls bereits besprochenen Theorie des Mondes 5), die man wohl als den vorzüglichsten Theil seiner Ar= beiten zu bezeichnen haben dürfte. — Das fünfte Buch lehrt die Construction des Aftrolabiums o), wobei sich der Verfasser den Anschein gibt, dasselbe fleißig gebraucht zu haben, jedenfalls aber damit gemachte neuere Messungen benutzt, um die Ungleichheiten in der Mondbewegung genauer zu studiren, während die nun folgende Discussion der Mondparallare gegenüber Hipparch's betreffender Arbeit') keinen erheblichen Fortschritt constatirt. —

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. 63. <sup>8</sup>) Bergl. 20 und 34. <sup>4</sup>) Bergl. 20. <sup>5</sup>) Bergl. 21.

<sup>6) &#</sup>x27;Ασρόλαβος. — Bergl. 47. 7) Bergl. 52.

Das fechste Buch bespricht die Conjunctionen und Oppositionen von Sonne und Mond, sowie die Bedingungen der Finsternisse und weist die Möglichkeit ihrer angenäherten Vorausberechnung nach. - Das fiebente und achte Buch befassen fich mit den Firsternen und der Präcession der Nachtgleichen ); speciell werden die 48 Sternbilder der Griechen aufgeführt , - 1022 der darin enthaltenen Sterne theils ihrer Lage im Bilde nach, theils nach Länge, Breite und scheinbarer Größe angegeben, auch die Milchstraße unter dem Namen des galaktischen Kreises 10) beschrieben, ohne aber über ihre Natur einzutreten. — Das neunte bis dreizehnte Buch endlich befassen sich mit den Planeten und entwickeln in dem uns bereits bekannten Sinne ihre Theorien 11). In der Einleitung zum neunten Buche theilt Ptole= mäus mit, daß er die Sphären des Merkur und der Benus zwi= schen die des Mondes und der Sonne setze, wenn auch diese beiden Planeten nie sichtbar vor die Sonne treten und barum von Andern über dieselbe gesetzt werden wollten, — er finde es naturgemäßer, die Planeten mit begrenzter Elongation durch die Sonne von denjenigen zu trennen, welche alle möglichen Winkelabstände von ihr annehmen können; übrigens gebe es "fein Mittel, zu beweisen, welches die wahre Stellung der Planeten sei, da keiner derselben eine merkliche Parallage, die das einzige Mittel zur Bestimmung der Distanz geben würde, zeige." — Ueberhaupt gab Ptolemäus wenig auf solche äußere Anordnung und er wäre sicher der Erste gewesen, der diejenigen scharf getadelt hätte, welche in dieser durch ihn eigentlich nur von seinen Vorgängern ent= lehnten Folge der sieben Sphären der Bandelfterne, benen dann noch eine achte für den Firsternhimmel, eine neunte und zehnte zur Erklärung der Präcession und eine elfte, das sog. Primum mobile, zur Besorgung der täglichen Bewegung beigegeben wurden, das Wesentliche seiner Leistungen sehen wollten; er stellte sich nie als Hauptaufgabe, ein berartiges Spftem aufzustellen, sondern

<sup>8)</sup> Bergl. 49. 9) Bergl. 60. 10) Γαλακτιός Κύκλος. 11) Bergl. 22.

die Seinige war, mit Hulfe irgend eines passenden mathematischen Hülfsmittels, das gar nicht wirkliche Existenz zu haben brauchte 12). die Bewegung der Wandelsterne möglichst genau darzustellen, und diese hat er denn auch in seiner Syntaxis so meisterhaft gelöst, daß der Leser mit Staunen über den Fleiß, die Gelehrsamkeit und den Scharffinn ihres Verfassers erfüllt wird und begreift. daß dieses Werk von jeher den höchsten wissenschaftlichen Leistun= gen des Alterthums beigezählt wurde, ja im Mittelalter wie ein astronomisches Evangelium verehrt werden konnte, von dem abzuweichen beinahe ein Verbrechen war. Nachdem Copernicus und seine Nachfolger den Zauber gebrochen hatten, wies die Kritif Manches, was bis dahin als Leiftung von Ptolemäus angesehen worden war, seinen Vorgängern Eudozus und Hipparch zu und hob namentlich tadelnd hervor, daß manche Zahlen, welche er sich den Anschein gebe, durch eigene Beobachtungen erhalten zu haben, nur durch Rechnung aus frühern Beobachtungen abgeleitet sein können, — ja Einzelne scheuten sich nicht, gestützt auf mehrere allerdings etwas fonderbare Vorkommenheiten 13), aus dem Verfasser des Almagest einen simpeln Compilator und Plagiarius zu machen. Erst in der neuesten Zeit hat eine gerechtere, zwischen beiden Ertremen die richtige Mitte zu halten suchende Burdigung Blat ge= griffen, welche zwar zugibt, daß durch seine Eitelkeit, auch als Beobachter glänzen zu wollen, einiges Unlautere in seine Bericht= erstattung hineingekommen, aber darüber nicht vergißt, daß dieser fleine Schatten durch die unbeftrittenen Verdienste hundertfach aufgewogen wird.

24. Der Verfall von Alexandrien. Nach der Zeit von Ptolemäus, wo die Afademie in Alexandrien noch in vollster Blüthe stand, ging es mit derselben in Folge politischer und religiöser Wirren beständig abwärts, und es sind nur wenige

<sup>12)</sup> Viele übersahen dieses Letztere und sprachen dann, wie z. B. Lalande, mit scheinbarem Recht von einer "Etrange complication du systême de Ptolémée." Bergl. auch 28.

<sup>18)</sup> Bergl. z. B. 49.

Gelehrte aus dieser spätern Zeit zu nennen, welche noch Erhebliches geleistet haben. So etwa Cenforinus, der ungefähr 100 Jahre nach Ptolemäus lebte und eine Schrift "De die natali" hinterließ"), in welcher eine Menge älterer Beobachtungen gesammelt sind, die wenigstens für die Geschichte der Aftronomie Bedeutung haben. Sodann Anatolius, der in Folge des 325 durch das Concil zu Nicaa dem jeweiligen Bischof von Alexan= brien gegebenen Auftrages, die Zeit des Ofterfestes zu bestimmen, dafür eine auf den Meton'schen Cyclus basirende Regel aufstellte, welche später durch den Schthen Dionysius, Abt zu Rom, der überhaupt in die chriftliche Zeitrechnung eine festere Ordnung einführte, verbessert wurde?). Ferner Theon, der zum Unter= schiede von einem zur Zeit von Ptolemäus lebenden, aus Smyrna gebürtigen Namensgenossen, der ebenfalls einige, aber unerhebliche astronomische Werke schrieb, der "Jüngere" genannt wurde, der in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts lebte und die 365 eingetretene Sonnenfinsterniß beobachtete und beschrieb, der durch Vergleichung der damals vorhandenen Handschriften die Elemente Euklid's purificirte, auch einen geschätzten Commentar zur Syntaris schrieb3) und Bater der unglücklichen Sypatia war. Diese äußerst talentvolle, liebenswürdige und tugendhafte Dame, welche theilweise unter ihrem Vater, theilweise unter andern Gelehrten Alexandriens Mathematif und Astronomic mit solchem Erfolge studirte"), daß sie bald selbst den Lehrstuhl besteigen, ja Apollonius und Diophant öffentlich mit großem Beifall erklären konnte, — erhob nach Verheirathung mit dem Philosophen Fidorus ihr Haus zum Sammelplate ber eminentesten Männer Alegan= briens, wurde aber muthmaßlich gerade darum und weil sie über= bieß Seidin geblieben war, zum Zielpunkte des Saffes für die nicht gerne gelittenen und eine Ausweifung befürchtenden Chriften,

<sup>1)</sup> Sie wurde nachmals "Lugd. Batav. 1767 in 8" aufgelegt.

<sup>2)</sup> Bergl. 108 für Chronologie und Festrechnung. 3) Bergl. 63.

<sup>4)</sup> Sie versaßte unter Anderem eine astronomische Tasel "'Astronomische Tasel "Astronomische Tasel "Astronomische Tasel "Astronomische Tasel "Astronomische

welche sie schließlich 415 auf Antrieb des Patriarchen Cyrillus in schändlichster Weise mißhandelten und ermordeten. Endlich der ungefähr gleichzeitige Pappos, deffen wenigstens zum Theil er= haltene "Mathematicae collectiones" und manche Bruchstücke verlorner Schriften des Alterthums zugebracht haben b, und den Berlust seines Commentars zur Syntagis boppelt bedauern laffen. — Der Tod von Hypatia war der Anfang des Endes der be= rühmten Afademie, deren Blüthe schon einen schweren Stoß er= litten hatte, als Alexandrien im Jahre 30 nach dem Selbstmorde der Aleopatra an die Kömer übergegangen war, da bei jener Gelegenheit in einer Feuersbrunft ein großer Theil der Bibliothek zu Grunde ging. Die religiösen Wirren, als deren Opfer Hypatia gefallen war, und bei denen unter Anderem einmal ein Haufe fanatischer Christen unter Anführung des Erzbischof Theodosius die heidnischen Tempel erstürmte und wieder einen Theil der Bibliothek verbrannte, veranlaßten nämlich nicht nur, daß die Pflege der Wifsenschaften verkümmerte, sondern auch, daß die noch übrig gebliebenen Gelehrten sich in alle Welt zerstreuten. — Es sollte aber noch schlechter kommen, denn als der aus Metta gebürtige arabische Kaufmann Mohammed, ber sich zum Propheten aufgeworfen, unter dem Namen "Al-Koran" ein Gesetbuch geschrieben und sich schließlich ganz Arabien unterworfen hatte, im Jahre 632 gestorben war, bemächtigte sich seiner Nachfolger, welche sich "Statthalter des Propheten" oder "Rhalifen" nannten, der Geist der Eroberung, und da sich bei ihren An= hängern Tapferkeit mit Fanatismus paarte, verbreiteten sie sich wie ein reißender Strom, so daß sich ihr Reich schon 80 Jahre nach Mohammed's Tode von Egypten bis nach Indien auß= dehnte. So fiel auch schon 641 Alexandrien in die Hände von Umru, des Feldherrn des Khalifen Dmar, der aber aller= bings beim beften Willen faum mehr viel ju zerftoren fand, so daß die Sage, er habe sechs Monate lang die Bäder mit den

<sup>5)</sup> Bergl. 70.

Bolf, Aftronomie.

Büchern der altberühmten Atademic heizen lassen, wohl ganz unbegründet ist.

25. Bagdad und Cairo. Die Zeit und der Umgang mit den unterworfenen gebildetern Bölfern bezähmten bald den erit rohen Sinn der Araber und es ist fast wunderbar, mit welcher Leichtigkeit sich die bis dohin als Nomaden in den einfachsten Culturverhältniffen lebenden Araber in ihre neue Stellung als Beherrscher eultivirter Bölker hineinfanden, — wie schnell sie die Civilisation aufnahmen, ohne ihre Besonderheiten aufzugeben, — ja es dahin zu bringen wußten, daß das Arabische in allen eroberten Ländern alsbald zur Schriftsprache wurde. Als der Rhalife Abn Giafar, genannt Al-Manfor oder der Siegreiche, um 764 Bagdad erbaute, erhob sich diese äußerst günstig gelegene Stadt bald zu hoher materieller Blüthe und, da fie den jonjt überall verscheuchten Musen Vorschub leistete1), nicht weniger zu einem neuen Sitze der Gelehrsamkeit. Lettere wurde besonders auch von Al-Manfor's Sohne Harun, genannt Al-Raschid ober der Gerechte, begünstigt und selbst gepflegt, ja es ist diesem Fürsten für die Araber ungefähr dieselbe Bedeutung zuzuschreiben, welche sein Zeitgenosse Karl der Große?) für das Abendland hatte. Nicht nur gründete er in Bagdad, Samarfand ze. hohe Schulen und begann, unbefünnnert um die Vorwürfe orthodoger Mohammedaner, durch chriftliche Sprer die heidnischen Bücher der Briechen auf Staatstoften ins Arabische übersetzen zu lassen, sondern er wußte auch den ihm 786 gebornen Abdallah Al-Mamum so für die Wifsenschaften zu gewinnen, daß er 808 mit dem Bewußtsein sterben konnte, die von ihm begonnene Culturarbeit durch seinen Nachfolger fortgeführt zu sehen. Und in der That war Al-Mamum nicht nur ebenso tolerant wie sein Bater und ließ

<sup>1)</sup> So ließ schon Al-Mansor, dem die Astronomie zur Reglirung des Eultus und Kalenders besonders wichtig erschien, ein unter dem Namen "Sindhind" oder "Siddhanta" aus Indien erhaltenes, manche dorthin durch exilirte Griechen eingeführte Kenntnisse überlieferndes Lehrbuch der Astronomie, auf seine Kosten ins Arabische übersehen. 2) Bergl. 27.

Jedem, ohne im Mindesten auf sein Befenntniß zu sehen, nach Maaggabe seiner Leistungen Chre und Belohnung angedeihen, sondern stellte unter den Friedensbedingungen, welche er dem von ihm besiegten griechischen Kaiser Michael II., dem Stammler, vorzuschreiben hatte, in erster Linie diejenige, ihm sehlende griechische Manuscripte abzuliefern, damit er sie ins Arabische übertragen laffen könne, und so gab er seinem Bolt bald in Aristoteles, Cuflid, Ptolemäus 20.3) die besten vorhandenen Lehrer, ja rettete auch für uns jo ziemlich Alles, was überhaupt noch zu retten war. Ferner ließ Al-Mamum in der Nähe von Bagdad eine Sternwarte erbauen 1), auf welcher er theils mit seinem Haupt= aftronomen Achmed Mohammed Ebn Kothair, genannt Al= Fergani oder der Rechner 5), häufig selbst beobachtete, theils ein ganzes Collegium von andern tüchtigen Männern unterhielt, welche Instrumente zu construiren, in den Beobachtungen, über beren wichtigste förmliche Protokolle aufgenommen wurden, abzuwechseln, und ihre Berechnung zu beforgen hatten. Ueberdieß ordnete Al-Mamum 827 eine Messung zur Bestimmung der Größe der Erde an b, - und war überhaupt bis zu seinem leider schon 833 erfolgten Tode für die Wissenschaften in jeder Weise thätig'). - Bon den Gelehrten, die unter den nächsten Nachfolgern von Al-Mamum theils in Bagdad und Damaskus, theils in dem später rasch aufblühenden Cairo lebten, sind hier namentlich Albategnius, Abul-Befa und Ibn Junis zu nennen: Der um die Mitte des neunten Jahrhunderts zu Batan in Mesopotamien geborene und etwa 928 verstorbene arabische Prinz Mohammed Ben-Geber Ben-Senan Abu-Abdallah Al-Batani oder Albateg=

<sup>3)</sup> Bergl. z. B. 63.

<sup>4)</sup> Auch Damastus joll damals eine Sternwarte erhalten haben.

<sup>5)</sup> Bergl. für ihn 65. 6) Bergl. 50.

<sup>7)</sup> Bergl. für Al-Mamum und überhaupt für die Araber die auch von mir vielfach benutzte treffliche Schrift des leider zu früh verstorbenen Hermann Hantel "Zur Geschichte der Mathematik im Alterthum und Mittelalter. Leipzig 1874 in 8", — ebenso außer den schon erwähnten Schriften von Sedillot dessen "Histoire des Arabes. Paris 1854 in 8."

nius wird für den größten arabischen Astronomen gehalten, ja als ein zweiter Ptolemäus betrachtet, was insofern mit Recht geschieht, als er diesen großen Griechen zwar zum Führer nahm, aber ihm nicht unbedingt folgte, sondern seine Theorien Schritt für Schritt prüfte, und namentlich seine Zahlenangaben unter Rugrundelegung neuer Beobachtungen vielfach revidirte und verbefferte"). Er war jedenfalls ein fleißiger Beobachter, wie uns sein zwar leider nur in einer schlechten lateinischen Uebersetzung von Plato Tiburtinus erhaltenes "Liber de motu stellarum" 9) beweist, in welchem er eine Menge von ihm zu Aracta in Meso= potamien, zu Damaskus in Sprien 2c. gemachter Beobachtungen mittheilt. Ferner war er ein geschickter Rechner 10) und seine be= reits erwähnte Entdeckung der Bewegung des Apogeums der Sonne 11) macht ihm ebenfalls große Ehre. — Abul=Wefa wurde im Jahre 939 zu Bouzdjan im Nordosten von Persien geboren, siedelte aber schon im 20. Jahre seines Alters nach dem nunmehr unter persische Botschaft gelangten Bagdad über, wo er sich bald als mathematischer Lehrer und Schriftsteller großes Uni= schen erwarb, ferner viel beobachtete, — dabei einer der Ersten war, der die Wandelsterne in allen Theilen ihrer Bahn verfolgte, und noch der neuen Sternwarte, welche der Emir Saraf-ed-daula speciell zu diesem Zwecke zu Bagdad im Garten seines Pallaftes erbauen ließ, bis zu seinem 998 erfolgten Tode rühmlichst vor= stand. Auch unter dem Namen Mohammed ben Jahna bekannt, soll er Euklid und Diophant commentirt, eine Arithmetik und Anderes geschrieben haben; voraus aber verdankt man ihm bas den Titel "Almagestum sive systema astronomicum" führende merkwürdige Sammelwerk, von dem bereits die Rede gewesen ist und noch später die Rede sein wird 12), und das Abul-Wefa entschieden unter die verdientesten arabischen Astronomen einreiht. Endlich mag noch als Curiosität angeführt werden, daß Arago

8) Bergl. z. B. 20 und 49.

<sup>9)</sup> Es wurde mit Zufähen von Regiomontan "Norimb. 1537 in 4. (Auch Bononiae 1645)" aufgelegt. <sup>10</sup>) Bergl. 36. <sup>11</sup>) Bergl. 20. <sup>12</sup>) Bergl. 22, 36 und 65.

wissen will 13), es habe Abul-Wefa mit seinen mathematischen Freunden eine Correspondenz unterhalten. — Ein Schüler oder wenigstens etwas jüngerer Zeitgenosse von Abul-Wefa, der 1008 verftorbene Egypter Con Jounis oder Jon Junis 14), mußte fich bei den zu Cairo refidirenden Khalifen Aziz und Hakem so in Gunft zu setzen, daß sie ihm zuerft über einer Moschee in Cairo und dann mit fürstlichem Aufwande auf dem östlich von Cairo gelegenen Berge Mocattan eine Sternwarte erbauten, und sein Einfluß Cairo bald zu einem neuen Centrum der Wiffenschaften erheben konnte. Er verfertigte neben fleißigen praktisch-aftronomischen Arbeiten sehr berühmte, unter dem Namen der Hakemitischen befannt gewordene, leider aber nur bruchstückweise erhaltene Tafeln der Sonne, des Mondes und der Planeten; sie wurden, nachdem man sie ganz verloren wähnte, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in der Bibliothek zu Lenden wieder aufgefunden und von Cauffin und Sedillot zum Theil übersett 15). — und enthalten neben den aftronomischen auch mathematische Tafeln, sowie eine Menge der von den Arabern im achten bis zehnten Jahrhundert gemachten Beobachtungen und eine große Anzahl von Rechnungsvorschriften, welche für die Kenntnik der allmäligen Entwicklung der Trigonometrie und ihrer Anwendung auf die Aftronomie von Interesse sein sollen 16). - Gine Reihe anderer arabischer Astronomen ist theils bereits beiläufig genannt worden oder wird noch genannt werden; dagegen ist hier noch furz auf die weitere Geschichte der Aftrologie 17) einzutreten: Wäh-

<sup>18)</sup> Bergl. deffen "Oeuvres (III, 166)."

<sup>14)</sup> Wäre er wirklich Schüler von Abul-Wesa gewesen, so müßte er wohl bessen Almagest gesannt und von dessen Mohadzat gesprochen haben, — was nicht der Fall sein soll; war er dagegen nicht direkter Schüler, so ist solche Unskenntniß bei der großen Distanz von Bagdad und Cairo und der bittern Feindschaft der beiden Herrscher-Familien ganz begreissich.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Bergl. "Caussin, Le livre de la grande table Hakémite (Notices des Manuscripts. Tome VII.). Paris. An. XII."

<sup>16)</sup> Bergl. 36 für einige Einzelnheiten.

<sup>17)</sup> Bergl. 14 für die ersten Anfänge derselben.

rend die nüchternen, aber im Allgemeinen unwissenden Römer die Aftrologen als "Mathematifer" verfolgten, scheinen die Griechen an ihren Phantafiespielen Vergnügen gefunden und bereits einige betreffende Werke verfaßt zu haben, - wird ja fogar dem Altmeister Ptolemäus ein solches zugeschrieben, aber eigentlich schr wahrscheinlich bloß unterschoben, das er unter dem Titel "Tergábiblog" oder der "Bier Bücher" seinem Bruder Syros gewidmet haben foll, und in welchem wohl zunächst die allgemeinen Einflüsse betrachtet werden, welche die Wandelsterne (vorab der Mond) durch Bewegung und gegenseitige Stellung auf die Erde ausüben, aber doch auch, obgleich mit rühmlicher Reserve, die Möglichkeit der speciellen Sterndeutung nicht ganz in Abrede gestellt wird 15). Mit ihren gesunden, gingen auch diese frankhaften Lehren der Chaldäer und Griechen auf die Araber über, bei denen fie bestens gediehen. Schon bei ihnen scheint die Eintheilung des Himmels in zwölf Häuser mittelft Gbenen, welche durch die Mittagslinie und die dem aufgehenden Bunkte des Equators folgenden Zwölftel desselben gelegt wurden, vorgenommen und die Aufrichtung der entsprechenden Simmelsfigur gelehrt worden au sein 19), in welche zur leichtern llebersicht der Aspekten die Wandelsterne, der Drachenkopf und Drachenschwanz, d. h. die Anoten der Mondbahn, und in späterer Zeit wenigstens auch noch das sog. Glücksrad 20) eingetragen wurden und es haben sich

<sup>18)</sup> Die vier Bücher erschienen unter dem Titel "De judiciis astrologicis" zuerst in der 1551 zu Basel veranstalteten Gesammtausgabe der Ptolemäischen Schriften und dann wiederholt später; vergl. für dieselben Delambre Astr. ane. II, 543 u. f., ferner "Uhlemann, Grundzüge der Nstronomie und Astrosogie der Alten. Leipzig 1857 in 8 (pag. 52 u. f.)" w. Es besteht jedoch zwischen ihnen und dem Almagest eine so grundsähliche Berschiedenheit, daß beide Schriften, abgesehen davon, daß sie gar keinen Bezug auf einander nehmen, nicht wohl demselben Autor zugeschrieben werden können, und es dürfte hier Achnliches zu sagen sein, wie es in 29 bei Ansas von Paracelsus beisgebracht werden wird.

<sup>19)</sup> Bergl. Note 24.

<sup>20) &</sup>quot;Glücksrad" war derjenige Punkt, welcher ebenso weit vom Monde absitand, als die Spige des ersten Hauses von der Sonne.

die Albumafar<sup>21</sup>), Albohazen<sup>22</sup>), Alcabitins<sup>23</sup>) ze. schon im neunten dis dreizehnten Jahrhundert das zweiselhafte Verdienst erworden, die betreffenden großen Codices zu schreiben, welche sodann nach Ersindung der Buchdruckerkunst so manches nüglichere Wert von den Pressen verdrängten<sup>24</sup>). Immerhin gewann auch die wahre Astronomie, gerade wie z. B. später die Chemie durch die Alchymie, viel bei diesem, manche technische Bedürsnisse mit ihr theilenden Schwindel, da, wie schon früher erwähnt, gar manche Bevbachtungen nicht gemacht und gar manche Taseln nicht berechnet worden wären, wenn sie nicht ihm, sondern nur der wahren Wissenschaft gedient hätten.

26. Samarkand und Cordova. Durch die Araber breiteten sich die Wissenschaften auch nach Spanien und Afrika auß, wo sich die von den Abbasiden auß Kleinasien verdrängten Omajjaden festsetzten, und in ersterem Lande Cordova zu einem Centrum für Wissenschaft und Kunst erhoben, — ja Haken II., der von 961 bis 976 regierte, unterstützte nicht nur die an eine von ihm das

<sup>24)</sup> So 3. B. wurden die von Alecabitius verfaßten "Astronomiae judiciariae principia" mitsammt dem von Johannes de Sazonia verfaßten Commentar vielsach, namentlich "Benet, 1485, 1491, 1521 ze. in 4" ausgelegt. In der mir vorliegenden Ausgabe von 1521 kommt bereits die beisstehende charafteristische Himmelssigur vor, welche sodann in allen astrologischen Büchern späterer Zeit dußendsweise unter Eintragung der Constellationen für jeden bestimmten Fall zu sehen ist.



Fig. 5.

<sup>21)</sup> Von Albumajar, der ein Schüler von Alkindi (v. 65) gewesen und 885 an hundert Jahre alt gestorben sein soll, berichtet Hankel, daß ihm einst der Khatise Al-Mostain für ein unliedsames Horostop eine Tracht Prügel habe aufsmessen lassen; er habe dann nach Empfang ausgerusen: "Prügel habe ich bestommen, aber die Wahrheit gesagt."

<sup>22)</sup> Er schrieb um 1250 ein "Liber de stellarum motu et locis."

<sup>23)</sup> Bergl. 28.

selbst gegründete Akademie berufenen Gelehrten auf das reichste. sondern häufte eine bei 600,000 Manuscripte umfassende Bibliothek auf, von welcher er selbst einen 44 Bände füllenden Cataloa angelegt haben soll'). Nach dem Muster seiner Akademie bildeten sich sodann alsbald auch in Toledo, wo z. B. der früher als aftronomischer Schriftsteller viel genannte Al-Berkali oder Arzachel lebte2), - in Sevilla, wo der als heftiger Kritifer von Ptole= mäus befannte Gabir ben Aflah oder Geber zu Hause war'). — in Marokko, das sich der Astronomen Al-Batraki oder Alpetragius") und Abul-Hasan Ali oder Aboul-Shaffan') xühmte 20., - bedeutende Lehranstalten, deren belebender Einfluß namentlich auf Spanien so mächtig war, daß dieses Land, wie schon Whewell in seiner "Geschichte der inductiven Wissenschaften" hervorhob, zu feiner andern Zeit intelligenter, reicher und glücklicher war, - nie Landbau, Industrie, Handel ze. mehr blühten als damals, — überhaupt Spanien zu jener Zeit sein goldenes Jahrhundert hatte. In reichen Strömen ergoß sich von da aus geistiges Licht nach dem übrigen Europa, wo es bis dahin kaum

<sup>1)</sup> Bergl. z. B. Mailly im Annuaire de Brux, auf 1868.

<sup>2)</sup> Arzachel, der um 1080 lebte und auch fleißiger Beobachter war, versfertigte unter Anderem "Tabulae Toledanae", die zum Theil den Alfonfinischen (v. 28) zu Grunde lagen.

<sup>8)</sup> Geber, der dem Ende des 11. oder dem Anfang des 12. Fahrhunderts anzugehören scheint, schried z. B. ein Werf "De astronomia libri IX.", das Apian 1534 zu Niirnberg herausgab, und in welchem namentlich die Ptole-mäische Theorie der zwei untern Planeten, jedoch mehr hestig als gerecht, ansgegriffen wird.

<sup>4)</sup> Alpetragius, der um die Mitte des 12. Jahrhunderts florirte, warf Ptostemäns vor, daß sein System mit den Bewegungstheorien von Aristoteles im Widerspruch sei, und wollte durch eine Art "göttlicher Juspiration" auf ein neues System gesührt worden sein, das so ziemlich mit der Aristotelesichen Berschlimms besserung der Eudozischen Sphären zusammen kommt, auf welche auch sein zeitsgenosse, der 1198 zu Marokko verstorbene berühmte Arzt Ihn Roschd oder Auserhoës wieder zusteuern wollte.

<sup>5)</sup> Aboul Hassan ist besonders durch seine noch oft zu erwähnende Beschreibung der Instrumente der Alten, welche Sedillot unter dem Titel "Traité des instruments astronomiques des Arabes. Paris 1834—35, 2 Vol. in 4" herausgab, bekannt und lebte im 13. Jahrhundert.

gedämmert hatte, und bald zogen von überall her wißbegierige Jünglinge nach den spanischen Hochschulen, — unter ihnen nach der gewöhnlichen, aber allerdings durch die neuere Geschichts= forschung in Zweifel gezogenen Sage"), auch Gerbert, der talent= volle Sohn armer Leute in der Auvergne, der später zum Erz= bischof von Rheims emporstieg, ja von 999 bis 1003 als Sylvefter II. den päpstlichen Stuhl inne hatte. Gewiß ist immerhin, daß Gerbert sich einen eigentlichen Schatz wissenschaftlicher, namentlich auch mathematischer und astronomischer Kenntnisse ge= fammelt hatte, welchen er auch seine Umgebung im vollsten Maaße mit genießen ließ, so daß er von großem Einflusse auf die geistige Entwicklung des Abendlandes war, — auch muthmaßlich um die Einführung der indischen Zahlzeichen bei den chriftlichen Bölkern die größten Verdienste besitzt. — Etwas später erhielt anch Bersien in Samarkand, Bochara, Nischapur 2c. reiche Universitäten, Bibliotheken, Sternwarten 2c. 7), und als 1258 Bagdad durch den Mongolen-Kürsten Hulagu oder Flet-Rhan erobert wurde<sup>8</sup>), ac= lang es dem 1201 zu Thus in Khoraffan gebornen, aber schon längst in Bagdad residirenden Gelehrten Naffir=Eddin, von ihm die Mittel zu erhalten, zu Meragah oder Maragha im Nordwesten von Persien eine großartige Sternwarte zu erbauen ") und vicle Aftronomen zur Berechnung neuer Tafeln, welche sodann

<sup>6)</sup> Bergl. "Max Büdinger, Ueber Gerbert's wissenschaftliche und politische Stellung. Kassel 1851 in 8." Nach Büdinger lebte zwar Gerbert einige Zeit in der spanischen Mark, ging aber nicht nach Cordova und war auch des Arasbischen gar nicht mächtig.

<sup>7)</sup> Von dem schon um die Mitte des 11. Jahrhunderts in Persien florirens den Aftronomen Omar-Cheian wird in 106 gesprochen werden.

s) Nach Sedislot eroberte bald darauf ein Bruder von Hulagu, Kublai= Khan, China, und durch ihn fanden nun die Schriften der Gelehrten von Bag= dad 2c. auch dort Eingang, — so z. B. die Taseln von Nassir=Eddin.

<sup>9)</sup> Das von Jourdain aus arabijchen und perfischen Quessen geschöpfte "Mémoire sur l'observatoire de Méragah et sur quelques instrumens employés pour y observer; suivi d'une notice sur Nassyr-Eddin. Paris 1810 in 8" ijt mir bis jest seider nur durch den von Wurm in Zach's Won. Corr. Vd 23 gegebenen Auszug bekannt. Immerhin werde ich in 39 über das wichstigste der dortigen Instrumente berichten können.

den Ramen der Flekkhanischen erhielten, zu versammeln. Diese im Laufe von etwa zwölf Jahren construirten Taseln, welche man als eine neue Auflage der Hakemitischen betrachten kann, ent= hielten außer Planetentafeln auch einen neuen Firsterncatalva. der sich größtentheils auf die Beobachtungen von Naffir-Eddin gründete. Von den zahlreichen übrigen Werten, welche dieser fleißige Mann bis zu seinem 1274 erfolgten Tode verfaßte oder unter seiner Aufsicht verfassen ließ, mögen außer Uebersetzungen von Euflid, Archimedes, Autolykus, Ptolemaus zc., noch eine Albhandlung über das Astrolabium, Elemente der Geometrie und Alftronomie 2c. angeführt werden. — Nahe gleichzeitig mit Raffir= Eddin lebte der aus Caftin in Perfien gebürtige und 1283 als Kadi in Frak verstorbene Zaccaria Ben Mahmud El Rufi El Razwini10), der als orientalischer Plinius bezeichnet wurde und eine "Rosmographie" schrieb, von der Hermann Ethe eine deutsche Hebersehung herauszugeben begann 11), welche auch für gegenwär= tige Arbeit benukt worden ist. — In der Mitte des 15. Jahr= hunderts lebten sodann in Persien die Wissenschaften nochmals auf, als der 1394 geborne Sohn und Mitregent des Schah Rock Behadur, der Mirza Mohammed ben Sahroh Illug Bek ober Ulugbegh in Samarkand eine neue Stermwarte und eine Art aftronomischer Atademic gründete, aus der Taseln der Wandel= sterne hervorgingen, welche vor den Rudolphinischen die besten waren, und in ihrer Einleitung höchst interessante Aufschlüsse über die damaligen Beobachtungs- und Rechnungsmethoden gaben 12). - ferner ein sehr geschätzter neuer Sternfatalog, von dem später

<sup>10)</sup> Vergl. für ihn Gräffe's Literaturgeschichte (III, 669).

<sup>11)</sup> Der erste und bis jest einzige Halband erschien 1868 zu Leipzig. — Früher schon hatte Ideler in seiner Schrift "Untersuchung über die Bedeutung der Sternnamen. Berlin 1809 in 8", Auszüge aus Kazwini's Schrift gegeben. — Ethe, der 1844 zu Strassund geboren wurde, soll jest als Docent der orienstalischen Sprachen in München stehen.

<sup>12)</sup> Bergl. die von Schillot heraußgegebenen "Prolegoménes des tables astronomiques d'Oloug-Beg. Paris 1853 in 8", auf welche wir in 36, 43, 45, 52 æ. noch speciell zurückkommen werden.

einläßlich die Rede sein wird 13), — und wohl wäre von Ulugbegh, der nicht nur durch seine Munificenz, sondern großentheils auch durch eigene Thätigseit diese schönen Resultate erzielte, noch Anderes zu notiren, wäre er nicht 1449 im zweiten Jahre seiner Regierung durch seinen ältesten Sohn Abdallatif, dem er die Thronfolge entziehen wollte, ermordet worden.

27. Die Rloftericulen und Universitäten. Bas Sarun All-Raschid für das heidnische Morgenland, war, wie schon bemertt, fein Zeitgenoffe Rarl der Große für das chriftliche Albendland, in welchem bisher die Wissenschaften nur in einzelnen Klöstern Eingang gefunden hatten, deren Inwohner sich jedoch größtentheils darauf beschränkten, mit ächtem Hamsterfleiß jede ihnen zugängliche Handschrift abzuschreiben, wodurch dann aller= bings da und dort sich reiche Schätze sammelten, welche einer spätern Zeit sehr zu statten kamen. Der Wiffenstrieb Karls war so groß, daß er sich noch im Alter von 32 Jahren durch Peter von Bisa in die lateinische Sprache einführen ließ, um fich so auf den Unterricht vorzubereiten, welchen er von dem gelehrten Engländer Alcuin, der früher einer Schule von Dork vorgestanden hatte und nun als Gesandter an seinen Hof gekommen war, zu erhalten wünschte, und der sich namentlich auf Rhetorik, Arithmetif und Aftronomie beziehen sollte - Fächer, in denen Alleuin felbst wenigstens ein mittelbarer Schüler von Beda venerabilis war1), und die er sodann selbst durch Wort und Schrift eifriaft weitern Kreisen befannt zu machen fuchte<sup>2</sup>). Später umgab sich Karl mit einer größern Anzahl von Gelehrten, welche er aus verschiedenen Ländern herbeigerufen hatte; er bildete aus ihnen eine Art Afademie, welche Alcuin dirigirte, während er

<sup>18)</sup> Bergl. 62.

<sup>1)</sup> Ein unmittelbarer Schüler seines Landsmannes kann er nicht gewesen sein, da Beda von 672—735, er aber von 736—804 lebte.

<sup>2)</sup> Beda's Werke erschienen gesammelt 1521 zu Paris in 3 und 1583 zu Basel in 8 Folianten, — die seinigen vollständig erst 1777 zu Regensburg in zwei Folianten.

selbst unter dem Namen "David" das Präsidium führte. Ferner gründete er nicht nur mit Sülfe von Alcuin an seinem Hofe eine höhere Schule, sondern forderte auch die seinem weiten Reiche zugehörigen Bischöfe und Nebte auf, bei sich ähnliche Anstalten zu errichten, was sodann in Julda, Reichenau, St. Gallen, Osnabrück, Lyon, Bologna 2c. wirklich geschah, und zwar wurden an jeder dieser Schulen gleichmäßig die fog. sieben freien Künfte ge= lehrt, nämkich: Grammatik, Rhetorik und Dialektik (trivium); Arithmetik, Geometrie, Aftronomie und Musik (quadrivium). Von diesen Schulen kennt man namentlich diejenige von Reichenau etwas genauer, da sich ein betreffender Bericht erhalten hat 3). welchen ein Schüler derselben, der nachmals 849 als Abt von Reichenau verstorbene Walafried, genannt Strabo, eigenhändig niederschrieb. Er trat im Jahre 815 als neunjährige arme Waise in dieses Kloster, wo er nun bis 825 Unterricht genoß. Nicht nur wurde er in Grammatik, Rhetorik und Dialektik unterrichtet, sondern Strabo erzählt, daß er im Sommer 822 unter Leitung von Tatto das Studium der Arithmetif nach Boethius begonnen habe<sup>4</sup>); dann habe er das Rechnen mit den Fingern und den Gebrauch des Abacus gelernt, — nachher die Zeiteintheilun= gen der Hebraer, Griechen und Römer, sowie die Berechnung des Kalenders. Im Jahre 825, beim Schlusse der vorbereitenden Studien, hörte er bei Tatto auch Aftronomie. Derfelbe erklärte ben Grundrif des Boethius, die Schriften Beda's über Sonnen-, Mond= und Planetenlauf, lehrte die Sternbilder, den Thierfreis. die Ursachen der Finsternisse, den Gebrauch des Aftrolabs und Horostops, der Sonnenuhr und des Tubus ) kennen. Auch der namentlich wegen seiner Schriften über das Aftrolabium") unter die ausgezeichneten Männer des elften Sahrhunderts gezählte

4) Fir Boethius vergl. 63.

<sup>3)</sup> Vergl. Jahresbericht der Schule von Einsiedeln für 1856/57.

<sup>5)</sup> Einer bloßen Röhre ohne Gläser, die entweder überhaupt als Surrogat der Diopter oder speciell zur Orientirung nach dem Polarstern benutzt wurde.

<sup>6)</sup> Beral. 49.

hermann Contractus') war Schüler von Reichenau. - Un diese Schulen schlossen sich dann später die mit Freiheiten aus= gerüfteten und sich noch ein höheres Ziel setenden Universitäten an, die sich bis auf die neueste Zeit vermehrt haben: Zuerst entstand 1158 die Rechtsschule zu Bologna und ungefähr gleichzeitig zu Salerno eine Schule für Medicin, - fodann folgten alle fog. vier Fafultäten umfassende eigentliche Universitäten, wie 1206 Baris, 1221 Padua, 1224 Reapel, 1249 Oxford, 1343 Krafau, 1365 Wien, 1386 Heidelberg, 1403 Würzburg, 1409 Leipzig, 1436 Löwen, 1454 Greifswalde, 1456 Freiburg, 1460 Bafel, 1472 München, 1477 Upfala und Tübingen, 1502 Wittenberg, 1527 Marburg, 1575 Leyden, 1694 Halle, 1737 Göttingen, 1809 Berlin, 1811 Christiania, 1833 Zürich, 1834 Bern, 1872 Strafburg 2c. In der neuesten Zeit haben ihnen jedoch, nament= lich in Beziehung auf mathematische Wissenschaften, die polytech= nischen Schulen oder technischen Hochschulen schwere Concurrenz gemacht und zwar wurden gegründet: Paris 1796, Wien 1815, Karlsruhe 1825, München 1827, Zürich 1855, Nachen 1871 2c.

28. Reapel und Toledo. Zu den die Wissenschaften liebens den und durch ihren Vorschub mächtig fördernden Fürsten etwas späterer Zeit gehörten namentlich auch die edeln Hohenstausen: Raiser Friedrich Varbarossa, der sie über seinen Kreuzzügen und übrigen Kriegsthaten nie vergaß, und sein Enkel Kaiser Friedrich II., der sie namentlich während seinem ruhigern Hose halte in Reapel pflegte und dort 1224, nachdem er drei Jahre zuvor der Rechtsschule in Vologna eine volle Hochschule in Padua substituirt hatte, eine neue Universität gründete. Durch sie und unter ihnen entstanden die vielen Uebertragungen aus dem Arasbischen ins Lateinische, von welchen noch später gesprochen werden wird.) und welche damals noch das einzige Mittel waren, sich nicht etwa nur mit den Arbeiten der Araber, sondern auch mit dem griechischen Alterthume bekannt zu machen, — während dann

<sup>7)</sup> Ein Sohn eines Grafen von Behringen, der von 1013—1054 lebte.

<sup>1)</sup> Bergl. 27. 2) Bergl. 63 und 64.

allerdings später, und namentlich nachdem 1453 die Osmanen Constantinopel erobert hatten, die Einwanderung von Griechen und damit eine directe Einführung in dasselbe begann, welche bald so Boden griff, daß keiner mehr zu den Gebildeten gezählt wurde, der nicht in den Alten belesen war, und daß namentlich der Preis der griechischen und römischen Handschriften so außerordentlich stieg, daß ein Graf Vico de Mirandola für einen Livius ein ganzes Landgut hergegeben haben soll. — Roch vor dem 1250 erfolgten Tode Kaiser Friedrich's II. versammelte sodann der 1223 geborne Alfons X. von Leon und Castilien, der schon von Jugend auf mit Vorliebe aftronomische Schriften studirt hatte, mit großem Aufwande") zu Toledo, das kurz zuvor die Herrschaft der Araber abgeworfen hatte, unter dem Bräsidium des Juden Jaac Aben Said, genannt Haffan, bei 50 arabische, jüdische und christliche Gelehrte, unter denen 3. B. Aben= Ragel, Alcabitius'), Aben = Musa zc. genannt werden, um sich, und ließ durch sie neue astronomische Tafeln construiren, welche, wie wir sofort hören werden, wirklich wesentliche Fortschritte gegenüber den Ptolemäischen zeigten. Diese Tafeln wurden Alfons 1252 an dem Tage übergeben, wo er seinem Vater, Kerdinand dem Heiligen, auf dem Throne folgte, der ihm jedoch wenig Glück bringen sollte: Bald von den Mauren, bald von seinem eigenen Abel bedrängt und unglücklich in seinem Bestreben, die deutsche Kaiserkrone zu erhalten, emporte sich schließlich sein eigener Sohn Sancho, der auf die Thronfolge nicht warten mochte, gegen ihn. Man sammelte oder erdichtete Beschuldigungen auf Beschuldigungen und als man das Maaß voll zu haben

<sup>3)</sup> Man spricht von 400,000 Goldstücken.

<sup>4)</sup> Aben-Ragel und ebenso Alcabitius, von dem schon in 25 gesprochen wurde, werden von den Einen in das neunte und zehnte Jahrhundert versetzt, von den Andern in der Weise verdoppelt, daß sie Beide sowohl in jener frühern Zeit, als dann auch wieder am Hose von Alfons auftreten lassen. Bei den dürftigen Nachrichten und der Unsicherheit in der Namen-Schreibung ist es sehr schwierig, solche Sachen vollständig ins Reine zu bringen; zum Glücke hängt für die Geschichte der Astronomie wenig davon ab.

glaubte, wurde bei den Cortes eine förmliche Anklage gegen Al= fons eingebracht, in welcher er z. B. wegen seines allerdings unbesonnenen Wortes: "Wenn mich Gott bei Erschaffung der Welt zu Rathe gezogen hätte, fo würde ich ihm größere Ginfachheit empfohlen haben", der Gottes= lästerung bezüchtigt war<sup>3</sup>). Im Jahre 1282 abgesett, verbannt und seiner Schätze beraubt, starb der einst Gepriesene und um seiner Gelehrsamkeit willen "il Sabio" Geheißene"), im Jahre 1284 ziemlich verlaffen zu Sevilla, — ein neues Beleg für den Sat bildend, "daß Gelehrsamkeit, ohne Festigkeit und Klugheit, einem Regenten unnütz ift." — Die Alfonsinischen Tafeln wurden mehrere Sahrhunderte lang und vielleicht etwas über das richtige Maaß hinaus für eine ganz bedeutende Leiftung gehalten und hoch ge= schätt. Der um 1331 als Augustiner-Mönch zu Prag und Paris stationirende Thüringer Joannes de Sagonia schrieb: "Canones in tabulas astronomicas Alphonsi<sup>7</sup>)," — ber um 1458 als Lehrer der Aftronomie zu Ferrara lebende Giovanni Bianchini commentirte sie auf Verlangen Raiser Friedrich III. ebenfalls und nach Erfindung der Buchdruckertunst wurden sowohl sie \*) als ein Auszug, welchen der Leibarzt des berüchtigten Casar Borgia, ber Spanier Alfonsus de Corduba gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts aus denselben gemacht und der Königin Elisabeth, der Gemahlin Ferdinand des Ratholischen von Spanien und Sicilien, zugeeignet hatte"), wiederholt aufgelegt. In der neuern Zeit wurden dagegen dieselben Tafeln und die Berdienste ihrer Berechner, die allerdings wohl daran gethan hätten, von der Trepidation Umgang zu nehmen, vielfach unter=

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. über den Abweg, auf welchen Alfons gerathen war, das in 23 Gesagte.

<sup>6)</sup> Für die "Libros del Saber" vergl. 65:

<sup>7)</sup> Sie wurden mit den Taseln selbst 1488 zu Augsburg aufgelegt.

<sup>8) &</sup>quot;Alphonsi regis Castellae coelestium motuum tabulae Venetiis 1483" und îpăter.

<sup>°) &</sup>quot;Alphonsus de Corduba, Tabulae astronomicae Elisabethae reginae. Venetiis 1503 in 4."

schätt und Mäbler dürfte so ziemlich das Richtige getroffen haben, wenn er in seiner Geschichte der Himmelskunde sagt: "Es mag wahr sein, daß für die großen Summen, welche Alfons auf die Berechnung dieser Taseln verwandte, mehr und besseres hätte geleistet werden können und sollen, aber so ganz werthlos, wie einige dies dargestellt haben, waren sie gleichwohl nicht. Hassan war jedenfalls ein kenntnißreicher Mann. Da seine Aufgabe nicht darin bestand, ein neues System aufzustellen, sondern nur verslangt wurde, die von Ptolemäus zu Grunde gelegten Constanten zu verbessern, und ihm dies bei mehreren der wichtigsten geslungen ist, so war auch seine Arbeit keine vergebliche. Die Länge des tropischen Jahres z. B. wurde durch diese Commission bis auf wenige Sesunden richtig bestimmt, und Copernicus gab drei Jahrhunderte später dieses wichtige Element noch um nichts gesnauer an."

29. Die Encyflopädisten. Die besprochenen Berdienste von Allfons sind noch um so höher anzuschlagen, als sonst im 13. ja noch im 14. und zu Anfang des 15. Jahrhunderts die er= aften Wiffenschaften im Abendlande noch nicht recht gedeihen wollten, da sich sogar die Besten fast ausschließlich unfruchtbarem Formalismus hingaben und dem Rüftzeug, welchen sie den logischen Schriften des Aristoteles zur Vertheidigung von allerlei Spitzfindigkeiten entnahmen, gar oft auch zur, meift nur zu erfolgreichen Befämpfung der Wenigen verwandten, welche nach eben desselben Vorschriften die induktive Forschung fortführen wollten. Immerhin machten sich in jenen Jahrhunderten mehrere Männer um die allgemeine Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse dadurch verdient, daß sie ihr vielseitiges Wissen in Sammelschriften niederlegten: So der aus Lauingen in Bapern gebürtige, meist unter dem Namen Albertus Magnus bekannte Dominikaner Albrecht, Graf von Bollstädt') in seinen "Opera omnia", welche

<sup>1)</sup> Im Jahre 1205 zu Lauingen geboren, wurde er 1254 Provincial seines Ordens und 1260 Bischof von Regensburg, zog sich aber schon 1262 in ein Moster zu Köln zurück, wo er 1280 starb.

sich über alle möglichen Gegenstände verbreiten, — der englische Francistaner Roger Baco2) in seinem nachmals zu besprechenden "Opus majus, minus et tertium", - ber Franzose Vincent de Beauvais 3) in seinem das ganze menschliche Wissen umfassenden "Quadruple miroir", - ber Florentiner Brunetto Latini") in seinem zu Baris im Exile geschriebenen "Trésor", welcher unter Anderem die damalige Bekanntschaft der Europäer mit dem Compasse documentirt, — des Lettern etwas jüngerer Lands= mann Francesco Stabili von Ascoli, genannt Cecco d'As= coli<sup>5</sup>), in seiner in einem ersten Buche die Astronomie und Me= teorologie ziemlich einläßlich behandelnden "Acerba vita", für die er zum Danke schließlich 1327 in Florenz als Aftrolog und Keter verbrannt wurde, - ein Schüler von Latini und Cecco, der berühmte, von seinen Landsleuten ebenfalls schon zum Feuertode verurtheilte und flüchtige, sodann nach seinem Tode von eben denselben hochgefeierte Dante b) in seiner "Divina Comedia", welche schon darum von Interesse ist, weil in derselben von der Magnetnadel, dem Scintilliren, den Antipoden 2c. als von allgemein befannten Dingen gesprochen wird') - u. s. f. An sie schließt sich der Freiburgische Karthäuser Gregor Reisch mit seiner im 15. Jahrhundert geschriebenen "Margarita philosophica" an8) und hätte sich muthmaßlich noch in hervorragendster Weise sein Beitgenoffe, der berühmte Maler Leonardo da Binci, an-

<sup>2)</sup> Bergl. für ihn 44, 105 u. 113.

<sup>3)</sup> Florirte um die Mitte des 13. Jahrhunderts.

<sup>4)</sup> Zu Florenz 1220 geboren und 1295 gestorben, mußte er seine Vatersstadt, welcher er als Stadtschreiber diente, in Folge politischer Wirren von 1260 bis 1284 meiden.

<sup>5)</sup> Etwa 1257 geboren, stand er lange Jahre als Prosessor ber Philosophie und Ustrologie in Bologna.

<sup>6)</sup> Im Jahre 1265 zu Florenz geboren, erwarb sich Dante Alighieri seinen großen Namen als Dichter und sich von den Scholastikern ablösender Gelehrter; er war aber auch Staatsmann und Krieger, der in die politischen Wirren seiner Zeit frästig eingriff, aber 1302 mit seiner Partei unterlag und nun in Versbannung umherierte, dis er 1321 in Ravenna starb. 7) Vergl. z. B. 60.

<sup>8)</sup> Reisch lebte zu Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts, — war Prior der Karthause zu Freiburg und Beichtvater Kaiser Maximilian I.

geschlossen, wenn er sich Zeit genommen hätte, seine fast alle Wiffenschaften beschlagenden, jest in Paris aufbewahrten Noten, welche 3. B. die Renntniß der Theorie der schiefen Ebene, der Bestimmung des Schwerpunktes einer Pyramide, des Princips der virtuellen Geschwindigkeiten, der Capillaritätserscheinungen, der Staubfiguren auf schwingenden Flächen, der Gründe des Regenbogens, des Phänomens der Ebbe und Fluth, der Bewegung der Erde ze. andeuten sollen, zu einem Ganzen zusammen zu stellen ). - Näheres über diefe allerdings großentheils aus fritikloser Zusammenstellung aller aus früherer Zeit überkommenen Daten und Lehren hervorgegangenen Encyflopädien und namentlich über ihre Herausgabe auf später versparend 10), bleibt als Merkwürdiakeit anzuführen, daß gerade in dieselbe Zeit, wo wir diese Sammelwerke zuerst auftauchen sehen, und wahrscheinlich nicht ohne innern Busammenhang damit, auch die Blüthe der Aftrologie fällt"), — die Zeit, wo nicht nur Fürsten und Städte ihre eigenen und oft hoch besoldeten Astrologen hielten, sondern sogar auf manchen Universitäten der Mathematiker oder Astronom entweder überhaupt nur unter der Firma der Aftrologie eine ihn nährende Stellung erhalten fonnte oder wenigstens gezwungen war, sich nebenbei durch Prognoftieiren ze. noch etwas zu verdienen, — hören wir sogar noch einen Kepler im Anfang des 17. Jahrhunderts klagen: "Es ist wohl diese Aftrologia ein närrisches Töchterlin; aber du sieber Gott, wo wolt ihr Mutter die hochvernünfftige Aftronomia bleiben, wenn sie diese jhre närrische Tochter nit hette, ist doch die Welt noch viel närrischer und so närrisch, daß

<sup>9)</sup> Der weltberühmte Maler und Bildhauer Leonardo wurde 1452 zu Vinci bei Florenz geboren, trat in Dienste des Herzog Sjorza in Mailand, lebte dann in Florenz und Kom und folgte endlich 1516 einem Kuse von Franz I. nach Frankreich, wo er 1519 im Schlosse Cloux starb. Vergl. für ihn "Venturi, Essai sur les ouvrages physico-mathématiques de Léonardo da Vinci. Paris 1797 in 4,"— auch "Libri, Histoire des sciences mathématiques en Italie (III 10—58)", und "Grothe, Leonardo da Vinci als Ingenieur und Philosoph. Verlin 1874 in 8." 10 Vergl. 71 für die Ausgaben.

<sup>11)</sup> Bergl, für ihre frühere Geschichte 14 und 25.

dervselben zu ihrem Frommen diese alte verständige Mutter burch der Tochter Narrentandung enngeschwatzt und eingelogen werden muß. Und seind der Mathematicorum salaria so gering, daß die Mutter gewißlich Hunger leyden müßte, wann die Tochter nichts erwürbe." Wersen wir also steinen Stein auf Buido Bonatti12), daß er in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts die Stelle eines Attrologen von Florenz annahm, — oder auf seinen Zeitgenoffen Pietro di Noano oder Apono, daß er zu Padua neben Medicin und Aftronomie auch eifrigst Astrologie betrieb, bis er, ber Zauberei und Ketzerei angeklagt, im Inquisitionsgesängnisse starb 13), um später noch zum Ueberflusse in effigie verbrannt zu werden, - nicht einmal auf Michel Rôtre-Dame ober Nostradamus, der noch im 16. Jahrhundert, nachdem er als Urzt Hunger ge= litten und dann aus Noth zu prophezeien begonnen hat, als Aftrolog am französischen Hof Eingang gewann und nun zum gefeierten Arzte aufstieg 11). Es war überhaupt die Aftrologie eine Krankheit der Zeit, der sich nicht einmal die Bägsten und Besten gang entziehen konnten, und sie blieb es noch lange: Blieb ihr ja sogar der große Regiomontan15) nicht ganz fremd, ließ sich doch noch im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts der sonst so verdiente und grundehrliche Professor Johannes Stöff= ler in Tübingen 16) verleiten, als Folge einer großen Conjunction der drei oberen Planeten auf 1524 II 20 eine neue Sündfluth (anstatt einer anhaltenden Trockenheit) und aus andern Constel= lationen später sich selbst (mit unerwünschtem Erfolge) ben Tob

<sup>12)</sup> Bergl. sür ihn "B. Boncompagni, Della vita e delle opere di Guido Bonnatti, Astrologo ed Astronomo del secolo decimoterzo. Roma 1851 in 8." Er hatte früher in Paris geschrt, war dann in den Franciscaner-Orden getreten, und starb etwa 1300 zu Bologna oder Ancona in seinem 70. Lebensjahre.

<sup>13)</sup> Im Jahre 1316 in seinem 66. Altersjahre.

<sup>14)</sup> Rostradamus wurde 1503 zu St. Rémy in der Provence geboren und ftarb zu Salon 1566.

<sup>15)</sup> Bergl. für ihn 30-32, 36, 47, 56 2c.

<sup>16)</sup> Im Jahre 1452 zu Justingen in Schwaben geboren, wirkte er lange mit großem Ersolge als Prosessor der Mathematik zu Tübingen und starb 1531 zu Blaubeuern. Bergl. für ihn 42, 48 2c.

burch den Fall von etwas Schwerem auf den Ropf voraus zu verkündigen, — waren ja auch der vortreffliche und die meisten feiner Zeitgenoffen überragende Melanchthon und ber geift= reiche Arat und Geometer Hieronymus Carbanus eifrige Aftro= logen 17) 2c. Einzelne Stimmen, welche fich gegen die Aftrologie hören ließen, wie 3. B. die eines Baolo Toscanelli18), der fich selbst als einen Beweis von der Trüglichkeit und Werthlosig= feit der Aftrologie hinzustellen pflegte, da ihm sein Horostop nur eine furze Lebensdauer verheißen und er doch ein hohes Alter erreicht habe, - oder eines Theophraftus Baracelfus 10), ber das eigenthümliche Geschiek hatte, daß später seinem berühmten Namen aftrologische Schriften unterschoben wurden, während er in seinen anerkannt ächten Schriften vielfach über biesen Kram loszog, und 3. B. in seiner derben Weise sagte: "Unterstand bich nicht unmügliche Ding, dann es ist spöttisch" und wieder: "Das Rind bedarff feines Gestirns noch Planeten; seine Mutter ift sein Planet und sein Stern" 2c. — blieben unbeachtet, und erst im 17. Jahrhundert begann es zu tagen: Der sonst so verdiente Jean-Baptiste Morin 20) dürfte so ziemlich der lette bedeutendere Ustrolog gewesen sein; seine "Astrologia gallica" 21) verfing aber, trothdem fie eine Frucht 30jähriger Studien war und nach seiner Meinung das morsch gewordene Gebäude neuerdings stützen sollte, nicht mehr und durch seine meift fehlschlagenden Prophezeiungen, von denen nicht weniger als zwanzig den Tod seines Gegners Gaffendi betroffen haben follen, half er es wider Willen noch

<sup>17)</sup> Für Melanchthon vergl. 79. — Carbanus wurde etwa 1501 zu Pavia geboren, war Proj. der Mathematif in Mailand, der Medicin in Pavia und Bologna, und starb 1576 zu Rom. Seine "Opera" erschienen 1663 zu Leyden in 10 Folianten.

<sup>18)</sup> Toscanelli lebte von 1397 bis 1482 in Florenz, war Arzt und Cos = mograph und bestärfte 1474 Columbus in dem Glauben, es könne Usien durch eine Seefahrt nach Westen erreicht werden.

<sup>19)</sup> Dieser erst in der neuesten Zeit nach Berdieust gewürdigte, ganz auß= gezeichnete schweizerische Arzt und Naturforscher, wurde 1493 zu Einsiedeln ge= boren und starb 1541 zu Salzburg. Bergl. für ihn meine "Biographien (III 1—50)." <sup>20</sup>) Bergl. für ihn 104. <sup>21</sup>) Hagae 1661 in Fol.

selbst zu untergraben. Aber immerhin würde man noch jetzt im geheimen Kämmerlein sich sogar Manchen als gläubigen Aftros logen entpuppen und sich seines Pegius<sup>22</sup>) oder einer ähnlichen Eselsbrücke bedienen sehen, von dem man es nach seinem öffentslichen Gebahren nicht denken sollte, — des großen Hausens mit seinem unverwüstlichen Aberglauben gar nicht zu gedenken.

30. Burbach und Regiomontan. In Die 1365 in Wien gegründete Hochschule wurde 1388 Heinrich von Heffen als Professor der Theologie und Mathematik berufen. Muthmaßlich etwas vor der Mitte des 14. Jahrhunderts in dem bei Kirchhann in Oberhessen gelegenen Dorfe Langenstein geboren, jedenfalls häufig auch "Langenstein" genannt, tauchte dieser Mann etwa 1375 als Professor der Theologie und Kanzler der Universität zu Paris auf, wo z. B. Pierre d'Ailly') sein Schüler gewesen sein mag, - aber, wie er ein für seine Zeit freisinniger und gegen die Sittenverderbniß der Mönche eifernder Theologe war, bereits auch als einer der tüchtigsten Vorkämpfer gegen Ustrologie und Zeichendeuterei, indem er sich schon2) "als 1368 vom Balmsonntag hinweg während drei Wochen ein Komet die Gemüther erschreckte und zu allen möglichen Beiffagungen verleitete, das Verdienst erwarb, laut und öffentlich zu leugnen, daß man es in diesem Phanomen mit einer vorbedeutenden Ratur= erscheinung zu thun habe3)." In Wien trug er wesentlich zum raschen Aufblühen der jungen Hochschule bei, und gründete da=

<sup>22) &</sup>quot;Dr. Martin Pegius, Saltburgischer Rhat: Geburtsstundenbuch. Basel 1570 in Fol."

<sup>1)</sup> Bergl. 105.

<sup>2)</sup> Bergl. Cantor in Zeitschr. für Mathem. und Physik. (Jahrg. 19: Lit. p. 45).

<sup>9)</sup> Nach dem Artifel von Kommel und Wendt in der Enchel. von Ersch und Gruber beantwortete er die Frage "Utrum apparitio cometae eventuum aliquorum sit signum prognosticatum" mit einem entschiedenen "Quod non". Er versaßte auch neben theologischen Schriften und einer "Commentatio in genesin et in theoricas planetarum", einen "Tractatus contra astrologorum superstitionem", der ihn vortheilhaft von einem sonst oft mit ihm verwechselten etwas jüngern Heinrich von Hespen unterscheidet, der 1427 als Prof. der Philosophie zu Heidelberg starb und gegentheils Alstrolog war.

selbst eine förmliche Schule für Mathematik und Astronomie, so daß Ramus 1569 sagen konnte<sup>4</sup>): "Hundert und achtzig vor diesem hat Heinrich von Hessen zuerst die mathematischen Wissen= schaften von Paris nach Wien gebracht; von hier aus haben sich durch ganz Deutschland die ersten Mathematiker gleich Geschlech= tern verbreitet." — Wer Heinrich, als er 1397 starb und bei St. Stephan beigesetzt wurde, unmittelbar als Lehrer der Mathematik folgte, und so zwischen ihm und Johannes de Emunden, der schwerlich sein direkter Schüler war, vermittelte, bleibt un= gewiß: Dieser Johannes wurde im letten Viertel des 14. Jahr= hunderts (etwa 1380) in der freien Reichsstadt Emund in Schwaben 5) geboren, - studirte in Wien, wo er 1406 Magister der freien Künste und der Philosophie wurde und Astronomic zu lehren begann, - rückte 1411 zum Domherr von St. Stephan vor, in dessen Recrologium er sich als "Joannes Ryder de Smunden" eingetragen findet, 1423 aber zum Defan der Fakultät der freien Künste — und starb 1442 mit dem Nachruhme eines trefflichen Lehrers. Neben verschiedenen aftronomischen Traktaten und Tafeln, die aber nie gedruckt wurden und seither größten= theils verloren gegangen sein sollen b, verdankte man ihm ein noch später zu besprechendes "Kalendarium")." Ferner erwarb er sich auch dadurch ein nicht geringes Verdienst, daß er 1435 der Fafultät der freien Künfte, mit Vorbehalt des Gebrauchs für Lebenszeit, seine Bücher und Instrumente schenkte und so den Grund zu der nachmals so berühmten Wiener Bibliothek leate. — Der weit ausgezeichnetste Schüler von Johannes war der 1423 zu Peurbach in Oberöfterreich geborne Georg, genannt Purbach. Schon als Studirender zeichnete er fich fo aus, daß

<sup>4)</sup> Bergl. seine "Scholarum mathematicarum libri XXXI. (II, 64)."

<sup>5)</sup> Nicht in Emunden am Traunsee, wie man früher annahm. Vergl. den trefflichen Artikel von Stern: "Joannes de Gmunden" in Ersch und Ernber.

<sup>6)</sup> Seine "Tabulae de planetarum motibus et luminarium eclipsibus verissimae ad Meridianum Viennensem", und seine "Practica tabularum astronomicarum" sollen noch auf der Biener Bibliothef vorhanden sein.

<sup>7)</sup> Bergl. 32.

er 1440 bereits Magister wurde und der Ruf seiner Talente und Kenntnisse sich weit verbreitete, und als er einige Zeit nach dem Tode seines Lehrers eine Reise nach Italien unternahm, fand er in Rom bei Cufanus") und in Ferrara bei dem hoch= betagten Bianchinio) die zuvorkommenbste Aufnahme, — ja Letterer soll ihn nicht losgelassen haben, bis er einige öffentliche astronomische Vorträge gehalten hatte. Etwa 1450 nach Wien zurückgefehrt, erhielt Burbach sofort den Lehrstuhl der Mathe= matik und Astronomie und fing nun ernstlich an, den Almagest zu bearbeiten, sowie unter dem Titel "Theoricae novae planetarum" eine Art Einleitung in die griechischen Planetentheorien zu schreiben 10). Während er sich nun damit abmühte, eine von Fehlern wimmelnde lateinische Uebersetzung eines arabischen 211= magest's zu corrigiren, erhielt er etwa 1452 an Johannes Müller von Königsberg bei Haffurt in Unterfranken, genannt Regio= montan oder Aungsperger, einen vorzüglichen Schüler und Mitarbeiter11). Im Jahre 1436 am 6. Juni Johannes Müller dem Aleltern, der zu Unfind bei Königsberg eine Mühle besaß, ge= boren, hatte dieser junge Mann schon frühe eine ganz ungewöhn= liche Begabung gezeigt und bereits mit zwölf Jahren die Universität Leipzig bezogen, — war dann durch Burbach's Ruf nach Wien gelockt worden, und dort bald vom Schüler des berühmten Lehrers zu deffen Freund und Gehülfen emporgestiegen. Alls sich nun 3. B. bei gemeinschaftlichen Beobachtungen zeigte, daß eine Mondfinsterniß bei einer Stunde später eintraf, als es die Alphonsinischen Tafeln erwarten ließen, — ein ander Mal wieder Mars bei 20 von der Stelle entfernt war, welche ihm jene zutheilten 2c. 12),

<sup>8)</sup> Bergl. 76 und 105. 9) Bergl. 28. 10) Bergl. 67.

<sup>11)</sup> Nach "Ziegler, Regiomontanus, ein geistiger Vorläuser des Columbus. Dresden 1874 in 8", wird in Königsberg noch das Geburtshaus von Regiomonstan gezeigt, — auch die Erinnerung an ihn durch eine Regiomontanusschule, durch ein 1871 errichtetes Denfmal und durch einen unter dem Namen "Vinum Regiomontanum" gezogenen Wein dort mit Freuden sestgehalten.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Bon diesen Beobachtungen hat uns Snellius im Anhange zu seinen "Observationes Hassiacae" diesenigen der Mondsinsternisse von 1457 IX 3

- so erfannten fie die Nothwendigseit genauerer Blanetentageln, eines neuen Firsternverzeichnisses ze., - besprachen die zur Grundlage nöthigen Beobachtungen und die für Lettere zweckmäßigsten Inftrumente u. f. f. — Unterdessen war Bessarion 13) als päpftlicher Legat nach Wien gekommen, hatte bort Purbach kennen gelernt und ihn eingeladen, mit ihm nach Rom zu reisen, sei es um nach dem von ihm besessenen Exemplare den Almagest aus der Ursprache überzutragen, sei es um wenigstens das längst begonnenc "Epitome in Cl. Ptolemaei magnam compositionem" dort mit mehr Ruhe zu vollenden. Purbach nahm biese Ginladung unter der Bedingung an, daß er seinen jungen Freund, welcher sich schneller als er in das Griechische hincinarbeiten werde, mitnehmen dürfe, und schon war Alles zur Reise vor= bereitet, als Georg im April 1461 plötlich wegstarb, jedoch zum Glücke Regiomontan nicht nur seine Stelle, sondern auch seine Kenntniffe, seine Plane, sowie die Gunft des Cardinals als Bermächtniß hinterlaffend. Als Beffarion im Herbst 1461 seine Ge= schäfte erlaubten, nach Rom zurückzukehren, begleitete ihn Regiomontan wirklich dahin, - fette daselbst das schon in Wien begonnene Studium der griechischen Sprache mit Hulfe der Griechen Georg von Trapezunt 11) und Theodor Gaza eifrig fort — fehrte, sobald er sich stark genug fühlte, zu seinem Almagest zurück, setzte, unter Rücksichtnahme auf Theon's Commentar, den Text deffelben fest, — vollendete die fieben noch fehlenden Bücher des

und 1460 VII 3 erhalten; eine dritte Mondfinsterniß von 1461 VI 22 besobachtete Regiomontan nach dem Tode von Burbach in Wien allein — und 1461 XII 2 bevbachtete er sodann in Kom eine Conjunction von 3 und H, — später manches Andere, so z. B. 1462 I 3 und 11 Mittagshöhen der Sonne mit den "Regulae Ptolemaei" etc.

<sup>18)</sup> Johannes Bessarion wurde 1395 zu Trapezunt geboren, stieg jung bis zum Patriarchen von Constantinopel auf, trat später zur römischen Kirche über, kam 1438 bei Anlaß des florentinischen Conciss nach Italien, erhielt 1439 vom Papst Engen IV den Purpur, wurde von ihm vielsach zu Staatsgeschäften verswendet und starb 1472 zu Navenna. Gönner aller wissenschaftlichen Bestrebungen, stand sein Haus jedem Gelehrten offen. Seine werthvolle Bibliothet vermachte er Benedig. 14) Vergl. 63.

bereits erwähnten "Epitome"15), — sammelte oder copirte grie= chische Codices, — versäumte auch weder in Rom noch in Viterbo, wo er sich den Sommer und Herbst 1462 über aufhielt, aftronomische Beobachtungen zu machen. — Als Regiomontan beim Studium der von Trapezuntius gemachten Bearbeitung des Theon'schen Commentars zum Almagest, in derselben verschiedene finnstörende Fehler fand, machte er kein Schl baraus 16), und verseindete sich so mit diesem heimtückischen Griechen dergestalt, daß er, als Bessarion eine Reise nach Griechenland unternehmen mußte, vorzog, diesem Feinde auszuweichen. Er reiste um 1463 nach Padua, wo er auf Begehren der Studenten einige Vorlesungen über den Nuten der Mathematik und über Alfragan's "Rudimenta astronomica" hielt, — dann nach Benedig, wo er feine Trigonometrie vollends ausarbeitete 17), — kehrte im Frühjahr 1464 bann doch wieder nach Rom zuruck, wo aber ber Streit mit Trapezuntius und bessen Söhnen so bedenklich ausartete, daß er 1468 Rom schleunigst verließ und mit dem ge= sammelten Schatze, unter welchem die ihm von Beffarion überlaffene Handschrift der Ptolemäischen Syntaxis die erste Stelle einnahm, nach Deutschland zurückfehrte, um ihn nach und nach zu veröffentlichen. — Gegen Ende des zuletzt genannten Jahres in Wien eingetroffen, übernahm er daselbst die ihm offen behaltene Professur der Mathematik und Astronomie, — bekleidete sie jedoch nicht lange, da ihm König Matthias Corvinus von Ungarn, der in der Türkei eine Menge der bei Eroberung von Conftantinopel

<sup>15)</sup> Es wurde "Benet. 1496 in Fol. (Auch Baj. 1543 und Norimb. 1550)" aufgelegt.

<sup>16)</sup> Seine damals entstandene "Defensio Theonis contra Trapezuntium" wurde von Murr seiner "Notitia trium codicum autographorum Johannis Regiomontani. Norimb. 1801 in 4" einverleibt.

<sup>17)</sup> Für Regiomontan's Trigonometric vergl. 36. Dagegen mag hier ansgesührt werden, daß Murr in s. "Memorabilia bibliothecarum publicarum Norimbergensium et universitatis Altdorfinae" unter Anderem einen Brief mittheilt, welchen Regiomontan 1463 VII 27 auß Benedig an Bianchini in Ferrara schrieß— und einen zweiten, welchen er 1465 II 15 auß Kom an Jacobuß Spirensiß in Urbino absandte.

und Athen ganz zerftreuten griechischen Manuscripte aufgekauft hatte, mit einem Jahrgehalt von 200 Goldgulden nach Raab berief, um diesen Schaß zu ordnen is). Bald stand er bei diesem ebenso heldenmüthigen als kenntnißreichen Fürsten und dem der Astrologie ergebenen Erzbischof Johann von Gran, für welch letzteren er die "Tadulae directionum" berechnete"), in hoher Gunst und wäre wohl noch lange dageblieben, wenn nicht bald darauf Corvinus sich von den für ihn durch Regiomontan versfertigten Instrumenten wieder zu den Kriegswaffen gewendet hätte und gegen die Böhmen gezogen wäre. So entschloß sich unser Alftronom, einen ruhigern Aufenthalt zu suchen und wählte dafür Nürnberg, wo damals Handel, Kunst und Wissenschaft in seltener Blüthe standen.

31. Die Buchbruckerkunst. Ungefähr zu berselben Zeit, als sich das Studium der griechischen Sprache, und der aus dem Morgenlande geretteten Ueberreste der classischen Literatur übershaupt im Abendlande mehr und mehr zu verbreiten begann, und so das Bedürfniß entstand, die geistigen Produkte allgemeiner und rascher zugänglich zu machen, als es dis dahin durch Abschreiben möglich gewesen war, hatte der etwa 1397 zu Mainz in einer patricischen Familie geborne Iohannes Gensssleisch Gutens berg¹), der von 1420 an zu Straßburg als Steinschneider lebte, die glückliche Idee, Buchstaben in Holztafeln zu schneiden, und mit solchen druckte er schon 1435 sogenannte ABC-Taseln. Als er sodann etwa 1445 nach Mainz zurücksehrte, wo ihm der reiche Goldschmid Iohannes Fust durch Vorstrecken von Geld weitere

<sup>18)</sup> Ziegler, der unter Anderm das Berdienst hat, durch seine Schrift eine höchst interessante Aritif von Cantor (Zeitschr. sür Math. und Phys. XIX, Lit. 41—53) veranlaßt zu haben, hätte dieselbe allerdings etwas sorgfältiger revidiren dürsen. So sagt er auf pag. 8 und 9 sast in einem Athemzuge, Regiomontan sei um 1468 von Rom snach Wien-zurückgesehrt, habe bis 1468 sein dortiges Amt als Prosessor verwaltet und sei im Jahre 1468 nach Ungarn berusen worden.

<sup>1)</sup> Genssseich und Gutenberg sollen die Namen zweier der Familie zugehörenden Grundstücke gewesen sein.

Bersuche ermöglichte, verfertigte er hölzerne bewegliche Buchstaben, - dann folche aus Blei und Zinn, für welche fpater Gufformen erstellt wurden. Bald fam auch anstatt des ursprünglichen Abreibens die Presse zur Anwendung, und als noch Beter Schöffer in den Bund trat, verbefferte er die Druckerschwärze, die Metall= mischung für den Guß der Buchstaben 2c. — Die ersten gedruckten Bücher waren sehr theuer und die Runft, dieselben ohne "An= wendung der Feder" herzustellen, wurde als Geheimniß ängstlich verborgen zu halten versucht, so daß man z. B. von den Ar= beitern den Eid der Verschwiegenheit verlangte. Alls jedoch 1462 Mainz durch Adolf von Nassau erobert und verheert wurde, zerstreuten sich die dortigen Buchdrucker, und so kam diese Kunft 1466, oder etwa zur Zeit des Todes von Gutenberg, nach Straßburg, -- 1467 nach Köln und spätestens auch nach Basel2) und Beromünster3), — 1469 nach Paris4) und wahrscheinlich auch nach Nürnberg, — 1475 nach Burgdorf, — 1478 nach Genf, — 1493 nach Lausanne 2c. — Die allgemeine Verbreitung über Europa verdankt man den Buchdruckern Senfenschmid und Coburger in Nürnberg, welche dieselbe nicht nur vervollkommneten, sondern in vielen andern Städten Filialen errichteten5),

<sup>2)</sup> Nach "Gaullieur, Etudes sur la typographie genevoise du 15 au 19 siècles et sur l'introduction de l'imprimerie en Suisse (Bull. de l'Inst, genev. II. 33—292)" dructe jogar schon 1459 Berchtold Rot zu Basel. Nach andern Berichten sollen schon 1471 die "Buchdruckerfnechte" daselbst einen Strife ins Bert geset haben.

<sup>3)</sup> In Beromünster betrieb der von Basel gebürtige Chorherr Elias Helhe Bon Laufen die Buchdruckerfunst und gab 1470 unter dem Titel "Mammotrectus" einen Commentar zur Bibel heraus, — eines der ersten Druckwerke. auf welchem Jahrzahl, Ort und Drucker angegeben sind.

<sup>4)</sup> Ein mehrjähriger Gehülse des Von Lausen, Ulrich Gering von Münster, richtete 1469, 70 auf Bunsch von Bilhelm Fichet, Reftor der Universität Paris, und Johannes de Lapide, Reftor der dortigen Sorbonne, in Paris eine erste Druckerei ein und stand ihr bis zu seinem 1510 ersolgten Tode vor; 1874 wurde seine Statue in der Bibliothek von St. Geneviève aufgestellt.

<sup>5)</sup> Anton Coburger soll in Nürnberg 24 Pressen in fortwährendem Gange erhalten, über 100 Arbeiter beschäftigt und in Danzig, Amsterdam, Lyon, Besnedig 2c. bei 14 Filialanstalten errichtet haben. Bergl. für ihn die Schrift "Anton Coburger's Leben. Dresden 1786 in 8."

— und sie waren wohl auch zunächst die Ursache, um welcher Willen sich 1471 Regiomontan gerade in Nürnberg niederließ, da er daselbst am cheften hoffen konnte, die in Italien gesam= melten Schätze an Manuscripten zum Abdrucke bringen zu können. - Regiomontan wurde bei seinem Einzuge in Nürnberg von den angesehensten Bürgern mit Auszeichnung aufgenommen") und der reiche Batricier Bernhard Walther machte es sich zur Ehre, als Schüler zu den Füßen des jungern Mannes zu sitzen, und mit fürstlicher Freigebigkeit an der Rosengasse eine Sternwarte zu bauen, für welche die besten Sandwerker und Künftler, die Nürn= berg befaß, aus Holz und Erz koftbare Inftrumente zu liefern hatten und die sodann mit den Beobachtungen eingeweiht wurde, zu welchen der 1472 I 13 in Sicht gekommene Komet veranlaste"). — Neben der praktisch-aftronomischen Thätigkeit hielt Regiomontan auf Wunsch des Magistrates auch öffentliche Vorlesungen über Mathematik und Astronomie, jedoch ohne darüber den Hauptzweck, um dessen Willen er nach Nürnberg gekommen war, zu vergeffen. Da sich nun zeigte, daß für die vielen mathematischen Zeichen und den schwierigen Tabellensat die Kräfte der Coburger'schen Officin nicht ausreichten, so bestimmte er Walther, eine eigene Druckerei anzulegen, mit der dann überdieß eine mechanische Werkstätte zur Anfertigung von Himmelsgloben, Compaffen und dergl. verbunden wurde. Daß Regiomontan selbst sehr kunftfertig war, ist kaum zu bezweifeln, wenn man auch die Angaben, daß er eine eiserne Fliege construirt habe, welche von seiner Hand weggeflogen und endlich, gleichsam wie ermüdet, zu derselben zurückgekehrt sei, — oder einen hölzernen Abler, der dem Kaifer vor seinem Einzug in

<sup>6)</sup> Murr gibt 1. c. einen schon 1471 VII 4 von Regiomontan aus Nürnsberg an Christian Roder in Hamburg geschriebenen Brief. Nach Ziegler ist dagegen die ihm vom Magistrate gegebene Ausenthaltsbewilligung erst von 1471 XI 29 datirt.

<sup>7)</sup> Bernhard Walther lebte von 1430 bis 1504. Bergl. für ihn, seine Justrumente und die Arbeiten auf seiner Sternwarte 32, 38, 41, 44, 46 und 56.

Nürnberg entgegenflog und ihn dann bis zum Stadtthor begleitete 2c., — als reine Fabeln betrachten muß; steht doch fest, daß er fich fo bedeutende Berdienste um die Berbesserung der Buchdruckerkunst erwarb, um Peter Ramus zu erlauben \*), ihn als einen Miterfinder dieser Kunft zu bezeichnen. Rach Schwarz°) zeichnet sich die aus Regiomontan's Officin 1472 ober 73 außgegangene Ausgabe von Purbach's Theoret. Planet. 10) durch schönes weißes Papier und durch die Eleganz der Typen und römischen Ziffern aus; im Werke zerstreut finden sich in Solz geschnittene mathematische Figuren. Das Calendarium 11) gab er lateinisch und deutsch heraus; im deutschen erscheint eine neue und bisher in feiner Druckerei gebrauchte Schriftart, der lateinischen an Größe gleich, aber von andern Schriftzügen, ähnlich der heutigen fog. Rangleischrift. In beiden Kalendern sind die Namen der Haupt-, Beiligen= und Gefttage mittelft durch Zinnober gefärbter Thpen (typis miniatis) angegeben. Wenn Regiomontan etwas mit Sorgfalt schrieb, so malte er förmlich die Figuren der Buchftaben mit Eleganz und großer Leichtigfeit, und bie Schriftzuge seiner Manuscripte gleichen den Typen, die in seiner Officin ge= braucht wurden. Es bildet dieß ein Kennzeichen für die wirklich in Letzterer gedruckten Werke. — Schwarz läßt es unentschieden, ob auch jenes Exemplar des deutschen Kalenders von Regiomontan stamme, welches mit Holztafeln (tabulis ligno incisis) ge= druckt sei 12), eine Methode, welche gewöhnlich dem Costerus zu= geschrieben werde. Er schließt mit den Worten: Wenn nun Regiomontan in Folge plötlichen Todes auch seine Plane zur Berbefferung der Buchdruckerei nicht gang durchführen konnte, so hat er doch das Verdienst, die elegantesten Ziffern und Buch= staben, sowie die vor ihm nirgends angewandten deutschen Charafteren eingeführt zu haben.

<sup>8)</sup> Muf pag. 64 sciner "Scholae mathematicae."

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bergl. beffen "Primaria quaedam documenta de origine typographiae. Altorfii 1740 in 4." <sup>10</sup>) Bergl. 68. <sup>11</sup>) Bergl. 32.

<sup>12)</sup> Bezieht sich muthmaßlich auf das von Falkenstein beschriebene Exemplar vergl. 32.

32. Die Kalender und Cphemeriben. Auf die Beobachtungen von Regiomontan und Walther wird später einläßlicher eingetreten werden '); dagegen ist hier noch einer ganz ausgezeichneten Leistung des Erstern, nämlich seiner Construction und Herausgabe von Kalendern und Ephemeriden zu gedenken. Nicht etwa daß Regiomontan als der Erste bezeichnet werden bürfte, welcher dem natürlichen Wunsche des größern Publikums entgegen gefommen wäre, einen sog. Kalender zu besitzen, d. h. ein bequemes Hülfsmittel, um sich für ein ober mehrere Jahre über die gegenseitige Lage der Wochen- und Monatstage, das Eintreffen der beweglichen Feste, den Stand der Sonne und des Mondes, die zu erwartenden Finsternisse ze. zu belehren; im Gegentheil sind deutliche Spuren weit frikhern Vorkonunens von Kalendern vorhanden. Nicht nur finden sich schon in dem "Libellus de anni ratione, seu ut vocatur vulgo computus ecclesiasticus"2), welches der um die Mitte des 13. Jahrhunderts verstorbene Sacrobosco3) hinterließ, die zur Conftruction der Ralender nöthigen Regeln für Bestimmung der Sonntagsbuch= staben, golbenen Zahlen, Spakten 2c., sondern es foll die Parifer Bibliothek ein wirkliches Kalender-Manuscript vom Jahre 1284 besitzen 1); ferner ift befannt, daß man unbestritten dem 1374 zu Florenz verstorbenen berühmten Abbacisten Paolo Dagomari zuschreibt, unter dem Namen "Taccuino" einen ersten italienischen Kalender geschrieben zu haben, — daß auch in Deutschland wenigstens Fragmente von Kalendern gefunden wurden, welche spätestens aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts ftammen können bund namentlich Johannes von Gmünd 6) muthmaßlich ein schon mit 1416, jedenfalls aber ein mit 1439 beginnendes und sich über

1) Bergl. 46, 56 2c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. 1538 zu Wittenberg mit Vorrede von Melanchthon zum ersten Male abgedruckt und dem "Libellus de sphaera" beigegeben. <sup>3</sup>) Vergl. 66.

<sup>4)</sup> Bergl. den 30 erwähnten Artifel von Stern.

<sup>5)</sup> Bergl. z. B. Stürmer's Mitth. im 27. Band von Zach's Monatlicher Correspondenz und diejenige von Roth im Jahrg. 1808 des Neuen literarischen Anzeigers. 6) Bergl. 30.

vier Mondzirfel erstreckendes "Ralendarium" versertigt hat, welches sodann mit noch vorhandenen Holztafeln vervielfältigt wurde. Wenn nichts desto weniger hier zunächst auf den Ka= lender von Regiomontan eingetreten wird, so geschicht es, weil es ihm gelang, auf Grund der frühern Versuche, die Construction des Kalenders zuerst soweit zu vervollkommmen, daß sie mustergültig blieb und seither, abgesehen natürlich von viel genauern Daten, nicht erheblich verbessert werden konnte. Derselbe wurde muthmaßlich zuerst etwa 1474 deutsch mit Holztafeln »), dann jedenfalls aber 1475 zugleich deutsch und lateinisch mit beweglichen Zeichen aufgelegt. Lettere beiden Ausgaben sind, was man von dem durch Falfenstein ) gegebenen Facsimile einer Seite bes Erstern nicht gerade sagen kann, ganz hübsch und zwar in schwarz und roth gedruckt 10), und bestehen in den von mir gesehenen Exemplaren übereinstimmend aus 30 Quartblättern Tabellen oder Text und zwei Figurentafeln; das Titelblatt ift leer geblieben, dagegen lieft man am Ende der deutschen Ausgabe: "Also ist begriffen körezlich diß falenders nucz und töglichait nach meinem flechten tewtsche und chlainem vermögen. M. Johan von Köngsperg", — am Ende der lateinischen Ausgabe dagegen bloß: "Ductu Joannis de Monteregio". Bucrit fonunt der eigentliche Ralender, in welchem jedem Monat zwei Seiten eingeräumt find: Die erfte Seite gibt für die mit 1475, 1494 und 1513 ober mit der goldenen Bahl 13 beginnenden Gruppen von je 19 Jahren, mit der goldenen Zahl als Argument, Stunde und Minute von jedem Neumond und Bollmond, — die zweite Seite bagegen gibt in der jetzt noch bei immerwährenden Kalendern gebräuchlichen Weise den Monatstag, die mit Hulfe des Sonntagsbuchstabens den ihm entsprechenden Wochentag bestimmende Buchstabenfolge

<sup>7)</sup> Bergl. Bb. 18 von Zach's Mon. Corr., wo diese Taseln sogar zur Mesproduction des Kalenders verwendet wurden. 8) Bergl. 31.

<sup>9) &</sup>quot;Geschichte der Buchdruckerkunst. Leipzig 1840 in 4."

<sup>10)</sup> Die hohen Festtage sind ganz schön in roth gedruckt, — während das gegen die goldenen Zahlen von Hand mit rother Dinte eingetragen sind, — wenigstens in dem von mir besessenen Exemplare der lat. Ausgabe.

den correspondirenden Tag des römischen Kalenders, die wichtig= ften festen Festtage, - sowie bann auch Zahlen, aus welchen fich mit beigegebenen Hulfstäfelchen für jeden Tag die Längen von Sonne und Mond berechnen laffen 11). Dann folgt eine fleine Ortstafel mit Angabe der Stunden und Minuten der in Bezichung auf den Nürnberger Meridian gegebenen Längen und ber auf ganze Grade abgerundeten Breiten, — ferner ein Berzeichniß ber von 1475 bis 1530 zu erwartenden Sonnen= und Mond= finsternisse, ihrer Dauer und Größe, - und endlich eine gang nett eingerichtete Tafel der beweglichen Feste, sowie eine eben solche der Tageslänge zwischen 36 und 55° Breite für jeden Grad ber Breite und jeden dritten Grad der Sonnenlange. Außerbem find noch Anleitungen zum Gebrauche des Kalenders, zur Construction von Sonnenuhren 2c. beigegeben, — sowie meinem Exemplare ein auf steifes Papier verzeichnetes "Instrumentum horarum inaequalium" und ein eben solches "Instrumentum veri motus Lunae," denen in andern Exemplaren noch ein "Quadrans horologii horizontalis" und ein "Quadratum horarium generale" folgt 12). — Nahe gleichzeitig mit seinem Kalender, nach den Einen schon 1474, nach den Andern erft 1475 13), gab Regio = montan seine "Ephemerides ab anno 1475 ad annum 1506"11)

13) Weidler und Lasande nehmen 1474 an, — Stern bagegen in seinem treffsichen Artikel "Johannes de monte regio" in Ersch und Bruber 1475.

Bergl. Note 14 und 16.

<sup>11)</sup> Für weitern Detail auf meine betreffenden Notizen in Nr. 32 und 33 meiner aftronom. Mitth. (Zürch. Viert. 1872/3) verweisend, füge ich bei, daß Johannes von Emünd in seinem Kalender dem astronomischen Theile noch nicht diese gute Einrichtung und Vollständigkeit gab, während der bürgerliche Theil ziemlich entsprechend war.

<sup>12)</sup> Der Kalender wurde vielfach und oft mit Regiomontan ganz fremden Zusäßen nachgedruckt, welche dann ihm mit Tadel zugeschrieben wurden, wie dieses z.B. Delambre III 323/34 bei Besprechung einer Ausgabe von Benet. 1494 macht, wo er Regiomontan z.B. das Aberlaßmännchen zuschreibt.

<sup>14)</sup> Nach Beidler's Angabe. Die erste Ausgabe ist von solcher Seltenheit geworden, daß sie kein neuerer Schriftsteller selbst gesehen zu haben scheint. Nach Beidler besaß die Bibliothek in Wittenberg ein Exemplar ohne Titel; dagegen war am Ende zu lesen "explicitum est hoe opus anno chr. Do. 1474 ductu Joannis de Monteregio."

heraus, welche großes Aufsehen erregten und, da man anfänglich das Exemplar mit 12 Dukaten bezahlt haben foll, der Mühr lohnten, nachgedruckt zu werden, wie dieß 3. B. von Beter Liechtenstein zu Benedig geschah, der sie 1498 unter dem Titel "Ephemerides sive Almanach perpetuus" erscheinen sieß 15). — Diese lettere mir vorliegende Ausgabe beschlägt 122 Blätter und beginnt mit Ortstafel und Kalender, welche beide den entsprechen= den Theilen des Kalenders entsprechen, nur daß Erstere sich auf den Meridian von St. Toledo in Spanien als den westlichsten Ort der Tafel bezieht, und Letterer bloß die Monats=, Wochen= und Fefttage enthält. Dann folgt eine Art Schlüffel für die Cykeln und beweglichen Feste, eine mit der beim Kalender beschriebenen übereinstimmende Tafel der Tageslängen und sodann eine Sinleitung in die eigentlichen Ephemeriden, an deren Schluffe fich ein sonst wenig befannter Heilbronner-Mathematiker Johannes Santritter als Herausgeber und Bearbeiter nennt. Diese eigent= lichen Ephemeriden geben nun in ausgedehnterer Weise und nicht blog wie im Ralender für Sonne und Mond, sondern auch für die übrigen Wandelsterne, die Längen und überdieß für den Mond die Breiten und zwar mit 1473 beginnend 16). Zum Schlusse fommt noch ein dem im Kalender analoges Verzeichniß der von 1475 bis 1530 zu erwartenden Finsternisse und noch zum Ueberflusse zu Gunften der Aftrologen eine "Tabula introitus Solis in prin-

<sup>15)</sup> Noch andere Ausgaben wurden Benet. 1481, Ulm 1499, Benet. 1504 ze veranstaltet. Die Regiomontan'schen Ephemeriden waren nicht die ältesten, da schon Ptolemäus und seine Zeitgenossen ähnliche Historischen Ersten, das schon Ptolembre, Hist. de l'Astr. anc. II 635—38, — Ellis, mit specieller Bezuguahme auf die 1854 von Stobart in Egypten ausgesundenen und von Brugsch gedeuteten 4 Holztaseln, in Mem. Astr. Soc. XXV etc.; aber sie waren nicht nur bequemer und reichhaltiger, sondern durch den Druck auch allsgemein zugänglich.

<sup>16)</sup> Die Jahrzahl 1473 könnte auf ein früheres Erscheinen schließen lassen, aber sie kann auch einfach damit zusammenhängen, daß Regiomontan mit dem ersten Jahre einer Schaltperiode beginnen wollte; da die Finsternißtasel erst mit 1475 beginnt, so ist das Druckjahr wohl nicht vor 1474 zu seßen. Bergl. Note 13 und 14.

cipia signorum Zodiaci", somie eine "Tabula domorum." -Regiomontan's Ephemeriden übten auf die Entdeckungsreisen am Ende des 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts einen fehr bedeutenden Einfluß aus, da sie von den Diaz, Basco de Gama, Columbus 17), Amerigo Bespucci 2c. vielfach benutt wurden. So wird 3. B. speciell angeführt, es habe Bespucci 1499 mit Sülfe derselben die Länge von Benezuela an der Nordfüste von Südamerika bestimmt 18). Ferner sollen diese Ephemeriden auch ver= anlagt haben, daß Regiomontan vom Papft Sixtus IV. zum Bischof von Regensburg ernannt und durch ein eigenhändiges Schreiben aufgefordert wurde, nach Rom zu kommen, um die längst gewünschte Reform des Kalenders 19) anzubahnen. Leider folgte Regiomontan Ende Juli 1475 diesem Rufe 20); denn faum hatten seine Arbeiten in Rom begonnen, so ereilte ihn 1476 VII 6 der Tod, - vielleicht in Folge eines Bestanfalles, vielleicht aber auch in Folge von Gift, das ihm die Söhne Georg's von Trapezunt beizubringen wußten 21). So wurde er im Alter von 40 Jahren im Pantheon beigesetzt — statt, wie es ihm bei längerem Leben wohl geglückt wäre, die Schwelle zu überschreiten und sich nicht nur den Ruhm eines Wiederherstellers der Ustronomie, sondern auch den ihres Reformators zu erwerben; denn Cantor sagt wohl mit Recht 22), "wenn auf Einen, so können auf ihn die Worte angewandt werden, in welchem Newton das Hin-

<sup>17)</sup> Daß Columbus die Regiomontan'jchen Sphemeriden auf dem Schiffe hatte, mit ihrer Hülfe Mondfinsternisse, Conjunctionen 2e. zur Bestimmung von Längen verwandte, die Mondsinsternis von 1504 II 29 den Eingebornen anstindigte 2e., soll aus dessen Schiffsjournal deutlich hervorgehen.

<sup>18)</sup> Bergl. 45 für den Detail dieser Bestimmung. Dagegen mag hier ansgesührt werden, daß Jules Marcon ziemlich wahrscheinlich gemacht hat, es sei der Name Amerika nicht von Amerigo abgeleitet, sondern von den Europäern der in alter Zeit einer Hügeskette in Nicaragna beigesegte Name Americ auf den ganzen Continent ausgedehnt worden; auch habe Bespucci ursprünglich Alberieus geheißen und erst später sei dassir Amerigo geschrieben worden.

<sup>19)</sup> Bergl. 105.

<sup>20)</sup> Nach Ziegler bevbachtete Regiomontan noch 1475 VII 28 in Nürnberg.

<sup>21)</sup> Bergl. 30.

<sup>22)</sup> In seiner bereits erwähnten Kritik von Ziegler's Schrift.

scheiden von Roger Cotes beklagt: Sätte er länger gelebt, so würden wir noch viel von ihm gelernt haben! " -Regiomontan's Tod berührte in Nürnberg schmerzlich, aber die Flamme war angezündet und brannte in seinen Schülern fort, besonders in Bernhard Walther, der die Arbeiten des Meisters beftmöglich fortsetzte 23) und dessen Nachlaß wie einen Schatz hütete, d. h. Andere von dessen Benutung ausschloß. Nach seinem 1504 erfolgten Tode kaufte der Magistrat von Kürnberg die Beobachtungen und einen Theil der Instrumente24); sonst wurde leider der größte Theil des kostbaren Nachlasses von liederlichen Erben verschleudert — und heute weiß man in Nürnberg kaum noch, wo zu jener Zeit an der Rosengasse die erste deutsche Sternwarte stand. — Neben Walther sind aus jener Zeit, in welcher zu Nürnberg die Nachwirkung von Regiomontan's Aufenthalt noch so recht lebhaft war, besonders noch Behaim, Werner, Hartmann und Schoner zu nennen: Im Jahre 1459 zu Nürnberg geboren 25), reiste Martin Behaim schon früh als Tuchhändler weit herum, machte aber gerade um die Zeit, wo seine Vaterstadt Regiomontan beherbergte, einen Aufenthalt daselbst, und wurde so, sei es durch Unterricht oder durch persönlichen Umgang, mit dessen Arbeiten bekannt. Später hielt sich Behaim längere Zeit in Portugal auf, verkehrte viel mit Bartholomäus Diaz, Columbus und Basco de Sama, und machte sie auf den Nuten von Regiomontan's Ephemeriden für Ortsbestimmungen zur See aufmerkam, — begleitete 1484/5 Diego Cam als Steuermann und Cosmograph auf beffen 19monatlicher Seefahrt nach der Mündung des Congoflusses an

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Bergl. die von Schoner herausgegebenen "Observationes XXX annorum a Jo. Regiomontano et B. Walthero Norimbergae habitae. Norimb. 1544 in 4."

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Nach Ziegler werben noch jett auf ber Stadtbibliothef in Nürnberg in einem Glasschranke einige dieser Instrumente sorgfältig aufbewahrt, — so ein "Astrolabium diametri 10 digitorum 1468", — "Aliud quinque digitorum diametri", — "Astrolabium arabicum cupreum, diametri 6 digitorum literis cusicis lineisque argenteis distinctum."

<sup>25)</sup> Das soust häufig auf 1436 gesetzte Geburtsjahr ist nach Ziegler total falsch

der Westküste von Afrika, — wurde auch von Johann II. von Portugal in die Commission gewählt, welche die Methode festsetzen follte, "nach Sonnenhöhen" zu schiffen, und soll bei dieser Belegenheit ein zur Bestimmung von Zeit und Polhöhe an Bord eines Schiffes geeignetes Aftrolabium conftruirt haben. Die Jahre 1491/3 verbrachte Behaim auf Besuch in seiner Vaterstadt und verfertigte damals eine große Weltkugel, welche als historisches Denkmal der geographischen Kenntnisse jener Zeit so merkwürdig geblieben ift; dann kehrte er wieder nach dem ihm zur zweiten Heimath gewordenen Liffabon zurück und starb daselbst 1507. — Nur mittelbarer Schüler Regiomontan's, aber ihm nach beften Kräften nachstrebend, war der 1468 zu Nürnberg geborene 30= hannes Werner. Nachdem derfelbe 1493/8 in Rom gelebt hatte. erhielt er die Pfarrei St. Johann in seiner Vaterstadt, - befreundete sich mit dem damaligen Mäcen Nürnbergs, dem Raths= herrn Wilibald Birtheimer 20), - benutte deffen reiche Bibliothet — und fand sich bei ihm mit dem vortrefflichen Maler Al= brecht Dürer, mit Thomas Gechauf oder Venatorius, der 1544 nach einem Birkheimer'schen Manuscripte die Werke Archimed's zum ersten Male publicirte, — mit Andreas Dfiander, dem Heraus= geber von Copernicus 27), 2c. — zusammen. Obschon Werner sich in der Folge mit geographischen Werken beschäftigte, bei deren Herausgabe ihm Conrad Heinfogel hülfreich an die Hand ging, so ist ihm nachzurühmen, daß er auch in der höhern Mathematik zu Hause war, daß er viele meteorologische Beobachtungen und Untersuchungen anstellte, daß er sich auch mit Astronomic beschäftigte28) und unter Anderem den Kometen von 1500 eifrig verfolgte 2c., furz wirklich bis zu seinem 1528 erfolgten Tode un= ermüdlich für die verschiedensten Wissenschaften arbeitete. — Georg

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Pirtheimer lebte von 1470 bis 1530. Sein Haus war der Bereinigungspunkt aller Gelehrten und Künftler, ja ersetzte förmlich eine Afademie.

<sup>27)</sup> Bergl. 78.

 $<sup>^{28})</sup>$  Er jehrich z. B. "De motu octavae sphaerae tractatus duo. Norimb.  $1522\,$  in  $4.^{\prime\prime}$ 

Sartmann wurde 1489 zu Echoltsheim bei Bamberg geboren, - studirte in Köln, wo er sich mit Glarean und Melanchthon befreundet zu haben scheint, Theologie und Mathematik, — bereiste hierauf Italien — und ließ sich sodann 1518 zu Nürnberg als Mechanifer nieder. Er conftruirte allda vicle Globen, Aftrolabien, Sonnenuhren 20., und studirte namentlich auch die Eigenschaften des Magnets, bei welcher Gelegenheit er seine berühmte Entdeckung der Inclination machte 20). Noch später fungirte er als Vifar an der Sebaldusfirche und ftarb 1564. — Während Hartmann von außen herzufam, so war dagegen Johannes Schöner oder Schoner ein ächtes Nürnberger Kind. Im Jahre 1477 geboren, hatte er in seiner Vaterstadt gründlichen mathematischen Unterricht erhalten und war dann nach Bamberg gegangen, wo er als Prediger bei St. Jakob ftand, nebenbei aber 3. B. auf Koften eines Gönners, Johannes Seyler, einen Erdglobus von drei Fuß Durchmeffer conftruirte, der noch lange nachher auf der Stadtbibliothek zu Nürnberg paradirte. Im Jahre 1526 quittirte er auf Rath von Mclanchthon seine Pfarrei, um die mathematische Lehrstelle an dem neu gegründeten Gymnasium in Rürnberg zu übernehmen, welche er nun bis zu seinem 1547 erfolgten Tode befleidete. Nebenbei stellte er astronomische Bevbachtungen an, von denen 3. B. Copernicus zwei Merkurs= beobachtungen benutte, — arbeitete eine Reihe mathematischer und aftronomischer Werke aus — und besorgte neben deren Beröffentlichung die Herausgabe verschiedener von Regiomontan und Werner hinterlassener Schriften 30). — Reues Leben brachte die

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Bergl. seinen 1544 darüber mit Herzog Albrecht von Preußen gepflogenen Brieswechsel in Dove's Repertorium II 129 u. f.

<sup>30)</sup> Bergl. seine von s. Sohn Andreas gesammelt herausgegebenen "Opera mathematica. Norimb. 1561 in Fol."; serner s. "Tadulae astronomicae. Norimb. 1536 in Fol.", — seine Schrift "De usu globi astriferi opusculum Antw. 1548 in 8", — seinen zur Zeit sehr geschätzen Trastat "De judiciis nativitatem. Norimb. 1545 in Fol.", — die von ihm herausgegebenen "Problemata 29 Sapheae nobilissimi instrumenti, a Jo. de Monteregio. Norimb. 1534 in 4" und "Jo. Regiomontani Problemata ad Almagestum. Norimb.

1576 vollzogene Gründung einer Akademie in dem benachbarten Altdorf, und ihre Erhebung zur Universität im Jahre 1622. Erster Lehrer der Mathematik an der neuen Afademie war der nachmals durch seine Erfindung des nach ihm häufig "Mensula praetoriana" genannten Megtisches 31) allgemein befannt gewordene Johannes Richter oder Praetorius. Zu Foachimsthal 1537 geboren, hatte er sich nach Vollendung seiner Studien in Wittenberg als Mechanikus in Nürnberg niedergelassen 32), — war 1562 wieder auf Reisen gegangen, — hatte sich längere Zeit in Prag aufgehalten, - dann in Wien, wo er Maximilian II. in der Mathematik unterrichtete, — dann von 1569 an bei Bischof Dudithius in Krakau, — endlich von 1571 hinweg als Professor der Mathematik in Wittenberg. Im Winter 1575/6 erhielt er nahe gleichzeitig Bernfungen von Wilhelm IV. als Hofmathematitus in Cassel und von Nürnberg aus nach Altorf, und folgte nun letterem Rufe. Abgesehen von seiner Lehrthätigkeit, welche cr mit Erfolg bis zu feinem 1616 erfolgten Tode fortsette, beschäftigte er sich auch gerne mit astronomischen Beobachtungen und zwar, da er, was damals noch ziemlich selten war, die Ustrologie und den Kometenaberglauben bekämpfte, vorzugsweise mit Kometenbeobachtungen, wie &. B. seine Schrift "De Cometis, qui antea visi sunt, et de eo qui novissima mense Novembri apparuit narratio" 33) beweist. Den großen Fleiß von Praetorius belegen 34 Bände von ihm hinterlassener Handschriften, welche

<sup>1541</sup> in 4", — scine "Descriptio cometae torqueto observati. Jo. Regiomontani Problemata XVI. de cometae longitudine magnitudine et loco vero. Norimb. 1531 in 4" &.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Nach Schwenter ersand Praetorius den Meßtisch etwa 1611; in diesem Falle sind aber zum mindesten die Zürcher Eberhard und Zubler ihm voraußsgegangen. Bergl. IV 34/5 meiner Biographien.

<sup>32)</sup> Murr berichtet, daß die Stadtbibliothek in Nürnberg noch eine Reihe von Instrumenten besitze, welche Practorius für Aegidius Eyrer construirte, so z. B. einen Hinmelsglobus von 4' Durchmesser, ein Planisphärium von 15½"
Durchmesser, ein Torquetum Apiani 2c.

<sup>33) &</sup>quot;Norimb. 1579 in 4." Soll auch deutsch erschienen sein und z. B. eine Beschreibung des Wundersternes von 1572 enthalten.

sein zur Zeit durch die "mathematischen und philosophischen Erquickstunden" weit bekannter, zu Nürnberg 1585 geborner Schüler und Nachfolger Daniel Schwenter der Bibliothek in Altorf schenkte. Als Letterer 1636 seinem 1621 verstorbenen Freunde, dem durch sein 1619 zu Mürnberg erschienenes "Judicium astrologico-historicum" über den Kometen von 1618 bekannt ge= wordenen Nürnberger-Mathematiker Kaspar Uttenhofer ins Grab folgte, erhielt der 1597 zu Anspach geborne und, nach mathematischen und theologischen Studien in Wittenberg, in seiner Geburtsstadt als Rettor angestellte Abdias Treu oder Trem seine Nachfolge und brachte es dazu, daß etwa 1657 auf einem Thurme der Stadtmauer, jett noch "Trew-Thurm" geheißen, ein Observatorium errichtet wurde, auf welchem er sodann fleißig Conjunctionen und Oppositionen, die Kometen von 1661 und 1664 2c. beobachtete 31). Alls er 1669 starb, folgte ihm der durch verschiedene Lehrbücher der Mathematik zur Zeit allgemein bekannte, zu Hippoltstein in Pfalz-Neuburg 1635 geborne Joh. Christoph Sturm, ein Schüler von Erhard Weigel in Jena. Er hatte nach Vollendung seiner Studien von 1664/9 als Pfarrer zu Deiningen im Detting'schen gestanden, sich schon von dort aus 3. B. durch eine deutsche Ausgabe von Archimeds Sandrechnung bekannt gemacht, und half dann als beliebter Lehrer den gerade damals nicht geringen Ruf der Universität Altorf bis zu seinem 1703 erfolgten Tode erhalten und mehren 35). — Zeitgenoffe von Sturm und vielleicht sogar Mitschüler bei Weigel, war der 1638 Bu Regensburg geborne Georg Christoph Gimmart, der, nachdem er in Altorf und Jena Mathematik und Jura studirt hatte,

<sup>34)</sup> Vergl. j. "Gründlichen Bericht von den im Januar und Februar ersichienenen Kometen. Kürnberg 1661 in 4", — s. ebenso "Gründlichen Bericht von dem 1664/5 erschienenen Kometen. Kürnberg 1665 in 4" w. — Nach Will besaß zur Zeit die Universitätsbibliothet in Altorf auch ein Manuscript von Beobachtungen, welche Trew 1636/50 seden Tag vier Wal aufzeichnete, — also nuthmaßlich Witterungsbeobachtungen.

<sup>35)</sup> Ein sehr ergebener Schüler von Sturm war z. B. der vortreffliche Joh. Jakob Scheuchzer von Zürich, für welchen auf 245—46 verwiesen wird.

sich als Kupferstecher in Nürnberg etablirte, — dort auf der jog. Reichsfestung eine Privatsternwarte erbaute und auf berselben nicht nur selbst fleißig beobachtete, sondern auch vielfach jungen Leuten Anleitung in der praktischen Astronomie gab 36). So hatte cr 3. B. den 1651 zu Rürnberg gebornen Joh. Philipp Burtel= bauer zum Schüler, der 1692 von Kaifer Leopold um feiner wissenschaftlichen Verdienste willen als "von Wurzelbau" in den Aldelstand erhoben wurde, — wunderschön geschrieben und eigenhändig viele Winkelinstrumente, Fernröhren, Uhren 2c. construirt haben foll, - mit Leibnit, Caffini, Lahire, Römer, Flamfteed, Kirch, Hevel 2c. in Correspondenz stand, - viele Beobachtungen, 3. B. auch über Sonnenflecken machte, — und überdieß bis zu seinem 1725 erfolgten Tode literarisch thätig war 37). Ferner zwei Brüder Müller von Nürnberg: Der ältere derfelben, der 1671 geborne Joh. Heinrich Müller, wurde später Professor der Physik und Aufseher der Sternwarte in Mürnberg, - verheirathete sich 1706 mit der hinterlassenen Tochter seines 1705 verstorbenen Lehrers, der 1676 gebornen und sehr talentvollen Maria Clara Eimmart 35), die in Sprachen, Mathematik, Zeichnen, Radiren 2c. sehr geschickt war, ihrem Bater häufig beobachten und ihrem Manne rechnen half, 1693/8 bei 350 Zeich= nungen von Mondphasen aufnahm, bei der totalen Finsterniß von 1706 V 12 die Sonne "mit ihrem feurigen Ring" abmalte,

<sup>36)</sup> Eine Fosiotasel mit der Uederschrift "Apparatus Uranicus Georgi Christoph. Eimmarti, Norimbergae" zeigt verschiedene Quadranten und Sextanten, einige Fernröhren, Armillarsphären 2c., denen die Buchstaden A dis P und die Nummern 1—5 beigesetht, dagegen keine Erlänterungen derselben gegeden sind. Wahrscheinlich gehört sie zu der in 50 angeführten Erklärung. Charakteristisch ist, daß an den Winkelinstrumenten ausschließlich noch Absehen vorskommen. Bergl. auch "Glaser, Epistola ad Mart. Knorre 1691 in 4."— Nach Lalande kamen die 57 Fosiodände der Einmartschen Manuscripte, Besobachtungen und Zeichnungen schließlich an das Zesuitencollegium zu Polopk in Rußland.

 $<sup>^{37})</sup>$  Er publicirte namentlich "Uranies Noricae basis astronomico-geographica. Norimb. 1697 in Fol."

<sup>38)</sup> Bergl. für sie auch die von mir in der Zürch. Biert. 1873 publicirten Briefe derselben an Joh. Jak. Scheuchzer.

leider aber schon 1707 nach Geburt eines Söhnchens ftarb, übernahm 1709 die Professur der Mathematik und Physik in Altorf, wo für ihn von 1711 hinweg eine neue Sternwarte erbaut wurde, welche er 1713 mit einer feierlichen Rede "De speculis uranicis" einweihte, zugleich auf derselben das schöne Pla= netarium aufstellend, welches 1695 zwei reiche Kaufleute, Andreas Ingolstetter und Jakob Graffel, von Eimmart um 300 fl. als Geschenk für Altorf angekauft hatten 39), — beobachtete daselbst, wie die von ihm herausgegebenen Beobachtungen 10) zeigen, fleißig, - und stand bis zu seinem 1731 erfolgten Tode mit Manfredi, De l'Isle, Muschenbroek, Scheuchzer 2c. in regem wissenschaft= lichen Berkehr. Der jüngere Bruder, der 1673 geborne Joh. Chriftoph Müller, machte später in Desterreich, Ungarn 2c. bis zu seinem 1721 in Wien erfolgten Tode viele aftronomische und geodätische Beobachtungen und Aufnahmen, und widmete seinem Lehrer Eimmart 1697 eine "Observatio de transitu Mercurii sub sole." — Noch könnte von den Doppelmage, Rost, Adel= bulner 2c. gesprochen werden 41), aber das Vorstehende mag ge= nügen, um zu zeigen, wie die Spuren der Wirksamkeit von Regiomontan in Nürnberg sich bis in das 17. und 18. Jahrhundert hinauf verfolgen lassen.

<sup>39)</sup> Schon Sturm soll dieses Planctarium in s. Schrift "Sphaerae armillaris elucidatio. Altdorf. 1695 in 4" beschreiben.

 $<sup>^{40})</sup>$  "Observationes astronomico-physicae selectae in specula Altorfina annis 1711—1723 habitae. Altorfii 1723 in 4."

<sup>41)</sup> Bergl. für den Erstgenannten 281, — für den Zweiten 269, — für den Dritten 275 20.; — auch noch verschiedene andere Nummern.

## Die ersten Messungen und Berechnungen.

33. Das numerische Rechnen. Das praktische Rechnen entwickelte sich relativ spät, ja es blieb die damit übereinstimmende sog. Logistis der Alten hinter der allgemeinen Zahlenlehre oder Arithmetis bedeutend zurück. Anfänglich rechnete man mit den Fingern, — dam kam das Rechnen mit Pfenningen auf dem Rechendret oder Abacus, sowie auch auf der Linie oder mit auf Saiten gezogenen Kugeln, und erst später die Einführung von bestimmten Zahlzeichen, wosür entweder wie bei den Griechen die Buchstaben des Alphabets und allfällig einige zur Ergänzung neu gewählte Zeichen dienten<sup>1</sup>), oder wie bei den Kömern und auch

 $<sup>^{1)}</sup>$  Die Griechen benutzten ihre 24 Buchstaben und drei neue Zeichen 5  $\mathbf{q}$  In folgender Beise. Es bezeichneten

| α        | 1   | l     | 10 | Q   | 100 | (L)             | 1000 |
|----------|-----|-------|----|-----|-----|-----------------|------|
| $\beta$  | 2   | ×     | 20 | σ   | 200 | $\beta_{\perp}$ | 2000 |
| y        | 3 , | λ     | 30 | τ   | 300 | γ,              | 3000 |
| $\delta$ | 4   | μ     | 40 | 21  | 400 | 8               | 4000 |
| 3        | 5   | $\nu$ | 50 | g   | 500 | ε,              | 5000 |
| 5        | 6   | ag.   | 60 | X   | 600 | 5,              | 6000 |
| 5        | 7   | 0     | 70 | ψ   | 700 | 5,              | 7000 |
| $\eta$   | 8   | $\pi$ | 80 | (1) | 800 | $\eta$          | 8000 |
| $\theta$ | 9   | G     | 90 | 8   | 900 | $\theta_{i}$    | 9000 |
|          |     |       |    |     |     |                 |      |

womit sie bis 9999 schreiben konnten. Eine Myriade bezeichneten sie mit M und setzen da, wo wir vier Rullen brauchen würden, se dieses M, so daß sie nun sede beliebige Zahl schreiben konnten. So bezeichnen

$$\beta_{,q} \pi \theta \dots 2589$$
  
 $\alpha_{,q} \theta M \omega \sigma \gamma \dots 11090873$   
 $\delta M M M \dots 40000000000000$ 

Bei Brüchen gaben sie, wenn der Zähler gleich der Einheit war, einsach dem Nenner einen Accent, so daß 3. B.

$$\gamma' = \frac{1}{8}$$
  $\mu \zeta' = \frac{1}{47}$  2c.

war; sonst schrieben sie den Zähler wie irgend eine Zahl und setzten ihm den Nenner wie eine Art Exponent bei, so daß 3. B.

$$\xi^{\varrho \pi \gamma} = \frac{7}{123}$$
  $\pi \varepsilon \Im \xi \delta = \frac{85}{964} \text{ ic.}$ 

wohl bei den alten Deutschen eine Art Kerbenschrift<sup>2</sup>). Wit Kerben konnte man nun so zu sagen gar nicht, mit Buchstaben nur schwer manipuliren<sup>3</sup>), und es mag wohl hiermit zusammens hängen, daß bei den griechischen Astronomen die Sexagesimals rechnung<sup>4</sup>), bei deren Anwendung Zahlen über 60 vermieden wurden, allgemeinen Eingang fand. Nur die Indier, deren Zahlszeichen zwar ursprünglich auch Buchstaben waren, indem sie mit den Ansagsbuchstaben der Zahlwörter des Sanscrit übereinsgestimmt haben sollen, aber, was das wesentliche ist, Stellenwerth besaßen<sup>5</sup>), mochten bereits bequemere Formen für das numerische Rechnen anwenden. Erst als diese letztern Bezeichnungsweisen etwa im dritten Sahrhundert durch die Neuspthagoräer nach dem Westen kamen, und im achten Sahrhundert über Bagdad auch noch das ursprünglich allein "Ziffer" heißende Stellenzeich en

## 

<sup>&</sup>quot;) Als Muster der Kerbenschrift mag statt der mit Buchstaben vermischten römischen diesenige dienen, welche noch im 14. Jahrhundert in Kürnberg gesbraucht worden sein soll. Es bezeichneten

<sup>4)</sup> Bergl. 34.

<sup>5)</sup> Die noch immer unersedigte Frage, ob die Indier darauf Auspruch machen dürfen, die fruchtbare Idee, einem Zeichen zugleich absoluten und Stellenwerth zu geben, wirklich zurft gehabt zu haben — oder ob diese Idee aus dem Westen zu ihnen kam, und die bei den Arabern gebräuchliche Bezeichnung der Zissern als in dische nicht mehr Bedeutung hat, als wenn sie den Almagest ein in stisches, d. h. zuerst über Indien zu ihnen gekommenes Buch neunen, kann ich hier nicht zu erledigen suchen, sondern muß hiersür auf speciell mathematischshistorische Schristen verweisen, wie z. B. außer den im Texte erwähnten Werten von Cantor und Friedlein, auf "Hankel, Zur Geschichte der Wathematif im Altersthum und Wittesalter. Leipzig 1874 in 8."

cintraf"), wandte man sich auch da mit Erfolg auf die Ausbildung der praktischen Arithmetik. Wenn aber auch frühere, wie z. B. Boethius und Gerbert, bereits einiges von der neuen Runft erfahren haben mochten, so gelang es doch eigentlich erft dem Raufmann Leonardo filius Bonacci aus Bifa, genannt Fibonacci"), welcher auf seinen Reisen nach Egypten und der Levante mit der= selben vertraut geworden war, sie durch sein 1202 verfaßtes "Liber Abaci" definitiv in seinem Vaterlande einzuführen. Von da verbreitete sie sich sodann langsam auch über die Rachbar= länder und bald erschien das Rechnen mit decadischen Zahlen unter dem Ramen Algorithmus als förmlicher Lehrgegenstand, der aber immer noch für sehr schwierig gehalten wurde. Diejenigen. welche ihn leicht handhabten, wurden sehr geehrt und hießen bald Algorithmiker, bald Abbacisten, — ja dem im 14. Jahrhundert als ganz besonders ausgezeichneten Rechner berühmten, schon früher erwähnten Baolo Dagomari legte man sogar den Namen "Paolo dall' Abbaco" bei. Es soll noch jest in Florenz ein von ihm herrührendes Manuscript vorhanden sein, in welchem 3. B. zuerst der Gebrauch vorkomme, das Lesen großer Zahlen dadurch zu erleichtern, daß man sie durch Kommas in Gruppen von drei Stellen theilt. - Auch Burbach, der eine Schrift "Algorithmus de numeris integris et fractis" hinterlassen haben foll s), und Regiomontan, dem Manche irrthümlicherweise, muthmaxich bloß weil er den Sinus totus von 60,000 auf 100,000 erhöhte 3), sogar die Einführung der Decimalbrüche zuschreiben wollten, machten fich um die Ausbildung des allgemeinen Rech-

<sup>6)</sup> Das Wort Ziffer soll sich von dem arabischen "eifron — leer" ableiten; daher auch zephiro und durch Kürzung zero. Bemerkenswerth ift, daß schon die Griechen bei ihrer Sexagesimalrechung, wo der Buchstabenbedarf mit  $\xi=60$  abschließ, den solgenden Buchstaben o benutzten, um leere Stellen auszufüllen.

<sup>7)</sup> Bergl. für ihn "Boncompagni, Della vita e delle opere di Leonardo Pisano. Roma 1852 in 4" — und: "Intorno ad alcune opere di Leonardo Pisano. Roma 1854 in 8", — für Boethiuß 63, — für Gerbert 26.

<sup>8)</sup> Bielleicht identisch mit der 1536 zu Wittenberg aus s. Nachsasse heraussgegebenen Schrift "Elementa arithmetices." 9) Beral. 36.

nens verdient"). Für weitern Detail vergl. z. B. die von Cantor 1863 zu Halle ausgegebenen "Mathematischen Beiträge zum Culturleben der Bölker" und die von Friedlein 1869 zu Erslangen publicirte Schrift "Die Zahlzeichen und das elementare Rechnen der Griechen und Römer und des christlichen Abendslandes vom 7. dis 13. Jahrhundert."

34. Der Rreis und feine Gintheilung. Der Rreis mar wohl eine der ersten, etwas genauer betrachteten Figuren, und man darf gewiß annehmen, daß einige der einfachsten Eigenschaften deffelben, wie 3. B. daß jeder Durchmesser den Kreis halbire, daß ein Winkel im Halbfreise einem Rechten gleichkomme, daß der Radius gleich der Sehne des Sechstelfreises sei ze., schon den ältesten Bölfern befannt waren. Mit der Ausbildung der Geometrie durch Euflides und seine Zeitgenoffen mehrten fich natürlich auch diese Renntnisse, so daß es spätestens Archimedes möglich wurde, den Kreis annähernd zu rectificiren und die Berhältnißzahl 31/2 für Umfang und Durchmesser zu finden1), daß es schon Hipparch möglich wurde, sich eine erste Sehnentafel anzulegen 2c. — Ehe das nöthige Detail über letztere Rech= nung gegeben werden kann, ift aber nöthig die, auch sonst für die Geschichte der Astronomic ganz besonders interessante Thatsache anzusiihren, daß gewiß auch die Theilung des Kreises in 360 Theile (μοιρας, partes) oder Stufen (arabifch dergeh = degré, gradus)

<sup>10)</sup> Muthmäßlich datirt etwa auß der Zeit von Purbach folgende in ihren einzelnen Phajen dargestellte Art des Dividirens:

| , , ,   |                 | 1                | <b>¥1</b> |         |
|---------|-----------------|------------------|-----------|---------|
|         |                 | 2                | 22        |         |
|         | 14              | 147              | 1476      |         |
| Divid.  | 7856            | 7856             | 7856      |         |
| · Duot. | 2               | 24               | 245       | 16 Rest |
| Divij.  | $\overline{32}$ | $\overline{322}$ | 3222      |         |
| ,       |                 | 3                | 33        |         |

Sie wurde noch bis in das 18. Jahrhundert hinauf vielfach gebraucht. Vergt. 3. B. Tob. Mayer's mathematischen Atlas.

<sup>1)</sup> Die Angabe, daß die Sindu's schon lange vor Archimed  $\pi=3927:1250$  (d. h. gleich 3,1416) gefunden haben, dürste in Frage zu stellen sein.

uralt ist und wohl damit zusammenhängt, daß der Kreis seiner eben erwähnten Eigenschaft willen, d. h. feiner Natur gemäß, zunächst in 6 Theile getheilt wurde, und dann für weitere Unterabtheilungen, die überhaupt um ihrer vielen Theiler willen beliebte Theilzahl 60 gewählt wurde. Den Ausschlag hierfür mochte, wie 3. B. aus der später zu erwähnenden Schrift von Geminus hervorzugehen scheint, geben, daß 360 auch der Anzahl der Tage des ältesten, 12 Monate à 30 Tage haltenden Jahres entsprach2), und noch später wenigstens nahe an die Anzahl der Tage eines Jahres, ja in die Mitte zwischen 354 (Mondjahr) und 365/6 (Sonnenjahr) fiel, so daß sich die Sonne in einem Tage nahe um einen Grad (10) verschiebt3), — vielleicht auch noch, daß 360 der Anzahl der Doppelstunden eines vollen Monats ent= spricht, also der Mond in einer Doppelstunde ebenfalls nahe um 10 gegen die Sonne zurückbleibt — oder auch, daß die Durchmeffer diefer beiden Geftirne, wie schon Thales gewußt haben foll, je seiner Hälfte nahe gleich sind und so die früher oft, 3. B. durch die Chaldäer, welche hierfür dem Monddurchmeffer 12 Theile oder Mondzolle gaben, in Monddurchmeffern gegebenen Diftanzen von Firsternen 2c. sich leicht in Theile des Kreises umsetzen ließen. Was sodann die Unterabtheilung des Grades anbelangt, so zerfiel derfelbe, wenn auch ausnahmsweise zu bestimmten praktischen Zwecken andere Theilungen vorkommen mochten\*), bei allen alten Culturvölkern von jeher in 60 Minuten à 60 Sekunden à 60 Tertien ze., ja diese Sexagesimaltheilungen wurden sogar noch in der Weise angewandt, daß auch der Radius des Kreises in 60 Partes zerfiel und die sämmtlichen Sehnen in solchen Partes und beren Sechzigsteln und wieder Sechzigsteln (Primen, Sefunden 20.) ausgedrückt wurden. Um letztere Werthe zu- erhalten

2) Bergl. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> Die von Biot in f. "Etudes sur l'astronomie indienne et chinoise. Paris. 1862 in 8 (pag. 279)" gemachte Angabe, daß die Chinefen den Kreis in 365½ Theile getheilt haben, dürfte wohl auf Mißverständniß beruhen.

<sup>4)</sup> Nach Bailly (Astr. anc. 150) fam z. B. die Theilung in 24 vor.

oder, wie es, nach dem unverfänglichen Zeugnisse Theon's in f. Commentar jum Almagest, schon durch Sipparch geschah, eine Sehnentafel anzulegen, ging man zunächst von den Sehnen oder Subtensen von 120, 90, 72, 60 und 36° aus, welche man als Seiten der regelmäßigen 3=, 4=, 5=, 6= und 10=Ede bereits in Theilen des Radius auszudrücken wußte, — suchte aus ihnen mit Hülfe des pythagoräischen Lehrsates die Sehnen der Supplementarbogen und mit Gulfe dieser die Sehnen der halben Bogen 5), — ging dann von diesen Lettern neuerdings in gleicher Weise aus 2c.; später kam noch ber ptolemäische Lehrsatz zur Hülfe, ber aus den Sehnen zweier Bogen und ihrer Supplemente die Sehnen der Summe oder Differenz Ersterer finden ließ, - furz es wurde nach und nach möglich, eine so große Anzahl von Sehnen zu berechnen, daß einige übrigbleibende Lücken ohne Schwierigkeit durch Interpolation ausgefüllt werden konnten. Auf diese Weise berechnete Ptolemäns die Sehnen aller Bogen von 0 bis 1800 von 1/2 zu 1/20 fortschreitend bis auf Sefunden der Partes oder bis auf ca. 4 Decimalen und schuf so eine Tafel, welche Jahr= hunderte lang den Astronomen als Surrogat für unsere jetigen trigonometrischen Tafeln zu dienen hatte"). — Für praktische Arcis= theilungen wurden wohl im Alterthum vorerst durch Umschlagen des Radius Bogen von 60° ermittelt, dann durch versuchsweise Bisektion solche von 30° und 15° bestimmt, und dann wieder ver= suchsweise jeder dieser Bogen in 3 Theile und jeder dieser Theile nochmals in 5 Theile abgetheilt. Bei ganz großen Kreisen wurde dann wohl jeder der so erhaltenen Grade noch weiter in 6 oder in 24, oder sogar in 60 Theile getheilt, je nachdem es die Di=

 $S' = \sqrt{4 R^2 - S^2}$   $s = \sqrt{2 R (R^{-1/2} S')}$ 

<sup>5)</sup> Bezeichnet R den Radius, S die Sehne eines Bogens, S' diejenige seines Supplementes und s diejenige der Hälfte des Erstern, so ist nach unserer gegens wärtigen Schreibweise

<sup>6)</sup> Sie ist im ersten Buche des Almagest unter Beigabe der Differenz für 1' vollständig aufgenommen und gibt z. B. die Sehne von 1580 zu

 $<sup>117^{</sup>på} 47' 43'' = \frac{1}{60}$ .  $[117 + \frac{1}{60}$ .  $(47 + \frac{1}{60}$ . 43)] = 1,9633 ober ganz übereinstimmend mit unsern gegenwärtigen Taseln an.

mension erlaubte'). Wenn Einzelne aus der alten Uebung, Winkel in Bruchtheilen des ganzen Kreises zu geben'), auf noch andere faktische Theilungen schließen wollten, so geschah es wohl irrsthümlich; solche Verhältnißzahlen wurden entweder rückwärts durch Rechnung abgeleitet, oder wohl auch zuweilen durch Umschlagen dis zur Erschöpfung von 1, 2 und mehr Umdrehungen direkt bestimmt. Doch soll mit dieser Bemerkung keineswegs in Abrede gestellt werden, daß der beschriebene Theilungsmodus zuweilen etwas varirt wurde, sindet sich ja noch jeßt in Kremsmünster ein von 1570 datirender hölzerner Kreis vor, dessen Elsenbeineinlage in  $384=6\times4.4$ . A Theile getheilt ist'), so daß bei sciner Construction die Uebung der bequemern Theilung geopfert wurde, was übrigens leichter zu begreifen ist, als daß Keuere die Katur des Kreises der Bequemlichkeit der Kechnung, durch Theilung in  $4\times100$  Theile, opfern wollten.

35. Die Sphärif. Wie die Lehre vom Kreise, so bilbete sich auch frühe wenigstens ein Ansang einer Lehre von der Kugel auß, und zwar zunächst im Dienste der Astronomie, welche die Gestirne schon in den ältesten Zeiten auf die sog. scheinbare Himmelskugel verlegte. Auch die Einsührung des Horizontes und Equators, sowie ihrer Pole Zenith und Weltpol, — der zu ihnen parallelen Almucantarate und Parallelkreise<sup>1</sup>), sowie der durch

<sup>7)</sup> Bergl. Note 4 und das unter 39 über die Monstre-Areise der Alten Mitgetheilte. — Ferner 197 für die neueren Theil-Methoden.

<sup>8)</sup> Bergl. 3. B. 50.

<sup>9)</sup> Nach "Sigm. Fellöter, Geschichte der Sternwarte der Benedikkiner-Abte Kremsmünster. Linz 1864 in 4" hat dieser merkwürdige Kreiß 6½ Zoll Durch-messer und diente früher als Horizontalkreiß. Im Centrum stand eine vertikale Are als Träger eines Diopter, an welche ein elsenbeinerner in 180° getheilter Halbkreiß von 3 Zoll Durchmesser angehängt werden konnte, über dem ein Loth spielte.

<sup>1)</sup> Bon diesen hebt Eudogus den Aoxunos und Artaquinos hervor welche siir ihn den beständig sichtbaren und beständig unsichtbaren Theil des Himmels abgrenzen, also von unsern Bolarfreisen wohl zu unterscheiden sind und von der Lage des Ortes abhängen. Bei Plutarch, Stodaeus ze. kommt dagegen die Notiz vor, daß schon Thales und seine Schüler durch die beiden arctischen und die beiden Wendekreise den Himmel in 5 Zonen getheilt haben.

ihre Pole gehenden Höhenkreise und Declinationskreise, denen der Meridian gemeinschaftlich zugehört, — die Annahme der Ekliptik und die Eingrenzung derselben durch die Wendefreise, - die Betrachtung der Solstitial= und Equinoctialpunkte, sowie der von den Polen her durch sie geführten Koluren2), — ja sogar die Festlegung der Gestirne gegen Horizont, Equator oder Efliptif durch die sog. Coordinaten: Höhe und Nzimuth, Declination und Rectascenfion, oder Breite und Länge 2c., durften im Allgemeinen einer ziemlich frühen Zeit angehören, wenn auch die jest gebräuchlichen Namen zum Theil spätern Ursprunges sein mögen. - So finden wir in der ältesten Sphärik, welche der aus Pitane in Kleinafien gebürtige Grieche Autolneus um 330 v. Chr. in seinen zwei, von Conrad Dasppodius 1572 in seine "Sphaericae doctrinae propositiones" aufgenommenen und auch noch später wiederholt, namentlich 1644 durch Mersenne zu Paris abgedruckten Schriften "De sphaera mobili" und "De vario ortu et occasu siderum inerrantium" niederlegte, eine Reihe von geometrischen Sätzen mit astronomischer Färbung. Die zwölf Sätze der ersten Schrift sind nämlich folgende: "I. Wenn eine Augel sich gleich= förmig um ihre Aze bewegt, so beschreiben alle Bunkte ihrer Oberfläche, welche nicht auf der Axe liegen, parallele Kreise, deren Pole mit den Polen der Rugel zusammenfallen und deren Ebenen senkrecht zur Age sind. — II. Alle diese Bunkte beschreiben auf ihren Parallelen in gleichen Zeiten entsprechende Bogen. - III. Umgekehrt entsprechen ähnliche Bogen gleichen Zeiten. — IV. Wenn ein fester und zur Age senkrechter größter Kreis die Rugel in zwei Hälften, deren eine sichtbar und die andere verborgen ist, theilt, und die Rugel sich um ihre Aze dreht, so geht kein Punkt der Oberfläche auf und keiner unter (Sphaera parallela). - V. Wenn diefer größte Kreis (der Horizont) durch die Pole geht, so gehen alle Punkte der Rugel auf und unter, und bleiben ebenso lange über dem Horizonte als unter demselben (Sphaera recta). —

<sup>2)</sup> Die Namen Koluren oder Berftümmelte fand Foeler schon bei Eudogus, ohne daß ihm aber der Grund dieser Benennung klar wurde.

Bolf, Aftronomie.

VI. Wenn der Horizont schief zur Are ist, so wird er von zwei gleichen Parallelen tangirt, von denen der Gine (der arctische) immer sichtbar, der Andere (der antarctische) immer unsichtbar ist (Sphaera obliqua). — VII. Wenn der Horizont schief ist, so haben alle zur Are senfrechten Kreise ihre Auf- und Untergangs= punfte immer an benfelben Punften des Horizonts, und sind zu demselben gleich geneigt. — VIII. Die beiden größten Kreise. welche den arctischen und antarctischen Kreis berühren, fallen bei jeder Umdrehung der Kugel zweimal mit dem Horizont zusammen. - IX. Bei der schiefen Augel gehen von allen Punkten, welche gleichzeitig aufgehen, die dem sichtbaren Bole nächsten am spätesten unter; von allen Punkten, welche im gleichen Momente unter= gehen, sind die dem sichtbaren Bole nächsten am frühesten aufgegangen. — X. Bei der schiefen Lugel steht jeder durch die Pole gehende Kreis während jeder Revolution zweimal senkrecht zum Horizonte. (Obere und untere Culmination). - XI. Wenn ein größter Kreis den arctischen oder antarctischen Kreis oder irgend zwei andere zwischen ihnen liegende entsprechende Parallelfreise tangirt, so gehen alle Punkte dieses Kreises zwischen den beiden Parallelfreisen auf und unter. - XII. Wenn ein unbeweglicher Kreis in allen seinen successiven Lagen einen beweglichen Kreis halbirt und keiner dieser Kreise weber senkrecht zur Are ist, noch durch die Pole geht, so muß jeder derselben ein größter Kreis jein." - In Beziehung auf das zweite Werk von Autolycus mag es genügen, darauf aufmerksam zu machen, daß man schon in früher Zeit, außer dem bereits erwähnten "belischen" Aufund Untergange3) den "fosmischen", wenn ein Stern gleichzeitig mit der Sonne auf= und unterging, sowie den "achronischen". wenn ein Stern bei untergehender Sonne auf- oder bei aufgehender Sonne unterging, unterschied. Die kosmischen und achronischen Auf= und Untergänge konnten nicht beobachtet werden, dagegen die helischen, welche je nach der größern oder geringern Helligkeit

<sup>3)</sup> Bergl. 5.

bes Sterns eintraten, wenn die Sonne 10 bis 18° unter dem Horizonte stand; diese Lettern dienten den Alten in manniafacher Beise gewissermaßen als eine Urt Kalender, nach dem sie die Jahreszeiten erkannten und ihre landwirthschaftlichen Arbeiten ordneten. Autolycus felbst nimmt statt den 180 Depression der Sonne, welche dem Anfange oder Ende der Dämmerung ent= fprechen, 150 in der Efliptif gezählt, und kommt so zu dem Schlusse, daß man von den 12 Zeichen des Thierfreises im Berlaufe jeder Nacht 11 sehen könne, — gewissermaßen von 150 nach der Sonne bis zu 15° vor derfelben. — Huch von dem wenig spätern, uns ichon bekannten Geometer Euflid besitzt man unter dem Titel "Phaenomena" eine Schrift, welche zuerst 1505 von Barth. Ramberti zu Benedig in mangelhafter, dann 1591 von Jos. Auria du Rom in besserer lateinischer Uebersetzung herausgegeben und noch später wiederholt, namentlich 1703 zu London von Dav. Gregory mit den übrigen Schriften deffelben Berfaffers aufgelegt wurde\*). Sie hat mit den erwähnten Schriften von Autolycus jo ähnlichen Inhalt, daß es überflüssig sein dürfte, specieller auf dieselbe einzutreten; dagegen ist es bemerkenswerth, daß bei Euklid die Namen Horizont, Meridian 2c. vorkommen, welche Autolycus und Eudozus noch nicht brauchten, während auch Guklid den Zenith noch als Pol des Horizontes bezeichnet, die Efliptif als den gegen den Equinoctial oder Equator schiefen Kreis des Bo= biakus 5) uc. — Aus etwas späterer Zeit sind drei einschlagende Schriften des muthmaßlich dem letten Jahrhundert v. Chr. an= gehörigen, aus Bithynien oder Lydien gebürtigen Theodofius du erwähnen: Die erste dieser Schriften, welche den Titel "Sphaericorum libri III. "6) führt, ist geometrischen Inhaltes und ent=

<sup>4)</sup> Bergl. z. B. "A. Nott, Euklid's Phänomene. Uebersetzt und erläutert. (Freiburg 1850) in 8."

<sup>5)</sup> Der Name Eftiptit oder Bahn der Finsternisse sinde sich nach Ideler erst bei Wacrobius, der um 405 einen "Commentarius in somnium Scipionis" schrieb; dagegen theilt bereits Endozus seinen ζωδιακός κύκλος in 12 gleiche Theise, welche er ζώδια oder δωδεκατημόρια nannte.

<sup>6)</sup> Bergl. "A. Roff, Ueber die Sphärif des Theodofius. Carlsruhe 1847 in 8."

hält unter Anderem die für die Astronomie wichtigen Sätze: "Jeder ebene Schnitt einer Rugel ist ein Kreis und zwar ein großer, wenn er durch das Centrum der Rugel geht. — Kleine Kreise, welche zu einem großen Kreise parallel sind, sind gleich, wenn fie gleich weit von ihm abstehen, — haben mit ihm gemeinschaft= liche Pole, — und eine vom Augelcentrum auf die Ebene eines dieser Kreise gezogene Senkrechte geht durch deffen Centrum und durch die Pole. — Zwei große Kreise halbiren sich. Steht der eine derselben senfrecht zum andern, so geht er durch seine Bole, - steht er schief zu demselben, so berührt er zwei vom Rugel= centrum gleich entfernte Parallelfreise ze." — Eine zweite Schrift von Theodofius, welche den Titel "De habitationibus" führt, ist dagegen astronomischen Inhaltes, und mag durch folgende der darin enthaltenen Sätze charafterifirt werden: "Der Bewohner des Nordpoles sieht immer die gleiche Halbkugel, — er sieht nie einen Stern aufgeben ober untergeben, - für ihn dauert ber Tag sieben, die Nacht fünf Monate. — Der Bewohner des Equinoctials fieht alle Sterne auf- und niedergeben und sie find für ihn ebenso lange über als unter dem Horizonte. — Derjenige, dessen Scheitel ebenso weit vom Pole entfernt ist, als der Wende= freis vom Equator (d. h. der Bewohner des Polarfreises) sieht zur Zeit des Sommersolstitiums die Sonne nicht untergehen, zur Zeit des Wintersolftitiums nicht aufgehen. — Von zwei Beobachtern unter demselben Meridian sieht der nördlichere alle zwischen dem Equinoctial und dem arctischen Kreise liegenden Sterne früher auf= und später untergehen, — alle zwischen dem Equinoctial und dem antarctischen Kreise liegenden dagegen später auf= und früher untergeben 2c." — Die dritte Schrift von Theo= dosins endlich, welche den Titel "De diebus et noctibus" führt, enthält eine Reihe von Sätzen über die Länge von Tag und Nacht, und dergleichen, welche hier kaum speciell angeführt zu werden brauchen.

36. Die beiden Trigonometrien. Zwischen die oben erswähnten Schriften der Euklides und Theodofius fällt der Zeit

nach eine mit ihnen nahe verwandte Schrift, welche der große Sipparch schon in seinen jungern Jahren geschrieben zu haben scheint und welche leider, wie schon früher angedeutet wurde, zu= gleich die Einzige ist, die sich von diesem hochverdienten Manne erhalten hat, — nämlich der von ihm unter dem Titel "Two 'Αράτε καὶ 'Ευδόξε φαινομένων εξηγήσεων βιβλία γ'" verfaßte Commentar zu den Gestirnbeschreibungen von Eudozus und Aratus, welchen Petavius 1633 in seinem "Uranologion" zum Abdrucke brachte. Wir werden auf diesen übrigens beiläufig bereits an der Hand von Ideler mehrmals für Eudogus benutten Commentar später noch wiederholt zurückfommen muffen 1) und er= wähnen ihn hier nur, weil sich in demselben die Beweise finden, daß bereits, Hipparch die rechnende Geometrie auf die Sphäre anwandte, und so als Schöpfer der Trigonometrie betrachtet werden darf, obwohl dieselbe bei ihm noch nicht in der später üblichen Form auftrat. Zwar mag Hipparch manche Aufgaben, auf welche wir jett fast ausschließlich unsere bequemen Rechnungs= mittel anwenden, durch Construction oder mit Hülfe eines Globus gelöft haben, aber da er die Mühe nicht scheute, eine Sehnentafel zu erstellen2) und in seinem Commentar auf eine andere, allerdings seither verlorne Schrift "Η των συνανατολών περαγματεία" verweist, in welcher er bei Abhandlung der simultanen Aufgänge die nöthigen Rechnungsregeln geometrisch bewiesen habe, so ift wohl nicht zu zweiseln, daß er überhaupt manches Problem der sphärischen Ustronomie mit Gülfe seiner Tafeln durch Rechunng töste, oder also eine Art Trigonometrie betrieb, — spricht ja auch Ptolemäus bei seinen Rechnungen wiederholt aus, er sei auf dieselbe Weise wie sein Vorgänger Sipparch zu seinen Refultaten gekommen. — In den drei Büchern, welche der um 80 n. Chr. in Rom lebende Alexandriner Menelaos oder Mene= laus unter dem Titel "Squiquia" schrieb und die sich wenigstens theils in einer hebräischen, theils in einer aus dem Arabischen

<sup>1)</sup> Namentlich in 61. 2) Bergl. 34.

übertragenen lateinischen llebersetzung erhalten haben3), während feine Schrift über bie Berechnung ber Sehnen gang verloren gegangen zu sein scheint, finden sich bereits die Lehrsätze, daß in jedem sphärischen Dreicck die Summe der drei Seiten kleiner als 360°, die der drei Winfel aber größer als 180° ift, — daß einer gleichen Seite ein gleicher, einer größern Seite ein größerer Winkel gegenüber steht, — daß zwei sphärische Dreiecke, welche alle drei Seiten oder zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel oder eine Scite und die anliegenden Winkel, oder alle drei Winkel gleich haben, je auch in Beziehung auf die übrigen Elemente übereinstimmen 20.; — namentlich aber fannte Menelaus nicht nur den Transversalensatz am ebenen, sondern auch bereits sein Analogon am sphärischen Dreiecke 1), das dann bald für die weitere Entwicklung der sphärischen Trigonometrie von so großem Nugen werden follte. - Diese weitere Entwicklung begann Ptolemaus für das ebene und sphärische rechtwinklige Dreieck, auf welches er jedes andere Dreieck durch Zerlegen zurückführen konnte: Beim ebenen Dreiccke wurde über der Hypothenuse ein Halbkreis beschrieben, in welchem sodann die Katheten als Supplementarsehnen erschienen, so daß mit Hülfe der Sehnentafel leicht die Bezichungen zwischen ihnen und den Winkeln ermittelt werden fonnten ), — beim sphärischen Dreiecke wurde eine Transversale

3) Sie wurde zuerst 1558 von Manrohens und dann noch wiederholt herausgegeben, z. B. nach Hallen's Ueberarbeitung: Oxoniae 1758.

<sup>4)</sup> Diese beiden Sätze lassen sich bekanntlich in dem Einen Satze zusammensfassen: Jede Transversale schneibet die Seiten oder die Verlängerungen der Seiten eines ebenen oder sphärischen Dreiecks so, daß im ebenen Dreieck die Produkte der nicht an einander liegenden Abschnitte, im sphärischen Dreieck die Produkte (ihrer Sinus) der Sehnen der doppelten Abschnitte einander gleich sind.



5) Zerfällt man das Dreieck ABC durch die Höhe h in zwei rechtwinklige Dreiecke und bezeichnet Ch. die in Partes aus der Sehnentafel genommene Sehne oder Chorde, fo folgt aus dem Einen

h = Ch. 2 A. b/120 und aus dem Andern

h = Ch. 2 B. a/120

jo gezogen, daß je der eine Scitenabschnitt einen vollen Duas dranten betrug und sodann der Satz von Menelaus angewandt"). Die auf diese Weise erhaltenen Beziehungen wurden in Form von Proportionen oder sog. Analogien ausgesprochen und dei Answendung auf das allgemeine Dreieck einzeln oder in Combination mit andern Sätzen oft in ganz scharffinniger Weise, aber immer so benutzt, daß Schritt für Schritt jede specielle Nechnung aussessischt und, auch wo es leicht möglich gewesen wäre, keine Schlußsformel auszustellen versucht wurde, — ein Versahren, das großenstheils und jedenfalls in allen schwierigen Fällen bis in das 17. Jahrhundert hinaus beibehalten, ja eigentlich erst von Euler

fo daß

a : b = Ch. 2A : Ch. 2B

oder da nachmals die halbe Sehne des doppelten Winkels Sinus des Winkels genannt wurde,

a:b := Sin A: Sin B.

Waren b, c und A bekannt, so konnten aus der Schnentasel vorerst h und x, sodann aus h und C-x nach dem pythag. Lehrsatze auch a berechnet werden x.

 $^6)$  Sind  $A\,B'=A\,C'=C\,P=90^6,$  so folgen nach dem Transversalensate für Dreieck  $A\,B\,C$  und Transversale  $P\,C'$  bei unseres Schreibweise

 $\operatorname{Sin} AB'$ ,  $\operatorname{Sin} BP$ ,  $\operatorname{Sin} CC' = \operatorname{Sin} B'B$ ,  $\operatorname{Sin} PC$ ,  $\operatorname{Sin} C'A$ 

b. h.

1.  $\cos a$ .  $\cos b = \cos c$ . 1. 1

ober

 $\cos c = \cos a \cdot \cos b$  1.

und in ähnlicher Beise, indem man successive den Dreiecken BPB', CPP' und AB'C' die Transversalen AC', AB' und PC gibt,

Sin a = Sin c. Sin A 2 Tg a = Sin b. Tg A 3 Tg b = Tg c. Cos A 4

Diese 4 Formeln, von denen Delambre mindestens die zweite schon bei Hipparch voraussehen zu dürsen glaubte, entsprechen aber gerade den 4 von Ptolemäns benutzten aber allerdings noch (ohne Cos und Tg) in Sehnen ausgedrückten Analogien. Wie Hankel in seiner mehrerwähnten Schrift richtig hervorhebt, erhält man unter Answendung von 2 und 3 auf das ebenfalls rechtwinklige Dreieck PBB' auch noch die zwei Formeln



Cos A = Cos a Sin B. 5 Cot A = Cos c. T g B. 6. welche Ptolemans sehlten und erst von den Arabern aufgestellt wurden.

beseitigt worden ift"). — Eine große Vereinfachung war es, als im neunten Jahrhundert Albategnius, sei es aus eigener Idee, fei es auf Veranlaffung feines etwas ältern Zeitgenoffen Mohammed ben Musa, sei es, wie Manche glauben 8), nach Bor= gang der Indier anstatt den Sehnen die halben Sehnen der doppelten Winkel in die aftronomischen Rechnungen einführte. Als gu dieser neuen Hulfsgröße, welche bei den Arabern Gaib oder Bufen ) und dann bei Uebersetzung ins Lateinische 10) Sinus genannt wurde, und für welche sich ohne weiteres aus der Sehnentafel eine entsprechende Tafel ausschreiben ließ, durch Al= bategnius zu Gunften der Berechnung der Sonnenhöhen aus den Inomonschatten auch noch die Umbra recta oder die nachmalige Cotangente hinzugekommen war, — ferner durch Abul-Befa jedenfalls der von einem horizontalen Stabe auf cine vertikale Band geworfene Schatten als Umbra versa, d. h. unsere jezige Tangente, und die von ihm Durchmesser des Schattens genannte Entfernung des Stabendes von seinem Schatten ober unsere Secans, sowie mahrscheinlich ebenfalls burch ihn noch die Cofinus und Cofecans zur Erganzung eingeführt, die Rapporte dieser sechs Größen festgestellt und damit die bequeme Erstellung der betreffenden Tafeln ermöglicht worden, so bewegte man sich noch leichter in solchen Rechnungen. E3 unterliegt keinem Zweifel, daß die Araber, welche überhaupt ein merkwürdiges Talent befaßen, sich in neue Anschauungen hinein= zuarbeiten, und gang besonders Abul-Befa und 36n Junis,

<sup>7)</sup> Vergl. 110, wo ein solcher schwieriger Fall behandelt ist.

<sup>8)</sup> So 3. B. der eben erwähnte Hantel, der dafür sehr plausible Gründe beibringt. — Uebrigens war, wie nach Delambre aus seinem "Analemma", einem zur Construction von Sommenuhren und dergleichen diensichen, durch orthosgraphische Projection der Himmelskugel erhaltenen Hüsseigen, hervorgeht, auch schon Ptolemäus selbst nahe daran den Sinus einzusühren.

<sup>9)</sup> Bahricheinlich durch ungeschickte Arabisirung des Bortes giva oder gya entstanden, welches die Indier für Sehnen gebrauchten.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Jedenfalls eher als, wie Mädler glaubt, durch Zujammenziehung von semis inscripta.

gegenüber Ptolemäus in beiden Trigonometrien rasche Fortschritte machten, daß sie zur beguemern Berechnung der Tafeln zum Theil neue Methoden, eine Art Räherungsformeln aufftellten 11), und in der wirklichen Berechnung für jede zehnte Minute bis auf Quarten und Quinten gingen, — bereits begannen deffen geometrische Sätze zu vervollständigen und in Formeln zu verwandeln, — einzelne Schlufformeln aufstellten und dieselben durch Einführung von Hülfsgrößen handlicher zu gestalten suchten, — sogar schon Anfänge der im Westen erst mehr als ein halbes Sahr= tausend später auftauchenden Proftaphäresis besaßen 12). — Leider gingen jedoch viele der von den Arabern in der Trigonometrie erzielten Fortschritte beim Uebergange ins Abendland momentan wieder vollständig verloren und so mußte noch Burbach neuer= bings damit beginnen, die Schnen ibes Ptolemaus durch bie Sinus zu ersetzen, wobei er sich aber allerdings das Berdienst erwarb, in seiner neuen, ebenfalls von 10 zu 10 Minuten gehenden Sinustafel ben Rabius zu 60,000 Längeneinheiten anzunehmen, also zwar dem Radius gewiffermaaßen noch 60 Partes zu geben, aber dann diese decimal weiter zu theilen 13). Sein Nachfotger Regiomontan erhöhte sodann diesen Radius auf 600,000 und berechnete die Sinus mit der entsprechenden Genauigkeit für jede einzelne Minute, ja erstellte später noch eine zweite Tafel für den Radius 10,000,000; dagegen erreichte er in seiner bereits erwähnten, im Winter 1463/4 vollendeten Trigonometrie die ihm cben muthmaklich unbekannt gebliebenen Arbeiten seiner arabischen Vorgänger nicht, während er dagegen diejenigen der Griechen bedeutend vervollkommnete und ergänzte, so z. B., wenn auch noch in mühfamer Weise 11) das von ihnen ungelöfte Problem, aus den drei Winkeln eines sphärischen Dreiecks seine Seiten zu bestimmen,

<sup>11)</sup> Bergl. 110 und namentlich Hanfel pag. 288—292.

<sup>12)</sup> Bergl. 111 und Hankel 1. c.

<sup>13)</sup> Bon Burbach soll eine Schrift "Tractatus super propositiones Ptolemaei de sinubus et chordis. Norimb. 1541 in Fol." egistiren.

<sup>14)</sup> Bergl. 110 für eine verwandte Lösung.

glücklich absolvirte und jedenfalls als der erste moderne und systematische Bearbeiter der Trigonometrie, ganz abgesehen von seinen übrigen Arbeiten, eine Ehrenstelle beanspruchen darf. Da Regiosmontan zur Zeit als er diese Trigonometrie schrieb, die Tansgenten nicht kannte, dagegen einige Jahre später in seinen bereits erwähnten "Tabulae directionum" unter der Ausschrift "Tabula secunda" eine Tangententasel für jeden Grad und den Radius 1,000,000 gab "), und alsdann nach Eröffnung seiner Officin in Nürnberg alle möglichen eigenen und fremden Werke publicirte, nur seine Trigonometrie nie auslegen ließ "), so siegt der Gedanke nahe, daß er die Abssicht hatte, Lettere unter Einführung der Tangenten nochmals umzuarbeiten, aber durch seinen frühen Tod daran verhindert wurde.

37. Der Gnomon. Der bereits beiläufig¹) besprochene Instructionen sollen auch einen großen Theil des in China zwischen 572 und 450 v. Chr. versaßten Buches "Teheou-pey" füllen, das z. B. für die Verfertigung folgende Regel gebe: "Man nehme einen Bambusstab, steche in denselben in einer Höhe von acht Fuß ein Loch von ein Zehntel-Fuß Durchmesser; diesen Stabstelle man auf einem vorher geebneten Boden senkrecht auf; dann suche man den Schatten desselben und beobachte ihn." War nach der ersten Ausstellung des Stades durch solche Beobachtung, d. h. entweder durch directe Ermittlung des der Eulmination entspreschenden sürzesten Schatten vor und nach Mittag und Halfsuchen gleichslanger Schatten vor und nach Mittag und Halfsuchen ihres

<sup>15)</sup> Die "Tabulae directionum" gab Regiomontan noch selbst "Norib. 1475" herans. Später wurden sie zu Augsburg 1490, zu Benedig 1504 w. aufsgelegt; ferner gab Reinhold noch 1554 eine neue und etwas umgearbeitete Aussgabe, in welcher wohl auch die Tangententasel erweitert gegeben wurde, da sie nun den Titel "Canon soecundus ad singula scrupula" führen soll.

<sup>16)</sup> Sie wurde erst lange nach seinem Tode von Schoner unter dem Titel "De triangulis omnis modi libri quinque. Norimb. 1533 in Fol." aufgelegt, — dann noch 1561 zu Basel von Daniel Santbech.

<sup>1)</sup> Bergl. 3 und 5.

Winkels die Mittagslinie erhalten, so gab nun der hierdurch vollständig gewordene Inomon, bei dem also bereits das sonst oft als eine Erfindung der Araber bezeichnete Loch vorhanden war, an jedem hellen Tage um Mittag eine Zeitbestimmung und die Sonnenhöhe, - fo 3. B. auch die beiden Solftitialhöhen, deren halbe Summe die Equatorhöhe und damit die Polhöhe verschaffte, die halbe Differenz dagegen die Schiefe der Ekliptik. Schon ein Zeitgenosse von Aristoteles, der durch seine Reisen in dem hohen Norden berühmte Grieche Bytheas2), fand mit dem Gno= mone, daß sich in Massilia zur Zeit des Sommersolstitiums die Höhe seines Inomons zur Schattenlänge wie 120: 414/5 verhielt, woraus sich, unter Benutzung der neuern Daten für Polhöhe, Sonnendurchmeffer und Refraction, die Schiefe der Ekliptik e = 23° 49' ergibt3). Ebenso fand Albategnius 879 in dem nord= weftlich von Bagdad gelegenen Aracta die Solftitialzenithdiftanzen  $12^{\circ}~26'$  und  $59^{\circ}~36'$ , also  $e=23^{\circ}~35'$  und die Polhöhe  $\varphi=$ 36° 1'+), — Abul-Wefa 987 in Bagdad die Solstitialhöhen  $80^{\circ} \ 10' \ \text{und} \ 33^{\circ} \ 0', \ \text{also} \ \text{e} = 23^{\circ} \ 35' \ \text{und} \ \varphi = 33^{\circ} \ 25', \ -$ Ulugbegh 1440 zu Samarkand e = 23° 31' 48" 2c. — Db der Letztgenannte zu seiner Bestimmung, wie zuweilen angegeben wird, wirklich einen Quadranten anwandte, deffen Radius gleich der Höhe der Sophienkirche in Constantinopel, d. h. etwa gleich 180 Fuß war<sup>5</sup>), oder ob er nicht eher dafür einen Gnomon von entsprechender Höhe benutte, mag hier unentschieden bleiben; da= gegen ift zu erwähnen, daß in älterer und neuerer Zeit solche

²) Von Pytheas ist wahrscheinlich, daß er den Posarfreis erreichte; serner scheint er auf s. Reisen die Ebbe und Fluth beobachtet und ihre Beziehung zum Mondstande erfannt zu haben. Vergs. für ihn: "Bougainville, Eclaireissemens sur la vie et les voyages de Pythéas de Marseille (Mém. de l'Acad. des inser. 19), — W. Vessell, Neber Pytheas von Massille. Göttingen 1858 in 8, — J. Leseuct, Pythéas de Marseille et la géographie de son temps. Bruxelles 1836 in 8."

<sup>3)</sup> Bergl. damit die in 5 mitgetheilte Bestimmung von Tschu-Kong.

<sup>4)</sup> Nach andern Angaben soll Albategnins zu s. Bestimmung das in 38 beschriebene Triquetrum gebraucht haben.

<sup>5)</sup> Bergl. das unter 39 über solche Monstre-Instrumente Beigebrachte.

Monftre-Gnomone zweifellos conftruirt wurden. Abgeschen von einem Obelisten von 117 Jug Sohe, der unter Raifer Augustus in Rom auf dem Marsfelde errichtet und als Mittagszeiger benut wurde, conftruirte um 1468 der uns schon bekannte be= rühmte Arzt und Cosmograph Paolo Toscanelli") im Dome zu Florenz einen noch in neuerer Zeit von Ximenes wieder her= gestellten Inomon'), indem er in einer Sohe von 277' eine Platte mit einer Deffnung anbrachte, deren Bild sich in einer Sekunde um 2" d. d. verschob, so daß er den Mittag auf 1/28 genau er= mitteln und auch die Solstitialhöhen sehr genau bestimmen konnte. - In ähnlicher Weise begann um 1576 der florentinische Cos= mograph Egnazio Danti's) in der Kirche S. Betronio zu Bologna einen großen Inomon auszuführen, um an demfelben die Schiefe der Ekliptik scharf zu ermitteln. Er hatte bereits vor dieser Zeit durch Vergleichung eigener Bestimmungen mit früher erhaltenen ihre schon von Fracastor gelehrte successive Verminderung wirklich zu erkennen geglaubt und dieß in seinem 1569 zu Florenz heraus= gegebenen "Trattato dell' Astrolabii" hervorgehoben, war jedoch auf Zweifel gestoßen ), welche er gerne durch neue Beobachtungen beseitigen wollte. Die Anlage gelang ihm aber nicht vollständig, und erft etwa ein Jahrhundert später wurde durch Dom. Caffini jene berühmte Mittagslinie erstellt, die seither noch die Manfredi, Banotti 2c. wiederholt verificirten 10).

<sup>6)</sup> Vergl. 29.

<sup>7)</sup> Bergl. "Himenes, Del vecchio e nuovo gnomone fiorentino. Firenze 1757 in 4."

<sup>8)</sup> Zu Perugia 1537 geboren, von 1576 bis 1583 Prof. zu Bologna, und 1586 zu Rom als Bifchof von Alatri verstorben.

<sup>9)</sup> Noch später bezweiselten Viele diese Verminderung, bis es nachmals Euler und dann besonders Lagrange gelang, dieselbe auch theoretisch zu begründen.

<sup>10)</sup> Bergl. "La Meridiana del tempio di S. Petronio, tirata e preparata per le osservazioni astronomiche l'Anno 1658, revista e restaurata dal Signor G. D. Cassini A. 1695. Bologna 1695 in Fol., — E. Manfredi, De gnomone meridiano bononiensi. Bononiae 1736 in 4 unb: Observationes meridianae Solis habitae ad Gnom. Bon. 1655/1735. Bon. 1736 in 4, — La Meridiana del tempio di San Petronio rinnovato l'Anno 1776; si

38. Die Instrumente mit Geradtheilung. In den ältesten Zeiten wurden die scheinbaren Distanzen und Größen einfach abgeschätzt und, wenn es gut ging, nicht in einem landesüblichen Längenmaaße 1), sondern etwa in Mondbreiten ausgedrückt. Dann ging man muthmaklich zu der dem Cirkel ähnlichen, aus zwei um einen Punkt oder Ropf drehbaren Stäben bestehenden Schmiege über2), deren Kopf am Huge stand, während die Schenkel durch Deffnen oder Schließen auf die Winkelobjecte gerichtet wurden, und bestimmte den so direkt erhaltenen Winkel, indem man die Diftang der Schenkelspitzen im Kreise herumtrug3). Diesem ursprünglichen Winkelinstrumente folgten nachmals, aber kaum viel früher als bei den Alexandrinern, nach und nach andere etwas mehr Genauigkeit darbietende Vorrichtungen, welche wesentlich in zwei Hauptclassen zerfallen, - folche, die eine geradlinige Theilung und solche, die eine Kreistheilung besitzen. Zu den Instrumenten der ersten Art gehört voraus der schon von Ptolemäus im fünften Buche seiner Syntagis beschriebene und noch von Copernicus") gebrauchte parallactische Lineal, auch Trique= trum und Regula Ptolemaica genannt: Dieses Instrumentchen besteht aus einem lothrecht und drehbar aufgestellten Stabe, um deffen obern Endpunkt sich ein ebenso langer Stab mit Dioptern dreht, während um den untern Endpunkt ein mindestens V 2 mal fo langer Stab mit Längentheilung drehbar ift, der zugleich durch

aggiunge la ristampa del libro publicato l'Anno 1695, sopra la ristaurazione della meridiana eseguita dai celebri matematici G. D. Cassini e D. Guglielmini. Bologna 1779 in Fol."

<sup>1)</sup> Achnlich wie noch jest die scheinbaren Durchmesser von Sonne und Mond häufig gleich ein Fuß gesett werden, wurden im Alterthume gar oft auch die Distanzen der Sterne in Ellen (cubitus,  $\pi \tilde{\eta} \chi v s$ ) gegeben und so auch von den Chinesen die Größen der Feuerfugeln vielfach, wie in dem bereits erwähnten Verzeichniß von Biot zu sehen ist, durch Vergleichung mit einer Vase, Tasse, Pflaume 2c., besonders aber sowohl in Bruchtheilen als in Vielfachen eines Scheffels ausgedrückt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dem nachher noch Jahrhunderte lang von den Feldmeffern in Verbinsbung mit einem jog. Transporteur gebräuchlichen Récipiangle (Equerre fausse). Bergl. auch 87. <sup>3</sup>) Vergl. 34. <sup>4</sup>) Vergl. 78.

eine am Ende bes erften beweglichen Stabes angebrachte Schlaufe geht<sup>5</sup>). Beim Gebrauche wird nach Richten der Diopter auf den Bunkt, deffen Höhe gemessen werden soll, der Stand des ersten beweglichen Stabes an der Scala des zweiten abgelesen und fodann in einer Sehnentafel der entsprechende Winkel aufgesucht, der offenbar gleich der Zenithdistanz oder dem Complemente der Höhe ist. — Ein zweites dahin gehöriges Instrument ist das lange, namentlich bei den Geometern beliebte und durch Burbach nicht nur beschriebene, sondern nach der gewöhnlichen Unnahme auch erfundene, ganz sicher aber schon den Arabern bekannte und von ihnen fast auf jedem Planisphärium") angebrachte Quadratum geometricum, — ein wirkliches Quadrat, in welchem zwei Mebenseiten, der "Latus rectus" und der "Latus versus", Thei= lungen besitzen, an welchen je die Stellung eines um die Gegen= ccke drehbaren mit Dioptern versehenen Lineales abgelesen werden Wird der Latus versus vor der Beobachtung vertifal fann').

5) Das Triquetrum, das Copernicus sich aus Holz versertigte, die Theilung mit Tinte marstrend, und das später im Besitz von Tycho Brahe war, hatte,



auf die nach ptolemäischer Vorschrift 4 Ellen langen Stäbe ab = ac je 1000 Theile gerechnet, bei d : 1414 solcher Theile; die Genauigkeit in der Messung von a mochte 5' destragen. Bei Ptolemäus selbst war ab selbst in 60 Haupthseile und noch einige Unterabtheislungen getheilt, und es wurde sodann de an dieser Scala gemessen; schon Regionontan hatte

dagegen die Theilung von de vorgezogen. 6) Bergl. 48.



7) Das Quadratum geometricum, das Pursbach in einer eigenen, denfelben Titel führenden, zuerst 1516 und dann wieder 1544 als Anhang der Scripta Regiomontani zu Nürnberg durch Schoner publicirten Schrift beschrieb, hatte auf jeder der getheilten Sciten 12 Haupttheile à 10 Zehner und gab nach Purbach's Sinustasel durch

$$\sin z' = \frac{\alpha}{\sqrt{1200^2 + \alpha^2}} \qquad \sin z'' = \frac{1200}{\sqrt{1200^2 + \beta^2}}$$

oder nach Regiomontan's Tabula fecunda durch

$$T g z' = \alpha/1200$$
  $T g z'' = 1200/\beta$ 

gestellt, so läßt sich offenbar aus solcher Ablesung ebenfalls die Zenithdiftang finden. — Ein drittes Inftrument dieser Art endlich ist der früher außerordentlich viel gebrauchte Jakobsstab, auch Gradstock, Croß-Staff, Baculus ober Radius astronomicus, Arbabestrille 2e. genannt's). Schon die bereits angeführte "Margarita philosophica" von Reisch fennt einen "Baculus Jacob" und gibt für bessen Construction das einfache Recept: "Man nimmt einen Baculus von beliebiger Länge und theilt ihn in gleiche Theile; bei den Theilpunkten macht man Rinnen oder Löcher; dann macht man einen fleinen Baculus von der Große eines der befagten Theile und der Baculus ift fertig." Nachher fährt sie fort: "Will man mittelft des Baculus die Höhe eines Gegenftandes meffen, so stecke man den fleinen Baculus in ein beliebiges der Löcher und schreite vor- oder rückwärts, bis die Enden des kleinen Stabes dem obern und untern Ende des Gegenstandes entsprechen. und bezeichne alsdann den Standpunkt. Dann verstecke man ben fleinen Baculus um ein Loch ruchwärts oder vorwärts, je nachbem man vorwärts oder rüchwärts gehen will und wiederhole die Operation. Die Diftang der beiden Standpunkte ift gleich der Sohe bes Gegenstandes"). Db Regiomontan diesen Baculus

Zenithbistanzen. Purbach's Schrift ist übrigens eine eigene Tasel beigegeben, welche für jeden zwischen 0 und 1200 liegenden Werth von a den zugehörigen Winkel in Graden, Minuten und Seeunden gibt. — Nach Kästner (I 529) hatte das Quastat etwa 5½" Par.=Seite; diese Dimension wird jedoch wohl sehr gewechselt haben.

8) Den Namen "Jacob" wollten Manche mit dem Erzvater Jakob in 311= sammenhang bringen, d. h. ihn zum ersten Ersinder stempeln, — wieder Andere mit Jakob Köbel, in dessen "Geometrey Mainz 1535" der Name zuerst vorstommen sollte ze. — Roch in der Ausgabe des Köbel'schen Werses, die 1563 zu Frankfurt erschien, ist der Jakobsstab gerade so wie in der Margarita beschries ben, wie ich mich in dem Baster Exemplar überzeugt habe.

9) Es ift offenbar 
$$x:a=y:na$$
  $x:a=(y+b):(n+1)a$  also  $y=nx$   $y+b=(n+1)x$  folglid)  $b=x$  wie zu beweisen war. Die Rich=



der Geometer kannte oder nicht, mag dahin gestellt bleiben, da= gegen ist sicher, daß er in der spätestens bei Anlag des Kometen von 1472 geschriebenen Schrift: "De cometae magnitudine longitudineque ac de loco ejus vero problemata XVI" 10) cin an= liches Initrument beschreibt. Er sagt nämlich in Problem XII wörtlich: "Um den scheinbaren Durchmesser eines Kometen zu bestimmen, nehme man einen glatten Stab AB von fünf ober nicht Ellen Länge und theile ihn von A aus in gleiche Theile, je mehr bestv besser. Befestige an ihm unter rechtem Winkel verschiebbar einen Duerstab CD, dessen beide Urme gleich lang sein mussen. Theile ihn genau in eben solche Theile, wie sie auf dem Stabe AB eingeschnitten sind; befestige in den Punkten A, C und D drei Visirnadeln und das Instrument ist fertig. Die Beobachtung aber geschieht so: Lege das Ende A an das rechte Auge, schließe das linke, richte den Längsstab AB auf den Mittelpunkt des Rometen und verschiebe den Querstab, bis er den Durchmeffer des Kometen gerade deckt. Darauf lies die Anzahl der Theile ab, welche zwischen dem Bunkte A und dem Querstab CD liegen, und gehe damit in eine eigens dafür bestimmte Tafel ein, deren Berechnung ich an einem andern Orte erklären werde, und Du findest den Durchmeffer des Kometen." — Regiomontan

tigkeit erfordert aber, daß der große Baculus wenigstens annähernd horizontal gehalten werde, was Reisch überschen zu haben scheint.

10) "Norimbergae 1531 in 4" von Schoner als Anhang j. "Descriptio cometae torqueto observati" und dann wieder 1543 mit den "Scripta Regiomentani de Torqueto etc." publicirt. Die Figur, auf welche sich Regio-



montan bezieht, ist die beistehende; sie zeigt uns, daß die beiden Stäbe 210 und 1300 Theise enthalten. — Breusing glaubt in s. sonst sehr interessanten und auch von mir vielsach benutten Abshandlung "Zur Geschichte der Geographie

(Zeitschrift der Gesellschaft für Erdunde zu Berlin, Bb. 4)" auf pag. 99, es habe Regiomontan in jener Schrift die "Tabula fecunda" citirt; hierin täuschte er sich wohl; da Regiomontan immer die ganze CD angibt und den ganzen Winkel CAD haben will, so hatte er sich wahrscheinlich unter Zugrundestegung jener Tasel eine eigene Tasel angesertigt.

benutte sein Instrument auch soust vielfach, namentlich auch zu Distanzmessungen der Planeten von Sternen, und so findet man 3. B. unter seinen von Schoner herausgegebenen Beobachtungen die folgende: "1471 Die 9 Septembris mane Mars ab humero dextro Orionis 210: 674; a Capite Gemini præced. et septentr. 210:662." Db fodann er oder fein Schüler Behaim ben Gedanken hatte, daß dieses Instrument auch zur Bestimmung des fürzesten Abstandes eines Geftirns vom Meereshorizonte ober seiner Höhe, also der Nautik dienlich sein könnte, weiß man nicht bestimmt; dagegen ist es ziemlich sicher, daß Letzterer dasselbe mit sammt den Ephemeriden seines Meisters in der portugiesischen Marine einführte, und es ist in dieser Hinsicht nicht zu übersehen, daß Nonius bei Anführung dieses Instrumentes Regiomontan und Niemand anders citirt"). — Regiomontan selbst gab seinem Instrumente keinen Namen; später wurde es dagegen auf alle mögliche Weise und namentlich auch als Jakobsstab oder Radius astronomicus bezeichnet, ferner in verschiedener Weise modificirt, indem man ihm andere Theilungen gab, — demselben Längenstabe bis auf vier Querstäbe verschiedener Länge beiord= nete, für welche auf den vier Seiten des erstern vier verschiedene Scalen angebracht waren, — daffelbe mit Absehen verband 2c. 12). Es blieb, bis sich nach der Mitte des 18. Jahrhunderts der Spiegelsextant nach und nach Bahn brach, das Hauptinstrument ber Seefahrer für Bestimmung von Zeit und Breite.

39. Die Instrumente mit Kreistheilung. Obschon die Alten zu ihren Winkelmessungen meistens Instrumente mit Geradtheis

<sup>11)</sup> In seiner Schrift "De regulis et instrumentis (Opera Basil. 1566 in Fol. pag. 73/4)." — Die noch bei Peschel in s. "Geschichte der Erdfunde" vorkommende Angabe, es habe Baseo de Gama den Jakobsstab bei arabischen Indiensahrern in Gebrauch gefunden und sodann 1499 nach Europa gebracht, beruht, wie Breufing schlagend nachgewiesen hat, auf einem Mißverständnisse.

<sup>12)</sup> So wurde 3. B. nach Dechales (cursus mathematicus. 2. ed. II 8), der das Justrument "Crux geometrica, quam balistam nonnulli, alii Baculum Jacob nominant" mittelst eines Hülfsquadranten des Radius ½ CD Cotangenten aufgetragen und den erhaltenen Theilstrichen die doppelten Winkelbeigeschrieben.

130

lungen verwandten, da sie dieselben leichter erstellen konnten, so kamen doch jedenfalls auch schon ziemlich frühe Instrumente mit Arcisen in Gebrauch. So beobachteten zweifelsohne schon Timocharis und Aristyll um 300 v. Chr. zu Alexandrien an fog. Armillen, — einem Paare von getheilten Areisen, deren Giner fest im Equator lag, während der Andere um die Weltare drehbar war und muthmaßlich einen beweglichen Durchmesser besaß, der spätestens zur Zeit von Hipparch, sci es eine Art diametraler Absehen trug, sei es durch einen im Hauptfreise drehbaren Kreis mit solchen Absehen ersetzt wurde. Wurden die Absehen auf ein Gestirn gerichtet, so gab ihre Lage am beweglichen Kreise seine Declination, die Lage des beweglichen am festen Kreise seinen Stundenwinkel; lagen bei Beobachtung der Sonne beide Seiten des Equinoctials im Schatten, so trat eines der Equinoctien ein, während die Solstitien durch die größten Abweichungen vom Equator bestimmt wurden 1). Gang sicher wird von Eratojthene 3 erzählt, daß er 220 v. Chr. unter dem Portifus des Afademic= Gebäudes in Alexandrien Armillen von bedeutender Größe aufgestellt und an diesen unter Anderem gefunden habe, daß der Abstand der Wendekreise 11/83 des ganzen Kreises betrage. Diese 11/83 könnte er nun ohne Kreistheilung erhalten haben, indem er an dem beweglichen Kreise die Sonnenstände zur Zeit der beiden Solftitien marfirte, und dann die Diftanz der beiden Puntte fo lange im Kreise herumtrug, bis er wieder auf den Ausgangspunkt zurückfam, d. h. also nach 83 Auftragungen den Kreiß gerade 11 Mal erschöpft hatte 2). Wahrscheinlicher aber ift es, daß sein Kreis auf Sechstelgrade abgetheilt war, daß er jene Distanz mit Hülfe der Theilung gleich 47° 40' fand, und erft schließlich daraus nach damaliger Uebung für 47%: 360 den Näherungswerth 11/88

<sup>1)</sup> Die Annahme, daß je für Beobachtung der Equinoctien und der Solstitien eigene Armillen aufgestellt worden seien, ist kaum haltbar und entstand wohl nur auß der höchst unvollkommenen Beschreibung des Almagest. — sonst müßte man fast annehmen, es haben bereits die Griechen den unten beschriebenen Meridiankreis besesssien. 2) Bergl. 34.

substituirte. — Jedenfalls hatten auch die Aftrolabien der Hip= parch und Ptolemäus3), - die von ihnen und den Arabern fo. vielfach construirten Planisphärien 2c. 4) getheilte Kreise. Ferner beschreibt Ptolemäus im Almagest auch einen zur Bestimmung des Abstandes der Wendefreise dienenden, in 90 Grade und deren Unterabtheilungen getheilten, in die Ebene des Meridians gestellten Quadranten, an dem der Schattenwurf eines im Centrum angebrachten horizontalen Cylinderchens beobachtet wurde; ob da= gegen auch damals schon mit dem Triquetrum Höhenquadranten mit Alhidaden, und mit dem Jakobsstabe Quadranten oder Vollfreise, deren Ebenen, sei es von Hand, sei es auf einem Stative in die Ebene des zu messenden Winkelabstandes gebracht werden fonnten, in Concurrenz traten, habe ich bis jetzt noch nicht mit Sicherheit ermitteln können. Dagegen ist ziemlich sicher, daß die Araber bereits Duadranten der ersten, und nicht unwahrscheinlich, daß sie auch solche der zweiten Art besaßen. Ueberdieß geht aus einer Reihe von Zeugniffen hervor, daß fie, um die Genauigkeit ihrer Mefsungen zu vergrößern, nicht nur eine große Sorgfalt auf die Theilungen verwandten, sondern auch Instrumente von sehr großen Dimenfionen conftruirten: So berichtet Bailly 5), auf unverfängliche Machrichten arabischer Schriftfteller geftütt, daß auf dem Observatorium, welches der Khalife Sharfadaula im 10. Jahrhundert in seinem Garten zu Bagdad anlegen ließ, im Jahre 992 die Schiefe der Ekliptif an einem Sextanten von nahe 58 Juß Radius beobachtet worden sei, und wenn auch die sogar für eine solche Dimension unwahrscheinlich klingende Angabe, es habe Dieser Sextant einzelne Secunden gezeigt"), für eine Uebertreibung zu halten ift, so darf doch wohl daraus auf die damalige Existenz von wahren Monstre-Instrumenten geschlossen werden ).

<sup>3)</sup> Bergl. 48. 4) Bergl. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Astr. mod. I 233.

<sup>6)</sup> Eine Secunde würde etwa 1/25 einer Duodecimallinie entsprechen.

<sup>7)</sup> Jedoch faum auf die Existenz des von Diodorus beschriebenen egypztischen Kreises von 365 Ellen Umfang, durch den wohl nur die Sonnenbahn symbolissier werden sollte.

Bon gang hervorragendem Interesse ift die Beschreibung eines gur Messung von Meridianhöhen der Sonne bestimmten Instrumentes, welche Sedillot aus einem von Abul = Wefalherrührenden ara= bischen Manuscripte gezogen hat"): "Man befestigt in der Ebene des Meridians," so lautet dieselbe, "einen ganzen Kreis, der in 360 gleiche Theile und jeder derfelben in möglichst viele Unterabtheilungen<sup>9</sup>) getheilt ist, und bringt in zwei diametral entgegen= gesetzten Punkten zwei bewegliche Absehen an, sei es auf einer am Centrum des Kreises befestigten Alhidade, sei es auf einem zweiten Kreise, der in den ersten eingelassen ist und sich um deffen Centrum dreht; bewegt man sodann die beiden Absehen am Limbus des Kreises, bis der Sonnenstrahl gleichzeitig durch die Deffnungen Beider geht, so gibt die Anzahl der Grade oder Theile, welche zwischen dem Inder des obern Absehens und dem horizontalen Durchmesser des Kreises enthalten ist, die Meridianhöhe der Sonne." Anftatt auch die Beschreibung zu geben, welche Abul-Wefa von einem ihm zu gleichem Zwecke dienenden, dem obigen ptolemäischen ähnlichen Quadranten hierauf folgen läßt, scheint es mir angezeigter, die einige Aufschlüsse über die damaligen Constructionen gebende Vorschrift beizufügen, welche der von Jourdain für seine Beschreibung der Sternwarte zu Meragah 10) vorzugs= weise benutte arabische Schriftsteller, der sich muthmäßlich Muvajad el Dredi nannte, jedenfalls aber die dortigen Instrumente erbaute und sowohl Freund als Mitarbeiter von Naffir-Eddin war, für die Erstellung eines ähnlichen Apparates gab: "Man errichtet parallel mit der Mittagslinie," schreibt er vor, "eine Mauer von 6½ hakemitischen Ellen<sup>11</sup>) in der Länge und Breite. An ihrer

s) "L. Am. Sédillot, Mémoires sur les instruments astronomiques des Arabes. Paris 1841 in 4" (pag. 195 u. f.)

<sup>°)</sup> Bei Abul-Wesa muthmaßlich in sechs, da er damit für Bagdad die Solsttialhöhen 80° 10′ und 33° 0′ erhielt, — somit 23° 35′ sür die Schiese der Ekliptik, d. h. genau dieselben Werthe, welche er nach 37 auch mit dem Gnosmone gefunden haben soll.

<sup>10)</sup> Bergl. 26. Ich folge der Uebersetzung von Wurm.

<sup>11)</sup> Eine solche Elle soll etwa 26 Pariser-Zolle betragen.

öftlichen Seite stellt man einen Quadranten, aus dem Holz, genannt Sadjeh 12), erbaut, sammt seinen zwei Eckstäben auf, der von Trägern, die an der Mauer fest gemacht sind, gehalten wird. Der Quadrant und die Stäbe haben eine Breite von 3/4 Ellen, und letztere halten in der Länge 5 Ellen. Man nimmt den mittäglichen Winkel der Mauer zum Mittelpunkt und macht mitten auf der Breite des Quadranten eine Rinne oder Vertiefung, 3 Finger breit und 1/2 Finger tief 13); in dieser Rinne befestigt man einen fupfernen Quadranten von der nämlichen Dimenfion und verbindet ihn mit dem ersten durch Schrauben. Auf dem so ge= nau als möglich geebneten Limbus des Quadranten zieht man drei concentrische Kreisbogen und schreibt an dem mittlern die einzelnen 90 Grade, an dem einen Seitenbogen die Minuten und an dem andern die Grade von 5 zu 5 an. Aber ehe das In= strument an der Mauer sest gemacht wird, muß vorher sorgfältig untersucht werden: 1) ob der eine von den zwei Stäben auf dem Horizont senkrecht und der andere mit ihm parallel ist; 2) ob der Limbus in der Fläche des Mittagsfreises liegt, so daß die Linie, welche durch den Mittelpunkt und das südliche Ende des Quadranten geht, das Zenith trifft. Ift das Werkzeug in dieser Lage dauerhaft befestigt, so bringt man am Mittelpunkt einen stählernen Chlinder an, um welchen sich eine mit Dioptern verschene Al= hidade dreht." — Es geht aus diesen beiden von allen Extravaganzen freien Beschreibungen hervor, daß die Araber bereits große Sorgfalt auf die Construction und Aufstellung ihrer Instrumente verwandten, — zu Ersterer, wie es übrigens schon bei den Griechen und Chinesen vorkam 14), wenigstens zuweilen Metalle gebrauchten, — ben Vortheil erkannt hatten, gewisse Beobach-

<sup>12)</sup> Ein indisches, ebenholzartiges, jedenfalls hartes Holz.

<sup>13)</sup> Es wurden 36 Finger auf die Elle gerechnet.

<sup>14)</sup> Nach Delambre (Astr. anc. I 367) ist in einer von 104 v. Chr. dastirenden Schrift des Chinesen Sse-Ma-Tsien von damals schon alten Instrusmenten aus Messing die Rede, welche Kreise von 2 Fuß 5 Zoll Durchmesser, — seider ohne näher auf ihre Construction und ihren Gebrauch einszutreten.

tungen im Meridian vorzunehmen, — und speciell den Mauer= quadranten und sogar den Mauerkreis besaßen, d. h. Instrumente, welche man sonst frühestens von Theho Brahe in die Aftronomie eingeführt glaubte. Auch der Azimuthalquadrant, aus dem unfer Theodolit hervorgegangen ist 15) und den man ebenfalls frühestens aus der Zeit von Tycho datirte, scheint in Meragah und überhaupt bei den spätern Arabern, und sogar in einer noch reichern Ausstattung als nachmals im Abendlande, heimisch gewesen zu sein: denn die "drehenden Quadranten" von Meragah und das damit wohl identische von Sedillot beschriebene "Instrument des quarts de cercle mobiles" bestanden, wenn auch die Beschreibung im Detail zu wünschen übrig läßt, doch immerhin aus einem horizontalen Kreise, über welchem zwei Quadranten mit Alhidaden spielten, um von zwei Gestirnen in einem gegebenen Momente gleichzeitig die Höhen und Azimuthe zu nehmen und dadurch ihre Distanz zu bestimmen. Man darf also wohl als Schlußresultat hinstellen, daß der Instrumentalvorrath der Araber höher stand als im Westen zur Zeit von Regiomontan und Copernicus, und die praftische Astronomie erst zur Zeit von Wilhelm IV. und Tycho Brahe zu der früher erreichten Sohe aufstieg, um sie dann freilich bald nachher um ein Bedeutendes zu übertreffen.

40. Die Sand= und Wassernhren. Die Instrumente zur Zeitmessung blieben lange in etwas primitivem Zustande, indem sie sich auf sog. Wasser= und Sanduhren beschränkten: Die Wasser= uhren der Alten waren von wesentlich verschiedener Art. So bestanden diejenigen, welche die Assurer zur Zeit von Sardanapel oder etwa 600 v. Chr. benutzten, aus einem mehrere Kannen Wasser haltenden ehernen Cylinder, dessen Wandung unten ein kleines Loch zum Abträuseln des Wassers hatte; er wurde zur Zeit des Sonnenaufgangs gefüllt und dann durch Ausruser öffentslich verkündigt, sobald er leer geworden und wieder neu gefüllt worden war, was 5= bis 6mal des Tages vorsam. Die alten

<sup>15)</sup> Bergl. 116.

Indier benutten dagegen nach Schlagintweit1) eine hohle kupferne Halbkugel, welche unten eine feine Deffnung besaß, — auf Waffer gesetzt wurde, - sich langsam füllte - und je, wenn sie unter= sinken wollte, geleert und neu aufgesetzt wurde. Ein von ihm aus Benares mitgebrachtes Exemplar hatte 7,6° Radius auf 6,0° m Höhe und brauchte etwa 9/8 h zum Einsinken; wahrscheinlich war es früher durch Abschleifen des obern Kandes auf  $72^{\rm m} =$  $3 \times 24^{\mathrm{m}} = 3^{\mathrm{h}}$  alt-indischer Währung?) regulirt worden. — Auch bei den Griechen und Römern kam die im Driente übliche Methode "die Zeit durch den Fall des Wassers zu messen" ziemlich frühe in Gebrauch, und so sollen 3. B. schon zur Zeit von Aristophanes in Athen Gefäße mit einer engen Deffnung am Boben, aus der ein bestimmtes Maaß Wasser tröpfelte, bei gerichtlichen Verhand= lungen als Zeitmaaß für die Reden der Sachwalter in Anwendung gekommen sein3), und auch Plato soll sich einer Art Wasser= uhr bedient haben, um wenigstens ungefähr die Nachtstunden zu bestimmen. — Zur Zeit der Alexandriner versah man, vielleicht nach Vorgang des um 270 v. Chr. zu Alexandrien lebenden und oft als Erfinder der Wasseruhren genannten Mechanikers Ktesi= bios, die Wasseruhren erster Art nicht nur mit Vorrichtungen, um durch constantes Niveau oder durch die Form der Auffangs= gefäße ihre Genauigkeit zu vergrößern, sondern wohl auch bald mit einem Zifferblatte, dessen Zeigerage durch eine Schnur mit einem Schwimmer in Verbindung ftand. Noch später kamen weitere Zeiger, Hülfsräder 2c. hinzu, — man verwendete zur Construction edle Metalle, zur Berzierung Edelsteine, - ja bei einer täglich nur Ein Mal zu füllenden Uhr, welche Pompejus 62 v. Chr. in Pontus erbeutete, bestanden Gefäß und Zifferblatt aus Gold, während die Zeiger mit Rubinen besetzt und bie Zahlen in Saphir geschnitten waren. Immerhin scheinen diese Waffer= uhren, wenn auch im Folgenden Einiges über ihren aftronomischen

<sup>1)</sup> Vergl. seine Notiz in Münchner-Sitzungsberichten 1871 pag. 128 u. f.

<sup>2)</sup> Bergl. 4.

<sup>3)</sup> Es scheint, daß schon damals ähnliche Krankheiten wie jetzt graffirten.

Gebrauch beigebracht werden kann<sup>4</sup>), mehr zu bürgerlichen als wissenschaftlichen Zwecken Verwendung gefunden zu haben, und sie werden sowohl von Ptolemäus als auch von den arabischen Schriftstellern nur ganz beiläufig erwähnt, - leider ohne genügenden Aufschluß zu geben, wie sie sich bei ihren Zeitbestimmungen während der Nacht, die doch 3. B. von Ersterem bis auf Bruchstunden angegeben werden, behalfen ). - Die Sand= uhren, welche bis vor wenigen Decennien beim Kirchen= und Wachtdienste noch häufig im Gebrauch waren, bestanden bekannt= lich aus zwei, so in eine Art Gestell eingesetzten, gleichen conischen Gefäßen, daß ihre offenen Spiken gegen einander gerichtet waren. Das Eine berselben war größtentheils mit Sand gefüllt. Wurde es nach oben gebracht, so floß der Sand in einer gewissen Zeit in das untere Gefäß ab, worauf die ganze Vorrichtung umgewandt wurde, damit das Spiel neu beginnen könne. Die Sanduhren, deren Ablaufszeit durch Stauungen ziemlich ftark influencirt war 6), so daß sie kaum mit den Wasseruhren concurriren konnten, standen nach den Einen ebenfalls schon bei den Alten im Gebrauch, — während sie nach Andern erft im 8. Jahrhundert durch den Mönch Luitprand in Chartres erfunden wurden; von Sedillot werden sie bei Beschreibung der Instrumente der Araber nur ganz vorübergehend erwähnt.

41. Die Gewichtuhren. Die Erfindung der Gewichtuhren wird bald dem 846 verstorbenen Archidiacon Pacificus zu Berona, — bald dem 1003 als Papst Sylvester II. zu Kom verstorbenen Auvergnaten Gerbert, — bald dem 1090 verstorbenen Abt Wilhelm von Hirschau<sup>1</sup>) zc. — zugeschrieben, bald auch wieder die Vermuthung ausgesprochen, daß dieselben schon bei den Arabern in Gebrauch gewesen und durch die Kreuzs

<sup>4)</sup> Bergl. z. B. 43 und 51.

<sup>5)</sup> Bergl. 43 für das Wenige, was über die Zeitbestimmungen der Alten mitgetheilt werden kann.

<sup>6)</sup> Bergl. meine betreffenden Versuche in Nr. 36 meiner Mittheilungen (Zürch. Viert. 1874).

<sup>1)</sup> Wilhelm soll 1080 "Institutiones astronomiæ" versaßt haben.

fahrer nach Europa gebracht worden seien. Gewiß ist bloß, daß schon im Jahre 1120 Uhren mit Schlagwerken vorhanden waren. da in den von diesem Jahre datirenden Regeln der Cistercienser den Sacristanen vorgeschrieben wird, dafür zu forgen, daß die Uhr vor der Frühmesse schlage und wecke2), — daß gegen das Ende des 13. Jahrhunderts, wenigstens in Stalien, bereits vielfach Schlaguhren vorkamen — und daß um die Mitte des 14. Jahr= hunderts auch in den Rheingegenden einzelne Thurmuhren auftauchten, und Zürich um 13683), Basel gegen 1380 ebenfalls solche besaßen. — Von höchstem Interesse ist es, daß man von einer Schlaguhr, welche ein Deutscher, Heinrich von Wick, in den Jahren 1364 bis 1370 für den französischen König Karl V. verfertigte, noch die Construction kennt: Sie hatte ein Gewicht als constant wirkende Kraft, — ein deffen Bewegung auf ein Zeigerwerk übertragendes Räberwerk, — einen zum Reguliren bestimmten, hin und her schwingenden Balancier, — ein zwischen ihm und dem Räderwerk vermittelndes, als sog. Echappement wirkendes Kronrad, — ja sogar ein das Aufziehen ohne Störung erlaubendes Sperrrad. Es waren also um die Mitte des 14. Jahrhunderts, mit einziger Ausnahme genügender Regulirung durch ein Bendel, bereits alle Haupttheile der Uhr vorhanden, und diese sind gewiß nicht gleichzeitig, sondern eher mit großen Zwischenräumen erfunden worden, so daß die ersten Anfänge der Gewichtsuhr gar wohl schon in das 11. oder sogar in das 9. Jahrhundert fallen fönnen. — Dagegen darf man sich nicht verhehlen, daß die ganze Unlage und Ausführung dieser frühen Uhren noch sehr roh war und z. B. enorme Gewichte nöthig waren, um die Werke im Gange zu erhalten, — und es begreift sich ganz gut, daß Walther, als er etwa von 1484 hinweg an einer Räderuhr

<sup>2)</sup> Vergl. die Rotiz von Fechter in Basl. Taschenb. 1852, pag. 144.

<sup>3)</sup> Nach Bogel's Chronit war 1368 in Zürich auf der Peterskirche eine erste öffentliche Uhr aufgestellt worden, welche sodann 1538 durch eine neue astronomische Uhr ersest wurde, die Hans Lutherer von Waldshut construirte und der Zürcher-Maler Hans Asper ausschmückte; letztere soll 2394 Pfd. geskoftet und bis 1657, wo der Blit in den Thurm schlug, functionirt haben.

138

zu beobachten versuchte, noch sehr unzuverläffige Resultate erhielt. - Ganz große öffentliche Werke ließen sich nach und nach schon eher zu einer gewissen Befriedigung ausführen und wurden auch bald da und dort mit andern kunstreichen Mechanismen verbunden: So foll schon Giovanni Dondi, ein 1389 gu Genua verftorbener Arzt und Aftronom, während seinem Aufenthalte in Padua eine sehr fünftliche, ihm den Beinamen Dall' Drologio verschaffende, noch von Regiomontan sehr bewunderte Uhr construirt haben, welche neben Stunden und Minuten auch Tag und Monat, den Lauf der sieben Wandelsterne, die Festtage 2c. zeigte, und ähnliche Kunstwerke aus dem 15. und 16. Jahrhundert könnten noch Manche angeführt werden. Es mag jedoch genügen, über eines der berühmtesten derselben, die 1571 bis 1574 in Strafburg construirte große astronomische Uhr, noch etwas näher einzutreten4): Strafburg hatte schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts eine in Holz ausgeführte aftronomische Uhr erhalten, die jedoch nach und nach unbrauchbar wurde, so daß 1547 eine Commission, in welcher der 1562 verstorbene Mathematik-Professor Christian Berlin faß, den Auftrag erhielt, ein neues Werk zu beforgen, zu dem auch alsbald ein Anfang gemacht wurde, der jedoch "durch etlicher absterben und anderer ungelegenheit" willen "unauß= gemacht verblieb." Erst als sich 1571 bei Herlin's Schüler und Nachfolger, dem 1531 zu Straßburg gebornen Konrad Dafy= podius von Frauenfeld, der sich damals bereits durch zahlreiche Schulausgaben griechischer Mathematiker und einige felbstftändige Schriften weit bekannt gemacht hatte 5), zwei junge Uhrmacher aus. Schaffhausen, Faak und Josias Sabrecht, welche ihrem Vater

<sup>4)</sup> Für die Uhr von Wick, die Straßburger-Uhr und andere alte Uhren vergleiche die Specialwerke "Ferd. Berthoud, Histoire de la mesure du temps par les horloges. Paris 1802, 2 Vol. in 4, — Pierre Dubois, Histoire de l'horlogerie. Paris 1849 in 4, 2c."

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. für Dahppodius III 51—62 meiner Biographien. Namentlich ift hier f. Schrift "Hypotyposes orbium coelestium, congruentes cum tabulis Alfonsinis et Copernici, seu etiam tabulis Prutenicis. Argent. 1568 in 8" μα erwähnen.

Joachim bei Ausführung der 1564 auf dem Frohnwaagthurm in Schaffhausen aufgestellten fünstlichen Uhr behülflich gewesen waren, Bur Erbauung der projectirten Uhr meldeten, kam die Sache unter seiner Leitung in gedeihlichen Fluß, und es entstand das vielfach bewunderte, von den Schaffhauser-Malern Tobias und Josias Stimmer auch äußerlich bestens verzierte, von Dasppodius beschriebene") große Werk, das bis 1732, als der lette Habrecht starb, von den Nachkommen der Erbauer besorgt wurde, dann aber 1789 stockte und nun seit 1838 durch ein von Schwisque construirtes, noch fünstlicheres Werk ersett ift. Bei dieser Dash= podius'schen Uhr trug ein Belikan auf seinem Rücken einen Globus von 3' Durchmesser, auf dem die 1022 Ptolemäischen Sterne verzeichnet waren, und der sich zur Versinnlichung der täglichen Bewegung mittelst verborgenem Räderwerke täglich einmal umdrehte. Hinter diesem Globus war auf einer sich jährlich einmal umdrehenden Scheibe ein immerwährender Kalender angebracht, zu dessen Seite die 1573 bis 1605 zu erwartenden Finfternisse verzeichnet waren. Eine andere Scheibe, welche sich in 100 Jahren einmal umdrehte, wies für 1573 bis 1673 je Jahr, Sonntags= buchstabe 2c. Noch andere Scheiben gaben die jeweiligen Mondphasen, den Stand der Planeten in den Zeichen 2c. Daneben durften natürlich fünftliche Schlagwerke und Glockenspiele, ein frähender Hahn 20. nicht fehlen, — ebenso wenig eine Menge Berzierungen und Bilder, unter welch Lettern ein Porträt von Copernicus hervorzuheben ist, welches Stimmer nach einer durch Dasppodius aus Danzig erhaltenen Borlage malte. In Beziehung auf den Globus, welchen Dasnpodius etwa 14 Jahre vor der Uhr zum eigenen Gebrauche bei aftronomischen Beobachtungen construirt hatte"), dann aber dem Rathe zu Gefallen mit ber Uhr

<sup>6) &</sup>quot;Warhafftige Außlegung des Aftronomischen Uhrwerkes zu Straßburg, beschrieben durch M. Conradum Dasppodium, der solches astronomische Uhrwerk ansenglichs erfunden und angeden. Straßburg 1578 in 4." Später schrieb Dasppodius noch: "Horologii astronomici, Argentorati in summo templo erecti, descriptio. Argent. 1580 in 4."

<sup>7)</sup> Dasppodius, der bis zu seinem 1600 erfolgten Tode auch den Erschei=

verband, fagt er felbst am Schlusse seiner Beschreibung: "Wann ich follte rund und warhaftig fagen, welches das fürnemmeste und ben den gelehrten zum höchsten geachtet werk sehe an diesem gangen Aftronomischen Uhrenwerk, so ists kein anderes als diese fugel, wiewol der gemeine man, auch die so vermeinen etwas wissen, solches auf unwissenheit und unverstandt der Aftronomen nicht wissen noch können bedenken, sondern achtens geringer, dann das hanengeschren und die kinder, das stundglaß und anders so von bildern gemacht ift, welches nichts anders dann ein zierdt ist und weniger funst hat." — Die ersten tragbaren Uhren, bei welchen als Surrogat für das Gewicht eine aufgerollte Feder und als Surrogat des Balancier oder als Spiralfeder an der Unruhe eine Schweinsborfte wirkte, construirte schon gegen das Ende des 15. Jahrhunderts der 1540 zu Nürnberg verstorbene Straßburger Beter Hele unter dem Namen von Nürnberger-Chern. Es waren nach Cochläus ), kleine Räberuhren, die nicht bloß in jeder Lage, ohne Gewicht, die Stunden zeigten, sondern sie sogar schlugen, auch wenn man sie in den Busen oder in die Tasche steckte." Sie wurden alsbald auch in Augsburg nachgeahmt und vielfach nach Frankreich und England ausgeführt; aber immerhin erforderte es auch da noch viele Schritte und viele Jahre, um nur etwas zuverläffige Werke zu einem relativ billigen Preise siefern zu können und dadurch eine Uhrenindustric zu gründen, wie sie z. B. gegen Ende des 17. Jahrhunderts durch Daniel= Ican Rich ard in den Neuenburger-Bergen eingeführt worden ist, - ber eigentlichen Chronometer hier ebenso wenig zu gedenken, als oben bei ben Standuhren von wirklichen Zeitregulatoren ge= sprochen worden ist').

nungen am Himmel seine Aufmerksamkeit zuwandte, schrieb bei Anlaß des Cometen von 1577 eine Gesegenheitsschrift: "Bon Cometen und ihrer würckung. Straßsburg 1578 in 4" und gab von derselben zugleich auch eine sateinische Ausgabe.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Bergs. den von ihm 1511 zu Kürnberg herausgegeb. Commentar zu Pomponius Mesa.

<sup>9)</sup> Vergl. 117 und 210 für die spätere Geschichte der Uhren.

42. Die Sonnenuhren und Sonnenguadranten. Offenbar ursprünglich sich aus dem Gnomon oder der Mittagsuhr ent= wickelnd und durch den Mangel anderer, auch nur irgendwie zuverlässiger und für Jedermann benutbarer Uhren fast nothwendig geworden, wurde die Construction von Sonnenuhren, welche schon in verschiedenen Abarten den Phöniciern, Babyloniern, Juden 2c. nicht unbekannt waren, von den Griechen bedeutend ausgebildet1). Lettere, unter benen besonders Unagimander, Anaximenes, Eudoxus 2c. in diefer Beziehung genannt werden, woraus aber Ptolemäus um seines bereits erwähnten Analemmas willen genannt zu werden verdiente<sup>2</sup>), scheinen von den Babyloniern sowohl den Inomon, d. h. die Sonnenuhr, bei welcher der schattenwersende Stab oder der Stylus vertifal stand, als auch den Polos, bei welchem er in die Weltage gelegt wurde, erhalten, jedoch besonders Erstere benützt und. wenigstens in der früheren Zeit, gar oft nur aus der Länge des Schattens auf die Tageszeit geschlossen zu haben 3). Als Auffangsfläche diente meistens die schon von Berosus angewandte Sohlfugel, welche die landesüblichen ungleichen Stunden in bequemfter Weise gab, — doch wurden auch Horizontalflächen angewandt und auf diesen die den verschiedenen Tages= und Jahreszeiten entsprechenden Schattenrichtungen und Schattenlängen aufgetragen, womit wohl der Name Aranea zusammen= hängen mag, welchen eine von Eudorus construirte Sonnenuhr getragen haben soll. — Bei den Arabern, welche schon um ihrer

¹) Bergl. 4 für die Sonnenuhr von Berofus; ferner Compt. rend. 1870 VII 25, wo Laussedat über eine ausgefundene phönicische Sonnenuhr und Compt. rend. 1874 III 23, wo Rahet über eine eben solche griechische berichtet; sodann die Specialschriften: "G. H. Martini, Abhandlung von den Sonnenuhren der Alten. Leipzig 1777 in 8, — Fr. Boepte, Disquisitiones archaeologicomathematicae circa solaria veterum. Berolini 1842 in 4 zc." — Die im zweiten Buche der Könige XX 9—11 stehende Erzählung von dem Rückwärtsgehen der Schatten wollen wir hier weder bemängeln, noch als Beweismittel sür das hohe Alter der Sonnenuhren benußen. ²) Bergl. 36.

<sup>3)</sup> So spricht Aristophanes von einer zehnfüßigen Schattenlänge, bei der Jemand zum Abendessen erwartet werde.

142

religiösen Uebungen willen auf die Inomonit als ihr einziges Mittel für genaue Zeitkenntniß großen Werth legten, wurde die= selbe noch mehr ausgebildet, und großentheils zu ihren Gunsten die Trigonometrie weiter entwickelt+); namentlich erwarben sich die Albategnius, Alfind, Thebit, Abul-Befa, 36n Junis, Abul Shaffan 2c. theils durch Erfindung von Constructionen und Rechnungsvorschriften, theils durch Composition von betreffenden Schriften große Verdienste: Die Auffangsflächen wurden varirt, - neben den ungleichen Stunden auch die Equi= noctialstunden angegeben, — die Schattenlinien für die verschiedenen Jahreszeiten oder Zeichen bestimmt zc., - und wenn auch der Inomon bei den Arabern noch immer vorherrschte, so scheint doch auch der Polos cultivirt worden zu sein, da man sich sonst nicht erklären könnte, wie derselbe schon bei den ersten betreffenden Schriftstellern des Abendlandes, welche sich nach eigener Angabe zunächst auf die Araber stützten, sich in gleichem Maaße wie der Inomon entwickelt findet, ja der Stylus von dieser Zeit an sogar fast ausschließlich in der Weltage liegt, während die Auffangsfläche meistens entweder eine im Equator liegende, oder dann eine horizontale oder vertikale Ebene mar, jedoch auch irgend eine andere Fläche sein konnte; ferner wurden bald feste und an Kirchen oder an andern öffentlichen Gebäuden mitunter schr große, bald kleinere bewegliche und sogar auch tragbare Sonnenuhren construirt, wobei die beiden letzteren Sor= ten, wenigstens später, zur bequemeren Drientirung fast immer einen kleinen Compaß als Beigabe erhielten. — Auf solche Weise nach dem Abendlande verpflanzt, gediehen auch da die Sonnenuhren, bei denen also ziemlich Thurmuhr, Standuhr und Taschenuhr repräsentirt war, gang vortrefflich, und wurden namentlich durch die verschiedenen betreffenden Schriften von Sebaftian Münfter nach ihrer Conftruction allgemeiner bekannt, so daß er in früherer Zeit vielfach als Bater der Enomonik

<sup>4)</sup> Bergl. 36.

bezeichnet wurde: Zu Ingelheim in der Pfalz 1489 geboren, war Sebastian Münster') erst ein Lieblingsschüler von Stöff= ler in Tübingen, folgte bann 1529 einem Rufe als Professor der hebräischen Sprache nach Basel, machte sich von dort aus durch vielfache alttestamentliche Arbeiten, welche er seinem schon 1523 in Heidelberg publicirten hebräischen Lexikon folgen ließ, und fast noch mehr durch seine oft und in den verschiedensten Sprachen aufgelegte "Cosmographia. Beschreibung aller Länder") immer weiter bekannt, fiel aber leider schon 1552 der Pest zum Opfer. In seiner 1531 zu Basel verlegten "Compositio horologiorum", seiner ebendaselbst 1537 gedruckten "Fürmalung und fünstlich Beschreibung der Horologien", und andern ähnlichen Schriften, die weite Verbreitung fanden, gab er, nach Art aller ältern Schriftsteller, nur Conftructionen, feine Beweise und feine Formeln. Auch sonst zeigte er große Borliebe dafür, Instrumente zu construiren, mit welchen sich verschiedene aftronomische Aufgaben ohne Rechnung angenähert lösen laffen, so die Bestimmung der goldenen Zahl, des Sonntagsbuchstabens, der Tageslänge, der Mondphasen und Mondfinsternisse 2c., und es beziehen sich hierauf seine 1528 zu Oppenhahm und 1529 zu Wormbs er= schienenen Schriften "Erklerung des newen Instruments der Sunnen, nach allen seinen Scheyben und Cirkeln, — und: Erklerung des newen Instruments über den Mon gemacht 2c.," ja auch in seiner Darstellung der ptolemäischen Planetentheorie, i. 1536 zu Basel gedruckten "Organum uranicum" bilben bic beweglichen Scheiben eine nicht unbedeutende Rolle. — Wie schon angedeutet, bereits etwas vor, namentlich dann aber noch lange nach Münfter, ja bis in das 18. Jahrhundert hinein, betraf ein nicht unbedeutender Theil der aftronomischen Literatur die Inomonif, und es mögen hier noch einige der in dieser Richtung thätigen Schriftsteller und ihre betreffenden Schriften namhaft

<sup>5)</sup> Bergl. für Münster II 1—26 meiner Biographien.

<sup>6)</sup> Basel 1544 in Fol. und später, zulet 1628. Die erste lateinische Auß-gabe erschien 1550, eine französische 1552, eine italienische 1558 2c.

gemacht werden: Daß schon der etwas frühere Regiomontan in feinem Kalender Anleitung zur Conftruction von Sonnenuhren gab, ist bereits erwähnt worden ); dagegen mag 3. B. noch angeführt werden, daß der Pariser Professor Drontius Kinäus, im gleichen Jahre wo die ersterwähnte der Münfter'= schen Schriften erschien, "De solaribus horologiis et quadrantibus libri IV" schrieb, - daß etwas später Andreas Schoner, muthmaßlich größtentheils aus dem Nachlaffe seines Vaters "Gnomonices libri III" publicirte"), — daß Tycho's Jugend= freund Bartholomäus Scultetus eine Schrift "Gnomonice de Solariis, von allerlen Solarien" herausgab "), - daß ber bei der Reformation des Kalenders thätige Chriftoph Clavius neben anderen quomonischen Schriften "Tabulae ad horologiorum constructionem utiles" sieferte 10), — daß der berühmte Ingenieur Salomon de Caus 1624 zu Baris eine dem Cardinal Richelieu gewidmete und jetzt sehr seltene Schrift "La pratique et démonstration des horloges solaires" herausgab, — daß der z. B. um die Regelschnitte verdiente französische Mathematiker Philippe de La Hire 1682 eine zur Zeit sehr geschätzte Schrift "La gnomonique" bekannt machte, — daß der Mathematik-Professor Joh. Gabriel Doppelmagr zu Rürn= berg eine "Gründliche Anweisung zur Beschreibung großer Sonnenuhren" erscheinen ließ") — 2c. Nach und nach, wie die Räderuhren häufiger und besser wurden, verlor sich dann allerdings immer mehr die Bedeutung und damit auch die Behandlung der Sonnenuhren, bis ihnen endlich in den letten Decennien die telegraphische Zeitübermittlung fast ganz den Hals brach; aber dennoch hat auch noch die neuere Zeit Repräsentanten ber betreffenden Literatur, wie 3. B. die von Jos. Mollet 1812

<sup>7)</sup> In 32.

<sup>8)</sup> Noribergae 1532 in Fol. — Für den Bater vergl. 32.

<sup>9)</sup> Görlit 1572 in Fol. — Bergl, für Scultetus 87 und 115.

<sup>10)</sup> Romae 1605 in 4. — Bergl. für Clavius 106.

<sup>11)</sup> Nürnberg 1719 in Fol. — Bergl. für Doppelmagr 287.

zu Lyon und 1815 zu Paris publicirten zwei Schriften "Gnomonique analytique, - und: Gnomonique graphique", - die von dem ältern Littrow herausgegebene "Gnomonik 12)", die von Theodor Olivier 1847 zu Paris veröffentlichte "Application de la géométrie descriptive aux ombres, à la perspective, à la gnomonique et aux engrenages", - die 1864 zu Wien von Dr. Rudolf Sonndorfer aufgelegte "Theorie und Construction der Sonnen-Uhren, — 2c. — Zum Schlusse mag noch eines Sonnenquadranten gedacht werden, den Sacrobosco in dem auf der Pariser Bibliothek befindlichen Manuscripte "De compositione quadrantis simplicis et compositi et utilitatibus utriusque" beschreibt, der aber ohne allen Zweifel schon von den Arabern, die nach Sedillot mehrere analoge Instrumente besaßen, construirt wurde, und jedenfalls als einer der ältesten Repräsentanten der noch in der neuesten Zeit vielfach construirten Instrumente betrachtet werden darf, welche aus Einstellung auf die Sonne oder Messung der Sonnenhöhe die wahre Zeit ergeben. Die Construction desselben, nach welcher ein Läufer, der an einem starren Lothe angebracht ist, sobald er für einen beftimmten Ort und Tag nach der Mittagshöhe der Sonne ge= stellt wird, jeden Augenblick unmittelbar angenähert die Zeit zeigt, sobald man das Instrument auf die Sonne richtet, ist ganz ingenieus, - bagegen allerdings nur unter kleinen Breiten fortwährend guter Angaben fähig, in größeren Breiten nur zur Beit der Equinoctien 13).

<sup>12)</sup> Wien 1831 in 8 (2. A. 1838). — Bergl. für Littrow 271.

Is Der von Sacrobosco, für welchen auf 67 verwiesen wird, beschriebene Sommenquadrant besteht aus einem in  $j.\,90^{0}$  getheilten Quadranten des Radius 1, in dessen Centrum A ein starres oder massives Loth hängt, welches, wenn die durch die Diopter D und F bestimmte Visur horizontal ist, auf Null steht, so daß er beim Richten von DF nach der Sonne ohne weiteres an der Theistung die Höhe der Sonne angibt. Beschreibt man serner von Punkten der Geraden AE aus Kreise, welche durch A und die Theilpunkte 90, 75, 60, ... gehen, — läst diese Kreise den Stunden XII, I = XI, II = X, ... entsprechen, — stellt das Loth auf den der Mittagshöhe h =  $90^{0}$  —  $\varphi$  + d der Sonne an dem betressenden Tage entsprechenden Punkt B der Theilung, — schiebt einen am

43. Die Bestimmung der Mittagslinie und der Zeit. Zur Bestimmung der Mittagslinie wurde im Alterthume fast ausschließeslich die uns schon bekannte Methode der correspondirenden Schatten') beibehalten. So lehrt noch Ulug Begh in der Einleitung zu seinen Tafeln'): "Man bereite auf dem Terrain eine ebene und horizontale Fläche so, daß, wenn man Wasser darauf ausgießt, dasselbe sich gleichsörmig nach allen Seiten ausdreitet. Zur Berisication , nehme man ein gleichseitiges Dreieck, bezeichne die Mitte der Basis mit einem Strich und befestige an der Spize ein Bleiloth; dann seze man das Niveau auf der Fläche in allen Nichtungen auf, dis das Bleiloth beständig auf dem Striche bleibt. Nachher beschreibe man auf der Fläche einen Kreis, errichte im Centrum einen Gnomon und merke den Eintritts und Austrittspunkt des Schattens an;



Lothe befindlichen Läufer C in den Stundenkreis XII, — und richtet endlich in irgend einem Momente, dessen wahre Sonnenzeit man des stimmen möchte, die Diopter nach der Sonne, so sällt C von selbst nach C' in den betressenden Stundenskreis. Ist nämlich AG = GC' und  $GE \perp AC'$ , so ist E der Mittelspunkt des durch A und C' gehenden Kreises, der den Duadranten in I trifft, und man hat

AE. 
$$\operatorname{Coss} = \frac{\operatorname{AC}'}{2} = \frac{\operatorname{Sinh}}{2}$$

 $\cos s = \frac{1}{2 \cdot AE} = \frac{\sin h'}{\sin h} = \frac{\sin h'}{\cos \varphi \cdot \cos d + \sin \varphi \cdot \sin d}$ 

mährend streng genommen der, der Höhe h' entsprechende Stundenwinkel s' nach der Formel

$$\cos .\, \mathbf{s'} = \frac{\sin \mathbf{h'} \, - \, \sin \varphi \, \, \sin \mathbf{d}}{\cos \varphi \, \cos \mathbf{d}} = \cos \mathbf{s} - 2 \sin^2 \frac{\mathbf{s}}{2} \cdot \, \mathrm{Tg} \, \varphi \, \, \mathrm{Tg} \, \mathbf{d}$$

zu berechnen ist, so daß das Berfahren allerdings nur für d=0 ober  $\varphi=0$  genau ist, aber auch sür nicht gar zu bedeutende Berthe dieser Größen noch gute Annäherungen gibt.

<sup>1)</sup> Bergl. 3. 2) Bergl. 26.

dann theile man den zwischen diesen beiden Bunkten enthaltenen Bogen in zwei gleiche Theile und verbinde den Theilpunkt mit dem Centrum, wodurch man die Mittagslinie erhalt; die Sent= rechte zu der Mittagslinie gibt die Equinoctiallinie." Doch waren auch andere Methoden bekannt, und so lehrte z. B. Ulug Begh noch folgende: "Wenn die Sonne nahe am Horizont ift, so hänge man ein Bleiloth auf und verzeichne seinen Schatten. Im gleichen Momente messe man mit einem guten Instrumente die Höhe der Sonne, berechne daraus das Azimuth der Sonne') und trage dasselbe entsprechend seinem Zeichen vom Fußpunkte des Lothes an die gezogene Schattenlinie; der nicht mit Letzterer zusammenfallende Schenkel ist die Equinoctiallinie, eine Senkrechte zu demfelben die Mittagslinie." Bei einer dritten Methode, welche der zur Zeit Trajan's lebende römische Feldmeffer Hy= ginus practicirte, wurde die Mittagslinie aus brei, 3. B. während des Vormittags, aufgezeichneten ungleichen Schatten abgeleitet '), - 2c. - Für die Zeitbestimmungen am Tage wurden, wo die Sonnenuhren nicht hinreichten, zuweilen Söhen der Sonne genommen. So zeichnete z. B. Ibn Junis auf, daß zu Cairo am 8. Juni 978 eine Sonnenfinsterniß begonnen habe, als die Sonne in 56° Höhe ftand, während ihr Ende bei einer Sonenhöhe von 26° eingetroffen sei. Bei Nacht mußte, wie man aus Theon's Commentar zum Almagest erfährt, die Wafferuhr in der Weise aushelfen, daß man die vom Untergange der Sonne am vorhergehenden Abend bis faum Eintreffen des zu fixirenden Momentes aus einem ftets voll erhaltenen Gefäße ausgeflossene Wassermenge mit derjenigen verglich, welche man von da hinweg bis zum Sonnenaufgange am folgenden Morgen oder bis zum Sonnenuntergange am folgenden Abend erhielt,

<sup>3)</sup> Das Nzimuth wurde damals noch von der Equinoctiallinie aus gezählt, fo daß es für die auf= oder untergehende Sonne unserer Morgen= oder Abend= weite entsprach.

<sup>4)</sup> Bergl. darüber Molliveide in Bd. 28 der Mon. Correjp. und "Cantor, Die römischen Agrimensoren. Leipzig 1875 in 8."

je nachdem man ungleiche Stunden oder Equinoctialstunden erhalten wollte. Zur Controle wurde dann wohl auch noch im Momente der Erscheinung, z. B. beim Beginn einer totalen Finsterniß, der entsprechende Stand der Sterne angemerft, Notig von den gleichzeitig auf- oder untergehenden Sternen genommen, oder, wenn es hoch fam, die Sohe eines bekannten Sternes gemessen, aus der dann unter gewissen Boraussetzungen, nach= bem einmal die Trigonometrie zu Gebote ftand, der Stundenwinkel des Sternes oder auch die entsprechende Sternzeit erhalten werden konnte. Bur ungefähren Bestimmung der Letzteren fonnte auch eine von Sipparch in seinem mehr besprochenen Commentar aufgenommene Auswahl von Sternen dienen, deren Erster nahe am Colur der Solstitien und zwar in dem Halbfreise des Sommersolstitiums lag, also um 6 h Sternzeit culminirte, - während der zweite ihm in einer Stunde, - der britte die= sem wieder in einer Stunde, - 2c., folgte 5). Wollte man nun Nachts in einem gegebenen Momente die approximative Stern= zeit haben, fo suchte man von den Hipparch'schen Sternen die beiden auf, zwischen welchen eben der Meridian durchlief, und fügte der Stunde des vorhergehenden Sternes durch Schätzung der Abschnitte das Nöthige bei. Nach Ideler") benutzten die Griechen, und so 3. B. auch noch Sipparch, ebenfalls fehr häufig die Methode der Sevaratolai, um die Zeiten der Nacht zu er= fennen, d. h. sie merkten sich, welche Sterne im Dit= oder Best= horizonte standen, wenn die einzelnen Zeichen aufgingen. Saben sie nun irgend ein Gestirn, auch nur durch Wolkenöffnungen im Horizonte, so wußten sie, welches Zeichen eben aufging, und

<sup>5)</sup> Nach Delambre war der erste dieser Sterne, dem also Hipparch die Länge von nahe  $3^s$  zuschrieb,  $\eta$  Canis majoris, der zweite  $\theta$  Hydrae, der dritte  $\nu$  Leonis etc. Da  $\eta$  Canis im Jahre 1750 die Länge  $3^s$  260 4′ 10″ hatte, so war sie in ca. 1880 Jahren um 260 4′ 10″, also per Jahr um 49″,92 größer geworden, — vergl. 49.

<sup>6)</sup> Bergl, seine mehrerwähnten Abhandlungen über Endozus und über die Sternfunde der Chaldaer.

schlossen daraus, mit Kücksicht auf die Jahreszeit, welche Stunde etwa eingetreten sei.

44. Die Bestimmung ber Bolhöhe. Die Polhöhe wurde von den alten Aftronomen fast ausschließlich, ja noch bis in das 17. und 18. Jahrhundert hinauf wenigstens sehr häufig mit dem Inomone bestimmt, — anfänglich meistens durch Com= bination der beiden Solftitialhöhen der Sonne1), später mit Benutung ihrer Declination aus einer einzelnen Mittagshöhe. Immerhin kamen zuweilen auch andere Methoden in Anwendung: So bestimmte nach dem Zeugnisse von Sipparch sein Vorganger Eudogus "die Reigung des Simmels", indem er, ohne Zweifel durch Beobachtung der Dauer des längsten Tages mit Hülfe einer Wafferuhr, das Verhältniß der Segmente des vom Horizonte getheilten Wendefreises ermittelte"). Go führt Aboul Shaffan in seiner mehrerwähnten Schrift bereits die noch in neuerer Zeit beliebte Methode an, die beiden Culminationshöhen eines Circum= polarsternes zu messen und die Polhöhe gleich ihrem Mittel zu seken. Aber, abgesehen von der früheren Mangelhaftigkeit der Mittel für Zeit- und Höhenmeffung, konnten, um von der zweiten der erwähnten Methoden nicht einmal zu sprechen, auch die erste und dritte aus leicht angebbaren Gründen damals noch feine zuverläffigen Resultate ergeben. Die mit dem Enomon gefundenen Polhöhen fielen nämlich in der Regel zu klein aus, weil die Sonnenhöhe aus zwei Gründen meistens zu groß angesett wurde: Einerseits wurde nämlich bei dem gewöhnlichen Inomon das Ende des Schattens, das nach der Theorie dem von dem Sonnencentrum kommenden Strahle entsprechen sollte, in Folge des schwachen und verschwommenen Halbschattens immer zu nahe an den Fußpunkt des Stabes gesetzt, welchem allerdings zuweilen3) dadurch ausgewichen wurde, daß man die Spite des

<sup>1)</sup> Bergl. 37.

 $<sup>^2)</sup>$  Er soll das Verhältniß 5:3 gefunden haben, was mit einer Polhöhe von  $41^0$ , wie sie Kyzikos zukommen soll, ganz gut übereinstimmt.

<sup>3)</sup> Bergl. 37.

Gnomons durch eine kleine Scheibe mit Deffnung darstellte, wo bann die Mitte des entsprechenden Sonnenbildchens einen schärferen Anhaltspunkt gab, - und anderseits wurde die beim Inomon in gleichem, d. h. die Polhöhe verkleinerndem, bei Un= wendung von Circumpolarsternen dagegen in entgegengesettem Sinne wirkende Refraction früher gang übersehen, und später wenigstens meistens vernachlässigt. — Letteres gibt Veranlassung auf die optischen Renntnisse der Alten überhaupt und auf hiemit zusammenhängende Ideen derselben über die Atmosphäre und deren Wirkung auf das durchgehende Licht kurz einzutreten: Die ersten bestimmten optischen Kenntnisse der Alten treten in der "Optica et Catoptrica" von Euflid zu Tage<sup>4</sup>), die bereits mehrere interessante, auch für die Astronomie nicht unwichtige Sätze enthält. So 3. B. sagt Satz VIII der Optif: "Gleiche Größen, die vom Auge ungleich entfernt sind, werden nicht ihren Entfernungen proportional gesehen 5)", — Sat LIII: "Wenn sich mehrere Größen mit ungleicher Geschwindigkeit in derselben Richtung mit dem Auge bewegen, so scheinen diejenigen, die gleiche Geschwindigkeit mit dem Auge haben, stille zu stehen; die fich langfamer bewegen, scheinen nach entgegengesetzter Richtung zu gehen, die aber schneller, scheinen voraus zu eilen," - Sat I der Catoptrif: "Bon ebenen, erhabenen und hohlen Spiegeln werden die Strahlen unter gleichen Winkeln zurückgeworfen," -Sat XIX: "In ebenen Spiegeln erscheint das beim Gegenstande zur Linken gelegene rechts, und das zur Rechten gelegene links; bas Bilb und der Gegenftand find gleich weit vom Spiegel entfernt," - Satz XXXI: "Bon Hohlspiegeln, welche gegen die Sonne gehalten werden, wird Feuer angezündet," - 2c. -Nach dieser Schrift ift sodann die "Optica" des Ptolemäus

<sup>4)</sup> Sie wurden gleichzeitig von Cour. Dasupodius "Argent. 1557 in 4" und von J. Pena "Paris 1557 in 4" (auch 1604) in griechischer und latein. Sprache herausgegeben.

<sup>5)</sup> Der von Euklid gegebene weitläufige Beweis zeigt, daß er die Trisgonometrie noch nicht kannte, sonst hätte er ja einfach aussprechen müssen, daß sich die Tangenten der Sehwinkel umgekehrt wie die Entfernungen verhalten.

zu erwähnen, welche früher vielfach citirt und ausgezogen wurde, dann wie verschwunden war, in der neueren Zeit aber durch Laplace und Delambre in mehreren aus dem Arabischen ins Lateinische übergetragenen Handschriften wiedergefunden und studirt werden konnte<sup>6</sup>). Das Wichtigste ist, daß sie außer zwei einseitenden und zwei die Spiegel behandelnden Büchern noch ein fünftes die Dioptrik betreffendes Buch enthält, aus dem man sieht, daß Ptolemäus bereits wußte, daß sich ein Lichtstrahl beim Uebergange in ein dichteres Mittel dem Ginfallslothe nähert, — und geftützt auf eine Versuchsreihe, die Ueberzeugung gewann. daß bei denselben Mitteln Einfalls- und Brechungswinkel in einem einfachen Verhältnisse stehen?). — Auch dem von Bassora ober Basra gebürtigen Abu Ali al Hafan ben al Hosein oder Alhazen, der zuerft als Günftling des Rhalifen Sakem zu Cairo lebte, später aber in so große Dürstigkeit gerieth, daß er sich bis zu seinem 1038 erfolgten Tode den Unterhalt größten= theils durch Abschreiben verdienen mußte, verdankt man eine "Optica", welche sich zwar in Beziehung auf den Umfang ihres Inhaltes von der Ptolemäischen nicht sehr unterscheidet, dagegen immerhin nicht, wie früher Einige behaupten wollten, eine bloße Umschreibung derselben ist, sondern sowohl die Reflexion als die

getheilten und mit zwei beweglichen Inbices a und b versehenen Kreises, den er vertifal in Wasser stellte, sür Lust und Wasser empirisch zu bestimmen, indem er a und b je so sange gegeneinander verschob, dis sie ihm mit e in gerader Linie erschienen und sodann a und  $\beta$  ablas; er erhielt so die correspondirenden Werthe

<sup>6)</sup> Bergs. Laplace's Nachrichten in f. "Exposition du système du monde" und Desambre's betreffende Abhandsung in Bd. 6 der Mém. de l'Académie des inscript.

<sup>7)</sup> Ptolemäus juchte das im Text berührte Verhältniß mit Hülfe eines

Refraction des Lichtes wieder etwas besser und vollständiger behandelt "); doch scheint erst Roger Baco im 13. Jahrhundert in seinem "Tractatus de speculis")" die optischen Probleme etwas feiner angegriffen, und z. B. die Längenabweichung beim sphärischen Hohlspiegel nachgewiesen zu haben. — Die Existenz einer Erdatmosphäre lag in den Dämmerungserscheinungen so klar zu Tage, daß man ihre Kenntniß schon in ziemlich alte Zeiten verlegen muß, und in der That findet sich bei Aristo= teles, welcher ein eigenes Buch über die Meteorologie schrich, schon manches Betreffende. Für die Geschichte der Bestimmung der geographischen Breite ist es aber besonders von Interesse, daß spätestens ein Zeitgenoffe von Augustus, der durch seine noch später zu besprechende Kosmographie verdiente Kleome= de 3 10), bei Unlaß der sogenannten horizontalen Mondfinsternisse auf die Refraction aufmerksam wurde, indem er die Frage auf= warf: "Ist es nicht möglich, daß der Strahl, der vom Auge ausgeht, indem er eine feuchte, nebelichte Luftschicht durchschneibet, fich frümmt, und die Sonne über dem Horizonte erscheinen läßt? Dann würde das Phänomen dasselbe sein als das, wodurch man einen Ring am Boden des Gefässes, der birect nicht gesehen werden kann, sichtbar macht durch hineingegoffenes Waffer." Was er ahnte, wies jodann Ptolemäus förmlich nach, indem er das Vorhandensein einer vom Zenithe nach dem Horizonte zunehmenden Refraction dadurch belegte, daß man die Poldistanz eines Gestirns bei seinem Auf- und Untergange merklich kleiner finde, als bei seiner Culmination. Und Alhazen suchte sogar den Betrag der Refraction aus folchen vergleichenden Bestimmungen wirklich zu ermitteln, trat auch auf die Dämmerungserschei=

<sup>8)</sup> Friedrich Risner hat sie unter dem Titel "Opticae thesaurus Alhazeni Arabis libri VII nunc primum editi. Ejusdem liber de crepusculis et nubium ascensionibus. Bas. 1572 in Fol." herausgegeben. Er vereinigte damit die betressenden zehn Bücher des gegen Ende des 13. Jahrhunderts in Italien lebenden Thüringers Bitello, dessen Hauptwerdienst darin besteht, die Lehren von Alhazen sichtvoller und geordneter dargestellt zu haben.

<sup>9)</sup> Ed. Jo. Combach, Francof. 1614 in 4. 10) Bergl. 64.

nungen genauer ein und nahm z. B. nicht nur ziemlich richtig an, es betrage der Depressionswinkel der Sonne beim Anfange und beim Ende der Dämmerung an 19°, sondern schloß bereits daraus, daß also die oberste Schichte der Atmosphäre, welche uns noch Licht zuwerse, bei 52000 Schritte über der Erde liegen müsse. Bährend endlich die älteren Astronomen, nachdem sie einmal Kenntniß von der Refraction genommen hatten, derselben auf Kosten mancher Bestimmungen auszuweichen suchten, so wird Regiosmontan's Schüler Walther nachgerühmt, er habe dieselbe bei Berechnung seiner Beobachtungen bereits zu berücksichtigen gesucht.

45. Die geographischen Coordinaten. In den altesten Beiten wurde die Lage auf der Erde nach klimatischen Verhältniffen, oder wenn es hoch ging, nach von Reisenden mitgetheilten Rich= tungen und Wegmaaßen angegeben, und es ift nicht eines der geringsten Verdienfte des großen Sipparch, daß er diese un= sichern Daten durch astronomische Bestimmungen zu ersetzen suchte, indem er als geographische Coordinaten den mit der Polhöhe übereinstimmenden Abstand vom Equator, die fog. Breite, und den Meridianunterschied von einem beliebigen ersten oder Ausgangs= Meridiane als sog. Länge einführte. Dabei wählte er als ersten Meridian in gang verständiger Weise denjenigen von Rhodus, wo er beobachtete, und erst spätere Geographen') ver= legten ihn nach den, damals Fortunats-Inseln geheißenen, cana= rischen Inseln, weil sie zu jener Zeit die äußersten bekannten Bunkte nach Westen waren. Noch später wurde dieser erste Meri= dian genauer präcifirt, indem man ihn durch den Pic von Teneriffa legte, der sodann 1630 nach dem Vorschlage eines durch Richelieu dafür versammelten Congresses mit der Westspize von Ferro, der westlichsten jener Inseln vertauscht, ja in Frankreich durch eine vom 25. April 1634 datirende kgl. Ordonnang sogar officiell eingeführt wurde2). Die neueren Aftronomen fanden es

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich der im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung zu Thruß sebende, von Ptosemäus für seine Geographie vielsach benutzte Kömer Marinus.

<sup>2)</sup> Allgemeine Anerkennung fand der Meridian von Ferro nicht sofort; so

natürlich bequemer, ben Ausgangsmeridian durch eine Beobach= tungsstation zu legen, und so wurde zur Reit der Meridian von Nürnberg, dann der Meridian von Uranienburg, - seit dem vorigen Jahrhundert auf dem Festlande von Europa der Meri= bian von Paris, für England und Amerika derjenige von Green= wich zum ersten Meridiane. Die Geographen dagegen hielten an ihrem Meridiane von Ferro fest, und erst als Guillaume Deliste den klugen Vorschlag machte, sie möchten einen fingir= ten Meridian von Ferro in genau 20° westlich von Baris adoptiren 3), kam ein befriedigender Vergleich zu Stande. - Bu Hipparch zurückkehrend ist noch anzuführen, daß er nicht nur bereits zeigte, daß die Längendifferenz mit der Differenz der Ortszeiten übereinstimme, zu welchen eine für beide Orte gleichzeitige Erscheinung, z. B. eine Mondfinsterniß, gesehen werde, fondern auch zur Erleichterung wirklicher Längenbestimmungen auf eine Reihe von Jahren hinaus die Mondfinsternisse für seinen Meridian so genau vorausbestimmte, als cs ihm seine Theorien von Mond und Sonne erlaubten. Auch die Breitenbestimmung suchte er durch Tafeln zu erleichtern, in welchen er für jeden Grad der Breite die Dauer des längsten Tages, den arctischen Kreist), die Tagbogen einzelner Sterne ze. eintrug. und war überhaupt bestrebt, die Gewinnung sicherer Grundlagen für Entwerfung und Brufung von Karten in jeder Beise gu

beziehen sich z. B. die zahlreichen Längen, welche in dem 1651 zu Oxford unter dem Titel "Tractatus duo mathematici" erschienenen Berke gegeben werden, auf den 29° 25' westlich von Paris siegenden Meridian der zu den Nzoren gehörenden Insel S. Miguel.

<sup>3)</sup> Der Minorit Louis Fenillee, der 1724 im Anftrage der Parifer-Afademie nach den canarischen Inseln ging, um den üblichen Aullpunkt mit dem Parifer-Meridian zu vergleichen, fand (k. Lacaille in Mém. Par. 1746) durch sorgsätlige Triangulationen, Zeitbestimmungen, Beobachtung mehrerer Bersinsterungen von Jupitersmonden 2c., den Längenunterschied zwischen Paris und dem Pie von Tenerissa gleich 180 52'.3", denjenigen mit der Westküste von Ferro das gegen gleich 200 1' 45". — Feuillee wurde 1660 zu Mane in der Provence geboren und starb 1732 zu Marseille als Director der Sternwarte daselbst.

<sup>4)</sup> Bergl. 35.

fördern, so daß man ihn als den Bater der mathematischen Geographie bezeichnen darf, während ihm dagegen die politische Geographie und das wirkliche Erstellen von Karten wohl ferner lag 5). — Daß die praktische Ausführung von Längenbestim= mungen tropdem noch Sahrhunderte lang im Argen lag, darf nicht verwundern und ebensowenig, daß in dieser Richtung bis auf Regiomontan überhaupt kein wesentlicher Fortschritt erzielt wurde °). Erst als dieser Wiederhersteller der Astronomie der Griechen in seinen Ephemeriden') ein neues Hulfsmittel bot, eröffneten sich auch neue Wege, wie namentlich derjenige, wel= chen Amerigo Bespucci für die Beftimmung der Längendifferenz Benezuela-Nürnberg benutte: Er beobachtete nämlich 1499 VIII 23 zu Benezuela auf der Nordküfte von Südamerika, daß der Mond um 7½ h Abends um 1°, um Mitternacht aber um 5½° öftlich vom Mars stand, — er hatte sich also per Stunde um 1° entfernt, mußte also um 6½ h in Conjunction gestanden haben; in Nürnberg hatte dagegen nach Regiomontan's Ephemeriden diese Conjunction um Mitternacht statt, — also konnte er schließen, daß Benezuela  $12 - .6^{1/2} = 5^{1/2}^{h}$  westlich von Nürnberg liege. Die wirkliche Längendifferenz schwankt zwischen 4½ und 5½ h, da man den Punkt vom Landstriche Benezuela, an dem sich Amerigo damals befand, nicht genau kennt.

46. Die Sterncoordinaten. Schon die alten Chinesen sollen mit Hülfe ihrer Wasseruhren die Culminationszeiten der Gestirne beobachtet haben, und zwar dienten ihnen hiebei, nach Biot'), 28 am Umkreise des Himmels vertheilte Sterne, welche sie immer und immer wieder mit einander verglichen, für die Lagenbestimmung der übrigen Gestirne und namentlich der Wandelsterne, als seste Anhaltspunkte. Mit Hülfe dieser, seit undenklichen

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Bergl. für weiteren Detail "Hugo Berger, Die geographischen Fragmente des Hipparch. Leipzig 1869 in 8."

<sup>6)</sup> Noch für Ulug Begh waren die Mondfinsternisse das einzige Mittel zur Längenbestimmung. 7) Bergl. 32.

<sup>1) &</sup>quot;Etudes sur l'Astronomie indienne et sur l'Astronomie chinoise. Paris 1862 in 8 (pag. 263)."

156

Zeiten unverändert befolgten Braxis leiteten fie die Ilmlaufs= zeiten der Sonne, des Mondes und der Planeten mit großer Genauigkeit ab, ermittelten die Perioden, welche diefe Geftirne wieder in Conjunction oder Opposition zu einander zurückführen zc. Die Chaldäer dagegen, und ebenso die älteren Griechen, beobachteten fast ausschließlich die Erscheinungen am Horizonte, ja noch Eudorus suchte die Grundlagen für seine, allerdings noch sehr unsichern Sternpositionen durch entsprechende Beobach= tungen: Um 3. B. Die Sterne im Wendefreise bes Rrebfes gu erhalten, merkte er sich, wie Ideler glaubt2), "an dem Tage, wo ihm der fürzeste Schatten des Inomons das Sommersol= ftitium gab, die Punkte des Horizontes, in benen die Sonne auf= und unterging, und beobachtete nun die Sterne, die in dieser Gegend den Horizont schnitten." In ähnlicher Weise bestimmte er die Sterne im Equator und im Wendekreise bes Steinbocks und erhielt fo Anhaltspunkte für die Bertheilung in Declination. Anderseits war seit Autolycus bekannt's), daß der= jenige Zwölftel der Ecliptif, in deffen Mitte die Sonne fteht, jeweilen unsichtbar bleibt. "Es war also natürlich," fährt Ideler fort, "daß man das Zeichen, in welchem sich z. B. die Sonne am längften Tage befand, so bestimmte, daß man bas Solftitium in die Mitte desfelben fette. Gin Stern nun, der bei dem Sichtbarwerden der Gestirne während der Abenddammerung in der Gegend des Horizontes stand, wo die Sonne untergegangen war, bezeichnete den Anfang des Löwen, und der gegen= überstehende den des Waffermannes. So durfte man nur von Monat zu Monat auf die Sterne achten, die eine Stunde nach Sonnenuntergang in der Gegend, wo sie durch den Horizont gegangen war, oder gegenüber erschienen, um die Ekliptik auf eine grobe Art in ihre zwölf Zeichen zu theilen." Auf diese Weise erhielt man Anhaltspunkte für die Längen der Sterne, - nur wurden diese sämmtlich, gegenüber der späteren llebung

<sup>2)</sup> Vergl. dessen mehrerwähnte Abhandlung über Eudozus. 3) Bergl. 35.

die Cardinalpunkte in den Anfang der Zeichen zu legen, um ein halbes Zeichen oder 15° zu groß, und jo mußte wirklich Hipparch alle Längen des Eudozus um 15° vermindern, um fie den sei= nigen vergleichbar zu machen. — Was die Bestimmung eigent= licher Sterncoordinaten anbelangt, jo wird gewöhnlich gesagt, daß schon Timocharis und Aristyll um 300 v. Chr. zu Alexandrien von einer Anzahl von Sternen Declinationen und Rectascensionen gemeffen haben, — dann aber wieder erzählt, daß erst Hipparch den Frühlingspunkt als Anfangspunkt ein= geführt habe. Nach dem Almagest scheint es jedenfalls richtig zu sein, daß die erstgenannten alexandrinischen Astronomen ein= zelne Sterne mit den Equinoctialpunkten verglichen, - und daß sie namentlich von einer größeren Reihe von Sternen die Decli= nationen bis auf Bruchtheile von Graden ermittelten. Db sie Lettere mit Armillen beftimmten oder aus Culminationshöhen ableiteten, ift nicht mit voller Bestimmtheit anzugeben, doch ist ersteres wahrscheinlicher; später wurden beide Methoden gebraucht. Hatten sie Armillen, so gaben ihnen diese auch Stundenwinkel, und in der Differenz gleichzeitiger Stundenwinkel somit Rectascenfionsdifferenzen, so 3. B. am Tage zwischen Sonne und Mond, bei Nacht zwischen Mond und Sternen, und es blieb ihnen daher nur noch eine erfte Rectascenfion zu bestimmen übrig, - diejenige der Sonne. Hiefür genügte es aber, deren Declination zu meffen, dann konnte aus ihr bei bekannter Schiefe der Ekliptif durch Construction oder Rechnung das Gesuchte leicht erhalten werden. Wenn dieser Gang nicht schon von den älteren Alftronomen wirklich eingeschlagen worden war, so geschal es jedenfalls sodann durch Hipparch, wie uns sein Commentar zum Aratus vielfach beweift, und ebenso in ziemlich unveränderter Weise von seinen Nachfolgern bis auf Regiomontan und Walther, von denen dann allerdings der Lettere, aber kaum mit großem Erfolge, noch die Uhr zur Hülfe herbeigezogen haben soll'). Walther scheint auch der Erste gewesen zu sein, der statt

<sup>4)</sup> Bergl. 41.

des Mondes die Benus zur Ortsvergleichung mit der Sonne anwandte, was bei guter Constellation und scharfem Auge wirklich schon vor Erfindung des Fernrohres ausführbar war.

47. Die Bracession und das tropische Jahr. Im Jahre 134 v. Chr. leuchtete, wie auch chinesische Berichte bezeugen. im Sternbilde des Scorpions plötlich ein neuer Stern auf. und dieses Ereignis veranlagte Sipparch in den darauffolgenden Jahren einen neuen Sterncatalog anzulegen, wobei er z. B. fand, daß die Spica dem Herbstpunkte um 6° vorausgehe, während 150 Jahre früher Aristyll und Timocharis noch 8° gefun= den hatten, — ein Resultat, das sich ergeben würde, wenn der Frühlingspunkt in jedem Jahre 48" im Sinne der täglichen Bewegung fortschritte. Aehnliche, wenn auch zum Theil merklich variirende Werthe ergaben sich ihm bei Vergleichung anderer Sterne - immer Zunahmen der Länge, mahrend die Breite der Sterne wesentlich dieselbe geblieben war; und so glaubte er schließlich aussprechen zu können, daß besagtes Vorrücken wirklich statt habe und mindestens 1° in 100 Jahren ober also 36" in Ginem Jahre betrage. Dieje fog. Praceffion, deren Ent= deckung allerdings Manche, aber meist aus sehr futilen Gründen, schon älteren Bölfern zuschreiben wollten 1), und für welche Pto-Iemäus die von Hipparch gegebene untere Grenze von 36" als wirklichen Werth annahm, sich dabei stellend, er habe die 36 " aus Vergleichung eigener Beobachtungen mit denen Sip= parch's erhalten, wurde später genauer bestimmt: Go erhielt der arabische Astronom Albategnius, indem er von ihm

¹) So z. B. Bailly den Chaldäern, weil sie nach dem Zengnisse von Alsbategniuß die nahe richtige Länge  $365^{\rm d}$   $6^{\rm h}$   $11^{\rm m}$  des siderischen Jahres gekannt und dennoch ihrem dürgerlichen Jahre nur  $365^{\rm l}/4$  Tage gegeben haben, — oder gar den Persern, weil sie behaupteten, die Welt werde 12,000 Jahre dauern so daß sedem Zeichen 1000 Jahre zukommen, was mit einer Präcession von 3° per Jahrhundert Rapport haben könnte ze. — Auch Biot will die Kenntniß der Präcession den Chinesen zuschreiben, während nach Delambre (Astr. anc. I 372) erst der im 3. oder 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung sebende Astronom Ju-Si von derselben spricht und ihr noch den rohen Werth von 1° in 50 Jahren gibt.

jelbst um das Jahr 879 gemachte Beobachtungen mit den Angaben des Almagest verglich, die schon wesentlich genauere Beftimmung von 1° in 66 Jahren oder 55" per Jahr, — und etwa um 1260 erhielt der Perfer Nassir=Eddin bereits den nahe richtigen Werth von 1° in 70 Jahren oder 51 " per Jahr. - Bis auf Sipparch hatte man schlechtweg ein Jahr von 3651/4 d angenommen, während er fortan in Folge seiner Ent= deckung zwischen dem tropischen Jahre, das die Sonne zu demselben Nachtgleichen- oder Wendepunkte, und dem fiderisch en Jahre, das sie zu demselben Sterne zurückführt, unterscheiden und jedes diefer Jahre für sich bestimmen mußte. Er begann mit dem tropischen Sahre, dessen Ermittlung ihm näher lag, da er die Eintritte der Sonne in die Solstitien und Equinoctien, wie uns schon seine Theorie der Sonne zeigte ), ziemlich genau zu erhalten wußte, — wahrscheinlich Erstere, indem er nicht nur am längsten und fürzesten Tage selbst, sondern je auch eine Reihe von Tagen vor und nach diesen Spochen den Mittags= schatten maß und sodann aus dem ganzen Verlaufe den wirklichen Moment der betreffenden Sonnenwende ableitete, - Lettere dagegen, indem er vor und nach jedem Equinoctium wiederholt die von der auf= und untergehenden Sonne geworfenen Schatten= richtungen mit der Equinoctiallinie verglich und daraus den Moment abzuleiten suchte, wo der Schatten auf diese Linie selbst gefallen wäre. Diese Bestimmungen, von denen er die Lettere noch durch Sterne, so z. B. das Herbstequinoctium durch Bergleichung mit der in der Ekliptik stehenden und dem Herbstpunkt nahen Spica, zu controliren wußte, ergaben ihm nun unter Anderem, daß ein von ihm 134 v. Chr. beobachtetes Sommerfolstitium um einen halben Tag früher eintraf, als er dasselbe aus cinem vor 147 Jahren durch Aristarch beobachteten Solstitium mit einem Jahre von 3651/4 abgeleitet hatte, — also war letz= teres Jahr um den 147. Theil von einem halben Tage oder um ca. 5 Minuten zu groß, oder es betrug das tropische Jahr nach

<sup>2)</sup> Bergl. 20.

Hipparch nur  $365 \, ^{\rm d} \, 5^{\rm h} \, 55^{\rm m}$ , — nach einer späteren ähnlichen Bestimmung von Albategniuß sogar nur  $365 \, ^{\rm d} \, 5^{\rm h} \, 46^{\rm m} \, 24^{\rm s}$ . In einem tropischen Jahre legte aber die Sonne nach der Bestimmung der Präcession durch Hipparch höchstens  $359^{\rm o}$ , 99 zurück, also sand er, daß das siderische Jahr mindestens  $365 \, ^{\rm d} \, 6^{\rm h} \, 10^{\rm m}$  betragen müsse.

48. Das Aftrolabium und Torquetum. Nachbem fich unser Altmeister Hipparch von der Unveränderlichkeit der Breiten der Sterne und einer der Zeit proportionalen gemeinschaftlichen Zunahme der Länge überzeugt zu haben glaubte, lag es ihm bei dem damaligen Zustande der praktischen Astronomie nahe, nicht nur die bis dahin vorzugsweise benutten Equatorcoordinaten durch die Ekliptikcoordinaten zu ersetzen, sondern sogar den Ver= such zu wagen, Letztere direct zu bestimmen. Es gelang ihm dann in der That auch dafür, durch eine gewisse Umgestaltung der früheren Armillen i) ein, nachher unter dem Namen Aftro = labium von Ptolemäus?) beschriebenes und ebenfalls benuts= tes, zweckdienlich scheinendes Instrument zu construiren: Die beiden zu einander senkrechten Kreise, von denen der zweite verdoppelt wurde, stellten bei demselben anstatt Equator und drehbarem Declinationskreis, Ekliptik und drehbaren Breitenkreis vor; außer ihnen war dann aber noch ein weiterer Kreis vorhanden, der ihre Axe trug und um die Weltage drehbar war, um immer in den ja eben= falls beweglichen Colur der Solftitien gebracht werden zu können 3).

<sup>3)</sup> Das Litrolabium bestand aus einem um die Weltage PP drehbaren Kreise I, — einem zu ihm seiten und senkrechten Kreise II, dessen Pole EP von



<sup>1)</sup> Bergl. 39 und 46. 2) Almagest V 1.

Die Art des Gebrauchs geht') am besten aus einem Beisviele hervor, das uns Ptolemaus in folgenden Worten gibt"): "Am 9. Pharmouthi des 2. Jahres von Antonin 6) nahe beim Untergange der Sonne, als die letten Theile des Stieres im Meri= diane waren, d. h. 51/2 Equinoctialstunden nach Mittag, beobach= teten wir in Alexandrien die scheinbare Distanz des Mondes von der Sonne, die damals in 3° der Fische stand, und fanden sie 921/s 0. Eine halbe Stunde später, als die Sonne untergegangen war und das erste Biertel der Zwillinge im Meridiane stand, wurde Regulus, während der erfte Breitenfreis auf den Mond eingestellt blieb, am Zweiten gesehen, als er in einer Distanz von 57 1/60 vom Ersten gegen Diten stand. Folglich war?) Regulus in 2° 30' bes Löwen oder um 32° 30' vom Sommersolstitium entfernt." -Das dem Aftrolabium verwandte und mit ihm im Gebrauch überciustimmende, von Regiomontan erfundene Torquetum\*) hat zunächst nur darum Interesse, weil es eine Art successiven

- 4) Mit Berückfichtigung des in der vorhergehenden Note Gesagten.
- · 5) Ulmagest VII 2.
  - 6) Alfo am 23. Februar 139 n. Chr. Bergl. 10, 18 und 22.
- 7) Unter Berückfichtigung der in der Zwischenzeit vorgekommenen eigenen Bewegungen der Sonne und des Mondes. Ohne diese würden sich nur 32 ° 171/2' ergeben haben.
- 8) Das Torquetum bestand aus einem gegen eine horizontale Tasel um die Equatorhöhe geneigten, senkrecht zur Weltage aufgestellten, getheilten Kreise I,

in dem sich concentrisch ein anderer Kreis II mit Index dreihte. Ueber letzterem Kreise stand ein zweiter gestheilter Kreis III, der gegen ihn um die Schiese der Ekstiptik geneigt war und wieder einen innern drehbaren Kreis IV mit Index hatte, der endlich einen dazu senkrechten getheilten Kreis V trug, um dessen Gentrum sich noch ein Diopterlineal drehte; Orientirung und Webrauch waren ähnlich wie beim Kiftolabium, wie dieß schon angedeutet worden. — Vergl. für das Torquetum

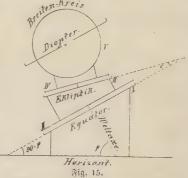

die mehrerwähnten "Seripta Regiomontani", wo es abgebildet und weitläufig beschrieben ift.

Uebergang von den Sphären der Alten zu den parallactischen Inftrumenten der Reuzeit constatirt.

49. Das Blanisvhärium. Bon dem oben beschriebenen Alftrolabium ist ein anderes, ebenfalls häufig diesen Namen tragendes Instrument wohl zu unterscheiden, dessen Construction zunächst auf der stereographischen Projection beruht. Die Erfindung dieser Lettern, d. h. der Darstellung einer Rugelfläche auf einer durch ihren Mittelpunkt gelegten Chene von dem Gegenpuntte der Rugel aus, ist nun sowohl nach dem Zeugnisse eines Schülers der Hypatia, des etwa 430 als Bischof von Ptolemais verstorbenen Spuesius, als nach dem des 485 verstorbenen, durch jeinen Commentar zu Guklid bekannten atheniensischen Philosophen Proclus Diadochus, dem großen Sipparch zu verdanken, und auch an der unter dem Ramen von Ptolemäus erschienenen Schrift "Planisphærium"), in welcher dieselbe zur Construction des josort näher zu beschreibenden Instrumentes angewandt ist, scheint Letterer so ziemlich nur das Berdienst des Herausgebers eines von Ersterem hinterlassenen und jogar praktisch ausgeführten Werkes zu besitzen, sonst hätte Syncfins") wohl nicht gesagt: "Dunkel hatte es der jehr chrwürdige Hip= parchos angedeutet und sich zuerst auf diese Betrachtung verlegt. Wir aber führten es bis zum Ende durch, da das Problem in einer sehr großen Zwischenzeit vernachlässigt worden war, indem der große Ptolemans und die göttliche Schule seiner Nachfolger nur gerade den Gebrauch davon machten, welchen die 16 Sterne darboten, die Hipparch auf das Instrument eintrug." - Wie dem übrigens fei, jo ift es ficher, daß der

<sup>1)</sup> Die "Planisphaerium" betitelte Schrift wurde schon um die Mitte des 12. Jahrhunderts zu Toulouse durch Rudolf von Brügge aus dem Arabischen sibersetzt und diese Nebersetzung spätestens 1536 zu Basel aufgelegt. Eine etwas correcte Ausgabe wurde aber erst "Venetiis 1558 in 4" von F. Commandiums unter Beigabe eines Commentars veranstaltet. Diese Schrift enthält bereits ähnsliche Constructionen wie die unten gegebenen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 3n jeinem "Sermo de dono Astrolabii ad Paconium (Opera interpr. D. Petavio. Paris 1631 pag. 306—12)".

Gedanke auf der einen, nachmals Dorsum Aftrolabii genannten Seite einer Scheibe eine Kreistheilung mit Alhydade zu Höhenmessungen anzubringen<sup>3</sup>), — in die Vertiesung der andern, Mater Aftrolabii genannten und mit einer Stunsdentheilung versehenen Seite aber, eine für eine bestimmte Polshöhe construirte stereographische Polarprojection der Himmelsstugel mit ihren Parallelkreisen, Almucantaraten, Verticalkreisen ze., das eigentliche Planisphärium, zu legen'), über welchem eine

3) Eine Borrichtung, die auch häufig als selbstständiges Instrument construirt und dann ebenfalls als Astrolabium bezeichnet wurde.

4) Die für die Conftruction der Hauptkreise des Planisphäriums gegebenen Borschriften bestehen in Folgendem: Man verzeichnet zuerst einen Kreis des be-

liebigen Halbmeffers ab, zieht in ihm zwei zu ein= ander jentrechte Durchmeffer ab und af, - trägt bc = 23½0 ab und von dem er= haltenen Rullpunft o auf dem von a aus durch ihn gelegten Areis theils 231/20, theils beliebige d, theils 661/20, perbindet die betreffenden Puntte mit h, - erhält jo i, k, 1 — und legt endlich durch diese von a aus wieder Kreise: Diese Kreise stellen der Reihe nach den Wende= freis des Arebies, den Parallel der Declination d und den Polartreis dar, -- während

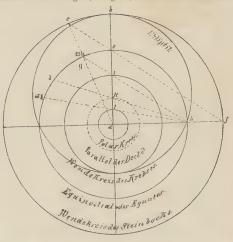

Fig. 16.

der durch o gelegte Kreis den Equator oder Equinoctial, der ursprüngliche Kreis den Wendefreis des Steinbocks und ein die beiden Wendefreis berührender Kreis die Etsiptif repräsentirt: Fit nämlich a.h = 1 und e =  $23^{1/2}$ °, so solgen der Reihe nach genan dieselben Formeln

$$ai = Tg \frac{90 - e}{2}$$
  $ak = Tg \frac{90 - d}{2}$   $al = Tg \frac{e}{2}$   $af = Cotg \frac{90 - e}{2} = Tg \frac{90 + e}{2}$ 

welche aus den allgemeinen Formeln der stereographischen Projection für die betreffenden Kreise solgen — und hieraus ergibt sich sodann die Richtigkeit der Berzeichnung der Ekliptik von selbst, sowie noch, daß l Bol der Ekliptik ist. Für ausgeschnittene, den Thierkreis und eine Reihe der hellern Sterne enthaltende und in gleicher Projection entworfene Scheibe, das Rete oder die Aranea Aftrolabii, drehbar war, — und dadurch eine Reihe astronomischer Ausgaben, wie z. B. die der Zeitbestimmung aus einer gemessenen Sonnenhöhe, die der Ermittlung des Auf= und Unterganges eines Gestirnes ze., ohne Rechnung zu lösen<sup>3</sup>), d. h. das sog. "Astrolabium planis sphärium" zu erstellen, schon bei den Griechen und Arabern, dann aber auch bei den Abendländern bis in das 17. Fahrhuns dert hinauf großen Anklang sand. Nicht nur hat sich dieses Instrument in zahlreichen, zu den verschiedensten Zeiten construirten Exemplaren bis auf uns erhalten, von denen Sedillot,

die analogen Vorschriften zur Construction der Almucantarate, Verticate ze. muß des Raumes wegen auf die unten verzeichneten Berke verwiesen werden.

5) Der Gebrauch des Aftrolabiums ist sehr mannigfaltig: So 3. B läßt sich auf dem Dorsum die irgend einem Jahrestage zutommende Länge der Sonne oder der irgend einer Lange der Sonne entsprechende Jahrestag ablefen, - die Höhe der Sonne oder irgend eines Sternes, jei es an der Gradtheilung, jei es an dem fast immer beigegebenen Quadrate, messen ze. Sat man aber 3. B. in einer Nachmittagestunde die Bohe der Sonne gemeffen und für diesen Tag ihre Länge abgelesen, so sucht man Lettere am Zodiacus des Rete's auf. bringt durch Drehen des Letztern den betreffenden Bunkt des Zodiacus rechts (bei Bormittagsstunden links) in den der gemessenen Bobe entsprechenden Umucantarat und liest mit Gulfe des drehbaren Radius am Stundenfreise der Mater die diesem Durchschnittspunkt entsprechende Zeit ab, - es ist die Sonnenzeit der Beobachtung. -- Bringt man denselben Bunkt des Zodiacus dagegen in den Horizont, jo liest man am Stundentreise die diesem Tage entsprechende Aufoder Untergangszeit der Sonne ab und erhalt damit auch die Tageslänge. bringt man ihn dagegen in die Linea crepusculi, jo findet man Anjang der Morgen= oder Ende der Abenddämmerung und damit auch die Länge derselben. - Dreht man das Rete jo, daß die einem Stern entsprechende Spitze in den Horizont fällt, halt dann das Rete fest und stellt den Radius auf die Sonnentange ein, jo gibt er am Stundenfreise die Zeit des Auf= und Unterganges des Sternes, - mist man dagegen die Höhe des Sternes und bringt feine Spite auf den entsprechenden Almucantarat und den Radius wieder auf die Sonnenlange, jo erhalt man die Sonnenzeit der Beobachtung und gleichzeitig, wenn man den Bertical der Spige auffucht, das Naimuth des Sternes, - bringt man endlich die Spitze des Sternes in die Mittagslinie und den Radius wieder auf die Sonnenlänge, jo erhält man die Sonnenzeit der Culmination des Sternes und mit Bulfe ber AR bes Lettern die dieser Sonnenzeit entsprechende Sternzeit ec.

Dorn, Wöpcke, Sarrus ) 2c., Beschreibungen publicirt haben, sondern es besitzt dasselbe eine sehr ausgedehnte, seine Construc= tion und seinen Gebrauch betreffende Literatur: So schrieb, um nur einige wenige Beispiele zu geben, Joannes Alexandrinus genannt Philoponus, mit dem die lange Reihe der alexan= drinischen Mathematiker abschloß, "De usu Astrolabii ejusque constructione libellus"), - der 1054 verstorbene Graf Her= mann Contractus von Behringen, früher Schüler in Reichenaus), "De mensura astrolabii liber, — und: De utilitatibus astrolabii liber", - der 1316 zu Padua verstorbene Urzt und Aftrolog Pietro di Abano oder Apono ein "Astrolabium planum 10)," - Johannes Stöffler 1513 zu Oppenheim eine "Elucidatio fabricae ususque Astrolabii", — ber Stadtschreiber Jakob Köbel in Oppenheim 1535 zu Mainz eine "Astrolabii declaratio". - Egnazio Danti 1568 zu Florenz einen "Primo Volume dell' uso e fabbrica dell' Astrolabio e del Planisferio", - der Pfarrer Franz Ritter von Mürnberg, ein Schüler von Johannes Prätorius, zu Nürnberg ohne Jahresangabe, eine fich durch Klarheit vortheilhaft auszeichnende Schrift "Astrolabium, d. i. Gründliche Beschreibung und Unterricht, wie

<sup>6)</sup> Außer den ums schon bekannten Schriften von Sedillot, in denen unter Anderem ein noch jest in Paris außbewahrtes arabisches Aftrolabium aus dem Anfang des 10. Fahrhunderts beschrieden ist und dessen "Description d'un astrolade construit par Abd-Ul-Aïma, ingénieur et astronome persan (Annales de l'observ. de Paris, Mém. IX)", vergl. "Dorn, Ueber zwei Astroladien mit morgensändischen Kuschten, in 4. — und: Ueber ein drittes in Rußland besindliches Astroladium mit morgensändischen Fuschten (Bull. Pet. 1841)", — "Boepfe, Ueber ein in der k. Bibliothek zu Bersin besindliches arabisches Astroladium (Bers. Abh. 1858) — und: Ueber ein in der k. Bibliothek zu Paris besindliches arabisches Astroladium (Bull. Pet. 1864)", — "Sarrus, Description d'un astrolade construit à Maroc en 1208. Strasbourg 1852, in 4" ec.

<sup>7)</sup> E. Codd. Paris ed. H. Hase, Bonnae 1839 in 8. 8) Bergl. 27.

<sup>9)</sup> Sie sind in dem befannten Thesaurus Bezii abgedruckt und waren zur Zeit als erste betressende Schriften eines Abendländers so geschätzt, daß Hermann oft als Ersinder des Uftrolabiums genannt wurde.

<sup>10°</sup> Muthmaßlich identisch mit dem von Joh. Angelus, Prof. der Aftronomie in Wien, 1488 zu Angsburg unter diesem Titel herausgegebenen Werke.

solches herrliche und hochnützliche Aftronomische Instrument aufsgeriffen werden soll", — Christoph Clavius 1611 zu Mainzsein "Astrolabium tribus libris explicatum", 20. 20. —

50. Die ersten Erdmeffungen. Db, wie vielfach erzählt wird, wirklich schon die Chaldäer die Kngelgestalt der Erde lehr= ten und dabei annahmen, man könnte sie in einem Jahre umwandern, müffen wir dahingestellt sein lassen; wenn aber die Erzählung richtig sein sollte, so müßte lettere Ingabe auf einer Art Meffung beruhen, da sie der Wahrheit zu nahe kömmt, um Resultat einer bloßen Speculation sein zu können'), - vielleicht ctwa darauf, daß nach 24stündigem Wandern gegen Norden ein nördlicher Stern um etwa 10 emporgestiegen schien. Daß Py= thagoras und seine Schüler die Augelgestalt der Erde erkannten. ist dagegen zweifellos, und es dürfte daher der Pythagoräer Archytas, ein Zeitgenoffe von Plato, welchen Horaz in einer scincr Oden mit den Worten: "Te maris et terrae. numeroque carentis arenae mensorem cohibent, Archyta" verewigte, wirklich in irgend einer Beise versucht haben, ihren Umfang zu bestimmen, und sich Aristoteles bei seiner Angabe2), es betrage nach Berechnung der Mathematiter der Umfang der Erde etwa 400000 Stadien, vielleicht zunächst auf ihn stützen. Einer wenig spätern, etwa mit Aristarch cor= respondirenden Zeit, scheint der mehrerwähnte Alcomedes zu gedenken, wann er erzählt: "Denen, die in Lysimachia wohnen, steht der Ropf des Drachen über dem Scheitel, in Spene aber steht der Krebs im Zenith; der Raum zwischen dem Drachen und dem Krebs ift aber (wie auch der Gnomon zeigt) der fünfzehnte Theil des Meridianes von Lyfimachia und Spene"), die

 $<sup>^{1)}</sup>$  Da ein Jahr  $365^{1/4}\times24=8766$  Zeitstunden und der Erdumfang etwa  $360\times15\times1^{1}$ ,  $_{2}=8100$  Wegstunden hält, so darf das im Texte Gesfagte wohl ausgesprochen werden.

<sup>2)</sup> De coelo. Unsg. Branti pag. 183.

<sup>3)</sup> Da die Augabe nicht auf große Genauigkeit Anspruch macht, so kann sie passiren: Der Declinationsunterschied zwischen kopie des Drachen und der Mitte des Krebses betrug damals etwas mehr als 30° oder also ½22 des Kreises,

20000 Stadien von einander entfernt sind; der ganze Kreis enthält daher 300000 Stadien": denn Archimedes sagt in der ums schon bekannten Einleitung zur Sandrechnung ausdrückslich, daß man habe zeigen wollen, der Umfang der Erde betrage 30 Mehriaden Stadien. Immerhin bleibt strenge genommen dem bereits besprochenen Mathematiker und Bibliothekar Eratosithesnes in Alexandrien das Verdienst, die erste Erdmessung nach allseitig bekannter Methode durchgeführt zu haben: Er sand nämlich durch Messung<sup>4</sup>), daß in Alexandrien die Sonne zur Zeit des Sommersolstitiums die mittägige Zenithdistanz 7° 10'

ober 
$$\frac{7\frac{1}{6}}{360} = \frac{43}{2160} = \frac{1}{50\frac{10}{43}} =$$
 nahe  $\frac{1}{50}$  des Kreijes

betrage, — er erfuhr, daß sich je an jenem Tage die Sonne in dem ca. 5000 Stadien süblicher als Alexandrien gelegenem Spene in tiesen Brunnen um Mittag spiegle, — und schloß nun folgerichtig, daß der Umfang der Erde nahe  $50 \times 5000 = 250000$  Stadien betragen müsse. Später wurde diese Jahl, sei es durch Eratostthenes selbst, sei es durch seine Nachstolger, auf 252000 Stadien erhöht, offenbar weil sich dadurch sür einen Grad des Erdmeridians die runde Jahl von 700 Stadien ergab. — In ähnlicher Weise schloß der aus Syrien gebürtige, dann lange in Kom als Lehrer von Cicero und Freund von Pompejus lebende und schließlich auf Rhodus um 80 v. Ehr. verstorbene Posis donins, daß, weil Canopus auf Rhodus famn noch aufgebe,

- während der Breitenunterschied zwischen Lysimachia und Spene etwa auf  $18^{0}$  oder  $^{1}/_{20}$  zu sehen ist; das Mittel aus beiden Brüchen beträgt aber gerade  $^{1}/_{15}$ .

<sup>4)</sup> Ich schreibe absichtlich "durch Messung", um damit ausdrücklich zu sagen, daß ich keinen hinlänglichen Grund sinde, um an der durch Aleomedes belegten, dagegen allerdings von den Anhängern einer frühen Ausdildung der Egypter, welche sogar in dem Brunnen von Spene einen Punkt ihrer Steinschrift erkannt haben, angezweiselten Originalität der Wessung von Eratosthenes zu zweiseln, da sie mir gerade nach ihrer theoretischen Richtigkeit und praktischen Unvollskommenheit dem damaligen Stande der Geodässe ganz gut zu entsprechen scheint,

verweise übrigens für die Gegengründe auf die den entgegengesetten Standpunkt ganz vorzüglich vertretende Abhandlung von Sprenger, "Zur Geschichte der Erdmeffung im Alterthume (Ausland 1867, Nr. 13—45)".

während er in dem nach den Einen 5000, nach den Andern aber nur 3750 Stadien südlichern Alexandrien noch die Höhe von  $^{1}$ /48 des Kreises erreiche, der Erdumfang entweder gleich 48 imes 5000ober gleich  $48 \times 3750$ , d. h. also zwischen 240000 und 180000Stadien enthalten fei 5). — Sodann maßen 827 die arabischen Uftronomen Chalid ben Abdulmelif und Ali ben Isa auf Befehl des Khalifen Al-Mamoun, in der sich gegen das rothe Meer hinziehenden Gbene Sinjar oder Sindjar bei Bagdad, mit Stäben zwei Meridiangrade, indem fie von einem Bunkte jo weit südlich und nördlich gingen, bis die Mittagshöhe der Sonne um 10 gegen die am Anfangspunkte varirte. Sie fanden jo den Grad im Mittel aus mehreren Messungen gleich 56% arabische Meilen oder gleich ca. 58700 Toisen"). — Endlich bestimmte der französische Arzt Jean Fernel, wie er selbst in seiner 1528 zu Paris publicirten "Cosmotheoria seu de forma mundi et de corporibus coelestis libros duos complexa" berichtet, die Polhöhe von Baris, ging dann nach Norden, bis fie um 10 3u= genommen hatte"), und fuhr nun unter Zählung der Rad= umdrehungen nach Baris zurück: Für Unwege und Unebenheiten

<sup>7)</sup> Jur Bestimmung der Polhöhe verwendete Fernel, der von 1497 bis 1558 lebte und seine schöne Praxis zu Gunsten der Aftronomie vernachlässigte, ein gleichichenklig rechtwinkliges Dreiek von 8 Fuß Kathete, bei dem ab lothrecht gestellt wurde, bid eine Minutentheistung besaß und das um a drehbare Lineal ac Diopter trug.



<sup>5)</sup> Es scheint mir nach den Gesetzen der Ersahrungswahrscheinlichkeit für die Driginalität der Messungen von Eratosthenes und Posidonius zu sprechen, daß das Mittel aus den beiden extremen Angaben 252000 und 180000, nämtlich 216000 Stadien der Wahrheit sehr nahe kommt, da 216000 × 184,97 nur 46½ Kilometer unter den 40000 Kilometern des Erdumfanges bleibt.

<sup>6)</sup> Nach dem von Mehren herausgegeb. "Manuel de la cosmographie du moyen âge. Copenhague 1874 in 8.", einer Uebersepung eines von dem Sprier Dimashqui gegen Ende des 13. Jahrhunderts geschriebenen Tractates, hatte eine arabische Meile "4000 condées, une condée 8 poignets, un poignet

<sup>4</sup> doigts, un doigt 6 grains d'orges placés l'un contre l'autre, un grain d'orge 6 crins de mulet".

etwas abrechnend, fand er für einen Grad 17024 Umdrehungen à 20 Fuß oder  $56746^2/_3$  alte Toisen, wosür, da 1668 die Toise um 5 " verkürzt wurde, etwa 57077 neue Toisen gerechnet werden können, oder nach einer von Lalande 1787 vorgenomsmenen Neuberechnung  $57070^{\,\mathrm{t}}$ , — ein zum Berwundern gutes Resultat, da Fernel's Bersahren wenigstens in Beziehung auf die Längenmessung weit hinter dem ihm als Muster dienenden der Araber zurückstand.

51. Die Bestimmung ber icheinbaren Durchmeffer. Schon die Egypter und Chaldäer sollen nicht nur die scheinbaren Durch= meffer von Sonne und Mond einander gleichgesett, sondern ihre Bestimmung versucht haben: Erstere setzen den Durchmesser der Sonne gleich dem Winkel, welchen der Schatten eines Stabes während ihrem Aufgange beschrieb, — was für mittlere Breiten und die Zeit des Equinoctiums in der That nahe richtig ist. Lettere öffneten dagegen!) in dem Augenblicke, wo sich die Sonnenscheibe am Tage der Nachtgleiche am Horizont zu zeigen begann, ein mit Wasser gefülltes und durch Zufluß aus einem Wafferbehälter stets gefüllt bleibendes Gefäß, das mit einem Loch im Boden versehen war: Zum Auffange des durch Letzteres ausfließenden Wassers bedienten sie sich zweier Behälter, wovon der eine bis zum vollendeten Aufgange der Sonne, der andere von da ab bis zur ersten Erscheinung am folgenden Tage untergeschoben blieb; wie sich sodann die gesammte Quantität des ausgeflossenen Wassers zu dem im ersten Behälter Enthaltenen verhielt, so mußten sich die vollen 360° zu dem gesuchten Durch= meffer verhalten. Sie erhielten so Werthe, die zwischen 1/200 und 1/750 fielen, und somit im Mittel mit dem von Thales ange= nommenen Werthe 1/220 ganz gut übereinstimmen2), von dem man nicht weiß, ob er aus Egypten mitgebracht oder durch eigene Meffung erhalten wurde. Wenn der spätere Aristarch in seiner

<sup>1)</sup> Bergl. die mehrerwähnten Abhandlungen von Ideler.

<sup>2)</sup> Diogenes Laërtins berichtet zwar, Thales habe die Größe des Mondes gleich dem 720. Theile der Sonne gesetzt, — es ist aber offenbar die Sonnensbahn gemeint.

sofort noch weiter zu besprechenden berühmten Schrift "De magnitudinibus et distantiis Solis et Lunae" 3) in der sechsten These den Durchmesser des Mondes zu 1/15 eines Zeichens festsetzt, so ist dieser Fehler nicht nur viel zu grob, um auf einem Meffungsresultate beruhen zu können, sondern es widerspricht Aristarch sogar sich selbst, da er andere Schlüffe auf die icheinbar gleiche Größe von Mond und Sonne baut, der Sonne aber nach dem Zeugnisse von Archimed ebenfalls 1/720 gibt. Wie Ariftarch seine Bestimmungen erhielt, weiß man übrigens nicht; dagegen gibt Archimedes in seinem mehrerwähnten Arenarius eine von ihm selbst praktieirte und sehr ingenieuse Weise an, um den scheinbaren Durchmesser der Sonne zu bestimmen, welche ihm zwei Grenzwerthe für denjelben ergab, deren Mittel genau mit 1/220 oder 30' übereinstimmt'). Noch eine andere Methode, die Hipparch ausgedacht haben joll, deutet Ptolemäus in seinem Almagest an"). Nachdem er die früheren Methoden mit der Wasseruhr getadelt. fährt er nämlich fort: "Wir haben das von Hipparch angegebene, aus einem Stabe von 4 Ellen Länge mit Absehen bestehende Instrument construirt") und mit demselben für den scheinbaren

4) Archimedes suchte sich für seine Messung einen kleinen Chlinder a aus, der, vor das Ange gestellt, einen etwas entserntern gleichen Chlinder gerade zu



decken schien, also gewissermaßen der Breite des wirksamen Auges entsprach; dann stellte er einen etwas größern Chlinder de einmal so weit vom Auge aus, daß er die Sonne beinahe, — ein ander Mal so weit, daß er sie wirklich deckte; im ersten Falle erhielt er, indem er das Auge durch a ersetzte und an die Chlinder gemeinschaftsliche Tangenten zog, einem Winkel a=1/200.  $90^{\circ}=27'$ , der kleiner als der Durchmesser Sonne war, — im zweiten Falle, indem er direct vom Auge Tangenten au

b zog, einen Binkel  $\beta=1/164$ .  $90^{\circ}=33'$ , der größer als jener Durchmessert war, — im Wittel aus beiden Grenzwerthen aber 30' als Annäherungswerth für denselben.  $^{5}$  Buch V, Cap. 14.

<sup>\*)</sup> Sie wurde zuerst 1488 durch Georg Valla zu Venedig in lateinischer, 1688 zu Oxford durch Wallis in griechischer Sprache aufgelegt; in neuerer Zeit gab Fortia d'Urban 1823 zu Paris eine französische, Nokk 1854 zu Freiburg eine deutsche Uebersetzung heraus.

<sup>6)</sup> Bergl, die mit dieser Beschreibung nicht übereinstimmende Abbildung,

Sonnendurchmesser immer denselben Werth erhalten, ohne daß die Distanz der Sonne einen merklichen Einfluß ausübte. Für den Durchmesser des Mondes ergab sich nur bei seiner größten Entsernung von der Erde derselbe Werth wie für die Sonne, — nicht für die mittlere Distanz, wie unsere Vorgänger annahmen." Die eigentlichen Messungsresultate theilt Ptolemäus nicht mit, da er ihnen wegen der Unsicherheit in Sinstellung des längs des Stades verschiedbaren Absehens auch sein Zutrauen schenken fann; dagegen zeigt er noch, wie er aus Mondsinsternissen gesunden habe, daß der Durchmesser des Mondes je nach dessen Distanzunter einem Winkel von 31 ½ bis 35½ gesehen werde, womit die Richtigkeit der von Aristoteles aufgestellten Behauptung, "daß ein Discus, bei unveränderter Entsernung vom Auge, den Mond bald bedecke und bald nicht," mit Zahlen belegt war.

52. Die Bestimmung der Entsernungen des Mondes und der Sonne. Nachdem durch Beobachtung der Sonnensinsternisse und einiger Bedeckungen von Planeten und Firsternen durch den Mond die Berschiedenheit der Distanzen der Gestirne von der Erde bewiesen war, lag es nahe, über die Möglichkeit der Bestimmung dieser Distanzen nachzudenken. Die erste Idee war, daß sie mit den Umlaufszeiten in einem gewissen Rapporte stehen möchten, und so entstand die schon aus vorhistorischer Zeit hersrührende Annahme der Folge der Bandelsterne. Dann traten je mit den Ansichten über das Weltsystem wechselnde philosophische Speculationen hinzu, und es beruht wohl nur auf solchen und nicht auf Wessungen, wenn die Egypter, wie Plinius erzählt, dem Grade der Mondbahn 33 Stadien Länge, demjenigen der Sonnenbahn aber 1½ sache und demjenigen der Saturusbahn 2 sache Länge geben, — oder wenn Pythagoras den Mond

welche Danti pag. 289 seiner früher erwähnten Schrift über das Aftrolabium, von dem Sipparch'schen Diopter gibt. Ebenso wenig stimmt die Annahme von Bailly (Astr. mod. I 99), es habe das Infrument aus zwei um ein gemeinsschaftliches Absehen drehbaren Stäben, deren seder am Ende noch ein Absehen trug, bestanden.

<sup>1)</sup> Bergl. 6. 2) Hist. nat. II 21.

in eine Diftang von 126000 Stadien von der Erde fette, von ihm bis zur Sonne aber eine doppelte und von diefer bis zum Fixfternhimmel eine dreifache Diftanz annahm. Der Erfte, der solchen unfruchtbaren Träumereien eine geometrische Methode zu substituiren suchte, war Aristarch. In seiner bereits erwähnten Schrift finden sich nämlich auch die zwei Thesen: "Wenn uns der Mond halbirt erscheint (im Viertel oder der sogen. Dichotomie), so befinden wir uns in der Ebene, welche den erleuchteten von dem dunkeln Theile trennt, - und: Zu dieser Zeit steht der Mond um 1/30 des Quadranten weniger als ein Quadrant (d. h. um 87%) von der Sonne ab." Hierauf gründete er die leber= legung, daß zu jener Zeit Erde, Sonne und Mond ein am Monde rechtwinkliges Dreieck bilden, und aus dem Winkel von 87° an der Erde das Verhältniß der Distanzen Erde — Mond und Erde — Sonne gefunden werden könne. In Ermanglung der Trigonometrie jand er sodann wirklich auf scharffinnige, aber sehr mühsame Beise 3) für besagtes Verhältniß die Grenzwerthe

<sup>&</sup>quot;) Stellt & © das zur Zeit des Viertels von Erde, Mond und Sonne gebildete, am Monde rechtwinklige Dreieck dar, und wird die aus der Figur ersichtliche Construction gemacht, bei welcher zi ein ganz beliebiger Radius ist, so hat man offenbar:

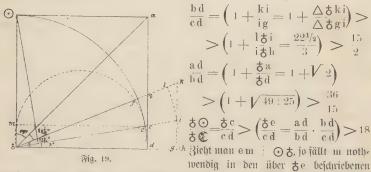

Kreis, also ist 5m, weil der Peripheriewinkel 3° auf ihr steht, die Chorde von 6°; dieser läßt sich aber in einem Bogen von 60°, der selbst den Radius als Chorde hat, 10mal auftragen, und es ist daher

und es ist seine Lösung einer früher als unlösbar betrachteten Aufgabe von höchstem historischen Interesse, so falsch auch das erhaltene numerische Resultat ist, weil der Winkelabstand 87° durch 89° 50', und somit der Mittelwerth 1:19 durch 1:344 ersett werden sollte. — Ferner schloß Aristarch aus dem Umstande, daß eine totale Sonnenfinsterniß immer nur einige wenige Minuten dauert, ganz richtig, daß in einem folchen Falle nur die äußerste Spite des Schattenkegels die Erde zu streifen vermöge, also das wahre Verhältniß der Durchmesser der nahe gleich groß erscheinenden zwei Gestirne, Sonne und Mond, ebenfalls zwischen 18:1 und 20:1, folglich das Verhältniß ihrer Volumina zwischen 5832:1 und 8000:1 fallen müffe. — Von mehreren andern Schlüffen, welche Ariftarch mit ähnlichem Scharffinne aus feinen Thesen, aber merkwürdiger Weise unter damit schwer contrastirender, consequenter Benutung seiner erwähnten falschen Unnahme für den Monddurchmeffer') zu ziehen wußte, dabei ebenfalls sehr unrichtig nach seiner 5. These die Breite des Erdschattens in der Diftanz des Mondes gleich zwei Monddurchmeffern setzend, mögen beispielsweise noch zwei erwähnt werden: In seiner 12. Proposition findet er mit dem falschen Monddurchmesser das ebenfalls total unrichtige Resultat, daß das Verhältniß des Monddurch= messers zur Monddistanz zwischen 2/45 und 1/30 falle, also etwa 1/25 sei. — in seiner 18. Proposition dagegen das von jenem Fehler nicht influirte und wirklich nahe richtige Resultat, daß das Berhältniß des Monddurchmeffers zum Erddurchmeffer zwischen <sup>43</sup>/<sub>108</sub> und <sup>19</sup>/<sub>60</sub> falle, also etwa <sup>1</sup>/<sub>3</sub> sei. Das unmittelbar aus Bereinigung

$$\begin{array}{c} {}^{\mbox{$\stackrel{\leftarrow}{\circ}$}} {}^{\mbox{$\stackrel{\leftarrow}{\circ}$}} = {}^{\mbox{$\stackrel{\leftarrow}{\circ}$}} {}^{\mbox{$e$}} = {}^{\mbox{$e$}} {}^{\mbox{$e$}} = {}^{\mbox{$e$}$$

folglich hat man schließlich

$$20 > \frac{\text{to}}{\text{to}} > 18$$
 also nation to  $= 19 \cdot \text{to}$ .

<sup>4)</sup> Die von Einzelnen gemachte Annahme, daß Aristarch erst durch wirksliche Messung für die beiden Durchmesser \(^{1}/\_{15}\) eines Zeichens erhalten und diesen Werth in seine Rechnungen eingesichet, -- später aber dasür entsprechend dem Berichte von Archimedes \(^{1}/\_{160}\) adoptirt habe, befriedigt mich nicht.

beider Propositionen hervorgehende Resultat wäre, daß die Monddistanz 50/3 Erdradien betrage, - ein Resultat, das, so falsch es auch ist, doch um der Methode der Ableitung willen und als erste absolute Distanzmessung großes Interesse hat"). Uristarch später jene Fehler bemerkte und seine Rechnung revidirte, weiß man nicht; doch dürfte es fast vermuthet werden, da Blutarch in jeiner Schrift "De facie in orbe lunae", die er allerdings erst um das Jahr 100 unfrer Zeitrechnung verfaßte, unmittelbar nach Anführung des von Ariftarch gefundenen Berhältnisses von 1/18 bis 1/20 der Distanzen Mond-Erde und Sonne -Erde für Erstere das Mag von 56 Erdhalbmeffern gibt"), und auch weiß, daß der Erdschatten mehr als drei Monddurchmesser breit ift. - Sicher ift es, daß Hipparch, unter Vermeidung der von Aristarch begangenen Fehler, ein neues und viel ein= facheres Verfahren anwandte, um die absoluten Distanzen von Sonne und Mond zu beftimmen: Unter Parallare eines Bestirnes den Wintel verstehend, unter welchem man von diesem Geftirne aus den Halbmeffer der Erde sehen würde, fand er, daß, wenn O und C die Parallagen der Sonne und des Mondes bezeichnen,

 $\bigcirc + \emptyset = \emptyset + \emptyset$ 

sein müsse, wenn  $\varrho$  den scheinbaren Halbmesser der Sonne bezeichne,  $\varphi$  aber den scheinbaren Halbmesser des Erdschattens in der Distanz des Mondes?). Nun hatte er nach Aristarch's

 $<sup>^7)</sup>$  Die Hipparch'sche Beziehung zwischen  $\odot,$  E,  $\varrho$  und  $\varphi$  läßt sich unmittetbar aus der Figur



Fig. 20.

ablesen, und ebenso solgt aus derselben

<sup>5)</sup> Die häufig vorkommende Angabe, daß sich Aristarch an eine solche absolute Bestimmung gar nicht gewagt habe, scheint mir, obschon Aristarch jene Bereinigung unterließ, nicht stichhaltig.

<sup>6)</sup> Hätte er Hipparch benutt, so hätte er 59 geben muffen.

Bestimmungen e = 15' und ( = 19. O zu setzen; ferner wußte er, daß der Mond, der sich per Tag um etwa 51 m = 765' veripätet, bei einer totalen Verfinsterung etwa 21/2h braucht, um durch den Schatten der Erde zu gehen, daß also q = 165 21 . 1/4 = 40' fein muß. Diese Werthe in obige Beziehung einführend, ergibt fich aber 20.  $\bigcirc = 55'$ , also nate  $\bigcirc = 3'$  and  $\bigcirc = 57'$ und hieraus folgte dann durch leichte Rechnung, daß die Distanz der Sonne 1200, die des Mondes 59, der Halbmeffer der Sonne 5½ und derjenige des Mondes 1/3 Erdradien beträgt, — Zahlen, die allerdings, wegen der bereits betonten Unrichtigkeit von 19, nur für den Mond nahe richtig, für die Sonne dagegen, wie wir später sehen werden, viel zu klein sind. — Wie der etwas spätere Posidoning dazu fam anzunehmen"), die Distanz des Mondes betrage 521/s, diejenige der Sonne aber 13095 Erdradien, weiß man absolut nicht, und kann somit auch nicht beurtheilen, ob die daraus folgenden Parallagen 65',9 und 15",6, von denen die erstere gegenüber Hipparch einen erheblichen Rückschritt, die zweite dagegen einen großen Fortschritt constatiren wurde, als wirkliche Meffungsergebniffe angesehen werden dürfen. Soweit man die damaligen Instrumente kennt, muß man es wenigstens in Beziehung auf die Sonnenparallage entschieden bezweifeln"), und thut wohl am besten, sie als Ergebniß einer Speculation zu betrachten und somit zu verwerfen, zumal gerade die leichter zu bestimmende Bahl schlechter geworden ift. Auch Ptolemäus ignoriert diese Zahlen und greift auf die von Hipparch gefundenen

 $D=rac{r}{\sin \odot}=rac{2\,r}{\mbox{Chorde}\,2\,\odot} \qquad R=D \;. \; \sin arrho=rac{1}{2}\,D \;. \; \mbox{Chorde}\,2\,arrho$  und entsprechend, wenn r' der Halbmesser des Mondes ist

 $<sup>\</sup>mathrm{d} = \frac{\mathrm{r}}{\sin \mathfrak{E}} = \frac{2\,\mathrm{r}}{\mathrm{Chorde}\,2\,\mathfrak{E}}$   $\mathrm{r}' = \mathrm{d}\,\sin \varrho = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}\,$ . Therefore  $2\,\varrho$ .

<sup>8)</sup> Bergl. Bailly, Astr. mod. I 123, der diese Angaben Kleomedes und Strabo entnommen zu haben scheint.

<sup>9)</sup> Auch Bailly ist der Ansicht, daß Posidonius die Mittel hierfür nicht besiessen habe; dagegen benutt er natürlich die Gelegenheit, diese Bestimmungen den seiner Phantasie immer vorschwebenden vorsündsluthlichen Atlantiden zu vindieiren.

176

Methoden und Resultate zurück, die er durch nichts Besseres zu ersezen weiß; er versucht allerdings, wie es schon Hipparch beabsichtigte, wenigstens die Parallare des Mondes aus ihrem Einfluffe auf die Sonnenfinsterniffe ober auf die Zenithdistangen genauer zu bestimmen, und construirte behufs Messung Letterer das bereits beschriebene parallaftische Lineal oder Triquetrum 10), aber begreiflicher Weise ohne den gewünschten Erfolg. Sogar die Araber und ihre Nachfolger im Westen bis weit über Regiomontan hinauf, blieben in Beziehung auf die Parallaren wesentlich auf demselben Standpuntte, und es bleibt jo nur noch, nach der bereits erwähnten Cosmographie von Dimashqui"), ein Gegenstück zu der Bestimmung von Posidonius zu geben: Nach seiner Angabe würde ein Grad der Sonnenbahn 1177626, die Entfernung des Mondes von der Erdoberfläche aber 686370 Meilen betragen, von denen 56% auf einen Grad der Erde gehen, zwei Bahlen, von welchen die erfte für die Sonnenparallage den für damals fabelhaft genauen Werth von 9",9, die zweite dagegen für die Mondparallage den ganz schlechten Werth von 161/6' ergibt, der wohl die Illusionen, zu welchen ersterer führen fönnte, wieder so gründlich zerstört, daß es kaum mehr nöthig sein sollte, noch aus derselben Quelle anzuführen, daß 64498140 Meilen der innere, und 64530213 Meilen der äußere Radius der Fixsternsphäre sei, um Jedermann flar zu zeigen, mit was für Broducten man es hier zu thun hat.

<sup>10)</sup> Bergl. 38.

<sup>11)</sup> Shems Ededîn Aboue Abdallah Moh'annned de Damas, genaunt Die mashqui, wurde um 1254 in Shrien geboren und starb 1327 zu Casad am Thabor.

## 3. Capitel.

## Die Gestirnbeschreibung.

53. Die Sonne. Die Kenntniffe der Alten über die physische Beichaffenheit ber Sonne waren fehr durftig. Für die meisten Bölker war die Sonne ein reines, oft sogar, "en confondant l'oeuvre avec l'ouvrier", als Gottheit verehrtes Feuer. Einzelne Flecken auf berfelben, die dem freien, allfällig 1) durch ein mit Del gefülltes Hohlglas geschützten Auge sichtbar wurden, deutete man als Durchgänge von Merkur und Benus ober anderer fremder Körper: So wollte man 807 Merfur 8 Tage lang, und 840 Benus fogar 90 Tage lang vor der Sonne gesehen haben, ja nicht nur glaubte noch im 12. Jahrhundert der berühmte, auch um die Aftronomie durch verschiedene Beobachtungen und einen Auszug aus Ptolemäus verdiente, 1198 zu Marocco verstorbene Arzt und Oberrichter oder Kadi Averrhoës einen Merkur= durchgang beobachtet zu haben, — sondern es ließ sich sogar noch 1607, oder gang furg vor Erfindung des Fernrohrs, der vor= treffliche Repler in derselben Weise täuschen2), und hielt einen V 18 a. St. auf ber Sonne bemerkten Flecken für Merkur, ob= schon damals dieses Planeten Breite größer als der Sonnen= radius, und berfelbe überdieß viel zu klein war, um dem unbewaffneten Ange vor der Sonne bemerklich zu werden. Ueberdieß

<sup>1)</sup> Nach einer durch Seneca bei Anlaß der Beobachtung von Sonnenfinstersniffen gegebenen Notiz.

<sup>\*)</sup> Bergl. seinen "Aussührlichen Bericht über den 1607 erschienenen Haarstern. Hall 1608 in 4."

wurden solche Erscheinungen im Allgemeinen nicht einmal aufmerksam beobachtet, sondern höchstens ganz beiläufig notirt, und dann noch meistens von den Chronitschreibern mit Finsternissen. mit Verdunklungen der Sonne durch Höhenrauch und allem Möglichen zusammengeworfen, so daß man oft gar nicht weiß, wie man ihre Berichte deuten soll. Einzig die Chinesen scheinen hierin eine rühmliche Ausnahme gemacht zu haben, da John Williams in der Encyclopädie von Ma Twan Lin eine von 301 bis 1205 reichende Reihe von Notizen über solche Fleckenerscheis nungen auf der Sonne gefunden und publicirt hat3). Zum Schluffe mag noch als Ehrenmelbung für den 1525 in Peru verstorbenen Inta Sunana = Capac die Notiz Platz finden, daß ihm in Folge von auf der Sonne geschenen Flecken Zweifel aufstiegen, daß dieselbe wirklich eine Gottheit sei und die Welt regiere: Die Sonne komme ihm gegentheils wie ein an einem Seile festgebundenes Thier vor, das immer denfelben Umlauf mache, oder wie ein Pfeil, der dahin geht, wohin man ihn schiekt, aber nicht, wohin er will 4).

54. Der Mond. Außer der muthmaßlich spätestens von Pythagoras ausgesprochenen, durch den Wechsel der Lichtsphasen und die Erscheinungen bei den Sonnenfinsternissen seste begründeten Lehre, daß der Mond eine freischwebende, eigenen Lichtes entbehrende und nur durch die Sonne erleuchtete Augelsei, welche Verge und Thäler zu zeigen scheine<sup>1</sup>), und den bei Vollmond dem freien Auge sichtbar werdenden Flecken, aus welchen in unbekannter Zeit eine kühne Phantasic das Gesicht des Mannes im Monde construirte, und in denen Aristoteles eine Art Spiegelbilder der Länder und Meere der Erde zu sehen glaubte, hatten die Alten natürlich seine weitern betreffenden

<sup>. &</sup>lt;sup>8</sup>) Bergl. Monthshy Not. 32 und für einen Auszug Nr. 310 meiner Sommenfleckenliteratur.

<sup>· 4)</sup> Bergl. Bd. 2 von Humboldt's "Ansichten der Natur" und Nr. 213 meiner Sonnensleckenliteratur.

<sup>1)</sup> Bergl. 16.

realen Kenntnisse. Um so freiern Lauf ließen sie ihrer Phantasie. und es ist ganz bemerkenswerth, wie schon zur Zeit von Plutarch2) manche gesunde Idee auftaucht. Wenn man z. B. liest: "Doch den Mond sichert vor dem Fallen schon seine eigene Bewegung und die reißende Geschwindigkeit seines Umlaufes, wie das, was auf eine Schleuder gelegt wird, durch den raschen Umschwung gehindert wird, herabzufallen; denn jeden Körper trägt seine natürliche Bewegung, so lang er nicht durch eine andere Kraft aus seiner Richtung gebracht wird. Deswegen zieht auch den Mond seine Schwere nicht abwärts, weil der Umschwung seine Neigung zu fallen aufhebt," — oder wieder bei Discuffion der Bewohnbarkeit des Mondes, welche damals schon von Vielen wegen muthmaßlichen Mangels von Luft und Wasser, wegen dem in Einem Jahre zwölfmal eintretenden Sommer, 2c. bezweifelt wurde, aussprechen hört: "Wer verlangt, daß für die Geschöpfe im Monde dieselben Mittel zu ihrer Erhaltung vorhanden sein müßten, wie auf der Erde, der scheint die großen Ungleichheiten in der Natur ganz übersehen zu haben, wonach sich noch größere und zahlreichere Unterschiede zwischen den lebenden Wesen unter= einander, als zwischen dem Lebenden und Leblosen finden." und dergleichen, so fühlt man sich der Neuzeit so nahe gerückt, daß man kaum begreifen fann, wie sie so lange auf sich warten ließ. Aber es ist Thatsache, daß an anderthalb tausend Sahre die Kenntniß unsers Nachbars stationär blieb, und der einzige gegen das Ende unseres Zeitraumes auftretende Fortschritt darin bestand, daß das Sichtbarwerden der Nachtseite vor und nach Neumond, sei es schon durch Leonardo da Binci, sei es erst durch Mästlin, bemerkt und wie in neuerer Zeit durch einen Gegenschein der Erde erklärt wurde.

55. Die Planeten. Un den Planeten konnten natürlich die Alten außer ihren Bewegungsverhältnissen nur den verschiedenen Glanz und die etwas verschiedene Färbung bemerken, und es

<sup>2)</sup> Bergl. dessen mehrerwähnte Schrift "Bon dem Gesichte im Monde".

find somit die betreffenden Notizen aus dem Alterthume, soweit fie sich nicht auf ihre bereits hinlänglich abgehandelte Theorie, ober auf ihre aftrologische und hier ebenfalls nicht mehr zu berührende Bedeutung beziehen, außerst durftig: Merkur trug bei den Griechen außer dem Namen Hermes auch noch den Apollo's. wurde ferner wegen seinem hellen Lichte Stilbon oder der funkelnde geheißen und erhielt im Mittelalter mit Queckfilber und Achat das gleiche Zeichen. Benus, sonst auch Aphrodite geheißen, trug als Morgenstern den Namen Phosphorus, als Abendstern den Namen Hefperus, doch ift kaum anzunehmen, daß die Nachricht des Diogenes Laërtius richtig sei, es habe erft Pythagoras die Identität des Phosphorus und Hefperus erkannt; sie erhielt mit Rupfer und Diamant das gleiche Zeichen, wurde immer als der schönste Stern geschildert, und, da sie zu Zeiten Schatten wirft und am hellen Tage aufgefunden werden faun, so ift die Erzählung, es habe Aeneas auf seiner Rückfahrt von Troja sie bei Tage gesehen, ganz glaubwürdig. Mars oder Ares, den man mit einem röthlichen Feuer verglich und daher den Namen Byroeis gab, wurde mit Eisen und Magnet in Parallele gestellt. Supiter, der bei den Egyptern Ofiris und bei den Griechen bald Zeus oder Dios, bald Phaëton oder der Glänzende hieß, erhielt mit Zinn und Smaragd daffelbe Zeichen. Saturn endlich, oder Kronos, der um seiner langsamen Bewegung und vielleicht auch um seines matten Glanzes willen, den Namen Phainon oder der ruhig Leuchtende besaß, wurde mit dem Zeichen von Blei und Onny begabt.

56. Die ältesten Nachrichten und Beobachtungen von Kometen. In den ältesten Zeiten wurden zwar die Kometen, wie schon erwähnt i), wenigstens von Chaldäern und Chinesen beachtet, und sogar zum Theil in noch für die Neuzeit nützlicher Weise beobachtet, — dann aber von den Griechen vernachlässigt, besons ders als sich mehr und mehr die Ansicht von Aristoteles vers

<sup>1)</sup> Bergl. 8.

breitete, fie seien nur ephemere, mit den übrigen Meteoren in unfrer Atmosphäre entstehende Erscheinungen, — und während wenigstens Aristoteles selbst über den scheinbaren Lauf eines von ihm 371 v. Chr. gesehenen Kometen noch so viel mittheilte, daß Bingre den Versuch wagen konnte, seine Bahn zu berechnen, so kömmt in dem ganzen Almageft das Wort Komet nicht ein einziges Mal vor. Auch die Römer stimmten im Allgemeinen dieser Ansicht bei, und so ziemlich die einzige rühmliche Ausnahme bildet in dieser Hinficht der im Anfange unfrer Zeitrechnung zu Rom lebende Seneca, indem er, im Gegensate zu bem un= fritischen und abergläubischen Plinius, der die Kometen zu Wunderzeichen stempelte und aus ihrer Form und Farbe auf ihre Bedeutung schließen wollte, dieselben, entsprechend den Chal= däern und auf Grund ihrer Theilnahme an der täglichen Bewegung, unter die Gestirne einreihte und die Vermuthung aussprach, man werde später ihre Bahnen analog wie bei den Planeten berechnen. Die Araber und die ältern Abendländer stimmten natürlich dem von ihnen hochgehaltenen, aber leider häufig mißverstandenen, und namentlich nur nach seinen Worten und nicht nach seinem Geiste aufgefaßten Aristoteles bei, und notirten taum die Erscheinung eines Kometen, geschweige daß sie versucht hätten, ihn zu beob= achten; ja es kam so weit2), "daß noch am Ende des 17. Jahr= hunderts in vielen Ländern Europas kein Professor in f. Amt zugelaffen wurde, bis er öffentlich und feperlich ein Zeugniß abgelegt hatte, außer mit den übrigen Grundsätzen des Aristoteles, vorzüglich auch mit dessen Iber die Rometen gänzlich ein= verstanden zu sein". Gigentliche Beobachtungen von Kometen scheinen so ziemlich Regiomontan und Walther zuerst unternommen zu haben, und zwar bei Anlaß des Kometen von 1472: Sie suchten babei für jede Beobachtung zwei Sterne aus, mit welchen der Komet eben in gerader Linie stand, — massen mit dem Jakobsftabe die Entfernungen des Kometen von den beiden Sternen,

<sup>2)</sup> Bergl. "Kaiser, der Sternenhimmel. Uebers. von Fr. Schlegel. Berlin 1850 in 8."

und berechneten daraus die Coordinaten des Erstern, die immerhin so gut waren, daß später Halley und noch in neuerer Zeit Laugier, von denen der Letztere allerdings auch noch einige chinesische Beobachtungen verwenden konnte, im Stande war, eine ganz ordentliche Bahn dieses Kometen zu berechnen. — Derselbe Komet von 1472 ist auch noch dadurch merkwürdig, daß sich auf ihn die muthmaßlich älteste gedruckte Kometenschrift bezieht, nämlich die etwa 1472/3 zu Beromünster auf 12 Fosioseiten s. a. et l. ausgegebene "Thurecensis phisiti Tractatus de cometis", welchen man einem in Zürich zu jener Zeit prakticirenden deutschen Arzte, Namens Sberhard Schleusinger, zuschreibt").

57. Der Kometenaberglaube. Je weniger man die Kometen beobachtete, desto mehr fürchtete man sie als Zeichen, und so machte sich der schon den Griechen nicht ganz fremde Kometensaberglaube, wie schon erwähnt, bereits dei Plinius sehr breit. Auch im Abendlande gedieh er vortrefslich, da einerseits die von dem Drakel Aristoteles sestgestellte Ansicht über die Katur der Kometen demselben, so wenig es in den Absichten ihres Urhebers liegen mochte, sehr günstig war, und anderseits auch die sonst so verdienstlichen Chroniken und unten noch zu besprechenden Kometens

<sup>3)</sup> Bergl. für Regiomontan's Arbeiten über die Kometen noch 126.

<sup>4)</sup> Bergl, für weitern Detail meine Notiz "Ueber die älteste Kometenliteratur der Schweiz (Bern. Mitth. 1849)" und meine Biographien III 105/6. — Ein der Winterthurer Stadtbibliothek zugehörendes Exemplar entspricht ganz genau dem von mir früher benutten der Zürcher Stadtbibliothek. Dabei hat es die Eigenthümlichkeit, daß es dem von Rodericus a Zamora verfaßten "Speculum vitae humanae" beigebunden ift, an deffen Schluffe man den Namen von "Helya helye alias de Louffen Canonico Ecclesie ville Beronensis in pago Ergowie" und die Jahrzahl 1472 liest. Papier, Typen und Druck sind nun bei beiden Schriften so genau gleich, daß man sich auf den ersten Blick über= zeugt, daß beide aus derselben Officin nahe gleichzeitig hervorgegangen sind. Entsprechend ift einem der 4 Exemplare der Basler Bibliothek, das wahrscheinlich aus der Bibliothet des Jo. a Lapide stammt, am Schlusse 1982 (1472) beigeschrieben. Libri hat in seinem Cataloge: "Thurecehsis (sie pro Thuricensis) Physici Tractatus de Cometis. 4to. Anno Domini 1474, Hans Aurl" und dabci die Bemerfung: "Thes may be regarded as the first volume on Comets, with a positive date, ever printed."

verzeichnisse demselben, wenn auch vielleicht ursprünglich unbewußt, dadurch Vorschub leisteten, daß man neben jedem Kometen ein Verzeichniß gleichzeitiger, aber meist auf der Schattseite gewählter Tagesereignisse sand 1). So bildeten sich nach und nach Regeln wie z. B. die

"Acht Hauptstuck sind, die ein Komet Bedeut, wenn er am Hinmel steht; Wind, Theurung, Pest, Krieg, Wassersnoth, Erdbeben, Endrung, eines Herren Todt."

Auch die Geiftlichkeit verschmähte nicht, durch Bußpredigten 2c. 2), jede Kometenerscheinung nützlich zu machen, und zog Texte, wie z. B. "Feremias I 11—12: Nach diesem hat der Herr also zu mir gesprochen: Feremias, was siehest Du? Da sprach ich: Ich sehe eine wachende Kuthe. Da sprach der Herr zu mir: Du hast recht gesehen, denn ich will über meinen Kathschluß wachen, denselben zu vollstrecken" demjenigen aus "Feremias X 2: Ihr sollet den Weg der Heiden nicht lernen, und vor den Zeichen des Himmels sollet Ihr nicht erschrecken, denn die Heiden sürchten solche" weit vor. Einzelne, welche wagten, entgegen zu treten, wie z. B. Theophrastus Paracelsus in seiner, als erste deutsche Kometensschrift auch sonst merkwürdigen, zu Zürich sammt Zuschrift an Leo Jud gedruckten "Ußlegung des Cometen erschynen im hochbirg zu mittem Augsten Anno 15313)", oder gar der Philosoph Pierre

<sup>1)</sup> Fast das einzige Beispiel, daß ein Komet auch Gutes bedeuten könne, soll Joh. Prätorius in s. "Narratio de Cometis qui antea visi sunt, et de eo qui A. 1577 apparuit. Noribergae 1578 in 4." erzählen, nämlich daß 1472, nachdem zuvor auch ein Komet erschienen, in den Schneeberger Silbersgruben ein Stück Silber (copia argenti) ausgegraben worden sei, auf welchem die Borte gestanden haben "Ecce cui cometa luxit".

<sup>2)</sup> Bergl. z. B. die von dem Superintendenten Conrad Dietrich heraus=
gegebene "Ulmische Kometen-Predigt. Ulm 1619 in 4.", in welcher davor gewarnt wird, die Kometen "mehr aus Fiirwiß als bewegendem Herzen" zu betrachten, etwa "wie das Kalb ein neu Thor ansiehet", — die Hauptsache sei, in
dem Kometen eine von Gott über uns geschwungene Kuthe zu erkennen, "die
bald hinter uns her zu wischen träue". — Conrad Dietrich wurde 1575 zu
Gemünden an der Wehre geboren, war Pros. der Philosophie in Gießen und
starb 1639 als Superintendent in Ulm.

<sup>3)</sup> Bergl. darüber Bd. 3, pag. 21—25 meiner Biographien.

Bayle in seiner 1682 zu Köln erschienenen "Lettre où il est prouvé que les Comètes ne sont point le présage d'aucun malhour" wurden verketert, — ja 1680 geschahen bei Anlaß des damaligen großen Kometen nicht nur in Kom Wunder, indem 3. B. eine Henne unter merkwürdigen Umftanden ein En legte, bas nach Einigen den Kometen, nach Andern wenigstens Sterne zeigte 1), sondern es ließ sogar die reformirte Zürcher Regierung extra ein Busmandat ausgehen 5), — und als 1682 der nachmals nach Halley benannte Komet erschien, wagte ein angehender Theologe, hans heinrich Blumer von Glarus, in einer betreffenden Gelegenheitsschrift drucken zu lassen: "Gin Romet ift eine sehr funstliche, von dem großen Künstler, dem allweisen Gott, mit dem Benjel seiner Allmacht eingedunkt in die Farb der Natur an der blaugewelbten Wandung des gestirnten Hauses, an einem guldigen Nagel aufgesteckte gemalte Ruhten, wormit er, der Grundgütige Himmelsvater, seine verbößerte Erdenfinder wider will gut machen, und ihnen zu verstehen geben, daß fie sich des Ruhtenschlagens

<sup>4)</sup> Das sog. Kometen-En war durch Briefe von Rom an hohe Personen, wie 3. B. den Juternuntius, so beglaubigt, daß sogar das von der Atademie des Sciences patronifirte Journal des Savants von 1681 I 20 nicht wohl mehr anders tonnte, als feinen Lefern eine Zeichnung beffelben zu geben, folgenden Bericht beifügend: "La nuit du lundi 2 Décembre dernier environ les huit heures (qui répondent à une heure après minuit selon notre manière de compter) une Poule qui n'avait jamais encore fait d'oeufs, après avoir chanté d'une façon extraordinaire ensuite d'un grand bruit, fit un oeuf d'une grosseur beaucoup au delà de la naturelle marqué non pas d'une Comete comme le Peuple l'a crû, mais de plusieurs étoiles, ainsi que la figure le représente. - Si tout cela est bien vrai, ce ne serait pas le premier prodige de cette nature, qui aurait paru en Italie pendant les Eclipses ou les Cometes, car sans parler des Croix qui parurent en Calabre sur le linge lors de la comete de 1669 on a fait voir autrefois à M. Cassini dans la ville de Bologne une coque d'oeuf sur laquelle on voyait un soleil en relief parfaitement bien marqué et on l'assura que cet oeuf avait été pondu dans le temps d'une Eclipse."

<sup>5)</sup> Die Stadtbibliothek in Zürich besitzt eine silberne Medaille, auf deren Borderseite ein Komet mit der Unterschrift "A. 1680 16. Dec. 1681 Jan." absgebildet ist. Auf der Rückseite liest man: "Der Stern droht böse Sachen — Trau nur Gott — Wirds wohl machen."

öffters sollten erinnern." — Wie dem übrigens sei, so verzeichneten wenigstens zum Glücke die Chronisten meistens das Erscheinen von Kometen, und machten es so spätern Sammlern möglich, Kometenverzeichnisse anzulegen, wie dieses schon 1549 von dem Barifer Arzte Antoine Mizauld oder Mizaldus in seiner "Cometographia" geschah, — dann wieder 1556 von einem Schüler des Ramus, dem Zürcher Antistes Ludwig Lavater in seinem "Cometarum omnium fere Catalogus" 6), und dem aus Bätterfinden in Kanton Bern gebürtigen Marburger Professor Benedict Aretius in seiner zu Bern ausgegebenen "Brevis cometarum explicatio", - ferner 1578 von dem Stadtschreiber Berchtold Saxer in Narau in seiner ebenfalls zu Bern erschienenen Schrift "Cometsternen, d. i. eine kurte Verzeichnuß und Beschreibung der Cometsternen, so sich innerhalb ein tausend Jahren in Lüfften erzeigt", — ja noch 1667 von dem polnischen Socinianer Stanislaus Lubienigky in feinem zwei Foliobande ftarken "Theatrum cometicum". Letterer zählte alle Kometenerscheinungen und alle Ereignisse auf, so viele er nur in den Chronifen finden konnte, und erhielt so annähernd für jeden Rometen ebenso viele gute als schlechte Ereignisse. Daraus zog er den Schluß, daß man die Erscheinungen eines Kometen als ganz gleichgültig betrachten könne, war aber eigentlich doch nicht frei von der Meinung, daß diese Ereignisse wirklich durch Kometen herbeigeführt wurden; denn auf der einen Seite des Titelblattes seines Werkes sieht man einen Kometen mit einem Regenbogen und einer Hand, welche einen Palmzweig trägt, nebst der Aufschrift "bona bonis (Gutes für Gute)" und auf der andern Seite einen Blitstrahl nebst einer Hand mit einer Geißelruthe unter der Aufschrift "mala malis (Böses für Böse)". Das Werk von

<sup>6)</sup> Auch deutsch 1681, mit Zusätzen von J. J. Wagner. — Nach Lasande soll von der Urschrift auch eine Ausgabe von 1587 existiren. — Lavater lebte von 1527—1586; am Bekanntesten ist sein zuerst 1578 zu Zürich erschienenes und dann auch in andern Sprachen aufgelegtes Werk "Von gespängsten, unsghüren, sälen und andern wunderbaren dingen kurzer und einfaltiger bericht".

Lubienisky hat daher auch die Ansichten über die Kometen nicht verbessert, wie man aus dem Hasse sieht, welchen sich Balthasar Beffer zuzog, als er furz nachher den Kometen allen Ginfluß auf die Erde und das Loos ihrer Bewohner absprach. — Wie lange überhaupt der Kometenaberglaube vorhielt, zeigt, daß noch Christian Gottlieb Semmler, Professor der Mathematik und Physik in Halle, in f. 1770 zu Halle herausgegebenen "Aftronomischen Beschreibung und Ausrechnung des Kometen A. 1769, sammt einer mathematischen und philosophischen Schöpfungs= historie" glaubte, um nach beiden Seiten gerecht zu werden, bei den Kometen einen physischen und moralischen Einfluß unterscheiden zu muffen: Der moralische Einfluß, meinte er, sei "baß es einen Richter und Rächer im Himmel gebe, und daß man sich bei Anschauung eines Kometen der Strafgerechtigkeit Gottes erinnere und dasjenige ablegen und abschaffen solle, was Gott zur öffent= lichen Rache und Strafe über ganze Völker und Länder reize. ein solcher könne, ohne einen Fehler und Frrthum zu begehen. wohl verstattet und angerathen werden"; hingegen einen physischen Einfluß "in die sichtbare Körperwelt, in die Reiche, Republiken und Regierungen der Menschen, könne man den Kometen nicht zuschreiben, weil sie soweit von der Erde entfernt bleiben, daß sie nicht das Geringste in derselben wirken können".

58. Die Meteore. Die durch die fleißigen Aufzeichnungen der Chinesen') so schön angelegte Kenntniß der Meteore erweiterte sich bei den Griechen und Kömern aus demfelben Grunde, den wir bei den Kometen kennen gelernt haben, nur ganz unbedeutend; nachdem sie einmal von Aristoteles auf Frrwege geführt worden waren, aus denen sie sich nicht mehr herauszusinden wußten, beschäftigten sie sich mit den Sternschnuppen gar nicht, und die Steinsälle wurden mit Mythen verknüpft, wenn sie überhaupt noch beachtet und notirt wurden?). So ist fast nur der aus

<sup>1)</sup> Bergl. 8.

<sup>2)</sup> Arago hat in f. populären Aftronomie (Deutsche Ausgabe IV 155 u. f.) ein Berzeichniß derselben zusammengestellt.

voraristotelischer Zeit, nämlich um 465 v. Chr. zu Negospotamos in Thracien gefallene, von Blutarch, Plinius 2c. erwähnte Meteorstein von historischem Interesse, weil sich der gleichzeitig lebende Anagagoras ernftlich mit demfelben beschäftigte, und schließlich zu der Ansicht kam, es möchte das die Größe eines Mühlsteines besitzende, am hellen Tage gefallene Gifenstück von der Sonne hergefommen, und somit diese ein Klumpen glühenden Eisens sein. — Ohne die Frage entscheiden zu wollen, ob der viel besprochene heilige Stein von Mekka ebenfalls ein Meteor= stein sei oder nicht, ift dagegen zu notiren, daß die Araber offenbar den Meteoren wieder etwas mehr Aufmerksamkeit zuwandten, und es ist ganz interessant, wie El-Razwini in seiner bereits erwähnten Rosmographie, nachdem er des Erscheinens von Kometen, Drachen 2c. erwähnt, berichtet: "Ferner gehört dahin das Niederfallen von Sternschnuppen, durch die die Atmosphäre sich erhellt und die noch eine Zeit lang andauern; dann das Niederfallen eines schweren Körpers aus der Luft, wie der S'eih Erreis (Avicenna) erzählt, daß zu seiner Zeit im Lande G'auzag'anan aus der Luft ein Körper niederfiel wie ein Stück Gifen, ungefähr 50 Pfund schwer, ähnlich zusammengesetzten Hirsekörnern. Man versuchte ihn zu zerbrechen, aber selbst das Eisen vermochte ihn auf keine Weise zu bearbeiten . . . Ferner das Niederfallen von Erz und Gifen ähnlichen Steinen zwischen Donnerschlägen, und dieß findet sich in Turkeftan, und manchmal findet es sich auch wohl im Lande Abû'lhasan Ali Ibn = Elat'îr elg'ezeri hat in seiner G'ilân. Chronif überliefert, daß in Afrika im Jahr 411 sich eine Wolke mit heftigem Donner und Blit erhob, zahlreiche Steine nieder= regnete und eine Menge Thiere und Pflanzen vernichtete." Im Abendlande dauerte es dagegen noch lange, bis das Interesse an solchen Erscheinungen rege wurde, und der erste dort ordent= lich constatirte Steinfall war der vom 7. November 1492, wo gegen Mittag zu Enfisheim im Elfag mit weit hörbarem Betofe ein aus Kieselerde und Eisenorid bestehender, mit schwarzbrauner Rinde versehener Stein fiel, der etwa 21/2 Centner wog, und in der dortigen Kirche niedergelegt wurde, wo jetzt noch ein ansehn= liches Fragment zu sehen sein soll.

59. Der Thierfreis. Die Zusammenordnung benachbarter Sterne zu sog. Sternbildern scheint sehr alt zu sein, und namentlich wurden sehr frühe die in der Nähe der Sonnenbahn liegenden Sterne zu zwölf Bildern vereinigt, welche annähernd unsern zwölf ekliptischen Zeichen:

| 1. | Widder       | 5. | Löwe     | 9.  | Schüße     |
|----|--------------|----|----------|-----|------------|
| 2. | Stier        | 6. | Jungfrau | 10. | Steinbock  |
| 3. | Zwillinge    | 7. | Waage    | 11. | Wassermann |
| 4  | <b>Greha</b> | 8  | Scarnian | 19  | Tiloha     |

die später ein nur durch seinen 1488 zu Straßburg erschienenen, in Hexametern abgefaßten "Computus manualis" bekannter Schrifts steller Anianus in den Versen:

"Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo. Libraque Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces"

unterbrachte, entsprechen, und den fog. Thierfreis oder Bobiafus bildeten. Welchem alten Volke in dieser Beziehung die Priorität zugehört, ob den alten Indiern, Chalbäern, Chinesen, Egytern 2c., weiß man trot aller darüber angestellten und zum Theil sehr umfänglichen Untersuchungen 1) noch zur Stunde nicht, und wird es vielleicht nie wissen, da alle Zeitangaben zu unsicher und allfällig vorhandene Abbildungen zu roh und ungenau sind, und ebensowenig ift mit Sicherheit zu ermitteln, von welchem ber= selben er sodann, wenn auch vielleicht in einiger Umgestaltung, auf die Griechen überging; jedenfalls wurde er von Lettern nicht erfunden, da sie anfänglich nur 11 Zeichen besaßen, indem sie durch Migverständniß des von Außen Erhaltenen die Baage mit der Scheere des Scorpions zusammenwarfen. — Sicher ist, daß, wie schon die Alten berichten, der Thierfreis frühe in egypti= schen Tempeln vielfach abgebildet wurde, und so soll sich 3. B.

<sup>1)</sup> Bergl. z. B. das unten angeführte Werk von Schlegel.

im Tempel von Heliopolis, als Kambyses 525 v. Chr. Egypten eroberte, ein Thierfreis aus reinem Golde befunden haben, welchen der Sieger sich dann zum Andenken mitnahm. Bon den auf unsere Zeit gekommenen Darstellungen ist diejenige am berühm= testen, welche im Anfange unsers Jahrhunderts durch die französischen Gelehrten im Vorhofe eines Tempels zu Denderah oder Tenthra gefunden wurde, und welche sodann Louis XVIII. im Jahre 1821 mit großen Kosten nach Paris transportiren ließ. Man legte diesem Thierkreise im Anfange ein enormes Alter bei, indem man ihn als ein Bild des Himmels zur Zeit seiner Berfertigung betrachtete, und über bessen genauere Bestimmung, sowie über die Bedeutung der sich vorfindenden Figuren, entbrannte ein langjähriger Streit, der natürlich hier nicht verfolgt werden fann; endlich glaubte Biot in einer eigenen Schrift mit Sicherheit ge= zeigt zu haben, daß der vorliegende Thierfreis 716 v. Chr. ver= fertigt worden sei, - Letronne wies aber bald darauf nach, daß alle früheren Deutungen auf falschen Prämissen beruhen, und der betreffende Tempel erst im britten Jahrhundert unserer Zeitrech= nung erbaut sein könne — und in der allerneuesten Zeit soll es Riel sogar gelungen sein zu zeigen, daß die angemerkten Tage die Aufgänge der Sternbilder im festen (julianischen) Kalender und nicht den Stand der Sonne in den entsprechenden Zeichen angeben, also die Construction erft aus der römischen Zeit stamme. — Anhangsweise ist zu erwähnen, daß die alten Indier und Chinesen, sowie auch die Araber vor Mahommed den Thierfreis, anstatt in 12, in 27 oder 28 Theile getheilt haben follen, welche fie Mondhäuser hießen2), — eine Eintheilung, welche für die Bölfer, die ihrer Zeitrechnung die Mondbewegung zu Grunde legten, in der That ganz natürlich war. Immerhin dürfte es hier kaum lohnen, auf diese oder auf andere der möglicher Weise da und dort vorgekommenen Eintheilungen näher einzutreten, da sie für die Aftronomie keine gar große Bedeutung haben, und die be=

<sup>2)</sup> Bergl. 46.

treffenden Untersuchungen, von denen beispielsweise die von Gust. Schlegel 1875 zu Leyden in 2 Bänden mit Atlas herausgegebene "Uranographie chinoise" angeführt werden mag, von diesem Standpunkte aus fast nur als Curiosa zu betrachten sind.

60. Die übrigen Sternbilber. Auch an ben übrigen Theilen bes Himmels wurden frühe einzelne Sternbilder ausgeschieden. So kommen die Plenaden (Siebengestirn, Gluckhenne), deren Morgen-Aufgang und Mittergang den Anfang des Sommers und Winters bezeichnete, — ferner die Hnaden (Regengestirn), der Himmelswagen (große Bär), der Wagenlenker (Bootes), der Drion. der Hundsstern (Sirius) 2c. schon bei Homer und Hesiod vor. der kleine Bar zur Zeit von Thales, der Begasus bei Bindar. — Hase, Adler, Cepheus, Cassiopea, Andromeda bei Euripides, — Leper und Pfeil bei Demokrit, - 2c. Ja, da die griechischen Sternbilder den Argonautenzug verherrlichen (Schiff Argos. der Drache, welcher das goldene Fließ bewacht 2c. —), dagegen die Helben des Trojanischen Krieges ignoriren, so hat man fast anzunehmen, daß die Griechen ihre Sternbilder wenigstens der Mehrzahl nach vor dem Trojanischen Ariege, also wohl schon im 13. Jahrhundert vor unferer Zeitrechnung befagen. Spätestens zur Zeit von Eudozus und Hipparch hatte sich die Sache bereits soweit abgeklärt, daß mit ganz geringen Variationen1) außer den zwölf Sternbildern des Thierkreises die nachmals auch von Ptolemäus aufgezählten 21 nördlichen Sternbilder:

| , ,            | ,              |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 13. Andromeda  | 20. Cepheus    | 27. Hercules  |
| 14. Pegasus    | 21. Ursa major | 28. Lyra      |
| 15. Cassiopea  | 22. Draco      | 29. Aquila    |
| 16. Ursa minor | 23. Bootes     | 30. Sagitta   |
| 17. Triangulum | 24. Serpens    | 31. Cygnus    |
| 18. Perseus    | 25. Corona     | 32. Delphinus |
| 19. Auriga     | 26. Ophiuchus  | 33. Equuleus  |
|                |                |               |

<sup>1)</sup> So z. B. hatte Hipparch das von Archimed's Freund Conon zu Ehren der Gemahlin Ptolemäus Soter's an den Himmel versetzte Haar der Berenice bereits als selbstständiges Sternbild angenommen, während Ptolemäus dasselbe nur als Beigabe zum Löwen aufführt.

und die ebenfalls bei ihm vorkommenden 15 südlichen Sternbilder:

39 Canis major 44 Contaurus

| 34. Cetus                                                  | or. Cams major       | 44. Centaurus                         |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 35. Eridanus                                               | 40. Canis minor      | 45. Lupus                             |  |  |  |  |  |
| 36. Lepus                                                  | 41. Hydra            | 46. Ara                               |  |  |  |  |  |
| 37. Orion                                                  | 42. Crater           | 47. Corona australis                  |  |  |  |  |  |
| 38. Argo navis                                             | 43. Corvus           | 48. Piscis australis                  |  |  |  |  |  |
| fast allgemein bei den                                     | Griechen in Gebraud  | waren, und in der                     |  |  |  |  |  |
| Folge dann auch bei den Römern, Perfern und Arabern, sowie |                      |                                       |  |  |  |  |  |
| später im Abendlande,                                      | fast unverändert Eir | igang fanden 2). Die                  |  |  |  |  |  |
| 0 ( , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                    | V 11 'V V            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |  |  |  |

Folge dann auch bei den Kömern, Persern und Arabern, sowie später im Abendlande, fast unverändert Eingang fanden?). Die Indier und Chinesen dagegen hatten ihren besondern Sternhimmel, ja es hat noch den äußerst einläßlichen Untersuchungen von Schlegel³) große Wahrscheinlichseit für sich, daß letzteres Volk in sehr früher Zeit¹), sowohl durch Eintheilung des Himmels in Häuser als der Sterne in Gruppen, bestimmte Grundlagen für seine Aftrognosie sestgestellt hat, und sodann ein Theil derselben von ihm durch Vermittlung der benachbarten Völker dis auf die Griechen übergegangen ist, wodurch die, bei allen Variationen, doch immer durchblickende Verwandtschaft der bei den verschiedensten Völkern des hohen Alterthums gebräuchlichen Gruppirungen eine plausible Erklärung finden würde.

61. Die Gestirnbeschreibung. Wie schon erwähnt, verdankt man die erste Grundlage der auf uns von den Griechen übergesgangenen Eintheilung des damals bekannten Himmels in Sternsbilder zunächst Eudoxus, der sie in zwei Werken, seinem "Evoxuzov" oder Spiegel, und seinen "Oaivcheva" oder Himmelsserscheinungen, niederlegte. Leider sind zwar beide Werke verloren gegangen, dagegen hat sich das Wesentliche ihres Inhaltes zum Glücke theils in dem sofort zu besprechenden Lehrgedicht von Aratus, theils in dem schon mehrmals erwähnten Commentare

24 Cotus

<sup>2)</sup> Bergl. 138.

<sup>3)</sup> Bergl. s. bereits erwähnte Uranographie, auf welche für allen Detail verwiesen werden muß.

<sup>\*)</sup> Schlegel geht sogar bis 17 Jahrtausende v. Chr. zurück, — wohin ich ihm nicht folgen möchte.

erhalten, welchen Hipparch zu den Erstern und Letzterem schrieb 1). Bu Soli in Cilicien geboren, lebte Aratus um 270 p. Chr. als Arzt am Hofe des macedonischen Königs Antigonus und verfaßte auf dessen Wunsch unter dem Titel "Phaenomena et Prognostica" ein Gebicht, dessen Hauptbestandtheil eine Beschreibung der Sternbilder ift, an der ihm aber nur die Form zugehört. während das Sachliche nach Hipparch's Versicherung ganz den beiden Schriften von Eudorus, vorab der zweiten, entnommen ift. Daffelbe wurde im Alterthume hoch geschätzt, wie schon bemerkt, von Hipparch commentirt und wesentlich berichtigt, ferner von Cicero ins Lateinische, später von Bof ins Deutsche übersett, und nach Erfindung der Buchdruckerkunft vielfach aufgelegt 2). Ein gewisser Werth ist ihm in der That als ältester Probe betreffender Literatur nicht abzusprechen, wenn auch der Inhalt ziemlich unbedeutend ift, wie folgende, der Uebersekung von Bok entnommene Probe darlegen mag. Bei Beschreibung des Hafen heißt es: "Unter den Füßen sodann des Drion schaue den Hasen — Jenen im ewigen Laufe gejageten; und wie beständig - Seirios hinter ihm her forteilt, dem verfolgenden ähnlich, - Und ihm zunächst aufgeht und auch dem gesunkenen nachspäht." Das Hauptverdienst von Aratus ift aber entschieden das Indirecte, mit seinem Gedichte Hipparch zu jenem Commentare veranlaßt zu haben, da uns dadurch manches sehr Werthvolle über deffen eigene Arbeiten und über diejenigen von Eudorus erhalten worden ist, wovon bereits bei deren Darstellung reichlicher Gebrauch ge= macht wurde3). — Ein verwandtes, aber wissenschaftlich moch eine untergeordnetere Bedeutung besitzendes Lehrgedicht ist bas am Anfange unfrer Zeitrechnung von dem römischen Dickzter Manilius geschriebene "Astronomicon"), - und ebenso ge= hört dahin das nahe gleichzeitig von Julius Snginus, einem als Lehrer und Bibliothekar in Rom lebenden Frengelassenen bes

<sup>1)</sup> Bergl. 36. 2) Bergl. für die Ausgaben 64.

<sup>5)</sup> Bergl. 3. B. 18, 35, 36 und 46.

<sup>4)</sup> Bergl. 64 für Die Husgaben Diefer Schriften.

Augustus, verfaßte "Poeticon astronomicon"), — während bagegen die Eratosthenes zugeschriebenen "Catasterismi") eine blöße Aufzählung der Sternbilder und von circa 700 der in ihnen enthaltenen Sterne geben.

62. Die Sterncataloge und himmelsgloben. Biel wichtiger als Beschreibungen ber Sternbilder, die ihrer Natur nach immer etwas Unbestimmtes an sich tragen, sind Sternverzeichnisse mit Coordinaten und Größenangaben oder Sterncataloge, -sowie bilbliche Darstellungen des Sternhimmels und der angenommenen Sternbilder, oder himmelsgloben und Stern= farten. Bon Sternfarten finden sich im Alterthume, da man die in die Planisphärien eingetragenen Sterne doch uicht wohl bahin rechnen fann, feine Spuren, während bagegen himmels= aloben und Sterncataloge ziemlich frühe auftreten. So scheinen bereits die alten Chinesen eine Art von Sternverzeichnissen angelegt zu haben, in welchen jedoch vollständige Coordinaten fehlten, so daß fie für spätere Zeiten keinen Werth besaffen, und einen Himmelsglobus construirte sich spätestens Eudorus, ja es existirt jest noch ein solcher, der muthmaßlich aus seiner Zeit ftammt: Nach Heis 1) trägt nämlich der im k. Museum zu Neapel aufbewahrte Farnefische Atlas eine marmorne Rugel, welche "in fünstlerischer Vollendung" die Simmelsfiguren in erhabener Arbeit zeigt und nach der Lage des Frühlingspunktes etwa aus dem Jahre 300 v. Chr. datiren muß. Ginen ersten wirklichen Sterncatalog nach eigenen Beobachtungen legten sodann die ersten alexandrinischen Aftronomen Timocharis und Aristyll an, und diesem folgte etwa 144 Sahre später Sipparch mit feiner ganz ausgezeichneten entsprechenden Arbeit, welche er seinem Commentar zu Aratus beilegte und auch zur Erstellung eines Himmelsglobus verwandte, der zur Zeit von Ptolemäus noch im Museum zu

<sup>5)</sup> und 6) Bergl. 64 für die Ausgaben dieser Schriften.

<sup>1)</sup> Bergl. den Borbericht zu seinem neuen himmelsatlas, von dem in 259 die Rede sein wird.

Wolf, Aftronomie.

Alexandrien existirt haben muß?). Leider ging für uns nicht nur diefer Globus, sondern auch das Hipparch'sche Sternverzeichnik. in welchem wahrscheinlich zum ersten Male die noch jett für die von freiem Auge sichtbaren Sterne gebräuchlichen sechs Größenclaffen zur Anwendung kamen, verloren; doch dürfte es in der Sauptsache in dem bereits besprochenen Sternverzeichnisse erhalten fein, welches Ptolemäus nach etwa weitern 265 Jahren für seinen Almagest zusammentrug<sup>3</sup>), — ja es ist Delambre sogar durch bas Studium bes Lettern zu der Ueberzeugung gekommen, baß baffelbe für die Zeit von Ptolemaus, der muthmaglich nur gang wenige eigene und eine kleine Reihe der etwa 41 Jahre zuvor burch Menelaus gemachten Beobachtungen, der Hauptsache nach aber die von Hipparch ererbten Positionen unter unrichtiger Bermehrung seiner sämmtlichen Längen um 20 40' anwandte 1), gar nicht, dagegen unter Wiederabzug jener 20 40' für die Zeit von Sipparch paßt. Im Alterthume bagegen bildete ber Ptole= mäische Sterncatalog die allgemein anerkannte Grundlage, und fo ift 3. B. der von Aboul Shaffan in seinem mehr erwähnten Werfe gegebene Catalog ber Positionen von 240 Sternen für den Anhang der Hedschra (622 VII 15), obschon er es nicht ausdrücklich sagt, wenigstens der Hauptsache nach demselben entnommen: Die Breiten stimmen gang überein, und die Mehrzahl der Längen ist um 6° 38' größer als bei Ptolemaus'). — Auch der perfische Aftronom Abd-Al-Rahman Al-Sufi, welcher im Jahre 903 zu Rai im Often von Teheran geboren, lange Jahre in höchstem Ansehen am Hofe zu Bagdad bis zu seinem 986 erfolgten Tode lebte, legte seiner erft neuerlich von Schjellerup vollständig herausgegebenen "Beschreibung der Fixsterne"6) das

<sup>2)</sup> Bergl. den Schluß des ersten Capitels vom 7. Buche des Almagest.

<sup>3)</sup> Bergl. 23. 4) Bergl. 47,

<sup>5)</sup> So z. B. die von Aldebaran, Sirius, Regulus. Bei einigen andern Sternen kommen in den Minuten Differenzen vor; so z. B. gibt die Vergleichung von Fomalhaut 6 ° 40'. — Vergl. für diesen Catalog auch "Stone, On Aboul Hhassan's Catalogue of 240 Stars (Monthsh Not. 29)."

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) "Description des étoiles fixes composée au milieu du 10e siècle

Sternverzeichniß des Almagest zu Grunde, wobei er, gemäß den ihm bekannten Grundlagen des Lettern und der von ihm zu 1º in 66 Jahren angenommenen Präcession?), die Längen gegenüber Ptolemaus um 12º 42' vermehrte; sein Hauptverdienst bestand darin, daß er sein Verzeichniß, oder vielmehr den nach demselben entworfenen Himmelsglobus, mit dem Himmel verglich und dabei theils auf einige Unrichtigkeiten aufmerksam machte, theils nament= lich die scheinbaren Sterngrößen mit großer Sorgfalt und unter Benutzung der jett noch meistens gebräuchlichen Zwischenstufen bestimmte, so daß er vor Argelander in dieser lettern Beziehung kaum von einem neuern Astronomen erreicht wurde. — Die Conftruction von Himmelsgloben unter Zugrundelegung des Sternverzeichnisses des Almagestes war überhaupt bei den Arabern und Perfern sehr gebräuchlich, und auch die mechanische Ausführung biefer bald in Rupfer, bald in Silber ausgeführten Darftellungen foll zum Theil ganz ausgezeichnet sein. Einige derselben haben sich erhalten, und so besitzt z. B. das von dem edeln Cardinal Stefano Borgia schon als Jüngling zu Belletri im Kirchenstaate gegründete Museum einen solchen Globus vom Jahre 12258), die königl. afiatische Gesellschaft in London einen vom Jahre 1275 batirenden, durch Bernh. Dorn beschriebenen Globus, - der mathematische Salon in Dresden einen schon von Wilh. Beigel und seither wiederholt beschriebenen Globus vom Jahre 1279 10). -

de notre ère par l'astronome persan Abd-Al-Rahman Al-Sûfi. Traduction littérale de deux manuscripts arabes des bibliothèques de Copenhague et de St. Petersbourg avec des notes par H. C. F. C. Schjellerup. St. Pétersbourg 1874 in 4." — Zum Theil befannt war dieser Catalog schon Hohe, Beidler, Caussin &.

<sup>7)</sup> Bergl. pag. 42-43 ber eben erwähnten Ausgabe von Schjellerup.

<sup>8)</sup> Bergi. "Globus coelestis cufico-arabicus Veliterni Musei Borgiani a S. Assemano illustratus. Patavii 1790 in 4."

<sup>9)</sup> Bergl. Transact. Asiat. Soc.

<sup>10)</sup> Bergl. Beigel in Bode's Jahrbuch für 1808. Ferner "Car. Schier, Globus coelestis arabicus qui Dresdae in museo mathematico asservatur. Lipsiae 1865 in 8. — und: Ad. Drechsler, Der arabijche Himmelsglobus, ansgefertigt 1279 zu Maragha, zugehörig dem fönigl. math. Salon zu Dresden, Dresden 1873 in 4."

die Pariser Bibliothek einen ungefähr aus der gleichen Zeit her= rührenden, durch Sedillot beschriebenen Globus 11) 2c. — 2(13 Mug-Begh mit Sulfe des Werkes von Al-Sufi fich ebenfalls einen Himmelsglobus construiren ließ, fand er bei Vergleichung desselben mit dem Himmel manche Verschiedenheiten, welche ihn veranlaßten, alle ihm sichtbaren Sterne neu zu bestimmen und nur 27 für ihn zu südliche Sterne unter Annahme von 10 Bräcession in 70 Jahren aus dem Cataloge von Al-Sufi in den seinigen überzutragen 12). So entstand der erste von Hipparch= Ptolemaus wenigstens größtentheils unabhängige Sterncatalog. der sodann 1665 zu Orford durch Thomas Syde unter dem Titel "Tabulae longitudinis et latitudinis stellarum fixarum ex observatione Ulugbeighi", und dann wieder 1843 zu London burch Franc. Baily in seinem Sammelwerke "The Catologues of Ptolemy, Ulug Beigh, Tycho Brahe, Halley, Hevelius, deduced from the best Authorities" veröffentlicht wurde 13). — Aus neuerer Zeit mag zum Schlusse noch eines Globus von 1',67 Durchmesser erwähnt werden, welchen Stöffler 1493 con= struirte, und welchen nun das Lyceum in Constanz besitzen soll 14).

12) Bergl. Prolégomènes pag. 198/9 und 289.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) "Sédillot, Mémoire sur les instruments astronomiques des Arabes. Paris 1841 in 4. (pag. 117—141)."

<sup>13)</sup> Zu einer früher gemachten Notiz, daß auch G. Sharpe 1767 eine Aus= gabe veranstaltet habe, kann ich genauere Belege nicht mehr finden.

<sup>14)</sup> Bergl. Heis' Bochenichrift 1857, pag. 221 u. f. — Für den im Durchsmesser ungefähr doppelt so großen Globus von Dashpodius, vergl. 41.

## 4. Capitel.

## Die ältesten Schriftsteller und ihre Gerausgeber.

63. Der Almagest. Die und längst bekannte Syntaris bes Ptolemäus fand in vielfachen Copien, in welche sich aber natürlich auch eine die fritische Bearbeitung außerordentlich erschwerende Menge von Varianten einschlich, bald eine gewisse Berbreitung, und wurde namentlich von Theon, dem Vater der unglücklichen Hypatia, sowie von Pappus einläglich commentirt; ersterer Commentar hat sich fast ganz, letterer nur in kleinen Bruchftücken, welche aber eine werthvolle Ergänzung des erstern bilden, erhalten. Nach dem Verfall von Alexandrien fiel eine der Copien im 9. Jahrhundert Al-Mamun als Beute zu, wurde auf deffen Befehl durch seinen Arzt Hone in ben Ishat und beffen Sohn Ishak ben Honein') unter dem Namen "Almageft" ins Arabische übergetragen und durch diese, nachmals durch den sach= verständigen Tabit ben Korra oder Thebit2) nicht ohne große Schwierigkeit revidirte und durch den etwas spätern Al=Karabi3) noch commentirte Uebersetzung zur Grundlage für die Aftronomie der Araber. Eine solche arabische Uebersetzung gelangte sodann

<sup>1)</sup> Honein starb 873, sein Sohn 910/11.

<sup>2)</sup> Er lebte von 836 bis 901. — Bergl. für ihn auch 20.

<sup>3)</sup> Hir Al-Farabi, der 953 als Aftronom und Günftling des Fürsten Seis-cl-Daulah von Damaskus starb, vergl. "Steinschneider, Al-Farabi, des arabischen Philosophen Leben und Schristen, mit besonderer Kücksicht auf die Geschichte der griechischen Vissenschaft unter den Arabern. St. Petersburg 1869 in 4. (Mém. Pet. 7. Ser. XIII 4.)."

zur Zeit der Kreuzzüge ins Abendland, wo bereits eine durch Boëthius gemachte sateinische Uebersetung aus dem Urterte irgendwo siegen mochte, aber jedenfalls noch seinen Berichten schon im 12. Jahrhundert durch den von dem großen Hohenstausen Friedr. Barbarossa subwentionirten Astrologen und Arzt Gherardo von Eremona<sup>5</sup>), nach den andern erst im 13. Jahrhundert auf Bunsch seines um die Wissenschaften ganz besonders verdienten Ensels, Kaiser Friedrich II., ebenfalls ins Lateinische übergetragen. Im 15. Jahrhundert brachte sodann der nachmalige Cardinal Iohannes Bessarion auch das griechische Original der Synstaxis nach Italien, wo es durch den als Professor der Philosphie und Secretarius apostolicus in Kom sebenden Griechen Georg von Trapezunt oder Trapezuntius") direct, aber ohne

<sup>4)</sup> Dem römischen Senator Boëthius, der ansangs bei dem ostgothischen König Theodorich in hoher Gunst stand, später aber dessen Vertrauen versor und nach langer Gesangenschaft A. 526 hingerichtet wurde, verdankt man auch lateinische Uebersetungen des Euklides, Nicomachus v. An die von ihm hinterslassen Schriften, welche aber muthmaßlich nur in spätern Copien erhalten sind, knüpsen sich großentheils die in 33 erwähnten Vermuthungen, daß die indischen Zahlzeichen nicht nur durch die Araber, sondern von den Pythagoräern her zu uns gekommen seien.

<sup>5)</sup> Gherardo Cremonese sebte von 1114 bis 1187 als Mathematiser, Nitrolog und Arzt wahrscheinlich meistens zu Cremona oder in der Lombardei, wurde
von Friedrich I. sehr geschätzt und unterstützt, und machte sich dadurch verdient,
daß er viele, angeblich 69 mathematische und astronomische Werke aus dem
Arabischen ins Lateinische übertrug, so namentlich auch Ptolemäus. Er wurde
vielsach mit einem jüngern, von Einigen als seinen Sohn angesehenen Gherardo
de Sabbionetta verwechselt, der eine von Frethümern wimmelnde "Theorica.
planetarum (Ferrara 1472 in 4.)" schrieb, gegen welche, ebenfalls unter Verwechslung der beiden Gherardo, die "Disputationes Jo. de Regiomonti contra.
Gerhardi Cremonensis in planetarum theoricas deliramenta. Norimb.
1474 in Fol." gerichtet sind. Bergl. "Boncompagni, Della vita e delle opere
di Gherardo Cremonese e di Gherardo da Sabbionetta. Roma 1851 in 8."

<sup>6)</sup> Der 1396 auf Creta geborene Grieche Georg von Trapezunt wurde 1430 von Francesco Barbaro nach Benedig berufen, um dort Rhetorif zu lehren, stand sodann in Rom als Secretär vom Papst Eugen V. und zugleich Professor Philosophie und Literatur, lebte einige Zeit am Hofe Alfons V. von Neapel und kehrte endlich nach Rom zurück, wo er nun bis zu seinem 1485 erfolgten Tode die Stelle eines Secretarius apostolicus bekleidete.

gehöriges Verständniß ins Lateinische übergetragen und später durch den Cardinal an Burbach und Regiomontan übergeben wurde, welche nunmehr mit erneuertem Eifer an ihrem "Epitoma in Almagestum Ptolemaei" arbeiteten"), durch welches sie ihre Landsleute in das Verständnig des Hauptwerkes einzuleiten gedachten. — Alls die neuerfundene Buchdruckerkunst mit der Her= ausgabe classischer Schriften begann, wurde natürlich auch der Ulmagest von Ptolemäus bald aufgelegt. Zuerst beforgte ber aus Röln gebürtige, aber in Benedig als Buchdrucker angeseffene Beter Liechtenstein 1515 eine Ausgabe der von Cherardo aus dem Arabischen gemachten lateinischen Uebersetzung, — und 1528 gab sodann der damals als Professor der Mathematik in Benedig lebende Reapolitaner Lucas Gauricus ebendaselbst die von Trapezuntius direct aus dem Griechischen erhaltene leber= fetzung mit einigen Verbefferungen heraus'). Das von Regio= montan besessene Driginal, das er ohne seinen frühen Tod ohne allen Zweifel selbst herausgegeben hätte, fam nachher an die Rathsbibliothef in Nürnberg, fonnte bann aber von dem in Bafel als Professor des neuen Testamentes lebenden und neben dem Griechischen auch in den mathematischen Fächern wohl bewanderten Simon Grynaeus von Behringen 9), der schon 1533 die erfte Driginalausgabe von Euklid beforgt hatte, 1538 ebenfalls daselbst zu einer ersten Originalausgabe benutt werden, welcher auch mit Hülfe des damals in Rürnberg lehrenden Professor Joachim Liebhard oder Camerarius 10) der Commentar von Theon bei=

<sup>7)</sup> Bergl. 30.

<sup>8)</sup> Ganricus wurde 1476 zu Neapel geboren, war erst Prof. der Mathesmatik in Bologna, Ferrara, Benedig und Rom, — dann Bischof von Civita Ducale in Neapel; zuletzt privatisirte er in Kom, wo er 1558 starb. — Nach andern Angaben erschien die Uebersetzung von Trapezuntius schon "Venet. 1525 in Fol.", dann von Gauricus besorgt "Paris 1527 in Fol." und auch noch "Basileae 1551 in Fol."

<sup>9)</sup> Im Jahre 1493 einem Bauer zu Behringen in Hohenzollern geboren, stand er früher als Prosession der alten Sprachen in Wien, Tübingen 2c., — war mit Melanchthon sehr befreundet — und starb 1541 zu Basel an der Pest.

<sup>10)</sup> Liebhard, der als Nachkomme früherer Kämmerer des Bischofs von

gefügt wurde. — Später wurden noch wiederholt lateinische Ausgaben der ganzen Syntaxis oder einzelner Theile derselben mit und ohne Commentare veranftaltet. So gab 3. B. Erasmus Flock von Nürnberg, ein Schüler von Schoner und Rhäticus und Nachfolger des Lettern in Wittenberg 11), 1550 zu Nürnberg bas Bert "In Ptolemaei magnam compositionem, quam Almagestam vocant, libri 13 conscripti a Jo. Regiomontano, in quibus universa doctrina de coelestibus motibus, magnitudinibus, eclipsibus etc. in epitomen reducta proponitur" heraus, — 3. B. Porta12) 1605 in Meapel "Ptolemaei magnae constructionis liber primus cum Theonis Alexandrini commentariis" — etc. Nachdem sodann Jahrhunderte lang die Originalausgabe des Almagests durch Grynaeus die einzige geblieben war, unternahm ber von dem seither so berühmt gewordenen Sedan stammende Abbe Nicolas Salma, Professor der Mathematif und Geographie in Paris, eine kritische, auf verschiedene Manuscripte gestütte neue Driginalausgabe, unter Beigabe einer hiftorischen Ginleitung, einer französischen Uebersetzung und einer Reihe ihm von Delambre mitgetheilter Noten, welche 1813/6 zu Paris in 2 Quartbanden erschien. Nachher gab er auch ebendaselbst 1822/5 den Commentar von Theon zum Almagest nebst verschiedenen betreffenden Tafel= werken in drei, leider fast nicht mehr zu beschaffenden Quartanten heraus, — mehrerer anderer für die Geschichte der alten Aftronomie wichtigen Schriften hier nicht einmal zu gedenken, welche man diesem fleißigen Manne schuldet 18).

64. Einige andere Lehrbücher bes Alterthums, Dem um 70 v. Ehr. in Rom lebenden, wahrscheinlich von Rhodus gebürtigen Griechen Geminus verdankt man eine Art populärer

Bamberg den Namen Camerarins annahm, wurde 1500 zu Bamberg geboren, stand später als Prof. der alten Sprachen in Tübingen und Leipzig, und starb an letzterem Orte 1574. Er übersetzte auch Enklid, Aristoteles 2c. ins Lateinische.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Flock war 1514 geboren, kehrte 1545 als Arzt nach Nürnberg zurück, und starb baselbst 1568.

<sup>12)</sup> Bergl. 113. 13) Bergl. für ihn 287.

Uftronomie, welche schon 1590 zu Altorf durch Edo Hilbericus') unter dem Titel "Elementa astronomiae" herausgegeben, dann wieder von Petavius seinem mehrerwähnten "Uranologion" einverleibt und noch 1819 von Halma im Anschlusse an Ptolemäus veröffentlicht wurde. Es darf dies Werk als eine für die Zwischenzeit zwischen Hipparch und Ptolemaus ganz tüchtige Leistung bezeichnet werden, die 3. B. die Sonnentheorie des Erstern ganz gut darstellt, und auch manche historisch interessante und im Vorhergehenden bereits benutte Notiz enthält2). Bemerkens= werth ist ferner für die damalige Zeit sein Ausspruch, daß nicht anzunehmen sei, es liegen alle Firsterne an Giner Sphäre, obschon unser Gesichtssinn die verschiedenen Distanzen nicht unter= scheiden könne, — und ebenso anerkennenswerth ist es, daß er sich entschieden gegen die damals immer mehr überhandnehmenden aftrologischen Lehren ausspricht, so 3. B. den Grund der Sommer= hite nicht im Sirius, sondern im Stande der Sonne sucht. — Eine ähnliche, für gegenwärtige Geschichte schon wiederholt benutte Schrift verfaßte der uns bereits bekannte Rleome de &3). Sie wurde schon 1539 unter dem Titel "Cyclica consideratio meteorum" von Conrad Neobarius zu Paris in der Ursprache, dann 1547 zu Basel unter dem Titel "De mundo" durch M. Hopperus griechisch und lateinisch, 1605 zu Bordeaux durch Rob. Balforeus in lateinischer Uebersetzung und mit einem Commentar, u. s. f. herausgegeben, und ist besonders dadurch werthvoll, daß in ihr manche Arbeiten und Ansichten von Posi= bonius erhalten worden sind. Db die darin enthaltene, für damalige Zeit höchst bemerkenswerthe Ansicht, daß die Erde von ber Sonne aus gesehen nur einen Punkt darstelle und von den Fixsternen aus, selbst wenn sie mit eigenem Lichte leuchten würde,

<sup>1)</sup> Hildericus wurde 1533 zu Jever in Oftfriesland geboren, stand erst als Brof. der Mathematif in Jena und Wittenberg, und dann von 1578 bis zu seinem 1599 erfolgten Tode als Prof. des Alten Testamentes in Heidelberg und Altors. 2) Bergl. z. B. 34.

<sup>8)</sup> Bergl. 44.

gar nicht mehr gesehen werden könnte, von Letzterem oder von Aleomedes herrührt, mag unentschieden bleiben. — Anhangsweise mögen noch einige Ausgaben und Uebersetzungen früher erwähnter Schriften angeführt werden: Das Lehrgedicht von Aratus wurde vielfach übersett und sehr häufig commentirt; so schrieb 3. B. Achilles Tatius oder Statius, der nach den Einen um 300 vor, nach den Andern um 300 nach Chr. lebte, eine "Isagoge in Arati phaenomena", die aber ziemlich unbedeutend sein soll. Nach Erfindung der Buchdruckerkunft wurde es vielfach aufgelegt, so schon 1499, gleichzeitig mit den Schriften von Manilius. Firmicus etc. zu Benedig, dann wieder 1523 zu Basel durch Jakob Wiesendanger, genannt Ceporinus'), unter Beifügung von Scholien, u. f. f. Alls eine der beften Driginalausgaben gilt diejenige, welche Buhle 1793 bis 1801 zu Beidelberg unter Beigabe lateinischer Uebersetzung in zwei Octavbänden gab. Gine deutsche Uebersetzung in Versen gab Voß 1824 zu Beidelberg heraus. - Das Lehrgedicht von Manilius gab zuerft Regio= montan s. a. et l. (wahrscheinlich aber 1472) heraus, am Schluffe beifügend: "Ex officina Joannis de Regiomonte habitantis in Nuremberga". Eine französische Uebersetzung hatte man 1786 Pingre zu verdanken. - Hyginus erschien schon 1488. burch Erhard Ratdolt aufgelegt, zu Benedig und später noch sehr häufig, sogar schon 1491 zu Augsburg in deutscher llebersetzung. welche die Bibliothek in Pulkowa besitzt. — Von Eratosthenes "Catasterismi", die schon J. Fell 1672 zu Oxford einer Ausgabe von Aratus angehängt hatte, gab Schaubach 1795 gu Göttingen eine gute Ausgabe; ob dieselben aber wirklich von Eratosthenes geschrieben sind, ist, wie schon erwähnt, unsicher. — Die Schrift "Sphaericorum libri tres" des Theodofius aab

<sup>4)</sup> Ceporinus wurde 1499 zu Dynhard im Canton Zürich einem Ziegel-brenner geboren und erst im 18. Jahre von dem dortigen Pfarrer etwas unter=richtet; dann aber machte er in Wien, Ingolstadt z. in Sprachen und Mathematik rasche Fortschritte, wurde von Cratander in Basel mit Herausgabe grieschischer Autoren betraut, endlich 1525 von Zwingli als Prof. der alten Sprachen nach Zürich berusen, wo er noch im gleichen Jahre allgemein betrauert starb.

3. Pena 1558 zu Paris griechisch und lateinisch heraus, und seither folgten noch verschiedene Ausgaben und Besprechungen, von denen 3. B. "Nokk, Ueber die Sphärik des Theodofius. Carlsruh 1847 in 8." erwähnt werden mag; seine Schrift "De diebus et noctibus" legte ebenfalls griechisch und lateinisch Conrad Dafppobius 1572 zu Strafburg auf, und feine Schrift "De habitationibus" endlich F. Maurolycus zu Messina 1558 in lateinischer Uebersetzung. — Die von Julius Firmicus Maternus, der aus Sicilien gebürtig war, um 350 unter den Rachfolgern Constantin des Großen lebte und zum Christenthum überging, geschriebenen "Astronomicarum libri octo" sind nach Delambre fast ganz aftrologischen Inhalts; sonst theilt Letterer nichts daraus mit, sondern sagt: "Je ne veux point communiquer à mes lecteurs l'ennui que m'a causé cet ouvrage". Sie erschienen, wie bereits erwähnt, schon 1499 zu Benedig, dann, was für sie charakteristisch ist, gemeinsam mit den astrologischen Schriften des Ptolemäus, Almansor 2c. 1533 zu Basel, und noch später wiederholt.

65. Die Schriften der Araber. Nachdem die Araber in früher erzählter Weise in die vor ihrer Zeit vorhandenen aftronomischen Kenntnisse eingeführt worden waren, beschränkten sie sich, wie ebenfalls aus dem Vorhergehenden deutlich folgt, durch= aus nicht, wie Manche früher glauben machen wollten, auf ein bloßes stlavisches Nachbeten ihrer Lehrmeister, sondern sie gelangten bald zu einer gewiffen Selbstständigkeit, die sich sodann auch in ihrer Literatur geltend machte. So entstanden furz nach lleber= setzung des Almagest die beiden Werke, welche Melanchthon 1537 zu Rürnberg aus dem Nachlasse Regiomontan's unter dem Titel "Alfragani rudimenta astronomiae et Albategnii liber de motu stellarum, ex observationibus tum propriis tum Ptolemaei; cum Jo. de Regiomonte oratione introductoria, demonstrationibus geometricis et additionibus" herausgab, und die, wenn ihnen auch nothwendig der Almagest zu Grunde liegt, doch durchaus nichts weniger als bloße Auszüge aus demselben 204

sind. Das Buch von Albateanius ist bereits bei früherer Gelegenheit 1) besprochen worden; dagegen mögen über dasjenige von Alfragan oder Al-Fergani, welches 1590 von Jakob Christmann2) zu Frankfurt neuerdings, unter Beigabe vieler Noten und Benutung einer hebräischen Uebersetzung, herausgegeben und noch 1669 aus dem Nachlasse von Jakob Golius3) zu Amsterdam arabisch und lateinisch aufgelegt wurde, einige Worte beigefügt werden: Es erweift, daß sein Verfasser ein äußerft fleißiger und vielbelesener Mann war, der die Rechnungsvorschriften seiner Vorgänger zu verbessern suchte, wenn er auch vielleicht sonst nicht viel Eigenes beifügte; die Instrumente der damaligen Zeit, welche unter Anderm bis auf 10' abgetheilte Kreise hatten, werden gut beschrieben, und eine Reihe von Beobachtungen mit= getheilt, unter welchen 3. B. eine vom Verfasser selbst 812 zu Racca beobachtete Sonnenfinsterniß namhaft gemacht werden mag; verschiedene irrige und sich zum Theil widersprechende Angaben dürften wohl eher den Abschreibern, als ihm zur Last fallen. — Der bereits mehrfach erwähnte, aber leider noch nie herausgegebene "Allmageft" von Abul=Wefa ist ebenfalls nichts weniger als ein ohne Verständniß gemachter Auszug aus dem den gleichen Titel führenden griechischen Werke, wozu ihn Manche, und so noch Biot und Bertrand, stempeln wollten, sondern er ist nach den gründlichen Untersuchungen von Sedillot ein eigentliches Original= werkt), dessen ganze Anlage und Gliederung von der durch Pto-Iemäus befolgten total verschieden ist: In einer ersten Abtheilung

<sup>1)</sup> Bergl. 25.

<sup>2)</sup> Christmann wurde 1554 zu Johannisberg geboren, und verstarb 1613 als Prof. der Logik in Heidelberg.

<sup>3)</sup> Golius wurde 1596 zu Haag geboren, besuchte als Begleiter eines holländischen Gesandten Marokko, Kleinasien und Sprien, und starb 1667 als Prof. des Arabischen zu Leyden.

<sup>4)</sup> Vergl. Sedillot's Mittheilungen im Jahrgange 1875 von Boncompagni's Bulletino, — auch Delambre's Histoire de l'Astronomie du moyen-âge, wo ganz besonders die in 36 besprochenen Verdienste Abul-Wesa's um die Trisgonometrie hervorgehoben werden.

sept Abul = Befa, nachdem er einige Vorkenntnisse und namentlich die sphärische Trigonometrie entwickelt hat, die Bewegungen der Gestirne und ihre Gesetze auseinander; in der zweiten Abtheilung tritt er auf die Beweise für die Richtiakeit des Systems ein, und in der dritten endlich theilt er die Beobachtungen mit, auf welche er sich in den frühern Abtheilungen stütte. — Das schon wieder= holt benutte und besprochene Buch von Aboul Shaffan endlich 5), das nach Sedillot eigentlich den Titel "Collections des commencements et des fins" führt, ist ebenfalls durchaus ein Originalwerk, das man als ersten Versuch einer praktischen Astronomie und einer Sammlung aftronomischer Hülfstafeln bezeichnen fönnte. — Anhangsweise mag noch erwähnt werden, daß auch der sonst mehr als Astrolog bekannte Araber Abu = Maaschar Giafar ben Mohamed, genannt Albumasar, der von 805 bis 885 lebte, ein "Introductorium ad astronomiam" schrieb, das 1488 zu Augsburg aufgelegt wurde. Sein bei Al Mamun sehr angesehener Zeitgenosse, der berühmte und fruchtbare Schrift= steller Jakob Ebn Ischak Alchindi oder Alkhendi, scheint dagegen in Beziehung auf Aftronomie nur einige Specialschriften "De planisphaeriis et armillis, — De parallactibus, — De maris aestu, — etc." hinterlassen zu haben 6).

66. Die Libros bel Saber. Die nach dem Wunsche der Madrider Afademie 1863—67 auf Staatskosten durch Don Manuel Rico h Sinobas in fünf Foliobänden zum ersten Male heraussgegebenen "Libros del Saber de Astronomia del Rey D. Alfonso X de Castilla" sind nicht, wie man früher glaubte, eine einfache Uebersetzung oder Bearbeitung des Almagest, sondern bilden einen, mehr oder weniger selbstständigen, durch die von Alsons versammelten und inspirirten Gelehrten') nicht nur nach seinem Auftrage, sondern auch mit seiner Hüsse bearbeiteten Codex des astronomischen Wissens

<sup>5)</sup> Bergl. 26, 42, 44, 62 2c.

<sup>6)</sup> Bergl. für ihn z. B. Lakemacher, Dissertatio de Alkendi. Helmst. 1719 in 4."

<sup>1)</sup> Bergl. 28.

206

im 13. Jahrhundert, von welchem allerdings vieles durch llever= setzung und Compilation entstand, aber auch manches von eigenen Studien zeugt. Der erfte Band enthält, außer einem einäßlichen Berichte des Herausgebers, zunächst eine etwas aftrologiche Färbung zeigende Beschreibung der 48 griechischen Sternbilder, und zwar so, daß je den allgemeinen Angaben über ein Sterwild noch eine Tafel folgt, welche in einem innern Kreise die Frur besselben und die ihr zugetheilten Sterne zeigt, wobei Lettere durch kleine Kreise dargestellt sind, deren Größe nach der schrinbaren Größe der Sterne etwas variirt; von dem innern Keise laufen sodann fächerförmig ebensoviele Rubriten aus, als Strne vorkommen, und enthalten die Angaben über ihre Größe, hre Lage im Bilde, ihre Länge und Breite, ihre Natur 2c. Von 14 ausgewählten Sternen, die in Toledo selbst sorgfältig beobagtet worden sein sollen, wird dann noch in einer Extratafel für die Epoche 1260 Länge und Breite gegeben; ferner werden die Strne noch besonders zusammengestellt, welche sich zum Eintragen in ein Planisphärium eignen, — auch 46 Sterne und 5 Nebel ider Sternhaufen (estrellas nublosas et cárdenas)2) besonders aufgezählt, welche bei Ptolemäus nicht vorkommen. Den Schluß des ersten Bandes bildet eine Anleitung zur Conftruction eines himmels= globus und zur Benutung desfelben zur Lösung einzelner Iuf= gaben, wie z. B. der Bestimmung der Tageslänge, der Zeit des Aufganges eines Gestirns 2c. Auch die für das Eintreten ener Finsterniß bestehenden Bedingungen werden furz angedeutet. — Der zweite Band wird burch einlägliche Beschreibung pon Conftruction und Gebrauch der Armillen und zweier Aftrolatien, unter Beigabe vieler, großer und zum Theil illuminirter Albil= dungen, ausgefüllt. Die Armillen kommen im wesentlichen mit den früher beschriebenen Armillen und Aftrolabien überein — das Eine der Ustrolabien, das "Astrolabio uano", mit dem ebenfalls einläßlich behandelten Planisphärium, und auch die Gebrauchsanweisungen für Bestimmung der Sterncoordinaten, der geographischen Breite zc. haben

<sup>2)</sup> In Perseus, Andromdea, Krebs, Schütze und Orion.

kaum etwas Eigenthümliches von Bedeutung. Driginell ift bagegen das, wie es scheint, durch den Mechaniker Abucach Arzaguiel von Toledo, welcher auch die übrigen Instrumente für Alfons construirte, ausgedachte "Astrolabio redondo", das gewissermassen einen Uebergang zwischen Aftrolabium und Planisphärium bildet; da es jedoch höchstens dieselbe Leiftungsfähigkeit hatte und ohne Weitläufigkeit und Abbildung kaum vorzuführen wäre, so abstrabire ich davon über dasselbe näher einzutreten. — Der dritte Band theilt unter den Namen "Lamina universal" und "Acafeha" einige Hulfsnete ahnlicher Art mit, wie fich solche bei manchen Plani= sphärien auf oder unter dem Dorsum angebracht finden, - theils einige Höhenquadranten, von denen die Einen nur mit gewöhn= lichen Kreistheilungen, die Andern aber auch noch mit ähnlichen Sülfstheilungen zur directen Ablefung der Zeit aus Ginftellung auf die Sonne versehen sind, wie solche schon früher nach Sacrobosco beschrieben wurden3), — theils endlich eine Reihe von Scheibeninstrumenten, welche die Planetentafeln in entsprechender Weise ersetzen sollten, wie wir dieß später in noch fünstlicherer Weise bei Apian finden werden '). Merkwürdig ist bei Letterem, daß, während im allgemeinen ganz in Ptolemäischem Sinne nur Rreise zur Verwendung kommen, auf pag. 282 eine elliptische Merkursbahn erscheint, deren Axen 82 und 67 mm. halten 3), und wenn es auch etwas gewagt erscheint in dieser Ellipse, deren Mittelpunkt das Zeichen der Sonne zeigt, einen Vorläufer der Repler'schen Ellipsen sehen zu wollen, so documentirt sie dagegen, wie Mädler richtig hervorhebt, "daß man schon früh die Unmöglichkeit eingesehen hat, mit dem excentrischen Kreise in allen Fällen auszureichen. - Der vierte Band handelt in seinem ersten Theile von verschiedenen Sonnen- und Wasser-Uhren, welche jedoch gegenüber denjenigen der Araber kaum einen Fortschritt constatiren; dann folgen noch einige Versuche: Quecksilber, Kerzen 2c. zur Construction von Uhren zu verwenden, bei denen zwar zur Husfe

<sup>3)</sup> Bergl. 24. 4) Bergl. 85.

<sup>5)</sup> Es würde dieß der Excentricität 0,58 entsprechen.

cinige Käder und Gewichte zur Amwendung kommen, aber durchaus nicht in einer Weise, daß darin ein Anklang an die modernen Uhren gesunden werden könnte, sondern eher ein Beweiß, daß Alsons und seine Umgebung von solchen, wenn sie je damals schon in ihren ersten Anfängen vorhanden waren ), noch nichts gehört hatten. Der zweite Theil gibt sodann zum Schlusse eine Einleitung zu den schon früher erwähnten Alsonsinissehen Tafeln und einen Auszug auß denselben. — Der fünste Band endslich enthält die dem Herausgeber des Ganzen nothwendig erschienenen Nachweise und Ersäuterungen und schließt damit in verdankense werther Weise die ebenso große als verdienstliche Arbeit ab, diese merkwürdige und bis jetzt fast unbekannte Sammlung weitern Kreisen zugänglich zu machen.

67. Die Sphaera mundi. Als im 12. und 13. Jahrhundert die Wiffenschaften auch außerhalb der Klostermauern nach und nach etwas Boden gewannen, waren immerhin noch lange kaum einzelne Wenige im Stande, die gelehrten Schriften der Griechen und Araber, die sich allerdings damals in Abschriften und lleber= setzungen zu verbreiten begannen, mit Verständniß zu lesen, und so war es 3. B. für Verbreitung der allereinfachsten aftronomischen Begriffe absolut nothwendig, ein möglichst fagliches und den Anforderungen der damaligen Zeit entsprechendes Compendium zu erstellen. Dieses Verdienst erwarb sich nun in vollem Maße der aus Holiwood oder Halifax stammende, etwa 1256 als Professor der Mathematik zu Paris verstorbene Joannes de Sacrobosco, indem er aus Ptolemäus, Alfragan 2c. unter dem Titel "Sphaera mundi" einen Lehrbegriff der sphärischen Aftronomie zusammenstellte, der allerdings seinem Inhalte nach wenig Bedeutung hat, aber zur Zeit viel Rugen stiftete und für die Geschichte der Wiffenschaft dadurch von großem Interesse ist, daß er Jahrhunderte lang als claffisch betrachtet, in allen Schulen gelesen und vielfach commentirt wurde. Schon Pierre d'Ailly schrieb "Quaestiones in sphaeram mundi Jo. de Sacrobosco", die nachmals 1508

<sup>6)</sup> Bergl. 41. 7) Bergl. 28.

zu Baris aufgelegt wurden, und Cecco d'Alscoli einen "Commentarius in Sphaeram Jo. de Sacrobosco", der schon 1485 zu Basel im Drucke erschien. Die "Sphaera mundi" war auch eines der ersten aftronomischen Werke, welche durch die Presse vervielfältigt wurden, indem sie Andreas Gallus schon 1472 zu Ferrara zum Drucke beforgte. Bon den zahlreichen folgenden, fast ausnahmslos immer wieder neu commentirten Ausgaben, die bis zum Ende des 17. Jahrhunderts auf 59 auflaufen follen, und von denen allerdings Viele dadurch entstanden, daß schreibe= lustige Autoren ihren Kohl unter der altberühmten Firma von Sacrobosco leichter abzusetzen hofften als unter ihrem eigenen Namen, mag 3. B. diejenige erwähnt werden, welche Erasmus Rein hold noch 1543, also im gleichen Jahre, wo das ihm schon bekannte berühmte Werk von Copernicus erschien, und von da ab noch oft zu Wittenberg gab, noch eine zweite Schrift von Sacrobosco, seinen schon 1538 von Rhäticus zum Drucke vorbereiteten "Computus ecclessiasticus" beifügend, sowie einen Commentar, ferner diejenige, welche noch 1570 Chriftoph Clavius mit einem dickleibigen Commentar zu Rom herausgab. — Auch übersetzt wurde die "Sphaera mundi" mehrfach: So machte Pietro Vincenzo Rainaldi von Perugia, ein 1512 in hohem Alter verstorbener Mathematiker und Baumeister, der als Dichter scherzweise Dante genannt wurde, und dann diesen Namen für fich und seine Nachkommen adoptirte, eine mit Anmerkungen versehene italienische Uebersetung, welche später 1571 zu Florenz unter dem Titel "La sfera di Messer Giov. Sacrobosco tradotta, emendata e distinta in capitoli con molte utili annotazioni" crichien. Eine deutsche, zum Theil in Berje gebrachte, und schon sprachlich nicht unintereffante lleberschung machte der Nürnberger Conrad Hennfogel, und gab sie 1516 zu Rürnberg unter bem Titel "Sphaera materialis" heraus"). — Mit solchem Erfolge

<sup>1)</sup> Für Hennfogel auf 138 verweisend, mögen noch einige charakteristische Einzelnheiten aus seiner "Sphaera materialis" beigebracht werden, — sovoraus seine

Bolf, Aftronomie.

ein "schlechtes" Buch geschrieben zu haben"), fann man sich wohl gefallen laffen, und Melanchthon, der schon 1531 eine Ausgabe deffelben veranstaltet hatte und daffelbe somit gut fannte, hatte ganz recht zu sagen: "Da dies Buch schon Jahrhunderte hindurch in allen Schulen, bei der größten Verschiedenheit der Unsprüche, günstige Beurtheiler gefunden hat, so muß die Auswahl des Lehrstoffes sehr zweckmäßig sein: denn nach

Vorred

ппр "Seytmal das man zu difer zent Bil theuticher funst zu trucken gent Die lernen ift des himels lauff Und niemant doch die mannung drauff Nach rechten grundt nit mag gehan Wer nit das buch henst Sphera kann In solcher kunft das fundament Da wie ein neglichs Element Misampt der höchsten region In form und in proportion Von got so hübsch verordnet sindt Aluf zehen Circel ich do findt In den am nächsten lent die kunft Das hat durch ewer lieb und gunft Magister Conradt wol betracht Und dijes buch zu theutich gemacht Das je der Zanchen zwelff dest ee Wie netlichs auff und nieder gee Und der Planetten nemet war

Nachred

"Flenffiger lefer num von mir Das büchlein welches ich trewlich dir Mit allem flyek hab zu gericht Hans Sacrobusco hats gedicht Vor langen zentten in latein Run hab ich selbs gesehen drein Und ursach vil die mich bewegt Hab ichs zum theutschen außgelegt Das hab ich den zu lieb gethan Die kein latein gelernet han Und doch des büchleins kunft begern Will ich mit diser gab verern Den schenk ich das zu dieser zent Wan mir das glück sein augen gent So ichrend ich in villencht noch meer Daben wil ich sie pitten seer Das sie mein buch mit fleuß gemacht Ob es vom klaffer wurdt veracht Bu trewen handen nemmet dar Schenkt er euch das zum gutten Jar." Bunsch ich darfur vil gutter Jar."

In der Schrift selbst gibt sich Hennfogel große Mühr die termi technici des Originals ins Deutsche überzutragen; jo hat er für Equator Chenrechter, für Meridian Mittentagerfrenß, für Efliptif Zenchentrager 20., und ganz eigenthümlich ist es, wie er sich die Bedeutung der Coluren, die er Baldt-Ochifen = Kreng nennt, zurechtlegt: "Iwen ander große freiß seind an der himmel rundem, die henffen Coluri, das ift, die waldt ochfen zegel, Und ber dasigen ampt ist, das sie unterschenden die Sonnwenden, und die Ebennechte Und henssen darumb die waldt ochsen zegel, wann als der waldt ochs seinen zagel sterhet, so macht er einen halben freis, und keinen volkomen, Also dise hymel freis seind unns alle zent allein halb ausichtig, und das ander halb tenl perborgen."

2) Es war eben ein gutes Buch für eine schlechte Zeit. Man muß sich wohl hüten eine solche Leistung beurtheilen zu wollen, ohne sich irt die gleichzeitig bestehenden Verhältnisse hineinzudenken.

der Erfahrung sind nur wenig Schulbücher so lange im Gebrauch als dies, da man hiefür gewöhnlich die schärfste Kritif anwendet."

68. Die Theoricae planetarum. Während sich Sacrobosco in seinem Compendium auf die Rugelkreise und die tägliche Bewegung beschränkte, ja schon die Finsternisse nur beiläufig berührte, so behandelte dagegen Burbach in seiner den Titel "Theoricae planetarum" führenden Schrift gerade vorzugsweise das Hauptstück der griechischen Astronomie, die Planetentheorien. Ueberhaupt ist dieses zweite Lehrmittel des Abendlandes für eine etwas höhere Stufe berechnet, und bildete so auch wirklich bis zum Aufgeben des ptolemäischen Weltsustems die fast ausschließliche Grundlage für den aftronomischen Unterricht an hohen Schulen. Sie wurden zuerst etwa 1472 durch Regiomontan zu Nürnberg auf eigenen Pressen aufgelegt 1), und sodann später, meist unter Beigabe von Commentaren, welche sie in der That als bloke Sammlung von Lehrsätzen und Consequenzen sehr nöthig hatten, noch häufig herausgegeben, so z. B. 1525 zu Paris durch Orontius Finaus, 1528 zu Ingolftadt durch Beter Apian, 1535 zu Wittenberg durch Philipp Melanchthon, 1542 ebendafelbst burch Erasmus Reinhold, 1556 zu Basel theils durch Oswald Schreckenfuch &, theils unter Beigabe betreffender "Quaestiones" durch Christian Wursteisen, 1573 zu Coimbra von Pedro Nun= nez 2c. Es ist dabei ganz interessant, wie z. B. bei Reinhold?) und Wursteisen3), welche als öffentliche Lehrer noch auf das ptolemäische System verpflichtet, dagegen privatim Anhänger der neuen Lehre waren, sich der Kampf zwischen Pflicht und Ueberzeugung in einzelnen Aeußerungen geltend macht. — Als untergeordnetes Berbienft von Purbach ift schließlich zu erwähnen, daß er in dieser

<sup>1)</sup> Diese erste Ausgabe ist sehr selten; Pulkowa besitzt ein Exemplar.

<sup>2)</sup> Bergl. für ihn 77.

<sup>3)</sup> Christian Bursteisen von Basel (1544—1588) war erst Schüler und dann Nachsolger des dortigen Professors der Mathematik Johannes Acronius aus Friesland (1520—1564); später beschäftigte er sich vielsach mit seiner Heise mathsgeschichte, und starb als Stadtschreiber von Basel. Vergl. für ihn Bd. 2 meiner Biographien.

212

Schrift die längere Zeit auseinandergehenden Ansichten der Physiker und Aftronomen zu versöhnen suchte: Während sich Erstere nach dem Borgange von Aristotele & ') nicht vorstellen konnten, daß die Geftirne frei durch die Himmelsräume schweben, sondern annahmen, die Himmelskreise seien an festen Arnstall-Sphären haftend, die einander berühren, und so durch Contactwirfung den Eindruck der Bewegung des Primum mobile empfangen und bis zum Monde herab fortpflanzen, -- fanden Letztere, wie namentlich Sipparch und Ptolemäus die Annahme folider Sphären mit der von ihnen erkannten Veränderlichkeit der Entfernungen der Planeten von der Erde nicht verträglich, ließen sie fallen und bildeten ihre Epicykeltheorie bloß geometrisch aus, ohne sich darum zu bekümmern, welcher mechanischen Mittel sich die Natur bediene, was nun wieder den Physikern nicht munden wollte. Burbach hatte nun die gloriose Idee, die dem Mittelpunkte der Welt entsprechenden fog. homocentrischen Sphären ber Physiter so weit auszuhölen, daß in der Hölung die einem andern Centrum entsprechenden excentrischen Rreise der Ustronomen sammt den Spicykeln Platz finden konnten, und diese Idee fand in jenen Zeiten sodann wirklich großen Anklang.

69. Einige andere Lehrbücher des Abendlandes. Da das Abendland nach Einzug der Wissenschaften in dasselbe sich vor allem auf die von den frühern Culturvölkern bereits erreichte Stufe hinaufarbeiten mußte, so wurde, wie wir bereits gesehen haben, die beste Kraft erst für Uebersetzung und Studium, so dann sür Commentirung und Herbergetzung und Studium, so dann sür Commentirung und Herbergetzung und Studium, so dann sur Commentirung und Herbergetzung und Studium, so dann sür Commentirung und Herbergetzung und Studium, so dann sür Commentirung und Herbergetzung und Studium, so dann kir Anspruch genommen, und wenn noch etwa Versuche gemacht wurden, in etwas selbstständigerer Weise vorzugehen, so geschah es doch immer im engsten Anschlusse an Iren, ja großentheils mit der ausgesprochenen Absicht in sie einzuleiten. So enthalten die von Guido Von atti<sup>1</sup>) geschriebenen Werse, das nachmals zu Augsburg 1491 publicirte "Liber astronomicus" und die "Decem

<sup>4)</sup> Bergl. 18.

<sup>1)</sup> Bergl. für ihn 29.

tractatus astronomiae", die 1506 zu Benedig erschienen, meistens nur Auszüge aus arabischen Schriftstellern. So schließt sich das 1528 zu Paris unter dem Titel "La théorique des cielz mouvemes et termes pratiques des sept planetes, nouvellement et très clairement redigée en language fraçois" in Folio erschienene äußerst seltene Werk, das muthmaßlich das erste in dieser Sprache aufgelegte war, obschon es von Purbach's "Theoricae planetarum" durchaus differirt, doch ganz an die Syntaxis an2). Leider ist der Verfasser unbekannt. — Ja auch die Werke, welche in der ersten Zeit nach Veröffentlichung des klassischen Buches von Copernicus erschienen, stehen, obschon sie bereits etwas mehr Selbstständigkeit zeigen, doch noch ganz auf diesem Boden, und es mögen so hier nur zwei der vorzüglichsten derselben Erwähnung finden: Einerseits gab der 1508 zu Siena geborne und 1578 als Coadjutor des dortigen Erzbischofs verstorbene Alessandro Piccolomini 1540 zu Benedig einen Quartband betitelt "Della sfera del mondo libri IV" mit einem Anhange "De le stelle fisse" heraus, der verschiedene Auflagen erhielt"). Dieses Buch basirt zunächst natürlich auf Ptolemans, — nebenbei auf Aristoteles, Alfragan 2c.; gegenüber der Schrift von Sacrobosco hat es den Vorzug größerer Ausführlichkeit und Anschaulichkeit, und zeigt das Bestreben auf den Grund der Erscheinungen zurückzugehen; doch vermißt man die streng mathematische Methode des Almagest und die Beibringung eigener Forschungen. Das weitaus Verdienstlichste ist der Anhang, der jedoch besser erst später besprochen werden wird\*). — Anderseits gab der durch

<sup>2)</sup> Nach dem von Libri 1861 zu London ausgegebenen Auctionscataloge eines Theiles seiner Bibliothek.

<sup>3)</sup> Es werden solche von 1552, 1561 und 1595 citirt, und ich selbst besitze eine von 1579. Ferner wurde dasselbe durch Joh. Nicolaus Stupanus von Pontresina in Bündten (1542 geboren; 1558 Universität Basel bezogen; 1571 Prosessor der Philosophie daselbst, 1589 Prof. der Medicin; 1621 gestorben) in lateinischer Uebersetzung und interpretirt 1568 zu Basel herausgegeben, und von dieser Uebersetzung 1573 zu Benedig ein Nachdruck veranstaltet. Sine von Jac. Gouppl gemachte franz. Uebers. soll Paris 1550 erschienen sein. 4) Vergl. 138.

seine Schrift "De republica Helvetiorum" weit bekannte. 1530 bis 1576 zu Zürich lebende Josias Simmler, der Conrad Befiner oft als Lector zu vertreten hatte, als Grundlage für feinen astronomischen Unterricht 1559 zu Zürich eine kleine Schrift "De principiis astronomiae libri duo" heraus, welche zwar, wie es damals noch auf allen Schulen geschehen mußte, noch vollständig auf dem Ptolemäischen Lehrbegriffe bafirte, aber sonst gang gut gehalten war. Er behandelt darin, entsprechend den zwei ersten Büchern des Almagest, die Elemente der spärischen Astronomie flar und in logischer Folge; man sieht, daß er historische Kennt= nisse besitzt und in den Schriften der Alten bewandert ist. empfiehlt die Benutung der Armillarsphäre, welche Jafob Ziegler in seinem Commentar zu Plinius beschrieben habe. Bemerkenswerth ift, daß Simmler, obwohl er Copernicus bei verschiedenen Anläffen erwähnt, doch nie von dessen neuem Systeme spricht, sondern vielmehr in der Einleitung andeutet, daß er "die aus der Physik entlehnten Principien und Spothesen (Stellung der Erde im Centrum der Welt, Unbeweglichkeit derselben 20.) als unumstößlich: betrachte, auf eine Discuffion derselben, als nicht zum Gegenstand der Aftronomie gehörend, sich aber nicht einlassen wolle." Endlich ist anzuerkennen, daß er sich entschieden gegen die sog. Aftrologie erflärt.

70. Die Sammlungen von Pappus, Seneca und Plinius. Von den mathematischen Sammlungen des Pappos, der um 390 n. Chr. in Alexandrien lebte, gab der Arzt Federigo Comemand in o 1588 zu Urbino unter dem Titel "Collectionum mathematicarum libri VI" eine Ausgabe, welche sodann 1660 zu Bologna neu aufgelegt wurde: Sie umfaßt Buch 3—8, jedoch sind 3, 5 und 7 unvollständig; der Inhalt ist, mit Ausnahme das 8. Buches, in welchem die einfachen Maschinen behandelt sind, fast ausschließlich geometrisch, — doch ist manches, und so besonders ein großer Theil des 6. Buches für die Geschichte der Entwicklung der Trigonometrie und Sphärik, und badurch auch für die Geschichte der Astronomie nicht ohne Interesse. Bon den ganz

verloren geglaubten zwei ersten Büchern, die arithmetischen Inhalts waren, fand Wallis ein Fragment bes zweiten auf, das er 1688 publicirte und sodann auch in den 3. Band seiner Berfe aufnahm; die Einleitung jum 7. Buche gab Sallen 1706 in Verbindung mit "Apollonius, De sectione rationis" heraus; endlich soll die nach Libri 1824 gu Baris durch S. S. Gifen = mann veranstaltete Originalausgabe in griechischer Sprache, welche Libri als "privately printed and scarce" bezeichnet, auch den zweiten Theil des 5. Buches geben. Von einer neuen, durch Friedrich Sultich zu Berlin beforgten Originalausgabe mit beigegebener lateinischer llebersetzung erschien 1875 "Vol. I, insunt librorum II, III, IV, V reliquiae". — Uls römischer Sammler ift zunächst der schon wiederholt citirte, im ersten Jahrhundert unfrer Zeitrechnung lebende, aus Corduba gebürtige Lucius Annaeus Seneca zu erwähnen, ber erft Lehrer und Gunftling von Nero war, dann von ihm zum Tode verurtheilt wurde, sich aber durch seine Schrift "Naturalium quaestionum libri VII" ein bleibendes Andenken gestichert hat 1). Ferner der etwas jüngere, von Como oder Berona gebürtige römische Rechtsgelehrte Cajus Secundus Plinius der Meltere, der fowohl durch feinen 79 VIII 25 bei demselben Ausbruche, der Herculanum und Pompeji verschüttete, in Folge seiner Wißbegierde erlittenen Tod, als durch sein berühmtes, wenn auch wenig Kritik verrathendes, doch sehr reich= haltiges und auch hier wiederholt benuttes Sammelwerf "Historia naturalis libri XXXVII", von dem schon 1481 zu Barma eine Ausgabe erschien und sodann 3. B. 1771/82 zu Paris eine Ausgabe in 12 Quartbanden veranstaltet wurde, allgemein befannt ist. — Anhangsweise mag noch der ungefähr derselben Zeit angehörende in Spanien lebende Pomponius Mela angeführt werden, dessen "De orbis situ libri tres" schon 1518 zu Wien, dann 1522 zu Bafel und noch 1530 zu Paris Joachim Badian2)

<sup>1)</sup> Sie erschien theils mit seinen gesammelten Werken (z. B. Biponti 1782, 4. Bol. in 8.; deutsch: Stuttgart 1828 u. f.), theils einzeln (z. B. durch Fickert: Lipsiae 1845 in 8.)

<sup>2)</sup> Der 1484—1551 lebende Joachim von Batt oder Badian von St.

in der llrsprache, 1774 Diez zu Gießen aber in deutscher lleberssetzung herausgab, — und ebenso der im letzten Jahrhundert vor unser Zeitrechnung weitgereiste Kappadocier Strabo, von dessen auch manche physikalisch-astronomische Notizen enthaltender "Geosgraphie" schon Wilhelm Holtzmann oder Xylander") 1571 zu Basel eine erste Ausgabe und noch neuerlich, nämlich 1831—34, Groskurd zu Berlin eine deutsche llebersetzung herausgab, — endlich der unter Kaiser Augustus zu Kom sebende Baumeister Marcus Vitruvius Pollo, dessen z. B. von S. G. Schneider 1808 zu Leipzig herausgegebene 10 Bücher "De architectura" eine Menge die Astronomie berührender Kachrichten enthalten.

71. Die Enchklopädien. Ueber die Bedeutung der älteren enchelopädischen Werke auf das früher Gesagte verweisend i), mögen hier nur noch einige speciellere, sich namentlich auf ihre Drucklegung beziehende Notizen folgen: Die "Opera" von Albertus Magnus gab Petrus Jammy 1651 zu Lehden in 21 Folianten heraus, — das "Opus majus" von Baco Jebb 1733 zu London. — Bon Beauvais "Quadruple miroir" erschien Straßburg 1473 eine Ausgabe in 7 Foliobänden, — von Latini's "Trésor" eine erste Ausgabe Tréviso 1474, eine zweite Vinegia 1533, — von Cecco d'Ascoli's "Acerba vita" eine erste Ausgabe Benetia 1476, welcher bis in den Anfang des folgenden Jahrhunderts andere solgten, an welche sich dann noch 1820 eine von Andreola in Venedig besorgte vorzügliche Ausgabe angeschlossen haben soll, — von Dante's "Divina commedia" eine erste

Gallen war erft Student, dann Professor in Wien, — später Arzt, Bürgermeister und Resormator in seiner Baterstadt. Vergl. für ihn "Th. Pressel, Joachim Badian. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Duellen. Elberseld 1861 in 8." und: "G. Geilfuß, Joachim von Watt, genannt Badianus, als geographischer Schriftseller. Winterthur 1865 in 4."

<sup>\*)</sup> Der sich durch großes Wissen, aber auch ebenso großen Durst auszeiche nende Aylander wurde 1532 zu Augsburg geboren, und stand von 1558 hintweg bis zu seinem 1576 ersolgten Tode als Prof. der griechischen Sprache in Heidelberg.

<sup>1)</sup> Bergl. 29.

Ausgabe Venetia 1477, später zahllose Ausgaben und Commenstarien, im ganzen sollen es über 60 sein. — Von Reisch "Margarita philosophica" führen Lalande und Humboldt eine Aussgabe Heibelberg 1486 an, welche aber andere Bibliographen in Zweisel ziehen. Nach Troß erschien sie zuerst Heibelberg 1496, in zweiter Ausgabe Straßburg 1504, — im ganzen bis 1583, wo sie in Basel nochmals aufgelegt wurde, in 10 Ausgaben. Factisch ist, daß St. Gallen eine Ausgabe "Friburgi 1503", das schweizerische Polytechnikum aber eine Ausgabe besitzt, bei welcher "Straßburg 1512" beigeschrieben ist, so daß sie mit der in der reichen Bibliothek von Pulkowa ausbewahrten Ausgabe übereinzaustimmen scheint.

72. Die ersten historischen Schriften. Da man faum baran denken kann, die Geschichte einer Wissenschaft zu schreiben, ebe dieselbe längere Zeit gepflegt und bis zu einem gewissen Grade entwickelt worden ist, so hat schon abgesehen von ihrem Inhalte die bloße Eristenz einer solchen Geschichte ein großes historisches Interesse, — und wenn sogar zwei, auch sonst ganz bedeutende und zu den vorzüglichern Schülern von Aristoteles zählende Männer, wie der 371 v. Chr. zu Eresos auf Lesbos geborne und 286 zu Athen als gefeierter Lehrer der Philosophie verstorbene Tyrtanus, der jedoch fast nur unter dem ihm von Aristoteles gegebenen Ehrennamen des göttlichen Redners oder Theophraftus bekannt, und sein zu den besten Geometern jener Zeit gezählter Zeitgenoffe Eudemus von Rhodus, fast gleichzeitig auf die Idee fallen, eine folche Arbeit zu unternehmen, so ist dieß im höchsten Grade bemerkenswerth. Obschon also leider die Geschichte der Mathematik und Astronomie, welche Theophrastus in 11 Büchern geschrieben haben soll, von denen eines die Arithmetik, vier die Geometrie und sechs die Astronomie betrafen, spurlos verschwunden ist, und von dem entsprechenden Werke des Eudemus, von dem 6 Bücher der Geometrie und ebenso viele der Aftronomie gewidmet waren, sich nur einige wenige Fragmente

bei Proclus, Simplicius, Anatolius 2c. erhalten haben1), so hat schon das bloke Kactum der einmaligen Existenz dieser Werke eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, — ja vielleicht eine größere, als ihr Inhalt es haben würde. Denn dieser war, nach den wenigen Proben von Eudemus zu urtheilen, nicht gerade sehr hervorragend, und konnte es wohl auch damals noch nicht sein: Es werden Thales, Anarimenes, Phthagoras 2c. genannt, — ihnen einige Entdeckungen zugeschrieben, von denen wir jest wissen, daß sie einer frühern Zeit angehören und höchstens durch diese Männer ben Griechen zuerst befannt gegeben wurden, — und fast die ein= zige interessante Nachricht ift die, daß die älteren Griechen die Schiefe der Efliptik gleich dem Mittelpunktswinkel des 15. Ecks setzten. — Eine erste historische Leistung im Abendlande hat man bem 1481 zu Rhain in Bayern gebornen und 1530 in Wien als kaiserl. Leibarzt und Professor der Astronomie verstorbenen Georg Tanstetter von Thannau zu verdanken, indem er der von ihm 1514 zu Wien besorgten Ausgabe von Purbach's "Tabulae eclipsium" und Regiomontan's "Tabulae primi mobilis" einige Rachrichten über die vor und zu seiner Zeit lebenden Mathematiker und Astronomen beigegeben haben soll.

<sup>1)</sup> Bergl. darüber "Weibler, Historia astronomiae", ferner "C. A. Bretsichneiber, Die Geometrie und die Geometer vor Euklides. Leipzig 1870 in 8," und ganz besonders die mir erst während dem Drucke durch die Freundlichkeit von Calvary in Berlin zugekommenen "Eudemi fragmenta collegit Leon. Spengel. Bergl. 1866 in 8."

Bweites Buch.

Die Reformation der Sternkunde.

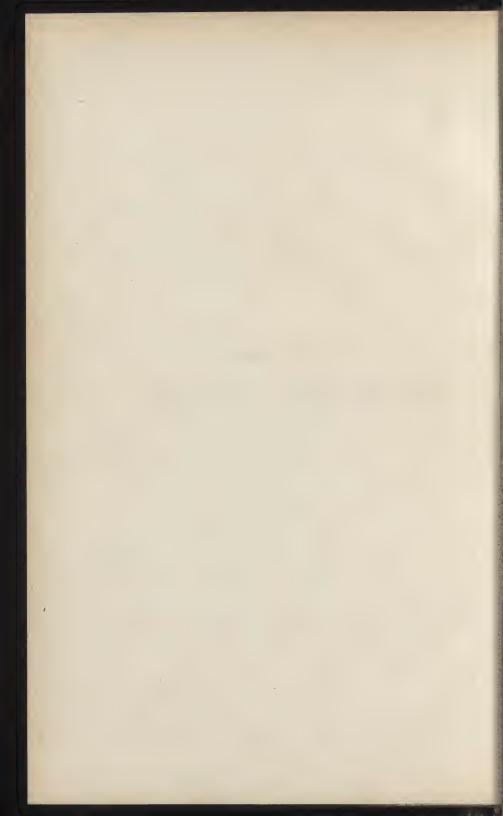

## 5. Capitel.

## Das Copernicanische Westsustem.

Ginleitung. Die zweite Hälfte des fünfzehnten Jahr= hunderts brachte mit der allgemeinen Verbreitung der Buchdrucker= funst und der durch sie so ungemein beförderten Kenntniß des Alterthums, sowie der durch die Entdeckungsreisen der Basco de Gama, Columbus 2c. beförderten freiern Weltanschauung auch ein neues geiftiges Leben. Wir verdanken demselben nicht nur zu Anfang des 16. Jahrhunderts die kirchliche Reformation, sondern nahe gleichzeitig auch das Brechen des Autoritätsglaubens überhaupt, und das allmälige Wiedererwachen der für die Weiter= entwicklung der inductiven Wissenschaften unbedingt nothwendigen freien Forschung, die einst nach dem Borgange von Eudorus und Aristoteles bei den Alexandrinern so schöne Blüthen getrieben, dann aber Jahrhunderte lang geschlafen hatte, und während dieser Zeit in Fesseln gelegt worden war, aus denen sie bei der großen Anzahl eifriger Wächter nicht ohne harten und langen Kampf erlöst werden konnte. Daß sich an diesem, sich bis in das 17. Jahrhundert fortziehenden Kampfe Galilei mit seinem ganzen Auftreten als Forscher, Lehrer und Märthrer 1). — Baco mit seinen berühmten, von 1620 und 1624 datirenden zwei Werfen "Novum organon" und "De augmentis scientiarum" 2), —

<sup>1)</sup> Bergl. 83-84.

<sup>2)</sup> Francis Baco von Verulam wurde 1561 zu London geboren, stieg vom Rechtsanwalt zum Lord-Großkanzler auf, siel dann aber nicht ohne eigene Schuld in Ungnade, und starb 1626, ohne sich ganz rehabilitiren zu können.

und Descartes mit seinem 1637 erschienenen, auch für die reine Mathematik so wichtigen "Discours de la méthode" 3) in hersvorragender Weise betheiligten, und sich um den endlichen glückslichen Ausgang desselben hochverdient machten, wird Niemand bestreiten wollen; aber keiner von diesen Männern hat das Schwerste gethan, nämlich die erste Bresche in die gewaltige und wohl geshütete Festung gelegt, welche die Gefangenen umgab, — dieses kaum hoch genug anzuschlagende Verdienst um die Naturwissenschaften, zu dem es den Muth und die Opfersähigkeit eines Arnold von Winkelried bedurfte, kömmt unbedingt Nicolaus Kopernikus zu und bildet nach meiner Weinung seinen schönsten Ehrentitel.

74. Nicolaus Kopernifus. Micolaus Kopernif (Koppernigf, Köppernigf, Copperingf, Cupernic, Czeppernicf 2c.) oder Copernicf, Köppernigf, Cupernicf, Czeppernicf 2c.) oder Copernic us wurde etwa am 19. Februar 1473 in der an der Weichsel liegenden kleinen Handelsstadt Thorn geboren, die damals unter polnischer Oberherrlichkeit stand, aber nicht zu Polen gehörte<sup>1</sup>). Sein Bater, der Kausmann Nicolaus Kopernif, stammte nach manchen und in der neuesten Zeit mehr und mehr bestätigten Angaben aus Krakau, nach andern aus einem längst in Thorn angesessenen Geschlecht, aus dem schon 1398 "ein Bürger Michael Czeppernick oder Cöpernif als Wächter auf dem Kulmer Thor aufgestellt worden sei; die eine Vermittlung bildende Erzählung, daß er Bäcker gewesen, einige Zeit als Geselle in Krakau gearbeitet, darum nach damaligem Handwerksgebrauch den Beinamen "Krakauer" erhalten habe, und erst 1462 nach seiner Kücksehr von Krakau als Bürger von Thorn eingetragen worden, ist nicht

<sup>3)</sup> René Du Berron Descartes ober Cartesius wurde 1596 zu La Hahe in Touraine geboren, brachte seine Jugend in Kriegsdiensten und auf Reisen zu, und ließ sich 1629 in Holland nieder, weil es nach dem 1624 gesaßten Barlamentsbeschlusse, der Neuerer mit dem Tode bedrohte, "faisait trop chaud pour lui en France". Auch in Holland als sog. Atheist vielen Berfolgungen ausgesetzt, entschloß er sich 1649 einem Ruse der Königin Christine nach Schweben zu folgen, erlag aber schon 1650 zu Stockholm dem sür ihn zu rauhen Klima.

<sup>1)</sup> Nach "Wernicke, Geschichte Thorn's aus Urkunden, Documenten und Sandschriften bearbeitet. Thorn 1839—42, 2 Bbe. in 8."

belegt und widerspricht sogar zum Theil einem Actenstücke, nach welchem er schon 1459 als Bevollmächtigter eines Danziger Bürgers vor dem Gericht der Altstadt Thorn erscheint; sicher ift es übrigens, daß er lange vor Geburt feines berühmten Sohnes dauernd feinen Wohnsit in Thorn hatte und bort eingebürgert war, da er sich von 1465-83 im Rührbuch unter den Altstädtischen Schöppen aufgeführt findet, und es unterliegt also für mich gar keinem Zweifel, daß Coper= nicus als geborner Bürger von Thorn, das längst zu Deutsch= land gehört, gerade so gut als Deutscher zu betrachten ist, wie wir Schweizer z. B. die Cramer und Jallabert aus Genf zu den Unfrigen zählen, weil Genf jett zur Schweiz gehört, — daß aber auch die Polen ein gleiches Anrecht auf ihn haben, wie wir 3. B. an Lambert aus Mühlhausen und Piazzi aus Ponte im Beltlin2). Seine ebenfalls aus Thorn gebürtige Mutter war eine Schwester von Lucas Watelrode, dem nachmaligen Episcopus Warmiensis oder Bischof von Ermeland, der sich für seinen Neffen pon Jugend auf interessirte, und so wohl besonders dazu beitrug, daß derselbe eine gelehrte Laufbahn einschlug. — Nach muthmaßlich ziemlich dürftigem Schulunterrichte bezog nämlich 1491 der junge Nicolaus die damals sehr berühmte und auch viele deutsche Studenten zählende hohe Schule in Krakau, wo er sich zunächst in die Artisten-Facultät einschreiben ließ, und hörte neben humanistischen Fächern namentlich auch Mathematik und Astronomie, fei es bei Albert Brudler oder Brudzewsky3) felbft, der ein sehr guter Lehrer gewesen sein soll, sei es, da Brudzewsth damals öffentlich nur noch über Aristoteles gelesen zu haben scheint, bei

<sup>2)</sup> Weiter als so, muß ich gestehen, mich an dieser "brennenden Frage" wegen der Nationalität von Copernicus nicht erwärmen zu können, und darüber auf die unten sosgende Literatur verweisen zu müssen.

<sup>3)</sup> Albertus Blar de Brudzewo, genannt Brudzewski und wohl auch Projenius, wurde 1445 geboren, stand etwa von 1476—94 als Prof. in Krakau, und starb 1497 zu Wilna, wohin ihn Fürst Alexander von Lithauen als Secretär berufen hatte. Ein von ihm versäßter Commentar zu Purbach's Theoricae planetarum soll 1495 zu Mailand aufgelegt worden sein.

Schülern beffelben. Er traf hiebei mit dem aus Beidelberg ge= bürtigen und 1533 als Stadtschreiber von Oppenheim verstorbenen. durch seine Schriften über das Aftrolabium bekannten. Safob Köbel oder Robelius zusammen, welchen jüngst ein polnischer Schriftsteller sich bemüßigte, als Jakob von Kobylin unter seine Landsleute aufzunehmen \*). Zu jedem Studium gründlich por= bereitet, namentlich aber mit den astronomischen Lehren und der Handhabung des Aftrolabiums vertraut und nebenbei auch in Liebhabereien, wie Musik und Zeichnen, ausgebildet, verließ Copernicus etwa 1495 Krakan und reiste nach kurzem Aufenthalt in der Heimath nach Bologna, um dort theils nach dem Wunsche seines Dheims, zur Vorbereitung auf eine ihm zugedachte Domherrnstelle in Frauenburg, einige canonische Studien zu machen. theils um sich überhaupt noch weiter auszubilden. Jedenfalls verfäumte er nicht, die Befanntschaft des dortigen Professors der Mathematik und Astronomie, des 1454 zu Ferrara gebornen und 1504 zu Bologna verstorbenen Domenico Maria Novara, zu machen, und sich bei ihm in der praktischen Astronomie noch weiter zu üben; so beobachtete er z. B. im März 1497 eine Bedeckung Albebaran's durch den Mond 5). Im Jahre 1498 trat Copernicus sodann muthmaßlich seine Domherrnstelle an. kehrte jedoch schon im folgenden Jahre nach Bologna zurück, wo er noch im März 1500 eine Conjunction von Mond und Saturn beobachtete. Später begab er sich nach Rom, wo er, wenn es auch dem 1476 verstorbenen Regiomontan kaum mehr möglich war, ihn bie gelehrten Kreise einzuführen, gut aufgenommen

<sup>4)</sup> Bergl. pag. 160/1 der unten erwähnten Schrift von R\*\*\*, welche sich hiersiir auf die, auch von Gassendie benutzte Quelle "Szymon Starowolski, Elogia ac vitae centum Poloniae scriptorum. Venet. 1627" stützt, in welcher "Jacobus Cobilinius, qui Astrolabii declarationem scripsit" unter den Krakauer Studiengenossen von Copernicus aufgesührt wird. Mit diesem, merkwürdigerweise von Prowe überschenen Wißgriffe fällt sodann auch die Expectoration auf pag. 163 besagter Schrift in sich selbst zusammen.

<sup>5)</sup> Bergl. Blatt 128/9 seines Werkes "De revolutionibus".

<sup>6)</sup> Bie Bertrand auf pag. 8—9 seiner sonst gut geschriebenen Schrift "Les fondateurs de l'astronomie moderne" mit dem nöthigen Detail zu erzählen weiß.

wurde, verschiedene mathematisch-astronomische Vorlesungen hielt, und ebenfalls zuweilen, so z. B. im November 1500 eine Mond= finsterniß, beobachtete. Im Jahre 1501 war Copernicus wieder in Frauenburg, erhielt aber, unter der Bedingung noch Medicin zu studiren, nochmals Urlaub und brachte nun diesen in Padua zu, wo er muthmaßlich auch promovirte"). Etwa 1505 zurück= gefehrt, verweilte er bis zu dem 1512 erfolgten Tode seines Oheims die meiste Zeit bei ihm auf seinem Bischofssitze in Heilsberg; von da aber blieb er mit Ausnahme von den Jahren 1517-19, in welchen er als Statthalter seines Kapitels in Altenstein zu residiren hatte, und ein paar kleineren Reisen', in Frauenburg, wo auch, wie ein Brief von Giese an Rhäticus bezeugt, am 24. Mai 1543 sein Tod erfolgte. Neben Erfüllung seiner geiftlichen Pflichten und Beforgung der Armenpragis, lebte er dort zunächst seinen Studien und Beobachtungen, mit denen wir uns im Folgenden zu befassen haben werden. Doch wurde er auch zuweilen für Fremdartiges in Anspruch genommen; so hatte er namentlich wiederholt das Stift nach außen zu vertreten, bei Münzregulirung mitzuwirfen und bergleichen, — dagegen scheint ihm ganz irrig die Anlage von Wafferleitungen in Thorn, Frauenburg 2c. zu= geschrieben worden zu sein, und wie es mit der Sonnenuhr steht. welche man zu Thorn an der Johanniskirche, als von ihm construirt, zeigen soll, weiß man auch nicht recht. — Von der firchlichen Reformation wurde Copernicus wenig berührt, und wie sich später beim Kampfe gegen sein System beide Kirchen die Hand reichten, so vereinigten sich in der neuern Zeit, ohne Unsehen des Bekenntnisses und höchstens mit Ausnahme einiger orthodorer Querköpfe, alle Gebildeten, um sein Andenken durch Schriften und Monumente vielfach zu feiern !): Schon bald nach

<sup>7)</sup> Nach andern Angaben wäre dieß sogar schon 1499 geschehen.

 $<sup>^8)</sup>$  So z. B. noch 1541 nach Königsberg, um nach dem Wunsche des Herzogs Albrecht von Preußen dessen schwerertrankten Rath Georg von Kunheim ärztlich zu besorgen.

<sup>9)</sup> Bergl. "Gassendi, Vita Nic. Copernici (als Anhang zur Vita Tychonis, Hagae 1652 in 4.), — Gottsched, Gedächtnißrede auf Copernicus, Leipzig 1743

dem Tode von Copernicus wurde in der Johannisfirche zu Thorn sein Bildniß aufgestellt, und 1580 ließ der Ermeländische Bischof Martin Cromer in der Kathedrale zu Frauenburg eine Gedenkstafel andringen, auf welcher der große Todte als "Astrologus praestans et eius disciplinae instaurator" bezeichnet war, und die troß der vaticanischen Aechtung dis in das 18. Jahrhundert, wo sie bei einem Umban beseitigt wurde, ruhig an Ort und Stelle blieb. Von mehreren im 18. Jahrhundert auftauchenden Versuchen das Andenken an Copernicus neu zu beleben Umgang nehmend, mögen zum Schlusse noch die beiden öffentlichen Monus

in 8., - Sniadecti, Discours sur Copernic. Trad. du polonais par Tegoborski. Varsoviae 1803 in 8. (N. A. Varsov. 1818, Baris 1820; enalisch durch Brenan, Dublin 1823, ital. durch Zahdler, Firenze 1830. Gine gut gemeinte, aber von Schnigern wimmelnde Arbeit; jo jagt er z. B. pag. 57: "Socro Bosco (!), en reproduisant les mêmes paroles de Flavius (!), dans ses Commentaires sur la sphère, donne à Kopernik le titre de restaurateur de l'astronomie etc."). — Ideler, Ueber das Verhältniß des Copernicus zum Alterthum (Berlin 1810; M. C. 23), — Bestphal, Nicolaus Copernicus. Constanz 1822 in 8., — Arzyzanowski, Kopernica spomniense jubilenszowe. Warszawe (1844), - Czynisti, Kopernik et ses travaux. Paris. 1847 in 8., - Denkschrift zur Enthüllung des Copernicus-Denkmals 311 Thorn. Herausgegeben vom Copernicus-Verein. Thorn 1853 in 8. (Enthält auch eine biographische Scizze von L. Prowe), — Leopold Prowe, Aur Biographie von Ricol. Copernicus. Thorn 1853 in 4.; ferner: Ric. Copernicus in feinen Beziehungen zum Herzog Abrecht von Preußen. Thorn 1855 in 8.; ferner: Ueber den Sterbeort und die Grabstätte des Copernicus. In 8., ferner: De Nic. Copernici patria. Thoruni 1860 in 4.; ferner: Ueber die Abhangigkeit bes Copernicus von den Gedanken griechischer Philosophen und Aftronomen. Thorn 1865 in 8.; ferner: Das Andenken des Copernicus bei ber dankbaren Nachwelt. Thorn 1870 in 8., ferner: Monumenta Copernicana. Berlin 1873 in 8., endlich: Nicolaus Copernicus auf der Universität zu Krakan · (Brogramm 1874 des Gymnafiums zu Thorn); — Bartoszewicz, Vita Copernici (In Opera 1854), - Nic. Copernicus. Sein Leben und seine Lehre. Berlin 1856 in 8., — Cam. Flammarion, Vie de Copernic. Paris. 1872 in 8., — R\*\*\*, Beiträge zur Beantwortung der Frage nach der Nationalität des Nicolaus Copernicus. Breslau 1872 in 8. (Eine etwas einseitige, aber sehr tüchtige Arbeit), — Franz Hipler, Spicilegium Copernicanum. Braunsberg 1873 in 8. (Eine sehr interessante Sammlung), - C. v. Littrow, Nicolaus Copernicus (Kalender auf 1873), — Die vierte Secularfeier der Geburt von Nicolaus Copernicus Thorn 18. und 19. Februar 1873. Thorn 1874 in 8., — Max. Curpe, Reliquiae copernicanae. Leipzig 1875 in 8.

mente Erwähnung finden, welche nach Neberwindung vieler Schwierigsteiten 1830 zu Warschau und 1853 zu Thorn aufgestellt wurden: Das Erstere, ein Meisterwerf Thorwaldsen's, stellt Copernicus sizend dar, in der Linken ein Planetarium haltend, mit der Nechten darauf hinweisend, und am Piedestal liest man die einssache Aufschrift: "Nicolo Copernico Grata Patria. Nat. 1473, † 1543". Das zweite wurde von Fr. Tieck in Berlin modellirt, stellt Copernicus stehend mit ähnlichen Emblemen wie in Warschau vor, und zeigt am Piedestal vorn die Inschrift: "Nicolaus Copernicus Thorunensis. Terrae Motor, Solis Caelique Stator", während hinten Geburtss und Todesjahr angegeben sind. Ein vielleicht noch dauerhafteres Wonument wird ihm nächstens Leospold Prowe<sup>10</sup>) in einer bereits drucksertigen, mit den nöthigen Documenten zwei Bände füllenden Biographie erstellen.

75. Das Copernicanische Weltsuftem. Schon bei feinen ersten aftronomischen Studien nahm Copernicus, wie er felbst erzählt'), an den bis dahin üblichen Verfahren die Bewegungen ber Geftirne barzustellen, Anftand, und empfand bas Bedürfniß eine naturgemäßere Methode zu suchen. Um neue Ausgangs= puntte zu erhalten, ftudirte er verschiedene Schriften bes classischen Alterthums, jedoch ohne davon befriedigt zu werden. Immerhin las er bei Cicero, daß ein gewisser Hicetas ober Nicetas, bei Plutarch, daß der Phthagoräer Philolaus und ebenso Heraklides aus Pontus, sei es an eine fortschreitende, sei es wenigstens an eine drehende Bewegung der Erde gedacht haben, und stellte sich nun selbst die Aufgabe, zu untersuchen, wie sich die Bewegungen ber Wandelsterne unter der Annahme gestalten würden, daß fie und die Erde fich um die Sonne bewegen. Er fand dabei alsbald, daß sich unter einer solchen Annahme wirklich alles einfacher ge= stalte, daß sich namentlich durch sie theils die zweite Ungleichheit der Alten, theils die große Verschiedenheit im scheinbaren Durch=

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Für die bisherigen betreffenden Schriften dieses 1821 zu Thorn gesbornen und seit Jahren an dessen Gymnasium thätigen Mannes vergl. Note 9.

<sup>1)</sup> Vergl. die 80 erwähnte Zuschrift an Papst Paul III.

messer des Mars von selbst ergebe 2c., — bis er etwa 15072) bazu kam die definitive lleberzeugung zu gewinnen, daß factisch und nicht bloß hypothetisch folgende vier Bewegungen statt haben: 1°. Gine tägliche Bewegung der Erde um ihre Are in der Richtung von West nach Dst, durch die sich in natur= gemäßer Beise die scheinbare gemeinschaftliche Bewegung aller · Gestirne von Dft nach Weft ergibt. 20. Gine jährliche Be= wegung ber Erbe um die Sonne in der Richtung von Weft nach Oft, die uns als jährliche Bewegung der Sonne in derfelben Richtung erscheint. 3°. Gine jährliche conische Bewegung ber Erdage um eine Senkrechte zur Ebene der Ekliptif im entgegengesetten Sinne mit, und somit gur Paralysirung ber conischen Bewegung, welche diese Axe um ihrer (allerdings, wie wir jett leicht einsehen, unnöthiger Weise's) fest gedachten) Ber= bindung mit dem Radius Bector der Erde willen, erhält, wodurch es ihm, indem er den beiden conischen Bewegungen nicht ganz dieselbe Dauer gab, zugleich möglich wurde die Präccffion ju erklären. 40. Gine jur Bewegung ber Erbe um die Sonne analoge Bewegung ber fämmtlichen Planeten um ebendieselbe, von welcher, wie schon oben erwähnt, die zweite Ungleich= heit bes alten Systems eine unmittelbare Folge ift. — Sein übriges Leben wandte sodann Copernicus auf, um die Confequenzen dieser Bewegungen zu verfolgen, dieselben als mit der Wirklichkeit übereinstimmend zu erweisen, und überhaupt durch Beobachtung und Rechnung sein System möglichst fest zu begründen und gegen alle Einwürfe sicher zu stellen, auf welche er sich gefaßt machen

<sup>2)</sup> Falb berichtet in seinem Sirius (1868 Nr. 4), daß Copernicus schon 1500 in Rom vor einem Auditorium von 2000 Schüllern die Doppelbewegung der Erde gelehrt habe; ich weiß nicht, auf welche Belege sich diese Behauptung gründet, welche zwar dem in 80 gegebenen Auszuge aus der schon erwähnten Zuschrift nicht gerade widerspricht, aber mir doch bei der Zurückhaltung, die Copernicus noch so lange nachher zeigte, nicht sehr wahrscheinlich erscheint.

<sup>3)</sup> Galilei soll wiederholt die dritte Bewegung des Copernicus als "une erreur de mécanique", und schon Rothmann dieselbe als "überflüssig" beszichnet haben.

mußte; denn wenn man auch allenfalls, wie schon Reuschle hervorgehoben hat\*), seine Lehre, daß sich die Planeten um Die Sonne als gemeinschaftlichen Mittelpunkt bewegen, bloß als eine, aber allerdings sehr wesentliche Vereinfachung der alten epichklischen Theorie bezeichnen könnte, da diese gewissermaßen mit jeder einzelnen Planetenbahn eine Sonnenbahn von unbeftimmter Größe (die überdieß bei den untern Planeten Deferens, bei den obern Epicyfel sein sollte) verband, während nun Coper= nicus alle diese fingirten Sonnenbahnen in seiner Erdbahn zu einer einzigen und reellen Hülfsbahn zusammenschmolz, — so war bagegen seine Lehre, daß die Erde ein Planet, jeder Planet eine Erde und die Sonne das Centrum diefer gangen Rörperwelt sei, so neu, und den seit bald zweitausend Jahren unangefochten gebliebenen Lehren so total zuwider, daß sie ent= weder unbeachtet bleiben oder dann die ganze gebildete Welt in Aufregung bringen mußte.

76. Die sog. Vorläuser. Die oben genannten alten Philossophen dachten kaum an etwas Anderes als an Erklärung der täglichen Bewegung durch Annahme einer Rotation der Erde um eine feste Axe oder einer Revolution derselben um ein Centralseuer, und so bleiben wohl Plato und Aristarch mit ihren im ersten Abschnitte vorgeführten Lehren die einzigen wirklichen Vorläuser von Copernicus aus dem Alterthume, — Vorläuser, die ihm aber gerade kaum bekannt waren, da er sie in der oben benutzten Stelle seiner Zuschrift an den Papst gar nicht, ja sogar Letzten auch sonst nur ganz beiläusig in einer später wieder gestrichenen Stelle seines classischen Verkes citirt, was sich wohl nur das

<sup>4)</sup> Karl Gustav Reuschle (1812—1875), Prof. der Mathematik zu Stuttsgart. Vergl. seine, dann namentlich auch noch für Kepler benutzte Schrift "Kepler und die Astronomie. Frankfurt 1871 in 8."

<sup>1)</sup> In der 80 erwähnten Secularausgabe sagt nämlich Curke in seinen Ammerkungen zum Schlusse von Cap. XI des ersten Buches, daß Copernicus ursprünglich aus Cap. XII—XIV mit der Sehnentasel ein zweites Buch bilden wollte, dann aber später den Schluß des 11. Cap. strich, die solgenden Capitel abkürzte, und an das erste Buch hängte. Unter dem Gestrichenen sindet sich

burch erklären läßt, daß er die Andeutungen von Aristarch's Ansichten, welche sich in dem sonst von ihm benutten Plutarch finden 2), entweder ganz übersah oder nicht recht verstand, während ihm die Hauptquelle für dieselben, die Sandrechnung Archimed's. welche damals überhaupt noch Wenigen bekannt sein mochte, total abging. - Wenn auch der spätere, Copernicus nicht unbefannte, bem 5. bis 6. Jahrhundert angehörige Martianus Capella in seinem 1599 zu Lenden durch Hugo Grotius herausgegebenen encyclopädischen Werke "De nuptiis Philologiae et Mercurii et de septem artibus liberalibus" die alte Lehre der Egypter, daß sich Merkur und Benus um die Sonne bewegen, wiederholt, ober nahe zu derfelben Zeit, nach dem Zeugnisse des etwas spätern Brahmagupta3), der Indier Arnabhatta nach der platonischen Lehre die tägliche Bewegung der Erde zuschreibt, — so kann man doch diese beiden Männer um solcher Auffrischung willen nicht als ernstliche Vorläufer bezeichnen. — Der vielfach als Vorläufer aus der neuern Zeit genannte Cardinal Nicolaus von Cusa oder Cufanust) war ein Mystiker, welcher in seiner Schrift "De

auch die Stelle: "Und wenn wir auch zugeben, daß der Sonnen- und Mondlauf auch bei der Unbeweglichkeit der Erde erklärt werden kann, so trifft dieß bei den andern Wandelsternen um so weniger zu. Es ist glaublich, daß Philolaus aus ähnlichen Gründen die Bewegung der Erde annahm, welche Annahme auch Aristarch von Samos gemacht haben soll, wie Einige berichten."

<sup>2)</sup> Vergl. 17. 3) Vergl. die mehrerwähnte Schrift von Schiaparelli.

<sup>4)</sup> Zu Cucs oder Cuß bei Trier 1401 dem armen Schiffer Johann Chrypffs geboren, erwarb sich Cusanus 1424 zu Padua den Rang eines Doctors der Rechte, und wurde dort durch Toscanelli sür Mathematik und Askronomie gewonnen. Bei seinem großen Talente hätte er muthmaßlich in diesen Wistenschaften Vieles geleistet, wäre er nicht später in einen unfruchtbaren Mysticismus hineingerathen. So wurden weder seine mathematischen noch seine aftronomischen Leistungen, wie z. B. seine von Regiomontan widerlegte Schrift "De quadratura eirculi" oder seine "Correctio tabularum Alphonsi", von Bebentung. In der Ausgabe seiner "Opera omnia. Basil. 1565 in Fol." erscheint eine in der Pariser Ausgabe sehlende Tasel "Stellae inerrantes ex Cardinalis Cusani, Niceni et Alliacensis observationibus supputatae", welche von 64 Sternen Länge und Breite gibt; möglich, daß Cusanus einen Theil dieser Sterne mit dem kupfernen Aftrolabium beobachtete, das sich nach Jahn's Unterbaltungen (Jahrg. 1854, pag. 412) aus seinem Nachlasse noch iest in Cues

docta ignorantia" nur insoweit von der Bewegung der Erde sprach, als er dieselbe als ein Stück dieser "docta ignorantia", d. h. als etwas Unerkennbares und nur durch den Verstand Denkbares, bezeichnete. Auch dachte er dabei höchstens an die tägliche Bewegung, da er in seiner Schrift "De venatione sapientiae" ausdrücklich fagt: "Gott bestimmte einem Jeden seine Urt, seinen Kreis und seinen Ort; er setzte die Erde in die Mitte und bestimmte, daß sie schwer sei und sich am Mittelpunkt der Welt bewege, damit sie stets in der Mitte bleibe, und weder nach oben, noch nach der Seite abweiche." Er kömmt also hier gar nicht in Betracht. — Ebensowenig haben diejenigen 5) Recht, welche behaupten, "es habe Regiomontan lange vor Coper= nicus" die Bewegung der Erde um die Sonne erkannt und seinen Schülern gelehrt. Es beruht dieß auf totalem Migverständniß einer von Schoner publicirten Abhandlung desfelben6); benn . in dieser Abhandlung ift von der jährlichen Bewegung der Erde aar nicht, von der täglichen aber nur darum die Rede, weil auch Aristoteles und Ptolemäus dieselbe besprochen und widerlegt haben 7). Regiomontan stellt fich auf Seite diefer Alten, und Schoner fügt spöttisch bei, die wenigen Anhänger diefer Axendreh= ung haben die Erde "wie an einem Bratenwender" umgedreht, damit sie könne von der Sonne "gebraten" werden. — Es bleiben somit in der That nur Plato und Aristarch als

finden soll. — Eusanus stieg in firchlichen Würden bis zum Cardinal und Statthalter von Rom, und start 1464 zu Todi in Umbrien. Vergl. für ihn 105 und "Clemens, Giordano Bruno und Nicolaus von Cusa. Bonn 1847 in 8." Die neuere und sehr eingehende Schrift von Dr. Schanz "Der Cardinal Nicolaus von Cusa als Mathematiker. Rottweil 1872 in 4." tritt über die astronomischen Leistungen seines Helden leider gar nicht ein, sondern verweist dasier auf eine allfällige spätere Fortschung.

<sup>5)</sup> Zu ihnen gehört Schubert in seiner Schrift "Peurbach und Regiomontan. Erlangen 1828 in 8."

<sup>6) &</sup>quot;An Terra moveatur an quiescat. Joannis de Monteregio disputatio. (Schoneri Opusculum geographicum. Norimb. 1533)."

<sup>7)</sup> Bergl. "E. F. Apelt, Die Reformation der Sternfunde. Jena 1852 in 8." pag. 47/50.

Borläufer übrig, und werden auch als solche immer zu nennen sein, und immer um ihrer frühen Einsicht willen bewundert werden müssen; aber die Palme gehört dennoch entschieden nicht ihnen, sondern Copernicus, denn diese gebührt, wie Bernhard Studer bei einer ähnlichen Gelegenheit mit Recht sagte, "nicht dem, der einen vielleicht flüchtigen Einfall zuerst geäußert hat, sondern demjenigen, der durch Thatsachen seine Richtigkeit beweist und in Folgerungen ihn durchführt".

77. Die Erbschaft. In unserem Sonnensysteme eine dessen ganzer Anlage entsprechende Transformation der Coordinaten durchgeführt und ihren Nuten auf das Schlagendste nachgewiesen zu haben, ist das unbestrittene und auch wirklich unbestreitbare Verdienst von Nicolaus Copernicus. Dagegen blieb er bei der gleichförmigen Bewegung im Kreise stehen, und brauchte noch die alten geometrischen Annäherungsmittel der excentrischen Kreise und Epicytel, wenn auch Letztere nunmehr in untergeordneterer Weise als früher. Auch sonst trat er ein immerhin ganz des deutendes Erbe aus der alten Astronomie an, das weit mehr werth war als die von den sog. Vorläusern erhaltene Anregung, und konnte ihr namentlich, da sich bei seinem Systeme nachweisbar die Distanzen der untern Planeten direct, die der obern Planeten reciprof wie beim alten Systeme die Nadien der Epicyfel zu den Kadien der deferirenden Kreise verhalten müssen, diese in der

$$\begin{array}{l} \varrho \, \operatorname{Cos} \lambda = r \, . \, \operatorname{Cos} 1 + R \, . \, \operatorname{Cos} L \\ \varrho \, \operatorname{Sin} \lambda = r \, . \, \operatorname{Sin} 1 + R \, . \, \operatorname{Sin} L \\ \varrho \, = r \, . \, \operatorname{Cos} \, (\lambda - i) + R \, \operatorname{Cos} \, (L - \lambda) \end{array}$$

welche Gleichungen mit den entsprechenden in 22 identisch werden, sobald man

$$egin{array}{llll} \mathbf{a} &= \mathbf{R} & \alpha &= \mathbf{L} & \text{ober} & \mathbf{a} &= \mathbf{r} & \alpha &= \mathbf{l} \\ \mathbf{b} &= \mathbf{r} & \beta &= \mathbf{l} & \mathbf{b} &= \mathbf{R} & \beta &= \mathbf{L} \\ \mathbf{c} &= \mathbf{o} & \gamma &= \lambda & \mathbf{c} &= \mathbf{o} & \gamma &= \lambda \end{array}$$

<sup>1)</sup> Vergl. 80, wo noch etwas genauer über diese Verhältnisse eingetreten ist.

²) Bewegen sich Planet und Erde um die Sonne, und bezeichnen  $r, R, \varrho$  ihre Distanzen von der Sonne und von einander, l die heliocentrische Länge des Planeten, l seine geocentrische Länge und L die geocentrische Länge der Sonne, endsich  $\odot$  die gemeinschaftliche geocentrische Länge von Sonne und Planet zur Zeit ihrer Conjunction, so hat man

Einheit Sonne — Erde ausgedrückten Distanzen entnehmen. Aus den Ptolemäischen Angaben folgen für

jene Verhältnißzahlen gleich

0,375 0,719 1,544 5,217 9,231

während Copernicus, der offenbar noch einige neuere Beobachtungen zuzog, diese Distanzen gleich

0,395 0,719 1,512 5,219 9,174

setzte, und die neueste Zeit sie auf .

0,387 0,723 1,524 5,203 9,539

figirte, so daß die von Copernicus eingeführten Verbesserungen für dieselben eigentlich von keinem erheblichen Betrage sind.

78. Die Beweise. Die drei bei seinem Systeme voraussgesetzen Bewegungen der Erde konnte Copernicus nicht wirklich erweisen: Die dritte hatte er, wie schon angedeutet, da ihm der Begriff der Bewegung um eine freie Axe sehlte, wirklich als uns

fett, wofür die entsprechenden in 22 in

$$A:B = \frac{1}{L - \bigcirc}: \frac{1}{1 - L} \quad \text{ober} \quad A:B = \frac{1}{1 - \bigcirc}: \frac{1}{L - 1}$$

$$= T:\tau$$

iibergehen, sosern T, t,  $\tau$  der Reihe nach tropische Revolution der Sonne, tropische und hynodische Revolution des Planeten bezeichnen, und man dei dem ersten Systeme (wo 1-L=+) die untern, dei dem zweiten (wo L-1=+) die obern Planeten im Luge hat. Es hatte also Copernicus für die untern oder obern Planeten

r:R=a:b

zu setzen.

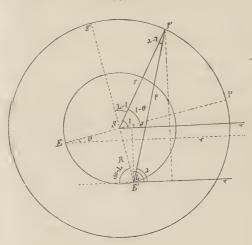

Fig. 21.

234

nöthige Complication eingeführt, — die beiden ersten und wesent= lichen aber konnte er nur wahrscheinlich machen, indem er zeigte, daß sie nicht bloß den Erscheinungen ebenso gut genügen als die früher angenommenen, sondern daß unter ihrer Annahme sich das Ganze viel einfacher gestalte. Für die jährliche Bewegung hatte er sich zwar allerdings einen ganz richtigen empirischen Beweis ausgedacht, — nämlich den Nachweis einer entsprechenden periodischen Veränderung in der Breite der Sterne, mit Minimum bei Conjunction mit der Sonne, mit Maximum bei Opposition mit derselben, und mit mittlern Werthen bei den beiden Quadraturen; aber er konnte ihn dann doch nicht wirklich leisten, da ihm sein Triquetrum1) nicht einmal Variationen im Betrage von fünf Minuten sicher zeigen konnte, geschweige solche, welche nur Bruch= theile von Bogensekunden betragen. Er mußte also, wie schon gesagt, mit Wahrscheinlichkeitsgründen vorlieb nehmen, und sich mehr darauf beschränken sein System zum Voraus gegen Ginwürfe, welche er von allfälligen Gegnern erwarten konnte, zu vertheidigen, als eigentlich activ vorzugehen. Manche glaubten aus diesem Grunde das copernicanische Spitem als etwas Verfrühtes ansehen zu sollen, — als eine zwar geniale, aber damals noch nicht gerechtfertigte Hypothese; sie haben aber Unrecht, Copernicus einen Vorwurf zu machen, der allfällig für die Zeit von Plato und Aristarch einige Berechtigung haben könnte: Eine Sypothese ist nur verfrüht, wenn man ihre Consequenzen noch nicht über= sehen, also noch nicht durch Vergleichung der Letztern mit der Wirklichkeit den Werth der Erstern zu untersuchen beginnen fann. Copernicus fannte nun aber diese Consequenzen, und begann diese Vergleichung, wie wir soeben gesehen haben, — also war seine Arbeit keineswegs verfrüht; dagegen war er allerdings nicht im Stande dieselbe zu vollenden, und es blieb fo sein Syftem einstweilen hypothetisch, — aber auch wieder nicht in dem Sinne, wie es Manche annahmen, nämlich so daß Copernicus

<sup>1)</sup> Bergl. 38.

daffelbe in analoger Weise, wie es Eudorus mit seinen homocentrischen Sphären, Hipparch und Ptolemäus mit ihren excentrischen und epichklischen Bewegungen gemacht hatten, als ein blokes Hülfsmittel der Darstellung betrachtet hätte, sondern er hatte gegentheils die volle lleberzeugung, daß es dereinst gelingen werde sein System auszubauen und beffen Realität zu erweisen. Und in der That begann sich, wie uns spätere Abschnitte im Detail zeigen werden, die beim Tode von Copernicus noch als Hypothese bestehende Lehre nicht nur, wie Gruppe sagt2), "von Repler's und Newton's Zeiten an so glaubhaft zu machen, daß sich's jest wohl getrost darauf leben und sterben läßt", sondern sie darf sogar durch die Entdeckung der Aberration, die Bestimmung von jährlichen Parallagen, das Gelingen der Fall- und Pendelversuche, und durch die theoretische Auffindung eines äußern Planeten, mit= sammt ihrem von Kepler und Newton geleisteten Ausbaue als erwiesen betrachtet werden.

79. Reinhold und Rhäticus. Nachdem sich Copernicus von 1507 bis 1530, also volle 23 Jahre, ununterbrochen mit ber Ausbildung seines Systems beschäftigt und ein betreffendes Werk ausgearbeitet hatte, so hätte er daran denken können, Letzteres und damit seine ganze Lehre bekannt zu machen; aber dieß lag nicht in seinem Sinne, sondern er beabsichtigte seine schriftliche Darlegung nur durch die Hand einiger vertrauter Freunde gehen zu lassen, und dem Drucke höchstens von ihm berechnete neue Tafeln zu übergeben 1). Trot seiner Zurüchaltung erfuhren jedoch nach und nach Einzelne etwas über seine Arbeiten, vielleicht schon 1516, als sein Freund und College im frauen= burgischen Domkapitel, Bernhard Scultetus, dem lateranischen Concil als Geheimschreiber beiwohnte, - jedenfalls wußte bereits 1536 der Cardinal Nicolaus Schomberg von Capua, daß Coper= nicus die Bewegung der Erde um die Sonne lehre, und bat ihn um eine Abschrift seines Werkes, - und ungefähr zu derselben

<sup>2)</sup> In der 16 u. f. benutten Schrift.

<sup>1)</sup> Vergl. "E. F. Apelt. Die Reformation der Sternkunde. Jena 1852 in 8."

Zeit, also mitten in der Bewegung, welche die Anfänge der Rirchenreformation begleitete, fing sich überhaupt da und dort das Gerücht zu verbreiten an, es lehre ein polnischer Astronom ein neues Weltsustem. Dieses Gerücht fand jedoch fast nur an der 1502 gegründeten Universität Wittenberg Anklang, wo von 1518 hinweg bis zu seinem 1560 erfolgten Tode der 1497 zu Bretten in der Pfalz geborne Philipp Schwarzerd oder Melanch= thon, ein Schüler von Reuchlin und Stöffler, unter ungeheurem Bulauf die griechische Sprache lehrte, daneben aber, und außer seiner großen Thätigkeit für die Reformation, auch noch Zeit fand, sich um Mathematik, Physik und Astronomie verdient zu machen?). Als Beweis dafür können seine Ausgaben von Aratus, Sacrobosco, Burbach 2c. angeführt werden3), obschon er dabei allerdings mehr pädagogische als reinwissenschaftliche Absichten hatte, so z. B. mit Aratus der Jugend einen Schriftsteller in die Hand zu geben wünschte, aus dem sie außer Sprachkenntniß auch Einsicht in die griechische Wissenschaft gewinnen könne, ferner seine eigenen, zuerst 1549 zu Basel aufgelegten "Initia doctrinae physicae", deren erstes Buch die ptolemäische Aftronomie ganz gut behandelt, - namentlich aber auch sein Bestreben das Studium der Mathematik in Wittenberg zu heben, das er nicht nur dadurch bethätigte, daß er dasselbe der academischen Jugend immer und immer wieder empfahl, sondern auch dadurch, daß er die Errichtung zweier Professuren der Mathematik durch= sette, welche zuerst Johannes Volmar und der, Melanchthon bei manchen seiner vorerwähnten Ausgaben behülfliche Sakob Milich ') bekleideten, sodann Reinhold und Joachim, auf welche wir hier näher einzutreten haben: Der 1511 zu Saalfeld geborne Erasmus Reinhold war erft Schüler von Milich, und docirte dann als sein Nachfolger in Wittenberg die Mathematik von 1536 bis 1553,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. "Bernhardt, Philipp Melandython als Mathematiker und Physfiker. Wittenberg 1865 in 8." <sup>3</sup>) Bergl. 64, 65, 67 und 68.

<sup>\*)</sup> Milich wurde 1501 zu Freiburg im Breisgan geboren, und starb 1559 zu Wittenberg als Prof. der Medicin.

wo die Pest ausbrach, welcher er durch Flucht nach Saalfeld zu entrinnen hoffte, aber ihr doch im besten Mannesalter und namentlich auch von Melanchthon tief betrauert, zum Opfer fiel; einzelne seiner Leistungen sind bereits angeführt worden, anderer wird noch im Folgenden wiederholt zu gedenken sein 5). Sein College Georg Joachim wurde 1514 in dem damals zu Rhätien gerechneten Feldkirch geboren, und daher Rhäticus genannt, woraus wohl durch Verstümmelung der ihm bisweilen zugelegte Name "Rhetz" entstand 6); nachdem er zuerst Mitschüler von Conrad Gefiner bei Oswald Myfonius in Zürich gewesen war7), studirte er in Wittenberg, und erhielt dort 1536 als ganz junger Mann nach dem Tode Volmar's, auf Melanchthon's Empfehlung, die zweite Professur der Mathematik, welche er mit einer seine Bescheidenheit documentirenden "Praefatio in arithmeticen" antrat, und von da bis zum Beginn seiner sofort zu besprechenden Reise bekleidete; nach Rückfehr von derselben wieder furze Zeit in Wittenberg thätig, nahm er 1542 einen Ruf als Professor der Mathematik in Leipzig an, blieb jedoch auch auf diesem Lehr= stuhle, auf welchem ihm sodann Johann Hommel 8) folgte, nur wenige Jahre9), begab sich nunmehr nach Polen und Ungarn, und starb 1576, furz vor Beendigung seines später 10) zu besprechenden "Thesaurus", zu Kaschau in Ungarn. — Reinhold und Khäticus waren sehr befreundet, und standen nicht nur mit Melanchthon auf vertrautem Fuße, sondern auch mit ihrem theologischen Col= legen Caspar Cruciger, der von Jugend auf große Vorliebe für Mathematik und Astronomie besaß, mit ihnen gemeinschaftliche

<sup>5)</sup> Bergl. 67, 68 und namentlich 81.

<sup>6)</sup> Bernhardt legt ihm in der vorerwähnten Schrift diesen Namen offenbar fälschlich als Familiennamen bei; sein Familienname war "Foachim".

<sup>7)</sup> Bergl. Geßner's in 144 behandelte "Bibliotheca universalis".

<sup>8)</sup> Memmingen 1518 — Leipzig 1562.

<sup>9)</sup> Nach "Benträge zur Geschichte der Cultur der Wissenschaften, Künste und Gewerbe in Sachsen vom 16.—17. Jahrhundert. Dresden 1823 in 8." Leider konnte Hipler's neueste Mittheilung "Die Chorographie des Joachim Rheticus (Zeitschr. f. Math. u. Physik 1876)" von mir nicht mehr benutzt werden.

<sup>10)</sup> Bergl. 81 und 110.

Beobachtungen anstellte, und die dafür nothwendigen Inftrumente auf eigene Rosten herbeischaffte 11). Als die Kunde von der fühnen Idee des Copernicus in diesen Freundestreis gelangte, wurden Reinhold, Rhäticus und Cruciger von derselben begeistert. ja schon 1539 entschloß sich Rhäticus seine Professur nieder= zulegen, um selbst nach Frauenburg reisen und an der Quelle schöpfen zu können. So kam er in den Stand, an Schoner in Nürnberg, mit welchem er bereits früher auf einer Studienreise, die ihn auch zu Apian und Camerarius geführt hatte, bekannt geworden war, schon zu Anfang folgenden Jahres als ersten Bericht über die Ideen und Arbeiten von Copernicus seine berühmte "Narratio prima" zu übersenden 12), — jenen interessanten Vorläufer zu dem classischen Werke von Covernicus, mit dem wir uns sofort beschäftigen werden, und der unter Anderem zur Folge gehabt haben foll, daß eine fahrende Schauspielerbande ihre Bühne auf dem Marktplate in Frauenburg, oder nach Andern in dem benachbarten Elbing, aufschlug, und unter lautem Beifall eine Posse aufführte, in welcher das copernicanische System lächerlich gemacht wurde. Copernicus, den seine Freunde aufforderten dagegen einzuschreiten, soll ganz gelassen erwidert haben: "Was geht es mich an? Meine Lehre versteht der Böbel nicht, und was er verlangt, mag ich nicht."

80. Das Werk "De revolutionibus". Schon lange ehe Rhäticus zu ihm kam, hatte Copernicus, wie bereits erwähnt wurde, unter dem Titel "De revolutionibus" ein sein neues System darstellendes und begründendes Werk vollendet; aber er revidirte immer noch an demselben und zögerte damit

<sup>11)</sup> Vergl. "Pressel, Caspar Eruciger. Elberselb 1862 in 8." — Cruciger wurde 1504 zu Leipzig geboren, stand von 1527 an als Prediger und Prosessor in Wittenberg, und starb daselbst 1548. Er war eine Hauptstütze von Luther im Resormationswerke, und schrieb dessen akademische und Kanzelvorträge, unter Anwendung einer Art stenographischer Zeichen, nach.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Sie wurde 1540 zu Danzig, 1541 zu Basel und nachher noch wiedersholt aufgelegt, auch 1596 von Mästlin dem Prodromus Kepler's als Anhang beigegeben.

hervorzutreten. Erft 1542 gelang es seinem Freunde Bischof Tiedemann Giese zu Kulm, ihn zu bewegen das Manuscript zum Drucke herzugeben; Giefe sandte sodann dasselbe an Rha= ticus, der es sofort mit Empfehlungsbriefen von Melanchthon nach Rürnberg brachte, wo nun anfänglich er selbst, und sodann nach seinem Abgange nach Leipzig der mit den Wittenbergern befreundete, dortige lutherische Prediger Andreas Hofmann oder Ofiander, der 1498 zu Gunzenhausen geboren war und später von 1548 bis zu seinem 1552 erfolgten Tode als Professor der Theologie in Königsberg ftand, mit Sulfe von Schoner basselbe 1543, sammt Copernicus oben schon wiederholt benutzter Zuschrift an Papst Paul den Dritten, zum Drucke besorgte, da= gegen sonderbarer Beise das Vorwort von Copernicus wegließ, dafür eine selbst verfaßte Zuschrift "De hypothesibus hujus operis" an den Leser beifügte, und auch den Titel in "De revolutionibus orbium coelestium " umwandelte. — Während Ofiander den Leser glauben machen will, es habe Copernicus selbst seine Lehre als eine Hypothese dargestellt, so geht schon aus der Zuschrift an den Papst, und allerdings noch mehr aus jener weggelassenen, und erst den neuern Ausgaben beigefügten Vorrede, gerade das Gegentheil hervor; dagegen gesteht Copernicus in der Zuschrift gang offen, daß er sich aus Furcht vor Widerspruch lange nicht habe entschließen können, sein Werk zum Drucke zu geben, aber schließlich durch seine Freunde fast dazu gezwungen worden sei: "Unter ihnen war es vor Allen," erzählt er1), "der in jeder Wiffenschaft hochberühmte Cardinal Nicolaus Schön= berg, Erzbischof von Capua, und nächst ihm ein mir innig befreundeter Mann, der Bischof Tiedemann Giese von Culm, der mit gleichem Eifer der Theologie wie jeder schönen Wissenschaft zugewandt ist. Dieser Lettere namentlich hat mich oft gemahnt und zuweilen unter Vorwürfen aufgefordert mein Werk heraus=

<sup>1)</sup> Nach der von Prowe in seiner Schrift "Ueber die Abhängigkeit des Copernicus von den Gedanken griechischer Philosophen und Aftronomen. Thorn 1865 in 8." gegebenen Uebersetzung.

zugeben und endlich an das Tageslicht treten zu lassen, da ich es nicht neun Jahre, sondern viermal neun Jahre lang bei mir gurudgehalten und ber Deffentlichkeit entzogen hätte. Ebenso drangen in mich nicht wenige andere hervorragende gelehrte Männer, indem sie mir vorstellten, ich dürfe mich nicht länger aus Furcht weigern, meine Arbeiten zum Nuten aller Mathematifer bekannt zu machen2). Je widersinniger augenblicklich meine Lehre von der Bewegung der Erde den Meiften erschiene, um fo mehr Bewunderung und Dank würde sie erhalten, wenn man sehen würde, wie durch die Beröffentlichung meiner Untersuchungen der Schein der Ungereintheit durch die einleuchtenden Beweise hinweggenommen würde." — Das classische Werk von Coper= nicus, deffen erste Druckbogen der Verfasser noch auf dem Tod= bette gesehen haben soll, und dessen Ausgabe entsprechend dem oben Mitgetheilten 1543 zu Nürnberg erfolgte, besteht aus sechs Büchern: Das Erfte leitet ein, gibt einen Begriff von den durch den Verfasser der Erde zugeschriebenen drei Bewegungen, sowie der Anordnung des Sonnensustems überhaupt, und schließt, unter Beigabe einer Sehnen= oder eigentlich Sinus-Tafel für den Radius 100000 von 10 zu 10 Minuten, mit einer Anleitung zur Trigonometrie ab 3). Das Zweite behandelt die sog. sphärische Aftronomie, in der 3. B. gelehrt wird, daß die Schiefe der Ekliptik zwischen 23 ° 52' und 23 ° 28' schwanke, und gibt einen Firsterncatalog, der sich von dem des Almagest namentlich dadurch unterscheidet, daß die Längen nicht auf das Equinoctium, sondern auf einen bemfelben nahen Stern (y Arietis) bezogen werben, -

<sup>2)</sup> Nach Sirius VI. pag. 111 findet sich in der Baierischen Hosbisiothek aus dem Nachlasse des Kanzlers Joh. Albert Widmanstadt eine griechische Handschrift, welche dieser 1533 vom Papste Clemens VII. zum Geschenke ershalten hatte, als er ihm im Garten des Baticans das copernicanische Weltspstem erklärt hatte, — also 10 Jahre vor der Publication.

<sup>3)</sup> Als Probe einer von ihm beabsichtigten Deutschen Ausgabe veröffent= lichte 1857 Oberschrer Menzzer in Halberstadt im Jahresberichte der dasigen Bürgerschuse eine Uebersetzung des die Trigonometrie beschlagenden Abschnittes. Bergs. 110.

das Dritte behandelt die von Copernicus, der die Zahlen= angaben von Btolemaus noch feiner Kritif unterwerfen konnte, für ungleichförmig gehaltene Präcession und die seinen bereits erwähnten Brincipien entsprechende Theorie der Sonne 4), - das Vierte die Theorie des Mondes, die er gegenüber dem Almagest, trot= dem hier der Boden unverändert blieb, wesentlich verbesserte, das Fünfte und Sechste endlich, mit Ginschluß der bereits besprochenen Distanzbestimmungen, die seiner Lehre entsprechenden Theorien der Planeten. — Eine zweite durch Beigabe der Narratio prima vermehrte, über sonst mit der ersten bis auf einige neu hinzugekommene Druckfehler identische Husgabe des Coperni= canischen Werfes erschien 1566 zu Basel, — eine dritte, bedeutend correctere besorgte der zu Gröningen als Professor der Mathematik und Medicin stehende Nicolaus Müller 5) 1617 zu Amster= dam unter Beigabe vieler werthvollen Anmerkungen, - eine vierte, schon 1847 durch Frau Nina Luszczewska angeregte Ausgabe, der Director der Warschauer Sternwarte, der 1800 gu Slawfow geborne Johannes Baranowsti 1854 zu Warfchau.

<sup>4)</sup> In der Jubilaumsausgabe findet fich (pag. 166) zu Cap. 4 des dritten Buches (Blatt 67 der ursprünglichen Ausgabe) die Bemerkung: "Post revertetur in Ms. extant haec verba maximi momenti in historia astronomiae, quamquam a Copernico postea sunt deleta: Vocant autem aliqui motum hunc in latitudinem circuli, hoc est dimetientem, cuius tamen periodum et dimensionem a circum currente eius deducunt, ut paulo inferius ostendemus. Est que hic obiter animadvertendum, quod, si circuli hg et cf fuerint inaequales manentibus caeteris condicionibus, non rectam lineam, sed conicam sive cylindricam sectionem describent, quam ellypsim vocant mathematici; sed de his alias. Ex primis versibus nunc caput V incipit." Es geht daraus hervor, daß Copernicus denn doch nicht so gang in dem frühern Wahne befangen war, es feien nur treisförmige Bahnen zuläffig, sondern daß er auch elliptische Bahnen für möglich hielt, also auch in dieser Beziehung ein Vorläufer von Repler war. Wenn er nichtsdestoweniger schließlich bei der gleichförmigen Bewegung im Kreise stehen blieb, und dieselbe mit der minutiosesten Confequenz durchführte, b. h. leistete, was überhaupt unter dieser Voraussetzung zu leisten war, so erwarb er sich gerade dadurch das nicht zu verkennende große Verdienst mit dem Alten abgeschlossen, und damit Neuem gerufen zu haben.

<sup>5)</sup> Müller oder Mulerius wurde 1564 zu Brügge geboren, und starb 1630 als Director der holländisch-oftindischen Gesellschaft.

unter Beigabe der bis dahin immer noch unpublicirt gebliebenen Vorrede, einer polnischen Uebersetzung und einiger kleinerer Schriften von Copernicus, — eine fünfte und sehr correcte endslich, zum 400 jährigen Jubiläum der Geburt des Verfassers, der bereits durch verschiedene historische und literarische Arbeiten verschiente Gymnasiallehrer Maximilian Curpe<sup>6</sup> zu Thorn 1873, unter Benutzung des in der Vibliothek des hochgräft. Nostitzischen Majorates zu Prag ausbewahrten Originalmanuscriptes 7).

81. Die erste Aufnahme. Die erste Aufnahme des Coperni= canischen Systems war nicht gerade unfreundlich, aber doch etwas kühl, da für die große Menge das gelehrte Werk von Copernicus natürlich unverständlich war, - da an den hohen Schulen nach wie vor das Ptolemäische System, für welches in jener die Lehr= freiheit noch nicht kennenden Zeit einzig Lehrkanzeln da waren, gelehrt werden mußte, somit die Professoren höchstens einige Lieblingsschüler privatim mit dem neuen Spsteme bekannt machen konnten1), -- da demselben noch thatsächliche Beweise fehlten. während ihm das Zeugniß der Sinne sogar direct zu widersprechen schien, — und da endlich auch durch dasselbe die Darstellung der Bewegung nicht wesentlich genauer nurde. Aus diesen verschiedenen Gründen blieben so einstweilen Reinhold und Rhäticus fast die einzigen bedeutendern Parteigänger der neuen Lehre, und da Letzterer sich, abgesehen von einer 1550 zu Leipzig von ihm ausgegebenen "Ephemeris ex fundaments Copernici", in seinen schon erwähnten "Thesaurus" verrannte welcher derselben nur mittelbar dienen konnte, so hat man eigenslich Erstern als einzigen Apostel zu betrachten. Reinhold war nun allerdings sehr tüchtig und fleißig: Nicht nur schrieb er eiren für seine Zeit nichts weniger als überflüssigen Commentar zu dem Werk von Coper-

<sup>6)</sup> Zu Ballenstedt in Anhalt 1837 geboren.

<sup>7)</sup> Nach in Note 2 erwähnter Quelle gehöre das Nostitz'iche Original= Manuscript zuerst Rhäticus, — dann Balentin Dho, — dann Jacob Christ= mann, — dann Comenius, — und ging schließtih, als Lepterer 1628 aus Böhmen exilirt wurde, in den Besitz der Nostitze iber.

<sup>1)</sup> Bergl. das schon in 68 über bieses Berhälniß Mitgetheilte.

nicus, sondern berecknete auch auf letteres gestütt neue aftronomische Tafeln, welche bis zum Erscheinen der Rudolphinischen die besten waren. Nach einem Briefe, den Melanchthon 1544 an den edeln Herzog Albrecht von Preußen schrieb, um ihm Rein= hold zu pecuniärer Unterstützung zu empfehlen, war Letzterer damals schon ernstlich mit diesen Tafeln beschäftigt und opferte nun von da weg denfelben noch fünf volle Jahre anstrengendster Arbeit, ja, man darf sagen, seine Gesundheit und, trot regelmäßiger Gaben des Herzogs, auch beinahe seine und seiner Familie Existenz, — hatte dann aber allerdings die Satisfaction etwas Tüchtiges geschaffen zu haben. "Von allen meinen Arbeiten ist diejenige die vorzüglichste, welche den Titel Novae tabulae astronomicae führt," schrieb er 1549 an den beim Herzog wohl angesehenen Theologen Staphylus in Königsberg?). Nach ihnen können alle Himmelsbewegungen rückwärts fast auf 3000 Jahre berechnet werden, .... und diese Berechnung stimmt mit allen bazwischen liegenden Beobachtungen. . . . Gine solche Berechnung bieten weder die ptolemäischen noch die alphonsinischen, noch die andern aus diesen hergenommenen Tafeln dar. Daher zweifle ich auch nicht, daß diese meine Tafeln ... allen Gelehrten ... sehr willkommen sein werden, sobald sie ans Licht treten. Daß diek sobald als möglich geschehe, werde ich mir alle Mühe geben; allein ich muß mir einen Patron und Mäcen suchen, der durch seine Freigebigkeit und Munificenz die Rosten und den Schaden, die ich nicht gering ansichlagen darf, einigermaßen decken und auch für meine Kinder gütigst Sorge tragen wird. Denn ich habe an diesem Werke . . . über fünf Jahre gearbeitet und nicht nur meine Gefundheit und sehr viele Vortheile geopfert, welche ich mir theils aus Beurtheilungen von Nativitäten bei Königen, Fürsten und andern vornehmen Leuten, theils auch auf andern ehrbaren Wegen verschaffen konnte, sondern ich habe auch von dem Meinigen noch 500 Fl. zugesetzt, außer der jährlichen Besoldung, die mir an

<sup>2)</sup> Bergl. Apelt, pag. 176.

dieser Universität als Lehrer der Mathematik bezahlt worden ist, und auch außer den Unterstützungen, die mir der erlauchteste Herzog von Preußen mit so großer Freigebigkeit hat zufommen lassen. . . . Ich habe nun viele Gründe, warum ich meine Tafeln Tabulae Prutenicae nennen und dem erlauchten Herzog Albrecht von Preußen dediciren möchte, und zwar ist der vornehmste der, daß ich die meisten Beobachtungen, von welchen, als den Principien und Fundamenten, ausgehend ich diese Tafeln entworfen, von dem hochberühmtesten Nicolaus Copernicus, einem Preußen, entliehen habe. . . . Einen mäßigen Ersat für meine Rosten und meinen Verlust möchte ich wünschen, damit ich meinen Kindern durch alle meine so großen Arbeiten nicht etwa das als Frucht hinterlasse, daß sie . . . . gezwungen würden, den Bettelstab zu ergreifen." Es scheint, daß der Herzog die Widmung und ihre Folgen annahm, denn 1551 erschienen die "Tabulae Prutenicae coelestium motuum" wirklich zu Wittenberg mit einer Zuschrift an denselben, und Reinhold wurde so wenigstens noch die Freude zu Theil, die ersten Erfolge derselben zu erleben 3). Dagegen ging leider, und zwar wahrscheinlich auf der schon be= rührten Flucht Reinhold's nach Saalfeld, sein gleichzeitig ge= schriebener Commentar zu dem Werke "De revolutionibus" ver= loren, und damit auch die Erklärung der Tafeln mitsammt dem Nachweise der für sie gebrauchten Grundlagen. — Die nächsten Nachfolger von Reinhold, der Landgraf Wilhelm von Hessen und der große dänische Astronom, beschäftigten sich weniger mit syste= matischen Untersuchungen als mit praktischer Astronomie, und so weiß man von Wilhelm nicht einmal genau, wie er sich zu der neuen Lehre stellte. Bon Tycho Brahe dagegen, der sonst Copernicus in hohen Ehren hielt, weiß man, daß er beffen Syftem nicht recht praftisch fand, da es sich nicht nur gegen die Sinne

<sup>\*)</sup> Neue Ausgaben veranstalteten Mästlin: Tubingae 1571, — und E. Strubius: Viteb. 1584. — Es wurden diese Taseln der Gregor. Kalenderzresorm zu Grunde gelegt, und wie gesagt, erst durch die Kudosph. Taseln verzbrängt; auch berechnete Mästlin nach denselben seine "Ephemerides novae ab Anno 1577 ad Annum 1590. Tubingae 1580 in 4."

verstieß, und nach seiner Ansicht für die Construction von Pla= netentafeln nicht wesentlich mehr leiftete als das alte System, sondern sich auch, besonders wegen der erwähnten doppelten conischen Bewegung, zur mechanischen Darstellung wenig eignete; da er aber auch nicht am ptolemäischen System festhalten wollte, so schlug er ein Mittelsustem vor, bei dem sich Erde, Mond und Sonne um die feste Erdage 4), - Merfur, Benus, Mars, Jupiter und Saturn aber um die Sonne brehten, womit in der That der scheinbaren täglichen und jährlichen Bewegung, sowie der Bewegung der Planeten Genüge geleistet war, ohne daß die erwähnten Einwürfe gemacht werden konnten. Er that sich denn auch auf dieses System nicht wenig zu gut, so daß er es übel vermertte, als der von Henstebe in Ditmarschen gebürtige, dort noch 1583 als Landmesser lebende, dann bei dem gelehrten Erich Lange auf Jütland in Dienste getretene und 1584 mit ihm zu Theho auf Besuch gegangene, schließlich nach ziemlich wechsel= vollem Leben 1600 als kaif. Mathematiker zu Prag verstorbene Nicolaus Reymers, genannt Reimarus Ursus, von dem im Folgenden noch mehr die Rede sein wird, dasselbe Sustem nicht nur lehrte, sondern sogar für seine eigene, schon 1585 an Land= graf Wilhelm mitgetiheilte, und sodann durch Rothmann an Tycho gekommene Erfindung ausgab. Und momentane Berechtigung als Uebergangssinstem hatte damals das Tuchonische System allerdings 5),

<sup>4)</sup> Nach manchen Darzitellungen ließ Tycho selbst ansänglich nicht mur die Erdaze, sondern auch die Erde ruhen, so daß die tägliche Bewegung unerklärt blieb, — und erst Longomontan beschränkte die Ruhe auf die Aze. Und in der That läßt Tycho auf pag. 477 und solg, der Progymnasmata, wo er von seinem neuen Systeme spricht, die Erde ruhen und die Firsternsphäre sich bewegen; dazgegen sagt Reimarus in der 15. der Thesen, welche er am Schlusse seines 1588 zu Straßburg auszegebenen "Fundamentum astronomicum" gibt, ganz deutsich, es gebe 8 sich bewegende Körper, da außer den 7 Bandelsternen auch die Erde "welche zwar immer denselben Ort einnehme, aber gegenüber den Firsternen nicht dieselbe Lage behalte" dazu zu rechnen sei. Man darf also Reimarus mindestens das Berdienst zuschreiben, das Tychonische System auszegebildet zu haben, und zwar lange vor Longomontan.

während dasjenige, welches fast ein Jahrhundert später Riccivli, der trop aller Bewunderung für Copernicus glaubte als getreuer Sohn der Kirche dessen System in seinem "Almagestum novum" 6) unter 77 Nummern widerlegen zu müssen, ausstellte, und bei welchem auch noch Jupiter und Saturn Trabanten der Erde bleiben sollten, besser ganz unaufgestellt geblieben wäre, da ihm damals, nachdem Kepler bereits vor Jahrzehnten das Coperniscanische System purificirt hatte, jede Bedeutung und Berechtigung abging 7).

Die Berfolgung. Der Reformator Martin Luther 82. soll anfänglich in seiner draftischen Weise von Copernicus gesaat haben: "Der Narr will die ganze Kunst Astronomia umfehren; aber die heilige Schrift fagt uns, daß Josuah die Sonne ftill stehen hieß und nicht die Erde," und auch Melanchthon konnte die Lehre von mehr als einer Welt nicht mit der Bibel und seinen theologischen Ansichten reimen. Da jedoch, wie wir bereits gesehen haben, gerade vorzugsweise einige ihrer Freunde und Glaubensgenoffen dem neuen Shfteme gunftig und fogar behülflich waren die Grundschrift zu veröffentlichen, ohne daß dadurch irgendwie Verstimmung eintrat, - ja Melanchthon sogar Rein= hold in seinen Arbeiten zu Bunften des Copernicanischen Systems förmlich unterstütte, und Rhäticus, als er nach Nürnberg reifte, um für das Werk des Copernicus, einen Herausgeber zu suchen. mit Empfehlungsbriefen versah, so ging jedenfalls der Widerstand. trot einigen etwas scharfen Aussprüchen, nie gar tief. Auch die katholische Kirche war im Anfange dem neuen System durchaus nicht ungunstig, da nicht nur Papst Paul der Dritte gegen die

in 4.", — und namentlich "Emil Schinz, Würdigung des Tychonischen Weltspiems aus dem Standpunkte des 16. Jahrhunderts (Jahn 1856)."

<sup>6)</sup> Bergl. 142.

<sup>7)</sup> Andrea Argoli (1570—1657), der Wallensteins Lehrer in der Astrologie gewesen sein soll, und Prof. der Mathematik zu Padua war, stellte nach Höser in seinem "Pandosium sphaericum. Patavii 1644 in 4." ebenfalls ein Gegensustem auf, in welchem Alles im Alten blieb, mit Ausnahme, daß Merkur und Benus, wie bei den Egyptern, Satelliten der Sonne wurden.

Zueigung des Copernicanischen Werkes nichts einzuwenden hatte, sondern noch Papst Gregor der Dreizehnte gestattete, bei der von ihm veranstalteten Kalenderreform die sich auf Copernicus stützen= den Brutenischen Tafeln zu Grunde zu legen, und verschiedene hohe Würdenträger dieser Kirche die Arbeiten von Copernicus außerordentlich belobten. — Gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts änderten sich jedoch die Verhältnisse in bedenklicher Weise: Die reformirte Kirche kehrte zu ängstlichem Wortglauben zuruck, und betrachtete die vulgare Sprache der Bibel auch in solchen Dingen als maakgebend, so dak sie in den Bibelstellen: "Josua 10: Und Sonne und Mond standen stille . . . . , Pjalm 93: Nun ist der Erdboden stark befestigt, er wird nicht entwegt werden . . . , Jesus Sirach 46: Ist nicht um seinetwillen die Sonne stille gestanden . . . . 2c.", ebensoviele Zeugnisse gegen die Lehre des Copernicus zu sehen glaubte, und die Anhänger der Lettern, so weit es ihre Mittel erlaubten, zu verfolgen begann '). Wurde ja nicht nur ein Kepler von seinem väterlichen Freunde Hafenreffer gewarnt nichts zu veröffentlichen, worin er die Coperni= canischen Lehren nicht als bloße Hypothesen behandle, und dabei jede Erwähnung der Bibel zu vermeiden, — sondern noch ein Jahrhundert später ein Joh. Jakob Scheuchzer von Zürich als Copernicaner arg angefeindet, fo daß fogar ein Spagvogel meinte, jeine Collegen, die Chorherrn, hätten einer weißen Rrähe ein Leibgeding gesett, wenn Scheuchzer, der ihr über die Dächer nachîtieg, um sie einzufangen, dabei verunglückt wäre2). — Auch die katholische Kirche, welche nicht nur jene Scrupel besaß, sondern

<sup>1)</sup> Charafteristisch ist auch, daß noch lange Schristen, wie z. B. "P. Megerlin, Systema mundi Copernicanum argumentis invictis demonstratum et conciliatum Theologiae. Amstel. 1682 in 12., — F. Bernd, Beweiß — und: Neu versuchter Beweiß, daß das Systema Copernici der heil. Schrift nicht zu nahe trete. Magdeburg 1742, 2 Stücke in 4." — von nothwendig erschieren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sonderbar ift, daß sein Borgänger, Johannes von Muralt, nicht ansgeseindet wurde, obschon er daß Copernicanische Shstem öffentlich sehrte, vergl. pag. 32 seines in Zürich eingeführten Schulbuches "Scientiae naturalis, seu Physicae, Compendium. Tiguri 1694 in 12."

noch fühlte, daß sie der Reformation auf die Dauer nur dann zu widerstehen vermöge, wenn sie die Reform überall bekämpse, wurde der neuen Lehre nach und nach ungünstiger, und suchte mit ihren größern Mitteln auf disciplinarischem Wege ihrer Versbreitung entgegenzutreten. So wurden schließlich die Copernicaner von beiden Seiten zu Rezern oder wenigstens zu Freigeistern gestempelt, und ihr Kamps mit der katholischen Kirche drohte sogar verderbliche Dimensionen annehmen zu wollen, als diese Letztere, durch das Austreten von Galisei gegen den Autoritätsglauben überhaupt, noch mehr gereizt wurde.

83. Galileo Galilei. Bu Bifa 1564 geboren, bezog Galileo Galilei, der ursprünglich zum Tuchhandel bestimmt gewesen sein foll, schon im Herbst 1581 die dortige Universität, um mit Erlaubniß seines Baters Medicin zu studiren und fand schon als junger Student durch Beobachtung der Schwingungen einer Kirchenlampe den Fochronismus des Pendels. Noch hatte er von Mathematik fast keine Idec, als er beim Versuche sich dem Mathematiklehrer bei den Pagen des Großherzogs von Toskana, dem seinem Bater befreundeten Hoftilius Ricci, vorzustellen, vor der Thure des Unterrichtslokales auf Beendigung einer Unterrichts= stunde warten mußte, und bei dieser Gelegenheit ein paar geometrische Brocken aufschnappte. Dieß wenige genügte ihn so zu fesseln, daß er Wochen lang, wenn er eine solche Unterrichtsstunde vermuthen konnte, vor jene Thure zurückschrte, — bis er endlich wagte, sich Ricci zu entdecken, der ihm nun erlaubte seinem Curse förmlich beizuwohnen, ihm bald darauf einen Archimedes schenkte, und ihm dazu half, vom Bater die Erlaubniß zu erhalten, die Medicin mit der Mathematik zu vertauschen. Nun ging es so rasch vorwärts, daß schon bald der befannte und angesehene Mathematiker Guido Ubaldi auf ihn aufmerksam wurde, aber trot scines Einflusses ihm 1589 nur mit Noth und auch jo vorläufig nur auf zwei Jahre eine gang fleine, mit bloß 60 Scudi bezahlte Professur der Mathematik in Pisa verschaffen kounte, da er schon als Student die damals noch allmächtigen Peripa-

tetifer in öffentlichen Disputationen verletzt hatte. Durch seine Anstellung eigentlich nur verpflichtet in zweijährigem Cyflus die Elemente Cuklid's, die Sphären des Sacrobosco und Theodofius und das Quadripartitum des Ptolemaus zu erklären, verkündete er nun von der Lehrkanzel aus die durch Bersuche und Raisonne= ment erhaltenen Fallgesetze, wobei er die Peripatetiker wiederholt unerbittlich angriff, und das Pfeisen einzelner, von jenen gegen ihn eingenommener Studenten bald in Acclamation zu verwandeln wußte. Ob sich Galilei auch damals schon zu Gunften des Copernicanischen Weltsustems aussprach, mit dem er nach Weider schon 1575 (?) durch Mästlin, nach seiner eigenen Andeutung in den Dialogen aber durch Wursteisen befannt geworden, ift ungewiß'). Um so gewisser ist dagegen, daß sich Galilei durch sein schroffes Auftreten zwar bei den Studenten immer beliebter. dagegen bei den Behörden immer unmöglicher machte, und sich so 1592, wo eine Neuwahl stattfinden sollte, genöthigt sah mit seiner ganzen Habe, welche übrigens nicht voll einen Centner gewogen haben soll, nach Benedig abzuziehen, von wo er dann durch Empfehlung auf 6 Jahre eine Professur der Mathematik in Padua erhielt, welche ihm schon anfänglich 180 und durch Erhöhung bei jeder folgenden Bestätigung zulett bei 1000 Goldgulden eintrug. Sier lehrte er nun mit großem Erfolge, und war durch die auf ihre Macht stolzen Venetianer gegen alle Angriffe vollständig geschütt; hier stellte er die Fallgesetze end= gültig fest, — verfertigte seinen Proportionalzirkel und ein Luft= thermometer<sup>2</sup>), — schrieb mehrere Abhandlungen über Mechanit. Gnomonif 2c., — pflegte eine immer ausgedehntere wissenschaftliche

<sup>1)</sup> Bergl. 91 und die betreffende Stelle auf pag. 121 der Dialogen.

<sup>2)</sup> Den Proportionalcirkel erfand er 1596 und machte aus ihm kein (Gesheimniß; als ihm jedoch Capra in einem 1607 erschienenen betreffenden Werke denselben stehlen wollte, ließ er sein Ersindungsrecht von den Venetianischen Behörden constatiren, und publicirte sodann unter Beigabe der Procesacten seine seht äußerst selten gewordene "Difesa contro alle calumnie et imposture di Baldessar Capra". — Der Lufthermometer datirt nach Vinia auß den Jahren 1592—1597.

Correspondenz, z. B. von 1597 an auch mit Kepler, der ihm seinen Prodromus zugesandt hatte, — bildete nach Erfindung des Fernrohrs dasselbe sofort nach 3), — machte mit diesem wunderbaren Instrumente seinen berühmten, später einläßlich zu besprechenden Eroberungszug am Hinmel 4), — und ärgerte mit seinen Entdeckungen und noch mehr mit den daraus gezogenen Schlüssen die Peripatetiser wieder nach Herzenslust, so z. B. schon 1604, als er in dem damaligen neuen Sterne ein Belege für die im Weltgebäude immer noch vor sich gehenden Veränderungen erhalten zu haben verkündigte.

84. Die Berurtheilung. Statt in dem für ihn sichern Badua zu bleiben, folgte leider Galilei, ohne die Warnungen seiner venetianischen Freunde zu beachten, nicht nur 1610 dem Rufe des wohlwollenden aber schwachen Großherzogs Cofimo nach Florenz, sondern im Frühjahr 1611 auch der Einladung mehrerer Cardinäle ihnen in Rom seine Entdeckungen zu zeigen; denn wenn es ihm auch in Rom gelang seine ehrlichen Gegner, wie 3. B. Clavius und den Cardinal Bellarmin, von der Richtig= feit seiner Entdeckungen zu überzeugen und überhaupt auf wissen= schaftlichem Gebiete einen vollständigen Sieg zu erlangen, so wurden gerade dadurch, genau wie es ihm sein Freund Paolo Sarpi 1) prophezeit hatte, die Dunkelmänner veranlaßt, den Streit auf das ihnen bequemere theologische Gebiet hinüber zu ziehen, und eine formliche Verbindung gegen Galilei zu gründen, welche ihn mit aller Schlauheit in die Falle locken follte. Bald fühlte man sich fräftig genug die Operationen gegen Galilei zu beginnen, und schon 1614 predigte der Dominicaner Caccini in Florenz öffentlich gegen ihn über Apostelgeschichte I 11 "Ihr Galileischen Männer, was stehet ihr und sehet gen Himmel". Als bann Galilei, ftatt nach dem Rathe des Fürsten Cefi2) und

<sup>3)</sup> Bergl. 197. 4) Bergl. 198.

<sup>1)</sup> Bergl. für ihn 129.

<sup>2)</sup> Federigo Cefi, der von 1585—1630 zu Rom sebte, und daselbst 1603 die Academia de' Lincei gründete.

anderer Freunde solche Angriffe zu ignoriren und bei seinen wissen= schaftlichen Arbeiten zu bleiben, den Handschuh aufnahm, erreichte er statt der gehofften Satisfaction nur, daß 1615 der erwähnte Caccini und ein gewiffer Bater Nicolo Lorini in aller Form beim päpstlichen Stuhle Galilei und seine Anhänger als Ketzer und die copernicanische Lehre als Frelehre denuncirten. Die hierauf von Paul V. zur Untersuchung niedergesetzte Commission gab nun am 24. Februar 1616 das Gutachten ab: "Behaupten die Sonne stehe unbeweglich im Centrum der Welt, ist absurd, philosophisch falsch und förmlich keterisch, weil ausdrücklich der heiligen Schrift zuwider; behaupten die Erde stehe nicht im Centrum der Welt, sei nicht unbeweglich, sondern habe sogar eine tägliche Rotations= bewegung, ift absurd, philosophisch falsch und zum Mindesten ein irriger Glaube." Auf Grund dieses Gutachtens erließ sodann am 5. März die Congregation des Index ihr berühmtes Defret 3): "Und weil es auch zur Kenntniß der Congregation gekommen ift, daß jene falsche Pythagoräische und der göttlichen Schrift ganglich zuwiderlaufende Lehre von der Beweglichkeit der Erde und der Unbeweglichkeit der Sonne, welche auch Nicolaus Coperni= cus (in seiner Schrift) de revolutionibus orbium coelestium und Diadacus Astunica4) in seinem "Siob" lehren — bereits sich verbreitet hat, und von Vielen angenommen wird, wie zu ersehen ift aus einem gedruckten Briefe eines gewissen Carmeliter= Mönchs unter dem Titel "Lettera del R. P. Maestro Paolo Antonio Foscarini<sup>5</sup>) Carmelitano, sopra l'opinione de i Pittagorici e del Copernico della mobilita della Terra e stabilita del Sole, e il nuovo Pittagorico sistema del Mondo,

<sup>3)</sup> Ich folge sowohl hierbei als bei Mittheilung späterer Actenstücke ber in Note 24 erwähnten Schrift von Wohlwill.

<sup>4)</sup> Ober wohl Diego à Stunica oder Zunica von Salamanca, der schon 1584 das Copernicanische System angenommen haben soll.

<sup>5)</sup> Foscarini lebte etwa von 1580—1616 und stand als Lehrer der Phislosphie und Theologie in Neapel und Messina. Da seine im Texte erwähnte Schrift noch 1615 das Imprimatur erhalten hatte, so muß in Rom ein schneller Umschlag stattgefunden haben.

in Napoli per Lazzaro Scorriggio 1615", in welcher der genannte Pater zu zeigen versucht, daß gedachte Lehre von der Unbeweglichkeit der Sonne im Centrum der Welt und der Beweglichkeit der Erde der Wahrheit gemäß sei und nicht der heiligen Schrift widerspreche. Deßhalb, damit eine derartige Meinung nicht, der katholischen Wahrheit zum Verderben, weiterschleiche, hat (die Congregation) beschlossen, daß die genannten (Vücher deß) Copernicus "über die Bewegungen der Himmelskörper" und Diadacus Astunica zum "Hiob" zu suspender der Himmelskörper" und Diadacus Astunica zum "Hiob" zu suspender der Kimmelskörper" und Diadacus dessen gänzlich zu verbieten und zu verdammen und alle andern Bürher, die gleichfalls dieselbe Lehre vortrügen, zu verbieten, wie sie durch gegenwärtiges Dekret dieselben alle respective verbietet, verdammt und suspendirt." Galilei, der 7) persönlich

nicht recht, — doch scheint eher Letteres der Fall gewesen zu sein.

<sup>6)</sup> Daß das Verbeffern nur ein Herstellen hypothetischer Form sein sollte, geht aus einem von Riccivli II 496-7 beigebrachten Decrete von 1620 hervor, in deffen Einleitung man lieft: "Die Bäter der heil. Congregation des Inder seien allerdings der Meinung gewesen, daß die Schrift des Aftronomen Nicolaus Copernicus de mundi revolutionibus ganzlich verboten werden müsse, weil er Lehren, die der heil. Schrift in ihrer wahren und katholijden Interpretation widersprechen, nicht hypothetisch abzuhandeln, jondern als durchaus wahr zu erweisen unternimmt. Beil jedoch in dieser Schrift sich Vicles finde, was dem Gemeinwesen in hohem Grade nüplich ift, haben fie einstimmig beschlossen, daß die Werke des Copernicus, die bis zum heutigen Tage gedruckt find, wie zuvor zu erlauben seien, - unter der Bedingung jedoch, daß der nachfolgenden Unweisung gemäß die Stellen corrigirt werden, in denen er nicht hypothetisch, sondern in bestimmter Behauptung über die Stellung und Bewegung der Erde spricht; die Abdrücke aber, die in Zukunft veranstaltet werden, sollen nur, wenn die bezeichneten Stellen in vorgeschriebener Beise (meistens nur durch vereinzelte Bortanderungen) ver= bessert sind, und eine jolche Correctur der Borrede des Copernicus vorangeschickt wird, erlaubt sein." Vom Detail mag die Bemerkung zum 8. Capitel beigefügt werden: "Dieß ganze Capitel könnte ausgetilgt werden, weil es ex professo von der Wahrheit der Bewegung der Erde handelt, indem es die Gründe der Alten widerlegt, die ihre Ruhe beweisen. Da es jedoch wie von einem Problem zu reden scheint, mag es, damit den Bigbegierigen Genüge geschehe, und die Reihenfolge und Ordnung des Buches erhalten bleibe, verbeffert werden wie folgt." 7) Db in Folge einer Vorladung oder aus eigenem Antriebe, weiß man

nach Rom geeilt war, um sich zu vertheidigen und ein folches Berbot zu verhindern, wurde schon am 26. Februar auf Befehl des Papites von Bellarmin perfönlich ermahnt von der Bewegung der Erde abzustehen, und zwar findet sich über diesen Vorgana in den spätern Prozegacten die Stelle: "In der gewöhnlichen Residenz des Herrn Cardinals Bellarmin hat der Herr Cardinal. nachdem genannter Galilei vorgeladen und vor seiner Eminenz erschienen war, in Gegenwart des sehr ehrwürdigen Bruders Michael Angelo Segnitius de Landa, vom Dominifaner-Orden. des Generalcommissars des heil. Officium, vorgenannten Galilei ermahnt wegen des Frrthums obengenannter Meinung, und daß er sie aufgeben möge." Tropdem blieb Galilei immer noch in Rom, bis ihm im Mai sein Großherzog förmlich befahl nach Florenz zurückzukehren, da allerlei beunruhigende Gerüchte in Umlauf famen. Um solchen begegnen zu können, erhielt Galilei vor seiner Abreise am 26. Mai noch folgendes Zeugniß: "Wir Robert Cardinal Bellarmin, da wir vernommen, daß der Herr Galileo Galilei verleumdet und ihm zur Last gelegt worden sei, in unsere Hand abgeschworen zu haben, sowie daß aus diesem Unlaß ihm heilsame Büßungen auferlegt worden seien, und da wir um ein Zeugniß für die Wahrheit angegangen sind, erklären, daß der gedachte Herr Galileo weder in unsere Hand, noch vor Undern in Rom, noch, soviel wir wissen, anderswo irgend eine seiner Ansichten und Lehren abgeschworen hat, sowie auch, daß ihm feine heilsamen Bugungen auferlegt, sondern nur die von Unserm Herrn abgegebene und von der heil. Congregation des Inder publicirte Erklärung zur Kenntniß gebracht worden ist, des Inhalts, daß die dem Copernicus beigemeffene Lehre, daß die Erde sich um die Sonne bewege und die Sonne im Centrum des Weltgebäudes stehe, ohne sich von Aufgang zu Niedergang zu bewegen, der heil. Schrift zuwider ift, und somit weder für wahr gehalten, noch vertheidigt werden darf. Zur Unkund deffen haben wir Gegenwärtiges eigenhändig geschrieben und unterschrieben." — Für den Augenblick mußte Galilei schweigen, wollte er nicht einen neuen Sturm heraufbeschwören und etwa gar das Schickfal von Giordano Bruno erdulden 8), der 1600 von der Inquisition wegen seiner Frriehren, unter denen 3. B. die Lehre von der Mehrheit der Welten, von der Rotation der Sonne 2c. vorkommen, dem Feuertode überliefert worden war, - wenigstens angeblich, muthmaßlich aber allerdings mehr wegen seiner Schrift "Spaccio della bestia trionfante", einer 1584 von ihm zu Baris herausgegebenen beißenden Sathre auf die römische Rirche, ja überhaupt auf die ganze damalige kirchliche und gesellschaftliche Ordnung. Erst als der ihm früher äußerst günftige Cardinal Maffeo Barberini 1623 als Urban VIII. den papftlichen Stuhl bestiegen hatte, schöpfte Galilei neuen Muth und entschloß sich bemselben im Frühjahr 1624 in Rom eine Gratulationsvisite zu machen. Er wurde sehr zuvorkommend aufgenommen und kostbar beschenkt; aber in der Hauptsache erreichte er absolut nichts. das Decret von 1616 blieb bestehen, und er kehrte höchstens mit ber Hoffnung nach Florenz zurück, daß die papstliche Gunft wenigstens verhindern werde, dasselbe speciell auf ihn mit voller Strenge anzuwenden. In dieser Hoffnung schrieb er nun in Ausführung eines längft gefaßten Planes seinen berühmten "Dialogo sopra i due sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano", in welchem allerbings scheinbar ein Ptolemäer namens Simplicius gegen zwei Copernicaner Namens Salviati und Sagre do 9) mit Erfolg kämpfte, aber eigentlich der Leser durch die gewichtigern Argumente der Letztern für ihre Ansicht gewonnen werden sollte. Er hatte diefes Opus 1630 fertig und begab sich nun damit nach

<sup>8)</sup> Bergl. für ihn die 76 erwähnte Schrift von Clefftens und seine "Opere raccolte e publicate da A. Wagner. Lipsiae 1830, 2 Bol. in 8."

<sup>9)</sup> Filipo Salviati von Florenz und Giovan Francesco Sagredo von Benedig waren zwei damals bereits verstorbene Freunde von Galilei, deren Andenken er auf diese Beise ehren wollte, — den Namen Simplicius hatte er dagegen von dem geschätzten Commentator des Aristoteles auf einen venetianischen Beripatetifer übergetragen, der nicht gerne genannt sein wollte. Ph. Chasles schlisdert Lettern mit den Borten: "Bon homme ridicule mais entêté, acharné au culte de ce qui n'est plus; homme qui ne sait répondre que: Aristote la dit, Aristote le veut!"

Rom, um das Imprimatur zu erhalten. Der Dominikaner Niccolo Riccardi, ein früherer Schüler von Galilei, war Dbercenfor, und gab das Manuscript an Raphael Bisconti, Professor der Mathematik, zur Durchsicht. Nach Anbringung mehrerer kleiner Beränderungen in Form und Inhalt wurde endlich, unter Bedingung, daß Galilei ein von Riccardi zu entwerfendes Vorwort ohne Veränderung acceptire, die Erlaubniß zum Drucke in Florenz gegeben 10). Galilei fehrte nun nach Florenz zurück, ließ den Druck beginnen, gab seine Schrift 1632 mit dem ihm octropirten und daher auch nicht anzurechnenden Vorworte heraus 11), und es wäre wohl Alles in Ordnung gewesen, hätte der große Erfolg der Dialoge nicht seine Gegner tödtlich verlett, so 3. B. den längst Rache dürstenden Scheiner 12), und wäre es ihnen sodann nicht nur gelungen dem ziemlich eiteln Urban weiß zu machen, Galilei habe ihn als Simplicius lächerlich machen wollen, sondern auch ein Document zu produciren, das Galilei wirklich als fehlbar erscheinen ließ. An den oben mitgetheilten Bericht über die von Bellarmin am 26. Februar 1616 Galilei applicirte Ermahnung schloß sich nun nämlich unmittelbar auf demselben losen Blatte, ohne daß auch nur durch ein Wort ein Widerstreben Galilei's angedeutet ift, die ein strenges Berbot implicirende Stelle an: "und darauf folgend und sofort in meiner und der Beugen Gegenwart und während derselbe Herr Cardinal gleichfalls noch anwesend war, hat der obengenannte Pater Commissarius dem vorgenannten, noch ebendaselbst anwesenden und auf Vorladung erschienenen Galilei im Namen Gr. Heiligkeit und der ganzen Congregation des heil. Officium die Anweisung und den Befehl ertheilt, daß er die obengenannte Meinung, daß die Sonne

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Ursprünglich sollte derselbe in Kom unter Aufsicht des Fürsten Cesi außgeführt werden; aber dieser einslußreiche Gönner starb während der Verhandlung mit den Censoren.

<sup>11)</sup> Diodati sandte 1633 ein Exemplar an Bernegger, und forderte ihn zur Ueberschung auf, die dann wirklich 1635 zu Straßburg unter dem Titel "Systema cosmieum" erschien, und später noch mehrsach aufgelegt wurde.

<sup>12)</sup> Bergl. 128 über seinen Streit mit Galilei.

das Centrum der Welt und unbeweglich sei und die Erde sich bewege, ganglich aufgebe, und fie fernerhin in feiner= lei Weise für mahr halte, lehre ober vertheidige, in Worten ober Schriften; fonft merbe gegen ihn im heil. Officium verfahren werden; und bei diesem Befehl hat derfelbe Galilei sich beruhigt und zu gehorchen versprochen. Worüber verhandelt zu Rom, an oben gemeldetem Ort, in Gegenwart von Badino Nores aus Nicosia im Königreich Eppern und Augustin Mongard aus einem Ort des Abtes Roth diocesis Politianeti (?), Hausgenoffen des genannten Herrn Cardinals (als) Zeugen." Dieses angebliche Verbot, von dem nicht nur Galilei selbst nichts wiffen wollte, sondern das dem von Bellarmin ausgestellten Zeugnisse direct widersprach, war auch weder dem Obercensor, noch sonst Jemandem bekannt, und wurde erst plöklich im Herbst 1632 13), trot angeblicher Anwesenheit von Notar und Zeugen ohne beglaubigende Unterschriften 2c., gefunden, d. h. zu einer Zeit, wo etwas nöthig schien, um Briff auf Galilei zu befommen; es ist also die Aechtheit dieses Documentes im höchsten Grade zu bezweifeln, und hatte offenbar bei einem unpartheilschen Richter zum mindesten einer strengen Prüfung bedurft, um dieses Verbot zur eigentlichen Basis der Anklage und Berurtheilung mählen zu dürfen, — und es ist 14) dieser Bunft des Processes viel wichtiger als die immer vorzugsweise ventilirte Folter. Zunächst wurde der Verkauf des Buches verboten; dann eine Commission von Theologen, die sämmtlich Gegner von Galisci waren, zur Prüfung des Buches vom Papst niedergesett, ohne den Reclamationen des toscanischen Gesandten Niccolini die mindeste Rechnung zu tragen; dann nach dem Antrage der Commission das Buch vor das Forum der Inquisition gewiesen, und Galilei aufgefordert, sich persönlich vor derselben zu stellen. Alle Gegen= bemühungen waren fruchtlos, — Galilei mußte, da ihn sein Großherzog nicht zu schützen und nichts weiteres für ihn zu thun

<sup>13)</sup> Also nach dem Tode des von 1542—1621 lebenden Bellarmin.

<sup>14)</sup> Wie Wohlwill ganz richtig bemerkt.

wußte, als ihm eine Sanfte zur Verfügung zu stellen, trot schlechter Jahreszeit und Unwohlsein, am 20. Januar 1633 ab= reisen, - fam am 13. Februar in Rom an, - burfte zwar im Gefandtschaftshorel absteigen, mußte aber bei Androhung der größten Strafen von Anfang an über die ganze Berhandlung das vollständigfte Stillschweigen beobachten. Am 12. April, wo das erste Berhör stattfand, mußte Galilei ein Apartement im Inquisitionspallaste beziehen, wo er jedoch immerhin noch einer gewiffen Freiheit genoß, im Hofe spazieren konnte 2c. Am 30. April folgte ein zweites, am 10. Mai ein drittes Berhör und Rückfehr ins Gefandtschaftshotel. Am 21. Juni wurde er gang speciell darüber verhört, ob er noch der copernicanischen Lehre anhange und dann bis zum folgenden Tage, wo ihm das Urtheil mitge= theilt wurde und er abzuschwören hatte, im Inquifitionspallaste zurückgehalten 15). Um folgenden Tage, am 22. Juni 1633, wurde Galilei in die Minervafirche geführt, wo ihm zunächst vor seinen Richtern und einer großen Anzahl von Cardinälen und Prälaten die Sentenz der Inquisition 16) vorgelesen wurde, in welcher nach

<sup>16)</sup> Db er damals gefoltert wurde? Marini sagt nein, und auch Biot fömmt zu dem Schluffe: "Non, Galilée ne fut pas alors physiquement torturé dans sa personne." Libri glaubt dagegen entschieden, daß bas in ber Sentenz als nothwendig angeführte "Examen rigorosum" nicht bloß eine Undrohung der Folter gewesen sei, und sagt noch in seinem mehrerwähnten Cataloge bei Anführung der Ausgabe des "Sacro Arsenale. Roma 1693 in 4.": "In this Volume we find the proof that the Rigoroso Esame mentioned in the sentence against Galileo signifies Tortura." Das Original der Procehacten, das 1809 oder fpätestens 1812 nach Paris gebracht worden war und dort gedruckt werden sollte, verschwand später, - soll dann auf unbekannte Beise an Gregor XVI. zurückgekommen und 1848 von Pius IX. in den Archiven des Baticans deponirt worden sein. Marini will dasselbe eingesehen haben und versichert "que la publication du procès aurait glorifié la sagesse et la démence du tribunal de l'Inquisition si injustement décrié", gibt aber selbst nur wenige Auszüge, und die vollständige Ausgabe von Galilei's Werken blieb ebenfalls fast nur auf das wenige angewiesen, was sich bei Riccioli und Benturi findet.

<sup>16)</sup> Interessant ist, daß, wie zuerst Cantor 1864 in der Zeitschrift für Mathematik hervorhob, von zehn an der Spitze der Sentenz als Richter gesnannten Cardinälen drei, nämlich Franz Barberini, Caspar Borgia und Laudivio Zacchia, dasselbe nicht unterschrieben haben.

einseitiger Erzählung des uns schon Bekannten und schwacher, annächst auf jenem zweifelhaften Papiere beruhender und den Sinn von Bellarmin's Zeugniß verdrehender Begründung, das eigent= liche Urtheil in folgenden Worten ausgesprochen wird 17): "Unter Anrufung des heiligsten Namens unsers Herrn Jesu Chrifti und der glorreichen Mutter und unbefleckten Jungfrau Maria behaupten, verkünden, urtheilen und erklären wir durch diese unsere definitive Sentenz, die wir, zu Tribunal sitzend, unter dem Beistande und nach dem Gutachten der ehrwürdigen Lehrer der Theologie und der Doctoren beider Rechte, als unserer Rechtsbeistände, in dieser Schrift aussprechen, bezüglich der vor uns behandelten Frage und Fragen zwischen Gr. Herrlichkeit Carolus Sincerus. Doctor beider Rechte und Kiscal-Brocurator dieses heiligen Officiums, einerseits, und zwischen Dir Galileo Ga= lilei, der Du wegen der hier vorliegenden processualisch verhandelten Schrift angeklagt, untersucht, verhört und wie oben geständig warst, anderseits: daß Du, obgenannter Galilei, wegen bessen was sich im Processe ergab und Du selbst wie oben gestandest. Dich bei diesem heiligen Officium der Häresie sehr verdächtig gemacht habest, d. h. daß Du eine Lehre geglaubt und fest gehalten hast, welche falsch und der heiligen und gött= lichen Schrift zuwider ist, nämlich: die Sonne sei das Centrum des Erdfreises, und dieselbe gehe nicht von Often nach Westen, die Erde bewege sich und sei nicht das Centrum der Welt, und es könne diese Meinung für wahrscheinlich gehalten und vertheidigt werden, nachdem sie doch als der heil. Schrift zuwiderlaufend befunden und erklärt worden war; daß Du in Folge deffen in alle Censuren und Strafen verfallen seieft, welche durch die heil. Canones und andere allgemeine und besondere Constitutionen gegen derartig Fehlende beftimmt und über fie verhängt find. Von diesen wollen wir Dich freisprechen, sobald Du mit aufrich= tigem Herzen und nicht erheucheltem Glauben abschwöreft, ver-

<sup>17)</sup> Ich folge der von Gebler gegebenen Uebersetzung.

fluchest und verwünschest die obgenannten Irrthümer und Retereien und jeden andern Frrthum, welcher der katholischen und aposto= lischen Kirche zuwiderlauft, nach der Formel, wie sie Dir von uns wird vorgelegt werden. — Damit aber dieser Dein schwerer und verderblicher Irrthum und Ungehorsam nicht ganz ungestraft bleibe und Du in Zukunft vorsichtiger verfahrest, auch Andern zum Beispiel dienest, daß sie sich von dergleichen Bergeben ent= halten, so bestimmen wir, daß das Buch "Dialog von Galileo Galilei" durch eine öffentliche Verordnung verboten werde; Dich aber verurtheilen wir zum förmlichen Kerker (ad formalem carcerem) bei biesem heiligen Officium für eine nach unserm Ermessen zu bestimmende Zeitdauer und tragen Dir als heilsame Buße auf, in den drei folgenden Jahren wöchentlich einmal die fieben Bußpfalmen zu sprechen, uns vorbehaltend, die genannten Strafen und Bugen zu ermäßigen, umzuändern, ganz oder theilweise auf= zuheben." Unmittelbar nach Anhörung dieses Richterspruches hatte sodann Galilei knieend die ihm vorgelegte, mit der Senteng ganz conforme Abschwörungsformel auszusprechen, und so nament= lich die Worte: "Ich schwöre ab, verwünsche und verfluche mit aufrichtigem Herzen und nicht erheucheltem Glauben die genannten Frethümer und Ketzereien, sowie überhaupt jeden andern Frethum und jede der genannten heiligen Kirche feindliche Secte; auch schwöre ich fürderhin, weder mündlich noch schriftlich etwas zu sagen ober zu behaupten, wegen bessen ein ähnlicher Verdacht gegen mich entstehen könnte; sondern, wenn ich einen Reger oder der Reperei Berdächtigen antreffen sollte, werde ich ihn diesem heiligen Officium ober dem Inquisitor und dem Bischof des Ortes, wo ich mich befinde, anzeigen. Außerdem schwöre und verspreche ich, alle Bugen zu erfüllen und vollständig zu verrichten, welche mir dieses heilige Gericht auferlegt hat oder noch auflegen wird. Sollte es mir begegnen, daß ich irgend einem dieser meiner Bersprechen, Proteste und Eidschwüre (was Gott verhüten möge) Buwiderhandle, fo unterwerfe ich mich allen Bugen und Strafen, welche durch die heiligen Canones und andere allgemeine und

besondere Constitutionen gegen derartige llebelthäter bestimmt und verhängt find: so wahr mir Gott helfe und die heiligen Evangelien, die ich mit meinen Händen berühre." — Um wenigstens pro forma die ihm auferlegte Kerkerstrafe anzutreten, mußte Galilei die folgenden zwei Tage im Inquisitionsgefängnisse verbleiben; dann wurde Niccolini autorifirt ihn in die seinem Landesherrn zugehörende Villa Medicis einzuschließen; am 30. Juni wurde er angewiesen, sich nach Siena unter die Aufsicht des Erzbischofs Biccolomini zu begeben; am 1. December endlich erhielt er die Erlaubniß in sein Landhaus zu Arcetri zurückzukehren, jedoch unter der Bedingung, daß er dort Niemand sehe. Die angelegent= lichsten Verwendungen des französischen Gesandten, des Königs von Polen 2c., daß ihn der Papft vollständig begnadigen möchte, blieben ohne Erfolg. — er war in seinem eigenen Hause bis zu seinem Tode ein Gefangener und lleberwachter, und genoß nur im schriftlichen Verkehr mit ausländischen Freunden und Verehrern noch einer gewissen Freiheit 18). Noch als er 1637 erft sein rechtes, dann bald auch sein linkes Auge verlor, überhaupt sehr leidend war, und, um beffere ärztliche Pflege zu haben, sein Haus in Florenz zu beziehen wünschte, wurde ihm dieß vom Papst erst erlaubt, als der am 13. Februar 1638 zur Constatirung gesandte Inquifitor Fanano bezeugte, daß er mehr einem Todten als einem Lebenden zu vergleichen sei, und auch da nur in der Weise, daß sein Gefängniß zeitweilig von Arcetri nach Florenz verlegt wurde. Ja noch als im Herbst 1638, wo man Galilei's baldigen Tod erwartete. Niccollini, im Auftrage des Großherzogs, Galilei's Freund Castelli aufforderte für etwa 2 Monate nach Florenz

<sup>18)</sup> Im Jahre 1633 wurde verboten in Italien von Galilei ein neues Werf zu drucken, oder ein altes wieder aufzulegen; er war also auf das Aussland angewiesen, und so erschien auch sein zweites größeres Hauptwerf, seine die Mechanif begründenden, schon in Padua meditirten, nachher von Zeit zu Zeit immer wieder in Arbeit genommenen, und zuletzt noch in Arcetri zur Bollenbung gebrachten "Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alle meccanica e ai movimenti locali" 1638 zu Leiden, dem früheren franz. Gesandten zu Kom, dem Grasen Noailles, gewidmet.

zu kommen, um im öffentlichen Interesse die Resultate der von Galilei noch unvollendeten Arbeiten aus dem Munde des blinden und kranken Meisters zu vernehmen, wurde es nur unter der Bedingung gestattet, daß die Mittheilungen in Gegenwart eines Dritten gemacht werden, und sich bei Strafe der Excommunication nicht auf die verdammte Bewegung der Erde beziehen dürfen. Alls sich sodann Galilei gegen Erwarten wieder etwas erholte. erhielt im Juli 1639 Viviani die Erlaubniß bei ihm als Schüler einzutreten, und im Oftober 1641 gesellte sich diesem auch noch Torricelli bei, so daß der immer bei voller Beistesfraft befind= liche Greis doch wenigstens noch den Genuß hatte, seine letten Jahre in einer ihm convenirenden Umgebung und Unterhaltung zuzubringen, wenn auch immer unter dem Drucke fortwährender Beaufsichtigung. Selbst noch nach seinem am 8. Januar 1642 zu Arcetri erfolgten Tode lag die Hand der Kirche schwer auf ihm; es wurde nicht erlaubt, ihn in einer Familiengruft in der Kirche San Croce in Florenz beizuseten, — es durfte keine Leichenrede gehalten, das ihm in einer Nebenkapelle angewiesene Grab nicht mit Mornument und Inschrift ausgezeichnet werden. Letteres wurde erst 1674 durch Gabriele Pierozzi nachgeholt, bis sodann 1737 durch Nelli in Ausführung des Testamentes von Viviani, der hieffür 4000 Thaler ausgesetzt hatte, in der Kirche San Croce selbst ein schönes Monument errichtet wurde, welchem endlich 1841 Großherzog Leopold II. ein splendides Monument im Museum für Naturgeschichte zu Florenz anreihen ließ: Gine Statue, welche von benjenigen seiner vier Schüler Caftelli, Cavalieri, Torricelli und Viviani umgeben ift. — Es ist Galilei oft vorgeworfen worden, er sei anfänglich zu heraus= fordernd, dann unwahr und zulett feige gewesen: Wäre er weniger energisch aufgetreten, so hätte er seine Ruhe wahren, aber seine Mission, den inductiven Wissenschaften zum Durchbruche zu helfen, nicht erfüllen können, — hätte er seinen Dialogen eine andere Form gegeben, oder die vom Cenfor für ihn aufgesetzte Ginleitung nicht aufnehmen wollen, so würden sie ungedruckt geblieben sein, -

hätte er sich endlich, nachdem er sein Vertrauen getäuscht und fich seinen Keinden wehrlos überliefert sah, geweigert abzuschwören, so wäre er unnut in den Märthrer-Tod gegangen, und es wäre seine damals noch nicht vollendete Mechanik verloren gewesen. Daß Galilei, trot seiner Anerkennung der Autorität der Kirche in Glaubenssachen, auch nach der Abschwörung an die Bewegung der Erde glaubte, ist umsomehr anzunehmen, als durch den Ausspruch der, sogar nach katholischen Begriffen nicht unsehlbaren Congregation das Gegentheil noch nicht zum Glaubensartikel geworden war 19); dagegen hätte er am allerwenigsten wagen dürfen, das ihm zugeschriebene "E pur si muove" auszurufen 20). Bald aber ertönte überall, und sogar aus den eigenen Reihen der katholischen Kirche jener Ruf mit solcher Macht, daß auch diese Lettere jeden ernftlichen Widerstand gegen das neue System aufgab 21), und sogar, nachdem das Verbot schon längst vergessen war, dasselbe 1821 auch noch formell aufhob. — Galilei soll

<sup>19)</sup> Martin erzählt: "Le 30 juillet 1638 le P. Castelli écrit de Rome à Galilée qu'un père jésuite fait soutenir des thèses dont la conclusion est que le système de Copernic n'est pas attaquable par des raisons astronomiques, mais seulement par des textes de l'Ecriture sainte et par des raisons physiques. En un mot, même à Rome, on tolérait le système de Copernic à titre d'hypothèse commode, pourvu qu'il fut donné comme une hypothèse fausse. C'était à Galilée seul qu'il était interdit d'en parler d'aucune manière."

<sup>20)</sup> Nach Heis, Nachsprichungen (Wochenschrift 1868 Nr. 36) soll das apokenphe "E pur si muove" zum ersten Male in dem 1789 erschienenen 4. Bde. des zu Caen gedrucken "Dictionnaire historique" vorkommen, und zwar mit den Worten: "Au moment qu'il se réleva, agité par le remord d'avoir fait un faux serment, les yeux baissés vers la terre, on prétend qu'il dit en la frappant du pied: E pur si muove!" Später sei dann diese Stelle, aber ohne on prétend, vielsach nachgedruckt worden.

<sup>21)</sup> Spuren zeigen sich allerdings noch im 18. Jahrhundert, vergl. z. B. die 207 mitgetheilte Anecdote. — Unmittelbar nach der Verurtheilung Galilei's war die Furcht vor Conflicten mit der Kirche natürlich noch viel größer, und so ließ sich z. B. auch Descartes einschichtern, obschon er dei seinem damaligen Ausenthalte in Holland nichts zu riskiren hatte. Er beabsichtigte gerade einen "Traité du monde" herauszugeben, als er von der Verdammung hörte, und schrieb nun 1633 XI 20 an Mersenne: "J'avoue que si ce sentiment du mouvement de la Terre est faux, tous les fondements de ma philosophie le

in seinen spätern Jahren selbst daran gedacht haben seine Arbeiten zu sammeln und zu veröffentlichen; aber als ihn dann die Inquifition heimsuchte und zum Stillschweigen verdammte, später sich der geistigen Blindheit seiner Verfolger auch noch seine eigene körperliche zugesellte, wurde der Plan natürlich nicht ausgeführt. Nach seinem Tode wollten ergebene Schüler denselben verwirklichen; aber auch da trat die Inquisition störend ein, ja erlaubte sich förmliche Razzia's und konnte sogar einen Enkel Galilei's bazu bewegen, einige der Manuscripte zu verbrennen 22). Auch Galilei's Schüler und Landsmann Liviani23), der sich alle Mühe gegeben hatte, möglichst viele Manuscripte seines Meisters zu sammeln und eine Gesammtausgabe seiner Schriften vorzubereiten, sah sich später genöthigt, seinen Schatz in einem "Silo" zu vergraben, um ihn vor den Nachforschungen der unter Cosmus III. allmächtigen Mönche zu sichern. Nach seinem Tode blieben die Manuscripte längere Zeit ruhig in ihrem Verstecke liegen, bis fie ein Bedienter bort auffand und als altes Papier zu verkaufen begann. Glücklicher Weise kam hiebei ein Autograph von Galilei in die Hände des Senators Nelli, welcher ihn erkannte, sofort dem Schape nachspürte, und so wenigstens noch einen großen Theil desselben retten konnte, der sodann in einer Bibliothek zu Florenz unter= gebracht wurde, und endlich in den Jahren 1842 - 1856 durch

sont aussi, parcequ'il se démontre par eux évidemment; il est tellement lié avec toutes les parties de mon Traité, que je ne l'en saurais détacher sans rendre le reste tout défectueux. Mais, comme je ne voudrais pour rien au monde qu'il sortit de moi un discours où il se trouvât le moindre mot qui fût désapprouvé par l'Eglise, aussi aimé-je mieux le supprimer que de le faire paraître estropié."

<sup>22)</sup> Die "Opere de Gal. Galilei raccolte, accresciute e publicate da Carlo Manolesi. Bologna 1655—56, 2 Bol. in 4." und ebenso die 1718 zu Florenz in 3 Quartbänden erschienene Neuausgabe sind sehr, — und die Opere di Galileo Galilei. Padova 1744, 4 Bol. in 4." wenigstenz noch ziemssich uns vollständig. Letztere Ausgabe dursten, aber unter Beigabe der Sentenz und Abschwörungsformel, zum ersten Male auch die Dialoge beigegeben werden

<sup>29)</sup> Zu Florenz 1622 geboren und 1703 ebendajelbst als großherzoglicher Mathematiker verstorben.

Eugenio Alberi<sup>24</sup>) zu einer in 16 Octavbänden veranstalteten möglichst vollständigen Gesammtausgabe verwendet werden konnte. Schon früher hatten der florentinische Baumeister Nelli und der lombardische Physiker Benturi werthvolle Sammlungen von Briesen und kleinern Abhandlungen herausgegeben <sup>25</sup>), und über das Leben von Galilei sind Dutzende von Schristen erschienen, abgesehen von den in größern historischen Werken und Sammlungen sehr eingehenden betreffenden Bearbeitungen desselben <sup>26</sup>).

85. Peter Apian. Nach Aufstellung des Copernicanischen Weltspftems handelte es sich in erster Linie darum, durch präcisere Beobachtungen die Mittel zu erhalten, um einerseits dasselbe noch gründlicher prüsen und studiren zu können, und anderseits zur Construction entsprechender Tafeln neue und bessere Grundlagen zu besitzen, — d. h. es war nöthig, die aftronomische Beobach-

<sup>24)</sup> Zu Padua 1817 geboren.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) "Giambattista Clemente de Nelli (1661—1725), Vita e commercio letterario di Galileo Galilei. Losanna 1793, 2 Bol. in 4., — Giovanni Battista Venturi (1746—1822), Memorie e lettere di Galileo Galilei inedite finora o disperse. Modena 1818—1821, 2 Bol. in 4."

<sup>26)</sup> So namentsich: "Frisi, Elogio del Galileo. Milano 1775 in 8., -Jagemann, Beschichte des Lebens und der Schriften von Galileo Galili. Beimar 1783 in 8. (2. A. 1787), — Libri, Histoire de la vie et des oeuvresc de Gal. Galilei. Paris 1841 in 8., — Marini, Galileo e l'inquisizione. Roma 1850, — J. Efert, Galileo Galilei, dessen Und Berdienste um die Wiffenschaften. Basel 1858 in 4., - Philarête Chasles, Gal. Galilei, sa vie, son procès et ses contemporains. Paris 1862 in 8., - Arduini, La primogenita di Gal. Galilei rivelata dalle sue lettere. Firenze 1864 in 8., - Trouessart, Galilée, sa mission scientifique, sa vie et son procès. Poitiers 1865 in 8., - Parchappe, Galilée, sa vie, ses découvertes et ses travaux. Paris 1866 in 8., - Th. H. Martin, Galilée, les droits de la science et la méthode des sciences physiques. Paris 1866 in 8., - Henri de l'Epinois, Galilée, son procès et sa condamnation (Revue des sciences historiques 1867), — Emil Wohlwill, Der Jnquisitionsprozeß des Gal. Galilei. Berlin 1870 in 8., — Karl von Gebler, Gal. Galilei und die römische Eurie. Stuttgart 1876 in 8., - Alfred Königsberg, Der Streit um den himmel (eine in der Zeitschrift Sirius' IX. 197-211 erschienene kleinere, aber durch ihre kräftige Sprache und den Ort ihres Erscheinens sehr bemerkenswerthe Arbeit), - 2c." Für weitere, Galisei betreffende Schriften wird zum Ueberflusse noch auf die von Martin und Gebler gegebenen Verzeichnisse hingewiesen.

tungsfunst zu heben, wie es nun auch im übrigen Theile bes 16. Jahrhunderts mit bestem Erfolge geschah. — Die ersten Schritte nach dieser Richtung versuchte Beter Bienewit oder Bennewiß, genannt Apian, und erwarb sich wirklich nicht uner= hebliche Verdienste. Zu Leignig in Sachsen 1495 geboren, hatte sich berselbe, nach vollendeten Studien in Leipzig und Wien 1). namentlich durch die von ihm 1524 zuerst herausgegebene und nachher noch in zahlreichen weitern Auflagen und vielen Ueber= setzungen erschienene "Cosmographie"2) rasch in weiten Kreisen bekannt gemacht, und von 1527 bis zu seinem Tode im Jahre 1552 mit großem Beifall die Professur der Mathematik in Ingol= stadt bekleidet. Daneben gab er sich viel mit Construction von Instrumenten ab, und wandte so bei seinen vielen und zum Theil höchst wichtigen Beobachtungen neben einem dem Torquetum Regiomontan's nachgebildeten Instrumente namentlich auch einen von ihm selbst erfundenen und beschriebenen Quadranten an 3). Sein Hauptbemühen war aber allerdings, dem Planisphärium verwandte Scheibeninftrumente zu conftruiren, welche mit Sulfe von zum Theil combinirten, drehbaren, mit Theilungen und Spiralen 2c. versehenen Kreisen die trigonometrischen und aftronomischen Tafeln und Rechnungen ersparen sollten, — und obschon Repler dasselbe als eine "industria miserabilis" bezeichnete, weil sich Apian an Lösung einer kaum befriedigend zu lösen

<sup>1)</sup> Bergl. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Cosmographicus liber. Landishuti 1524 in 4. (Neue Ausgaben durch Gemma: Antwerpiae 1540 und später, — am Besten 1584; holländisch 1561, spanisch 1575, französisch 1581 æ.)."

<sup>3) &</sup>quot;Quadrans astronomicus et jam recens inventus et nunc primum editus. Ingolstadii 1532 in Fol." — Bergl. auch für Apian's Inftrumente seine Schriften: "Ein künstlich Instrument oder Sonnenuhr. Landshut 1524 in 4., — Instrumentbuch. Ingolstadt 1533 in Fol. — 22." Apian gab seinen Höhenquadranten, die auf der einen Kathete zwei Absehen, und statt dem Index ein im Centrum aufgehängtes Loth hatten, je nach der Polhöhe, für die sie bestimmt waren, verschiedene Hülfstinien und Hülfstheilungen, an denen man z. B. bei Sinstellung auf bestimmte Sterne direct die Zeit der Beobachtung ablesen konnte 22.

möglichen Aufgabe abmühte, anftatt feine Kräfte und seinen Fleiß auf nütlichere Arbeiten zu concentriren, so mußte er und so muß jetzt noch Jeder gestehen, daß Apian dabei viel Scharffinn aufwandte und auch nicht unbedeutendes mechanisches Talent verrieth. Sein betreffendes Hauptwerk, das "Astronomicum Caesareum" 4) ist schon aus diesem Grunde noch jetzt nicht ohne Interesse, - zunächst aber allerdings wegen den darin enthaltenen Rometenbeobachtungen, auf welche wir später zurückfommen werden. 5) — Anhangsweise mag noch angeführt werden, daß Kaiser Rarl V. unsern Peter Apian in den Reichsadel erhob, ihn gleichzeitig mit 3000 Goldstücken beschenkend, — und daß letzterer die Freude hatte, einen Sohn Philipp zu besitzen, welcher durch Talent und gute Studien in Straßburg und Paris befähigt war in seine Fußstapfen zu treten, auch wirklich nach seinem Tobe ihm in Ingolftadt folgte und Einiges aus seinem Nachlaß heraus= gab 6). Als jedoch dieser Sohn 1568 zum Protestantismus übertrat, wurde er natürlich seines Amtes enthoben, erhielt dann eine entsprechende Stelle in Tübingen, verlor aber 1584 auch diese wieder, weil er die Concordienformel nicht unterschreiben wollte, wurde nun durch seinen frühern Schüler Mäftlin ersett, und starb 1589 in sehr beschränkten Verhältnissen als zweifacher Märthrer seines Glaubens 7).

86. Wilhelm IV. An Peter Apian reiht sich zunächst der gefürstete Aftronom Landgraf Wilhelm IV. von Heffen an: Zu Caffel 1532 dem Landgrafen Philipp dem Großmüthigen von Heffen geboren, dachte anfänglich Niemand daran, daß Wilhelm

6) So 3. B. "De utilitate Trientis instrumenti astronomici noví libellus. Tubingae 1586 in 4."

<sup>4)</sup> Ingolstadii 1540 in Fol. — Vergl. aud) Apian's Schriften: "Folium populi. Ingolst. 1533 in Fol. — Instrumentum Sinuum. Norimb. 1541 in Fol. — 12."

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Bergl. 133.

<sup>7)</sup> Bergl. für Bater und Sohn Apian: "C. G. Schwarz, Vita Petri Apiani. Attorf 1724 in 4., — und E. Cellius, Oratio de vita et morte Phil. Apiani habita A. 1589. Tubingae 1591 in 4."

später den Beinamen "der Weise" erhalten werde; doch bald ent= wickelte er große Anlagen und seltenen Fleiß zum Studiren, so daß ihn seine Lehrer eher zurückhalten als anfeuern mußten. Als sich 1546 der Kriegsschauplatz Cassel näherte, begab sich Wilhelm auf Anordnung seines Baters nach Strafburg, um dort seine Studien unter Sturm, Herlin ac. ungeftort fortsetzen zu können, — kehrte jedoch schon im folgenden Jahre auf Umwegen wieder nach Caffel zurud, — ergriff, als sein Bater nach ber unglücklichen Schlacht bei Mühlberg trotz zugefichertem freiem Geleite in taiserliche Gefangenschaft gerieth, die Zügel der Regierung. ja sogar später die Waffen zur Befreiung seines Vaters, die end= lich 1552 gelang und ihm erlaubte zu seinen Studien gurückzukehren. Er scheint sich nun zunächst mit Mathematik befaßt. und dafür als Lehrer Rumold Mercator, den jüngsten Sohn des berühmten Geographen Gerhard Mercator, zu sich berufen zu haben 1). Doch bald wandte er sich mehr und mehr der Astronomie zu, namentlich als ihm ein Exemplar von Apian's eben= erwähntem "Astronomicum Caesareum" in die Hände fiel. Die in diesem Werke durch bewegliche Pappscheiben gegebenen Dar= stellungen interessirten Wilhelm so sehr, daß er sie behufs größerer Genauigkeit theilweise in Aupfer ausführen, ja später noch mit Räderwerk verbinden ließ, und so nach und nach dazu kam, das Ptolemäische System durch Automaten darzustellen2). Die Aftrologie widerstrebte seinem gesunden Sinn 3); dagegen fing er bald

<sup>1)</sup> Nach "Gottl. Stegmann, historische Abhandlung von den großen Berdiensten des hochsel. Herrn Landgrafen Wilhelm IV., um die mathematischen Wissenschaften. Cassel 1746 in 4." — Bergl. für den Bater Mercator 125.

<sup>2)</sup> Zur Ausführung solcher Apparate hatte er an seinem Hosuhrmacher Bürgi, von dem in 88 einläßlich gesprochen werden wird, eine ganz ausgezeichnete Hülfe. Nach den von Joh. III. Bernoulli herausgegebenen "Lettres astronomiques" sah man noch 1768 in dem sog. Kunsthause in Cassel einen von Bürgi ganz vorzüglich ausgesührten Automaten dieser Art.

<sup>3)</sup> Stegmann erzählt, daß er die Regeln der Aftrologie genau gefannt, aber nichts auf ihnen gehalten habe, und fügt bei: "Im Jahr 1570 gab der berühmte Garcaeus sein "Methodum astrologicam judiciariam" heraus, in

an, sich für praktische Astronomie zu interessiren, und rief von Nürnberg her Andreas Schoner zu sicht), - zunächst um durch ihn verschiedene Hülfstafeln berechnen zu lassen, wohl aber auch. um sich durch diesen aus der alten Astronomen-Gilde hervorgegangenen Mann in die Praxis des Beobachtens einführen zu lassen. Als er sodann bei seinen praktischen Arbeiten in den vor= handenen Sternverzeichnissen grobe Fehler fand, faßte er den Vorsat, selbst neue und bessere zu entwerfen, und verfolgte nun denselben von 1561 bis 1567 mit der ihm eigenen Energie: "Er ließ sich 1561 auf das zu Cassel befindliche ehemalige Zwehrer Thor einen Thurm erbauen, und ihn zu einer Sternwarte ein= richten," erzählt Strieder'). "Die oberfte Rundung davon ließ sich herumdrehen, so daß nach allen Theilen des Himmels beobachtet werden konnte, und er stellte hier seine Instrumente, die in Armillen, Quadranten, Sextanten, Globen u. deral. bestanden, so gut auf, als es der damalige Zustand der Stern= kunde verstattete." Auf dieser Sternwarte beobachtete er nun selbst mehrere Jahre und zwar, wie später noch einläglich auß= einander gesetzt werden soll'), nicht nur mit großem Fleiße und ausgezeichneter Umsicht, sondern auch unter Anwendung ihm eigen=

welchem er unter andern das Thema natalitium des Herrn Landgrafen Withelm vorstellete, und aus dem Laufe der Sterne, welche bei seiner Geburth gestanden, und einigen andern Rechnungssähen der arabischen Aftrologen versmehnte: es würde der Durchlauchtigste Fürst 46 Jahr, 9 Monate, 1 Tag, 22 Stunden und 40 Minuten leben, und mithin, nach dieser Rechnung, im Jahre 1579 im Monat April, Sein Leben endigen. Es kam dieses Buch unserm Durchlauchtigsten Fürsten in die Hände. Er las mit Bedacht das Ihm gestellte Prognosticon noch 1½ Jahre zuvor, ehe die Prophezeihung zu Ende gelausen, und schrieb ganz unerschrocken solgende Worte an den Rand des Buches: "Deus numeravit omnes dies vitae meae. Ps. 81 vers. 16. Wilhelmus Hassiae Landgravius scripsi 18. Nov. 1577."

<sup>4)</sup> Andreas Schoner war ein Sohn des befannten Johannes Schoner, des Zeitgenoffen und Schülers von Walther und Werner. Vergl. 32.

<sup>5)</sup> Jm 17. Bande seiner "Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftseller-Geschichte."

<sup>6)</sup> Bergl. 122.

thümlicher Methoden, welche ihm für damalige Zeit sehr gute Resultate zu erzielen erlaubten. Als sich sodann freilich Wilshelm 1566 mit Sabine von Württemberg verheirathete"), und namentlich als er im Frühjahr 1567 nach dem Tode seines Vaters die Regierung zu übernehmen hatte, schränkte sich seine wissenschaftliche Thätigkeit wieder sehr ein, und da es ihm nicht sosort gelang geeignete Hüsse zu sinden, so begannen seine praktischsastronomischen Arbeiten bereits zu stocken, als ihn zum Glücke ein Besuch des jungen dänischen Astronomen Thah vah e neu belebte.

87. Tycho Brahe. Zu Knubstrup bei Helsingborg am 14. December 1546 geboren '), wurde Tyge oder Tycho Brahe schon sehr frühe von seines Baters Bruder, Georg Brahe, der kinderlos war, an Kindesstatt zu sich genommen, privatim unter-

<sup>7)</sup> Außer 9 Töchtern erhielt er von ihr 2 Söhne, von denen aber nur der Eine, der 1572 geborne Morit, welcher ihm später als Landgraf folgte, sich dagegen mehr für Chemie als für Aftronomie interessirte, ein höheres Alter erreichte. Die von des Lettern Sohn hermann (1607-1658) unter bem Namen Uranophylus Chriandrus herausgegebene "Historia meteorologica. Das ift tägliche verzeichnuß des Gewitters vom 1. Jan. 1623 an biß zum letten Dec. 1646. Cassel 1651 in 4.", in welcher er die Witterung mit den Aspekten der Gestirne vergleicht, die Bauernregeln an seinen Beobachtungen prüft 20., ist nicht ohne Interesse, während dagegen ebendessen "Observationes historico-mathematicae. A. 1618-1635. Cassel 1635 in 4." mehr aftrologischer Natur sind, obschon ihr Verfasser das Prognosticiren als einen Migbrauch bezeichnet. Ein Reffe des alten Landgrafen, nämlich ein Sohn seines jungern Bruders Georg von Seffen-Darmstadt, der Landgraf Philipp von Seffen (1581—1643), hatte ebenfalls großes Interesse für Mathematik und Ustronomie, correspondirte mit Repler, und befaß eine Sammlung, zum Theil nach seinen eigenen Ideen construirter Instrumente, welche nachher an die Universität Gichen übergegangen sein foll.

<sup>1)</sup> In den auf der Bibliothek zu Basel liegenden Briesen an Tycho kommen die Barianten: "Kundtstrup, Kunstorpff, Kuntstorpff, Kuntstrup, Kundstrup, Kuntstorpff 2c." vor; da aber ein "Avunculus" von Tycho Kundstrup schrieb, so hielt ich mich an diese auch von Andern meistens angenommene Form, welche sich nun durch die seither erschienene, leider noch nicht ins Deutsche übertragene und daher nur schwer genießbare Haupschrift über Tycho "F. R. Friis, Tyge Brahe. Kiodenhavn 1871 in 8." als die richtige erwiesen hat.

richtet, 1559 an die hohe Schule in Kopenhagen gefandt, um ihn für das Studium der Rechte vorzubereiten, und sodann 1562 mit einem Hofmeister nach Leipzig instradirt, deffen Universität damals für Jurisprudenz große Geltung hatte. Tycho betrieb nun dort zwar allerdings die von seinem Verwandten gewünschten Studien, aber Herzensfache war ihm bereits die Aftronomie, für welche ihn schon in Kopenhagen die Sonnenfinsterniß vom 21. Aug. 1560 gewonnen und zum Ankaufe der 1551 zu Basel burch Schreckenfuchs zum Drucke beforgten "Opera Ptolemaei" veranlagt hatte, - ja, wenn sein Hofmeister, der deffen Lieb= haberei nicht zu begünstigen wagte, Abends glücklich eingeschlafen war, schlich sich Tucho ins Freie, um den Himmel theils von freiem Auge, theils unter Anwendung eines Cirfels, beffen Kopf er an das Auge setzte und so als einfachstes Winkelinstrument benutte2), mit einem kleinen Globus zu vergleichen, welchen er sich heimlich zu verschaffen gewußt hatte. Etwas später wurde er mit Bartholomäus Schult oder Scultetus von Görlig') bekannt, der unter dem kurz zuvor verstorbenen Johannes Hummel ober Hommelius in Leipzig der Mathematik obgelegen hatte, dann felbst Vorlesungen hielt, und sich nun ein Bergnügen baraus machte, mit dem talentvollen jungen Dänen zu verkehren, sowie mit ihm mathematische Instrumente und dergleichen zu componiren, wodurch 3. B. Tycho in Besitz eines Jakobsstabes gelangte, dessen Theilungsfehler er durch Conftruction einer Correctionstafel zu eliminiren wußte. A. 1565 wurde Tycho durch den Tod seines Dheims veranlaßt in sein Vaterland zu reisen, fehrte jedoch schon im folgenden Jahre nach Deutschland zuruck, und hielt sich zu= nächst in Wittenberg, wo er bis zum Ausbruche der Pest blieb und mit Melanchthon's Schwiegersohn, Caspar Peucer, vielfach verkehrte, — dann längere Zeit in Rostock auf, wo er einerseits durch Levin Battus in die Alchymie eingeführt wurde, ander-

<sup>2)</sup> Bergl. 38.

<sup>3)</sup> A. 1540 geboren, starb er 1614 als Bürgermeister in seiner Vaterstadt.

feits aber gegen Enbe 1566 in Streit mit einem Landsmann gerieth und in einem Duelle den größten Theil feiner Rafe ein= buste. Etwa 1567 ging er sodann auf Reisen, wurde in Lauingen mit dem verdienten Aftronomen Chprian Leowitz oder Leovitius bekannt, - besuchte Basel, wo er sich 1568, ziem= lich gleichzeitig mit Beter Ramus, beffen Bekanntichaft er bamals und damit wohl auch die des mit Letterem befreundeten Christian Bursteisen machte, immatriculiren ließ4), aber muthmaßlich nur fürzere Zeit blieb, — während er sich dagegen in Augsburg an zwei Sahre bei ben Brüdern Joh. Baptift und Paul Haintel aufhielt, welche große Liebhaber ber Aftronomie waren, und seine Anwesenheit benutten, um in ihrem Garten mit seiner Hülfe einen großen Quadranten von 171/2 Fuß Radius zu verfertigen und aufzustellen; auch ein Sternglobus von 4 Fuß Durchmesser wurde damals von Tycho zu construiren begonnen. - Gegen Ende 1570 fehrte Tycho auf Wunsch seines kranken Baters nach Dänemark zurück, und etablirte fich nach beffen im folgenden Frühjahr erfolgten Tode bei Steen Bille, einem Bruder seiner Mutter, der in der Nähe von Knudstrup wohnte und genug Sinn für die Naturwiffenschaften hatte, um seinem Neffen nicht nur mit Vergnügen Raum für aftronomische Beobachtungen zu geben, sondern auch für allerlei chemische Versuche, welche der= selbe damals anzustellen wünschte. — Der neue Stern von 1572 gab Tycho bald Gelegenheit sich den Gelehrten bekannt zu machen 5); aber da sonst sein wissenschaftliches Streben im Bater= lande wenig geschätzt wurde, und er sich überdieß burch Ber= heirathung mit einer Bäuerin ober Pfarrerstochter, Namens Christine, obschon er sich dadurch eine vortreffliche Lebensgefährtin gewann'), in schlechtes Verhältniß zu seiner adelstolzen Familie,

<sup>4)</sup> Nach Mittheilung von Prof. Friz Burckhardt in Basel ist diese schon von Markus Lutz in seiner "Geschichte der Universität Basel. Aarau 1826 in 8." mitgetheilte Thatsache ganz richtig.

<sup>5)</sup> Bergl. 136.

<sup>6)</sup> Er erhielt von ihr acht Kinder, von denen ihn, mit der Mutter, zwei Söhne und vier Töchter überlebten.

welche ihm dieselbe nur als Beihälterin geftatten wollte, gesetzt hatte, so strebte er bald wieder darnach neuerdings ins Ausland zu gehen, und leiftete nur ungern dem ihm von seinem Könige Friedrich II. perfönlich ausgesprochenen Wunsche Folge, an der hohen Schule in Ropenhagen einige aftronomische Borlesungen zu halten. A. 1575 ließ sich jedoch Tycho nicht länger halten, und reifte nun zunächst nach Caffel, um Landgraf Wilhelm und beffen Observatorium zu sehen. Nach etwas mehr als einer Woche sehr genufreichen Aufenthaltes ging er über Frankreich nach der Schweiz, wo es ihm nun dieß Mal in Basel, wo "die Luft gefund, die Lebensmittel wohlfeil und eine berühmte Academie wäre, da man mit gelehrten Leuten umgehen fönne", sehr wohl gefiel"). Nach einem Abstecher nach Benedig zog er dann über Augsburg nach Regensburg, um sich die Krönung Rudolf II. mit anzusehen, und kehrte dann noch vor Schluß des Jahres 1575 nach der Heimath mit dem Vorfate zurück, seine Familie behufs Ueberfiedlung nach Basel abzuholen.

88. Rothmann und Bürgi. Durch den Besuch von Tycho neu angeregt, entschloß sich Landgraf Wilhelm seine astronomischen Arbeiten wieder energischer an die Hand zu nehmen, und sich zu diesem Behuse nach passender Hülfe umzusehen. Zuerst warf er sein Augenmerk auf Iohannes Richter oder Prätorius, der seit mehreren Iahren als Prosessor der Mathematik in Wittenberg stand, früher aber als Mechaniker in Nürnberg gelebt hatte, — und als dieser refüsirte, weil er eben einen Ruf nach Altorf angenommen hatte, stellte er 1577 Christoph Kothmann aus

<sup>7)</sup> Bergl. "Philander von der Weistrit, Nachrichten von dem Leben des Tucho von Brahe. Kopenhagen 1756, 2 Bde. in 8." Außer dieser Schrift und der erwähnten von Friis, an welche sich nuch dessen "Breve og Aktstykker angaaende Tyge Brahe. Kiodenhavn 1875 in 8." und dessen 1876 begonnene Ausgabe der "Tychonis Brahei et ad eum doctorum virorum epistolae" anschließen, erwähne ich hier noch "J. Th. B. Hessecht, Tycho Brahe, geschildert nach seinem Leben, Meynungen und Schristen. Hos 1798 in 8." Der bestressend Arbeit Gassendis wird in 143 gedacht werden.

Bernburg als "Mashematicus" an1). Dieser Lettere hatte in Wittenberg Theologie, daneben aber auch (vielleicht eben bei Brä= torius) Mathematik und Astronomie studirt, und war nun von seinem Landesfürsten, Joachim von Anhalt, gerade nach Kaffel gesandt worden, um die vorhandenen Instrumente anzusehen, wo er, wie es scheint, auf Wilhelm einen guten Eindruck machte. In Rechnungs= und Redactionsarbeiten gewandt, bagegen der Beobachtung und der Besorgung der Instrumente ungewohnt, war es aber für die Aufgabe, welche er unter Oberleitung des Landgrafen lösen follte, sehr gut, daß ihm dieser zwei Sahre später noch einen Gehülfen an die Hand gab, welcher gerade das Rothmann Fehlende im vollsten Mage besaß, undnüberdieß so bescheiden in seinen Ansprüchen war, daß er sich mit dem von sich selbst nicht wenig eingenommenen Collegen vertragen konnte, nämlich den ausgezeichneten Jooft Bürgi2). Bu Lichtenfteig im Toggenburg, wo das Geschlecht der Bürgi noch jett vertreten ist, im Jahre 1552 geboren, hatte Joost nach dürftigem Schulunterrichte den Uhrmacherberuf ergriffen, - war sodann auf Reisen gegangen, welche ihn muthmaßlich nach Strafburg führ= ten, wo soeben durch Landsleute von ihm unter Leitung des uns

<sup>1)</sup> Leider habe ich bis jest, trot vielsacher Bemühungen der Herren Schwabe in Dessau und Eurste in Thorn, weder Geburts= noch Sterbejahr von Rothmann erhalten können. — Rach Mädler (Gesch. I. 184) hätte vor oder neben Rothmann auch Jakob Christmann (v. 65) einige Zeit als Gehülse in Kassel gestanden. — Für Prätorius vergl. 32.

²) Bergl. für ihn meinen Vortrag "Johannes Keppler und Joost Bürgi. Zürich 1872 in 8.", — meine Biographieen I. 57—80, — und sodann die Nummern 109—111, 115—117, 122 %. gegenwärtiger Geschichte. — Der Geschlechtsename von Bürgi sinder sich verschieden geschrieben, doch reduciren sich die gut beglaubigten Schreibweisen auf die drei Formen: Byrgi, Burgi, Bürgi. Kepler braucht alle drei Formen, — Bürgi's Schwager, Bramer, die zweite, welche sich der damals noch gedräuchlichen Latinisirung der Namen am besten sügte, und auch sür die Umschrift des sür den Tractat über das Triangularinstrument gestochenen Porträts gewählt wurde, — der Zürcher Zubler, der ebenfalls Zeitgenosse war, braucht die dritte Form, die auch ich wählte, da sie mit der jest noch in derselben Familie gebräuchslichen übereinstimmt.

schon bekannten Conrad Dasnpodius die als Wunderwerk angestaunte astronomische Uhr gebaut worden war3), - hatte wahr= scheinlich von Letterem, der mit Wilhelm bei Chriftian Herlin auf der Schulbank geseffen haben mochte, eine Empfehlung an ben Landgrafen erhalten 1), - wurde wenigstens von diesem am 25. Juli 1579 als Hofuhrmacher angestellt, und bald auch zu den aftronomischen Arbeiten beigezogen: Anfänglich mochte es allerdings Bürgi bloß zufallen, die Uhren zu bauen und zu beaufsichtigen, welche bei der von dem Landgrafen eingeführten Beobachtungsmethode") eine sehr wichtige Rolle spielten; bald aber erkannte Wilhelm, daß sein neuer Gehülfe neben einer seltenen Kunstfertigkeit, welche Repler veranlaßte ihn mit Albrecht Dürer zusammenzustellen, auch eine ganz ungewöhnliche mathematische Begabung besitze, so daß er ihn in einem Schreiben an Tycho als einen zweiten "Archimedes" bezeichnete, — ein Chrentitel, dem Bürgi durch seine später noch einläßlich zu besprechenden Erfindungen der Decimalbruchrechnung, der Prostaphäresis, der Logarithmen und der Pendeluhr in der That keine Schande machte"). Die Folge davon war, daß ihm nicht nur die Con= struction anderer astronomischer Instrumente und Apparate, welche man zu dieser Zeit anfing in Metall statt in Holz auszuführen, übergeben, sondern daß er überhaupt immer mehr zu allen übrigen Arbeiten beigezogen, und 1590, als Rothmann Urlaub nahm. um bei Tycho einen Besuch zu machen und sich dann nicht mehr in Raffel zeigte'), gang mit Führung der Sternwarte betraut

3) Bergi. 41.

6) Bergl. 109-111 und 117.

<sup>4)</sup> Daß Dasppodius, der Wilhelm schon 1568 seine, Hypothyposes" widmete, mit dem hessischen Fürstenhause auch noch später in Verbindung blieb, scheint aus dem pag. 53 des dritten Bandes meiner Biographien Beigebrachten hervorzugehen.

<sup>5)</sup> Bergl. 122.

<sup>7)</sup> Rothmann kehrte ohne eigentliche Entlassung nach Bernburg zurück, beschäftigte sich dort meist mit theologischen Streitfragen, und starb zwischen 1599 (wo er nach einem Briese von Tycho an Longomontan noch lebte) und 1608 (wo ein von ihm versäster "Bericht von der Tausse" als "posthum" zu Goslar erichien).

wurde. — Ganz vorzüglich zeichneten sich auch die von Bürgi verfertigten Planetarien aus, und als er im Auftrage des Land= grafen ein befonders forgfältig ausgeführtes Exemplar zur Berschenkung an Kaiser Rudolf II. vollendet hatte, erhielt er den Auftrag, dasselbe im Frühjahr 1592, entsprechend dem von Rudolf ausdrücklich ausgesprochenen Wunsche, perfönlich nach Prag zu bringen. Eine Aufforderung des Kaisers, in seine Dienste überzutreten, lehnte er nach dem Wilhelm bestimmt gegebenen Ver= sprechen ab, und kehrte wieder nach Rassel zurück, - entweder, wenn er selbst Träger des kaiserl. Dankschreibens war, 11 Tage vor, ober, wenn er sich an seinen bis Michaeli dauernden Urlaub hielt, einen vollen Monat nach dem am 25. Aug. 1592 ganz unerwartet erfolgten Tode seines hochverehrten Herrn 8). Er blieb nun noch, mit Ausnahme einer zweiten Reise nach Prag in den Jahren 1596/97, mehr als ein Decennium nach dem Wunsche bes neuen Landgrafen Morit in seiner frühern Stellung, und es mögen in diese Zeit die Erfindung des früher sehr beliebten Triangularinstrumentes,), des jett noch zuweilen gebräuchlichen Dreifuß= zirkels, und vor Allem die des äußerst werthvollen Doppelzirkels

<sup>8)</sup> Wilhelm hatte moch am 30. Juli 1592 ohne Todesahnung an Tycho geschrieben.

<sup>9)</sup> Bergl. "Benjamiin Brameri Bericht zu M. Jobsten Burgi seligen geometrijchen Triangulau-Instrument. Kassel 1648 in 4. (Auch 1684 als dritter Theil des Appollonius Cattus)." — Benjamin Bramer, der ein Sohn des David Bramer zu Felsberg in Kurheffen war, mit deffen Tochter sich Bürgi verheirathet hatte, wurde, als der Bater 1591 ftarb, von dem kinderlos gebliebenen Bürgi als drei jährig an Kindesstatt angenommen, begleitete ihn auch nach Prag, und war noch 1609 bei ihm, — wahrscheinlich bis zum Tode seiner Schwester oder gar dem Einzuge der Katharina Braun, verwittweten Dehring, mit welcher Bürgi im Sommer 1611 eine zweite, aber ebenfalls kinderloje Ebe einging. Später wurde Bramer Stadtbaumeister zu Marburg und Bicgenhann, blieb aber im Berkehr mit seinem Schwager, erbte seinen wissen= schaftlichen Nachlaß, und gab so unter Anderm die obige Schrift heraus, wofür er die Aupfertaseln benutzte, welche Bürgi etwa 56 Jahre zuvor zu diesem Zwecke hatte stechen lassen. Ueberhaupt sind die ziemlich zahlreichen Druckschriften des etwa 1649 verftorbenen Bramer zunächst als Riederlagen Bürgi'scher Ideen von Interesse.

fallen, ber, um ihn von dem ungefähr gleichzeitig durch Galilei ausgedachten Proportionalzirkel in Form eines Zollstades zu unterscheiden, seit bald drei Jahrhunderten unter dem Namen "Reductionszirkel" die Hauptzierde jedes größern mathematischen Besteckes bildet, und dessen Hauptwiß, was oft übersehen wird, in dem beweglichen Kopfe besteht, der ihn total von dem längst der Geschichte anheimgefallenen Galilei'schen Instrumente abscheidet"). Dann aber, nämlich 1603, nahm Bürgi schließlich doch die Stelle eines Kammer-Uhrenmachers des Kaisers an, wosdurch er in den gewinndringenden Umgang mit Kepler kam und sich bald enge mit ihm befreundete. Als jedoch Kudolf starb und Kepler nach Linz übersiedelte"), bekam auch Bürgi Heimweh nach Kassel, und, nachdem er dasselbe mehrmals auf fürzere Zeit des sucht hatte, kehrte er schließlich ganz dahin zurück, und starb dasselbst 1632").

89. Die Uranienburg. She Tycho von seiner Reise in die Heimath zurücksehrte, hatte Landgraf Wilhelm Gelegenheit gefunden, Friedrich II. von Dänemark auf ihn ausmerksam zu machen, und ihm gerathen, "dieses Mannes rühmenswürdiges Vorhaben die Sternkunde zu erheben, durch seine Gewogenheit

<sup>10)</sup> Bergl. "Dritter Tractat der mechanischen Instrumenten Levini Hussii: Beschreibung und Unterricht des Jobst Burgi Proportional-Circlels. Frankfurt 1603 in 4. (Auch 1607 "in Bersegung Levini Hussii Bittib", und noch 1628 unverändert abgedruckt, indem nicht einmal auf dem Titel das "Niemals zu vorn in Truck geben" weggelassen murde)." — Levin Hussius, der nach Poggensdorf zu Gent geboren wurde und 1606 zu Franksutzt starb, sagt in der jenem dritten Tractate beigegebenen "Ex Musaeo, Francosorto 10. Maii Anno 1603" datirten Zuschreit auff dem Reichstag zu Regenspurg allererst gesehen". Bon Hussius selbst mag beigesügt werden, daß er von 1590—1602 zu Kürnberg als Lehrer der französsischen Sprache, Notar und Verleger sehte, und sein zuerst 1600 und dann noch oft aufgelegtes "Dictionnaire François-Allemand et Allemand-François" das erste Hillsmittel dieser Art geweien sein soll.

<sup>11)</sup> Bergl. 93-94.

<sup>12)</sup> Nach der von Strieder im Kaßler Kirchenbuche gemachten Erhebung wurde Bürgi am 31. Januar 1632 in Kassel begraben, und innert Monatsrist folgte ihm auch seine zweite Frau.

und t. Freigebigkeit zu unterftüten; Se. Majestät würde sich dabei einen unsterblichen Namen und seinen Unterthanen großen Nuten erwerben." Der König nahm diese Fürsprache sehr gut auf, ließ Tycho nach seiner Ankunft alsbald zu sich kommen, versprach ihm seine Studien zu befördern, "überließ ihm die im Sunde zwischen Seeland und Schonen gelegene Infel, die Hveen genannt wird, und gab ihm darauf zur Versicherung einen auf Bergament geschriebenen Brief, unter seiner tgl. Hand und Siegel, daß ihm diese Insel mit allem Zugehörigen auf Lebenszeit gehören solle, — anerbot sich auch, alle Unkosten so zu den Gebäuden, Instrumenten, Arbeiten, Dienern und allem Andern, auch zu seinem Destilliren, nöthig wären über sich zu nehmen." In cho nahm natürlich dieses Anerbieten freudig an, gab seinen Blan nach Basel überzusiedeln sofort auf, und entschloß sich nach Einsicht der gedachten Insel mitten auf derselben eine Uranien burg zu erbauen, zu der dann auch wirklich schon 1576 VIII 8 ber Tycho befreundete französische Gesandte am dänischen Hofe, Carolus Danzäus, den Grundstein legte 1). Dieselbe war ein genau orientirtes, mach Länge und Breite 60 Fuß haltendes zweistöckiges Gebäude mit Beobachtungs=, Bibliothek= und Wohn= zimmern, sowie zwei Thürmen von 75 Fuß Höhe. Unter dem Namen Sternburg waren ihm noch einige unterirdische, mit Schiebdächern verseheme Räume für größere Instrumente beigegeben — ferner, außer einem Wirthschaftsgebäude, eine mechanische Werkstätte, ein chemisches Laboratorium, eine Papiermühle, eine Buchdruckerei 2) 2c. Un vorzüglichen Schülern und Gehülfen, welche diese vielen, schon Ende 1576 theilweise brauchbaren 3),

<sup>1)</sup> Nach anderer Erzächlung legte König Friedrich den ersten, und sodann Danzäus den zweiten Grundstein.

<sup>2)</sup> Aus dieser Druderei ging unter Anderm hervor: "Tychonis Brahe Epistolarum astronomicarum Liber primus. Uraniburgi 1596 in 4.", von dem 1601 und 1610 Levinus Husipis zu Nürnberg und Frankfurt neue Titel-Ausgaben veranstaltete. Es enthält dieser Band die Correspondenz mit Wilhelm und Kothmann

<sup>3)</sup> Die erste Besbahtung soll vom 14. Dez. 1576, dem 31. Geburtstage Tycho's, datiren.

aber erst etwa 1580 vollendeten Localien beleben und benutzen konnten, fehlte es dabei Tycho nicht; namentlich ift der 1562 zu Longberg in Jütland geborne, und daher meist Longomon= tanus genannte Chriftian Severin zu erwähnen, welcher von 1589—1600 Tycho's vertrautester und vorzüglichster Gehülfe war, später bis zu seinem 1647 erfolgten Tode als Professor der Mathematik zu Kopenhagen stand, wo er die Erbauung eines großartigen astronomischen Thurmes bewirkte, und unter dem Titel "Astronomia danica" ein zur Zeit geschätztes, 1622 und später zu Amsterdam ausgegebenes Lehrbuch der Astronomie schrieb; ferner der 1571 zu Alfmaar geborne Willem Janszoon Blaeuw, der sich nachmals als Buchdrucker zu Amsterdam niederließ, bis zu seinem 1638 erfolgten Tode viele Karten und Globen verfertigte, auch 1620 einen sehr beifällig aufgenommenen "Onderwiis van de hemelsche en aerdsche Globen" herauß= gab 4). — Franz Tengnagel, ein aus Prag gebürtiger Edel= mann, welcher sich 1601 mit Tucho's Tochter Elisabeth verhei= rathete, und später faiferl. Bibliothefar, Rath und Gefandter wurde, - 2c. Mit diesen Gehülfen arbeitete Tycho auf Hveen lange Jahre mit großer Energie und, wie wir im Folgenden noch specieller hören werden, auch mit ausgezeichnetem Erfolge, so daß seine Sternwarte theils durch diese Arbeiten und die sie betreffenden Publicationen, theils durch häufige Besuche von Potentaten und bedeutenden Gelehrten einen seltenen Glanz erhielt, ja zu= weilen einem astronomischen Hoflager verglichen werden konnte. Nach dem 1588 erfolgten Tode Friedrich II. begann jedoch Tycho's Stern zu erbleichen: Sein Nachfolger, der junge Chriftian IV., hatte damals noch wenig Interesse für Astronomie 5), und es gelang Tycho's Feinden, namentlich dem durch ihn früher einmal persönlich beleidigten Reichshofmeister Christoph von

 $<sup>^4)</sup>$  Derfelbe erschien auch 1634, 1647 %.; serner lat. durch Hortensius 1634 und später.

<sup>5)</sup> Aus Longomontan's Widmung der Astronomia danica geht jedoch hervor, daß dieses Interesse später auch erwachte.

Walkendorf, nach und nach dessen Stellung zu untergraben, seine Einkünfte zu vermindern, ja den seiner Verdienste bewußten und ziemlich leidenschaftlichen Mann am Ende dahin zu bringen, sein Hveen und überhaupt Dänemark im Jahre 1597 zu verslassen. Sogar das Andenken an die frühere Herrlichkeit wurde dem Hasse geopfert; man ließ auf Hveen Alles an Tycho's Zeit Erinnernde fast absichtlich zerfallen, und dieß gelang auch so gut, daß schon 1652, als der Franzose Huet die kleine Insel besuchte, so zu sagen alles verschwunden und nur noch ein einzelner Mann vorhanden war, der sich erinnerte in seiner Jugend die Uraniens burg gesehen zu haben 6).

90. The Brage in Brag. Bunächst zog Theho 1597 mit seiner Familie, seinen Instrumenten und überhaupt seiner ganzen Sabe zu dem ihm befreundeten Grafen Beinrich von Rangau noch Wandsbeck bei Hamburg, und als diefer zwei Jahre später starb, folgte er einem Rufe Raiser Rudolf II. nach Brag als faif. Aftronom und Rath. An letterm Orte schien sein Stern nochmals aufleuchten zu wollen, und er neuerdings in den Stand gesetzt zu werden, seine aftronomische Arbeiten im Großen aufzunehmen. Schon hatte er sich mit kais. Hülfe, nach= dem er etwa ein Jahr auf dem faif. Schlosse Benatek resibirt, in Prag wieder eine ordentliche Sternwarte einzurichten angefangen, und für die Bearbeitung und Ausnutzung seiner frühern Beobachtungsreihen in dem jungen Repler, deffen Leben und Arbeiten sofort einlägliche Besprechung finden werden, eine ausge= zeichnete Kraft gewonnen 1), als ihn im Spätherbst 1601 unerwartet eine Krankheit dahinraffte: Dieselbe begann 2) 1601 X 13. mit einer Urinverhaltung, und nahm X 24. einen töbtlichen Außgang 3). In der Todesnacht rief Tycho während des Delirium's

<sup>6)</sup> Bergl. 148 und "B'Arest, Die Ruinen von Aranienborg und Stjerneborg im Sommer 1868 (A. N. 1718; auch, sammt Plänchen, in Peters Zeitschrift 3)."

<sup>1)</sup> Bergl. 92 und 93 für weitern Detail.

<sup>2)</sup> Bergl. Observ. Hass. pag. 83.

<sup>3)</sup> Nach andern Angaben starb Tycho X 13. (a. St.), — oder X 6., — oder nach der Grabschrift in Prag "quarto Calend Nov. (d. h. X 29.)."

wiederholt aus: "Ne frustra vixisse videar." — Nach dem Tode von Ty cho kaufte Raifer Rudolf von deffen Erben um 20000 Thlr., von denen aber 1608 allerdings erft 10000 bezahlt waren, die sämmtlichen Instrumente und wissenschaftlichen Manuscripte, um sie bessen Nachfolger Kepler zu unumschränktem Gebrauche übergeben zu können, was jedoch nur nach und nach gelang, da Erstere und ein Theil der Lettern mehrere Jahre lang in Sperre verblieben, und somit nicht benutt werden konnten 4). - Ueber das spätere Schicksal der Instrumente weiß man wenig: Nach Räftner 5) wurden dieselben, als nach des Kaisers Matthias Tode 1619 Unruhen entstanden und Prag von den Pfälzern erobert wurde, theils zerstreut, theils zerstört. Nur die große oder messingene Himmelstugel von 6' Durchmesser kam, nachdem sie zuerst im Jefuitencollegium in Neiffe gelegen, bei Eroberung diefer Stadt durch Christian's von Dänemark Sohn Ulrich im Jahre 1623 nach Kopenhagen, wo sie, mit einer Aufschrift von Longomontan versehen, aufgestellt wurde, dann aber bei dem großen Brande von 1728 zu Grunde ging. Auf der Sternwarte in Prag foll gegenwärtig nur noch ein großer eiserner Onadrant vorhanden sein, der muthmaßlich Tycho angehörte, — sonst nichts, da leider vor nicht sehr langer Zeit der ganze Inhalt einer Rumpelkammer des astronomischen Thurmes, die noch Manches enthalten mochte. ohne irgend welche Sichtung unter den Hammer gebracht wurde 6). — Tycho's Beobachtungsbücher und Protofolle blieben fortwährend bei Kepler, gingen nach seinem Tode mit den übrigen Manuscripten auf dessen Sohn Ludwig über, und wurden sodann durch diesen von Danzig aus dem Könige von Dänemark übergeben. worauf Bartholinus davon eine nach Jahren und Planetengeordnete Copie anfertigen ließ. Als Picard auf seiner Reise nach Kopenhagen kam'), nahm er Alles nach Paris mit, um diesen

<sup>4)</sup> Bergl. "Jos. v. Hasner, Tycho Brahe und J. Kepler in Prag. Prag 1871 in 8.," sowie das in 93 hauptsächlich nach dieser Quelle Beigebrachte.

<sup>5)</sup> Geschichte II. 403.

<sup>6)</sup> Bergl. die erwähnte Schrift von Hasner. 7) Bergl. 148.

Schatz zu veröffentlichen: Bereits hatte der Druck begonnen, als Colbert starb, worauf sofort sistirt wurde. La Hire sandte das Protokoll nach Dänemark zurück, wo es bei der erwähnten Feuerssbrunst von 1728 zum Glücke gerettet werden konnte, — die Copie von Bartholinus blieb in Paris.

91. Johannes Repler. Wie Tycho bis zu seinem Tode ein stolzer und unvertragsamer Dane blieb, so haftete an seinem Nachfolger Repler fortwährend der Grundcharafter des schwäbischen Stammes: "Gemüthlicher Humor, eiferner Fleiß, zähe Beharrlichkeit, Biederkeit und frommer Sinn gepaart mit der Vorliebe zum Geheimnisvollen und Wunderbaren," — obschon sein ganzes Leben fast eine ununterbrochene Rette von Widerwärtigkeiten und Ungemach bildete: Am 27. Dezember 1571 zu "Weil der Stadt")" als Siebenmonatkind in ärmlichen Verhältnissen geboren, wenn auch aus dem alten Geschlechte der "von Kappel" stammend, wurde Johannes Repler muthmaßlich, da es damals in Weil noch keine protestantische Kirche gab, in dem benachbarten Magstadt von dem mit seinen Eltern verwandten dortigen Pfarrer Sakob Broll getauft, und so seine Geburtsftätte oft nach Magstadt verlegt. Nachdem er die Pocken während Abwesenheit der Eltern2) unter Pflege der Großeltern glücklich überstanden, und nach Rückfehr der Erstern in Leonberg und Ellmendingen einen dürftigen, durch Translocation und Feldarbeit noch oft unter= brochenen Vorunterricht empfangen, und eine ziemlich freudenlose Jugend durchgemacht hatte, kam der schwächliche, zu körperlicher Arbeit kaum taugliche, dagegen sehr fähige Knabe nach 1583 zu Stuttgart bestandenem Landeseramen 1584 in die Klosterschule zu Adelberg, dann 1586 nach neuem Examen in die höhere Schule zu Maulbronn, und, nachdem er auch diese mit bestem Erfolge

<sup>1)</sup> Zum Unterschiede von den benachbarten: Beil im Dorf, — und: Beil im Schönbuch.

<sup>2)</sup> Der Bater Heinrich hatte sich 1574 für Alba anwerben lassen, und im folgenden Jahre solgte ihm auch die Mutter, um ihn aus Belgien zurückzuholen.
— Bergl. im Uebrigen für Keplers Jugendgeschichte namentlich "Reitlinger Johannes Kepler. Theil I. Stuttgart 1868 in 8."

absolvirt und sich 1588 die Baccalaureatswürde errungen hatte, 1589 nach Tübingen, um daselbst Theologie zu studiren, und wurde so auch Schüler von Mästlin: Zu Göppingen 1550 ge= boren, hatte Michael Möftlin oder Mäftlin ebenfalls zu Tübingen Theologie, nebenbei unter dem jüngern Apian3) Mathematik studirt, und sich 1571 die Magisterwürde erworben, dann angeblich eine Reise nach Italien gemacht 4), von 1576 hinweg als Diaconus zu Baknang in Bürtemberg gestanden, 1580 die Profeffur der Mathematik in Heidelberg, und endlich 1583, nachdem sein früherer Lehrer als Nichtunterzeichner der Concordienformel durch die Theologen in unfreiwilligen Ruhestand gebracht worden war, die entsprechende Lehrstelle in Tübingen erhalten, wo er als Lehrer, Schriftsteller und Beobachter 5) auch für Aftronomie thätig war, und bis 1631 lebte. — Mäftlin wurde balb auf den fleißigen und talentvollen jungen Repler aufmertsam, beschäftigte sich auch noch privatim mit ihm, und führte ihn namentlich in das Copernicanische System ein, — gewiß ohne zu ahnen, was das für Folgen haben werde, — sowenig als es sein Schüler muthmaßen mochte, der zwar damals schon nicht nur die Behauptungen des Copernicus in den physikalischen Disputationen ber "Stiftler" vertheidigte, sondern auch eine eigene Abhandlung zu Gunften der Axendrehung der Erde verfaßte. — Im Jahre 1591 wurde Repler Magister, wobei er unter 15 den 2. Plat erhielt, und vom Senate das Zeugnig bekam, er fei "dermaßen eines vortrefflichen und herrlichen Ingenii, daß seinet= halben etwas Absonderliches zu hoffen." Er kam nun von der neutralen "Artistenfacultät" in die theologische, wo er noch drei Jahre verbleiben follte. An dieser herrschte die starrste Orthodoxie,

8) Bergl. 85.

<sup>4)</sup> Etwas Näheres über diese Reise wäre im Hinblick auf 83 von Interesse; aber es läßt sich kaum mehr ermitteln als daß, wenn sie überhaupt stattgesfunden, dieselbe zwischen 1561 und 1576 gefallen sei, wo also der 1564 geborne Galilei noch ein kleiner Knabe war.

<sup>5)</sup> Bergl. 141 und 77. Mästlin schrieb auch über den Kometen von 1577, und soll aus seinen Beobachtungen die Refraction nachgewiesen haben.

die 1579 durch die Concordienformel eine feste Grundlage er= halten hatte — und, mit Ausnahme von Mathias Hafenreffer an den sich Repler besonders anschloß und mit dem er auch noch später in Berbindung blieb, eine furchtbare Unduldsamkeit. der erwähnten Concordienformel, in welche 6), neben der lutherischen Lehre vom Abendmahl, das noch craffere neue "Dogma von der Ubiquität des Leibes Chrifti oder von der Allgegenwart Chrifti nach seiner menschlichen Natur, vermöge der Betheiligung jeder der beiden Naturen an den Eigenschaften der andern" auf= genommen worden war, konnte sich nun Kepler nach seinem ganzen Wesen nicht befreunden; aber hierin lag es kaum allein, daß er frühe von seinen theologischen Lehrern als untauglich zum Kirchen= dienste bezeichnet wurde 7), trot seiner guten Studien und seiner rednerischen Talente, sondern hauptfächlich auch, weil er als Copernicaner anrüchig war. Noch hatte Kepler das dritte Jahr seiner theologischen Studien nicht vollendet, als durch den Tod von Georg Stadius 1593 die Stelle eines "Landschafts-Mathematicus" von Stepermark erledigt wurde, wo die Protestanten damals vorherrschten und in regem Verkehr mit Tübingen standen. Die Stelle wurde Repler im Januar 1594 angetragen, — die Feinde waren froh ihn los zu sein. — die Freunde glaubten, daß er in Bürtemberg doch später Schwierigkeiten finden würde ein passendes Amt zu erhalten, - kurz von allen Seiten bestürmte man den jungen Mann anzunehmen. Da er jedoch damals noch eifriger Theologe war, — gerne, häufig und mit Beifall predigte, — so wollte er anfänglich gar nichts davon hören. Als ihm jedoch auch sein zum Freunde gewordener

<sup>6)</sup> Jich folge hier vorzüglich "Reuschle, Kepler und die Aftronomie. Frankfurt 1871 in 8."

<sup>7)</sup> Schöpfer ergreift diesen Vorsall auf pag. 83 seiner in 288 behandelten Scandalschrift, um in persider und durch keine einzige Thatsache auch nur im Mindesten gerechtsertigter Weise zu sagen: "Repler hatte sich dem geistlichen Stande widmen wollen, war aber durch seine Lebensweise für die Kanzel unsmöglich geworden." — Ich werde aus den 288 angegebenen Gründen im Folgenden nicht ermangeln, noch einige andere Stellen dieses unsaubern Pamsphletisten beizubringen, um ihn nach Verdienst zu kennzeichnen.

284

Lehrer Mästlin bringend anrieth, sich ganz der Astronomie zu widmen, so ließ er sich endlich dennoch, aber unter bestimmter Wahrung seiner Ansprüche auf den würtembergischen Kirchendienst. zur Annahme bestimmen, und ging so im März 1594 nach Grab ab, um wirklich die ihm angebotene Stelle, nebst der damit per= bundenen Professur der Mathematik zu übernehmen. Hauptpflicht war die "mathematische Lection" am Gymnasium in Graz, und er hielt seinen ersten Vortrag 1504 V 24. Er hatte jedoch ebenso wie sein Vorganger Stadius nur wenige Buhörer, im zweiten Jahre sogar mehrentheils aar keine. sei jedoch, fügen die Inspectoren ihrem Berichte bei, ihres Wissens nicht ihm zu imputiren, sondern den Zuhörern, "weil Mathematicum Studiren nicht Jedermanns Thun ift." Damit aber Repler feine Besoldung (150 Gulben jährlich, - bazu 20 Gulben für Abfaffung des Kalenders) nicht "umfonst" beziehe, trugen ihm die Inspectoren mit Gutheißen des Rectors auf, Arithmetik, wie auch Birgilium und Rhetorik sechs Stunden in der Woche in den höhern Rlaffen zu lehren, bis etwa mehr Gelegenheit zu mathematischem Unterricht sich ergebe. Immerhin erhielt er so Muße und Beranlassung, seine wissenschaftlichen Arbeiten zu beginnen, von denen im Folgenden einläßlich zu berichten sein wird. Ghe wir jedoch dazu übergehen, wollen wir noch von dem Berhältnisse Repler's zu der damals noch ziemlich florirenden Aftrologie sprechen, in welches ihn jene und dann auch wieder seine folgende Stellung hineinbrachte, um später dadurch von der Hauptsache nicht mehr abgelenkt zu werden, und zwar mit den Worten, die Frisch zur Zeit brauchte: "Eines der Nebengeschäfte, welche Repler in Graz und später in Prag zu besorgen hatte," sagte derselbe in seiner Festrede bei Einweihung des Repler-Denkmales 8). "war die Herausgabe des Kalenders. Nach dem damaligen Brauch mußte der Verfasser eines Kalenders demselben einen Anhana beigeben, in welchem nach aftrologischen Regeln die Beschaffenheit

<sup>8)</sup> Bergl. den Schwäbischen Merkur von 1870 VI. 29.

der Witterung des fünftigen Jahres, sowie auch Andeutungen über politische Verhaltnisse enthalten waren. Repler begann dieses Geschäft schon am Ende des Jahres 1594 und führte es längere Zeit fort. Auf dicse Art wurde er in die Geheimnisse der Aftrologie eingeführt; er studirte den Ptolemaus, Cardan u. a., und wandte die von diesen Grundpfeilern der Aftrologie gegebenen Regeln an, so aut es geben wollte. Sie und da trafen seine Prophezeihungen ein, und so galt er bald bei seinen gläubigen Zeitgenossen als ein aftrologisches Licht erster Größe 9). Schon in Graz mußte er nicht bloß bei den Kalendern dieses Licht leuchten lassen, sondern bald verlangten viele der angesehensten Personen Stepermarks von ihm ihre fünftigen Lebensschicksale zu erfahren. In noch größerem Maße fand dieß in Brag statt, wo Raifer Rudolf mit seinem Glauben an die Astrologie den Ton angab, und den jungen Kepler zu seinem Hofastrologen ernannte. Mit welcher Freiheit, Menschenkenntniß und Beachtung der verschiedensten Nebenumstände Kepler seine Urtheile abgab, erhellt aus allen auf uns gekommenen Nativitäten der verschie= densten Bersonen; ebenso finden wir aber auch, wie er mit offenem Freimuth gestand, es sei auf diese Prophezeihungen nicht viel zu geben, und wie er die allzu Gläubigen vor schädlichen Täuschungen warnte. Repler suchte zwar, da er einmal nicht anders konnte. sich mit der Astrologie genau bekannt zu machen, und legte zu diesem Zwecke seine eigenen Lebensschicksale zu Grunde, die er ganz nach aftrologischen Regeln mit den Stellungen der Planeten verglich, wobei er sich selbst gleichsam nach den Regeln der Kunft zerlegte, und sein Wissen und seinen Charafter darnach taxirte; allein tropdem brach immer wieder der Gedanke an die Unhalt= barkeit dieses Scheinwissens hervor, und häufig finden wir in

<sup>9)</sup> Sogleich mit dem ersten seiner Kalender aufs Jahr 1595 hatte Kepler das eigene Glück, daß seine Prophezeihungen von Bauernunruhen und von einem ausnehmend strengen Winter eintrasen, was ihm bei der Menge einen nicht minder großen Ruf verschaffte als der sosort zu besprechende Prodromus bei den Gelehrten.

286

öffentlichen Schriften und Privatschreiben Repler's Ausdrücke wie diesen: Wahrlich in aller meiner Wissenschaft der Aftrologie weiß ich nit so viel Gewißheit, daß ich eine einzige Specialsach mit Sicherheit dürfte vor pagen. Trotz dieser Warnungen stieg die Zahl derer, welche bei Kepler astrologischen Kath suchten, von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr, und er galt, wie wir oben sagten, als das förmsliche Orakel bei sehr vielen und zwar oft sehr bedeutenden Leuten. Daß Kepler die ihm für seine Nativitäten gewordenen reichen Geschenke als willsommenen Zuschuß zu seinem sonstigen geringen Einkommen annahm, ist wohl nicht zu verwundern."

92. Das Mysterium cosmographicum. Gine erste Frucht der Studien von Repler war der seinem Lehrer und Freunde Mäftlin übersandte, von diesem sehr beifällig aufgenommene und 1596 zu Tübingen zum Drucke beförderte "Prodromus dissertationum cosmographicarum continens: Mysterium cosmographicum", — eine Schrift, auf welche Kepler noch am Schluffe seiner so erfolgreichen wissenschaftlichen Thätigkeit mit Befriedigung zurückblicken konnte, da sie bereits eine Frucht des Gedankens war, welchen Repler sein ganzes Leben hindurch festhielt, und welcher ihn nach manchen vergeblichen Bemühungen zu seinem obersten Gesetze führte, nämlich des Gedankens, es muffe fich in unferm Planetenfufteme ein beftimmter Organismus erkennen laffen, der namentlich in den Berhältnissen der Bewegungen und Entfernungen der Planeten zu Tage treten werde. "Dem hungrigen Bauch nützt freilich die Erkenntniß der Natur und die ganze Aftronomie nichts," sagte Repler denjenigen, welche ihn von solchen scheinbar unfruchtbaren Studien abhalten wollten; "edlere Menschen aber hören nicht auf folche Stimmen der Barbarei, die deßhalb diese Studien verschreien wollen, weil sie nicht nähren. Maler und Tonkünstler, die unsere Augen und Ohren erfreuen, bringen uns auch weiter keinen Nugen; aber das Vergnügen, das man aus ihren Werken schöpft, hält man nicht nur für menschlich, sondern auch für edel. Wie unmenschlich also, wie einfältig, dem Geifte sein edleres Beranugen zu miggonnen, bas man boch ben Sinnen, bem Auge, dem Ohr gönnt! Wie der menschliche Leib durch Speise und Trank erhalten wird, so ernährt sich und wächst und kräftigt sich der Geift durch diese Erkenntnisspeise." — Ueber den Bang jeiner Untersuchungen spricht sich Kepler im Vorwort zum Prodromus in folgender Weise aus: "Ich versuchte die Sache zuerst mit Rahlen und prüfte, ob eine der Planetensphären das doppelte, dreifache ober irgend ein sonstiges Bielfache der übrigen sei, und wie viel jede von jeder andern abstünde. Ich verlor an dieser Arbeit viel Zeit, da feine Art Uebereinstimmung mit den Sphären selbst, noch mit deren Zuwächsen sich ergab, und ich zog hieraus feinen andern Gewinn, als daß ich die von Copernicus angegebenen Entfernungen meinem Gedächtnisse tief einprägte . . . Da ich auf diesem Wege keinen Erfolg erreichte, so versuchte ich einen andern, von seltener Kühnheit. Ich schaltete einen neuen Planeten zwischen Mars und Jupiter und einen andern zwischen Benus und Merkur ein, welche beiden ich als unsichtbar voraus= setzte, vielleicht wegen ihrer Kleinheit, und ich schrieb jedem der= selben eine gewisse Umlaufsperiode zu . . . Obwohl ich mit Hülfe dieser Boraussetzungen eine Art Proportionalität herstellte, gelangte ich bennoch zu keiner vernünftigen Schluffolgerung . . . Beis nahe der ganze Sommer ging mit diefen fruchtlosen Bemühungen verloren, bis ich endlich durch einen unbedeutenden Zufall der Wahrheit näher kam. Mir schien es eine unmittelbare Schickung Gottes, daß ich endlich durch Zufall erlangen follte, was ich mit der größten Unstrengung zu erreichen nicht im Stande war; und ich glaubte um so mehr hieran, als ich unaufhörlich zu Gott gebetet hatte, er möge, wenn Copernicus die Wahrheit verfündigt habe, meine Bemühungen gelingen laffen. Es geschah nun Anno 1595 am 9./19. Juli, daß ich, als ich meinen Zuhörern die Sprünge der großen Conjunctionen durch je acht Zeichen zu erklären hatte, und wie sie nach und nach aus einem Gedrittschein in den andern übergehen, in einem Zirkel eine große Anzahl von Dreiecken ober

Quasidreiecken einzeichnete, so daß je das Ende des Ginen den Anfang des nächsten bildete1). In solcher Weise wurde durch die Bunkte, wo sich je zwei der Linien schnitten, ein innerer kleinerer Kreis geformt. Nun beläuft sich der Durchmesser des einem Dreick eingeschriebenen Rreises auf die Sälfte vom Durchmeffer des um= Also erschien das Verhältniß der beiden Kreise aeschriebenen. nahezu dem gleich, welches zwischen den Bahnzirkeln Saturns und Jupiters statt hat. Und zugleich ist das Dreieck ebenso die erste ber Figuren, wie Saturn und Jupiter Die äußersten Planeten sind. Ich versuchte unverzüglich für die nächste Entfernung, für die zwischen Jupiter und Mars, ein Viereck, und als das Auge auf den ersten Blick gegen die Anwendung des Quadrates Protest erhob, so combinirte ich, das Viereck mit einem Dreieck und einem Fünfeck. Endlos wäre es, jedes einzelnen Schrittes zu gedenken. — Das Ende dieses vergeblichen Versuches war der Anfang des schließlichen glücklichen Ausganges. Ich überlegte, daß ich, wenn ich unter den Figuren Ordnung einzuhalten wünschte, niemals bis zur Sonne gelangen wurde, und daß sich auf diesem Wege auch feine Ursache ergäbe, warum gerade sechs und nicht zwanzig oder hundert bewegliche Sphären vorhanden seien . . . Wenn sich für die Größe und das Verhältniß der sechs Himmel, welche Coper-

1) Setzen wir die Umlaufszeiten von 24 und  $\mathfrak{H}$  gleich 11,862 und 29,457 Jahren, so kehrt 24 zur Conjuction nach 19,858 Jahren zurück, d. h. wenn

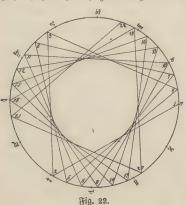

h etwa 242,7° zurückgelegt hat, oder 81/11 Zeichen. — Ich kann nicht umshin hier noch speciell auf den tiesen, nicht nur wissenschaftlichen, sondern auch sittlichen Ernst hinzuweisen, welcher ichon in diesen ersten Arbeiten Kepler's zu Tage tritt, und es als ein sörmliches Verbrechen zu bezeichnen, wenn ein ausgeschämter Schriftsteller, wie der mehrerwähnte Schöpfer, ihn nicht nur in dieser Richtung zu bekritteln, sondern ihn durch Unterschiedung verwerslicher Motive förmlich zu besudeln wagt. Veral. 2. B. die betreffende Note in 93.

nicus aufstellte, unter den unendlichen vielen nur fünf Figuren fänden, welche sich vor allen übrigen durch irgend welche besondere Gigenschaften auszeichnen würden, so hätte ich mein Ziel erreicht . . . Was follen ebene Figuren zwischen körperlichen Sphä= ren? . . . Wenn irgend Jemand, der mit der Geometrie nur einiger= maßen vertraut ist, durch obige Worte gemahnt wird, so werden sich ihm sogleich die fünf regelmäßigen Körper aufdrängen, mit ihren eingeschriebenen und umgeschriebenen Rugelflächen . . . Eine bewundernswerthe Thatsache ist es, daß ich, dem damals noch nichts von den Ansprüchen der einzelnen Figuren auf einen bestimmten Plat in der Reihenfolge bekannt war, doch sogleich, in= dem ich mich einer, nichts weniger als besonders scharssinnig aus den bekannten Planetenentfernungen abgeleiteten Vermuthung hingab, so glücklich in der Anordnung der Körper ans Ziel traf, daß ich auch später, als ich mich der ausgesuchtesten Gründe bediente, nichts daran zu ändern im Stande war. Zum Andenken ber Begebenheit theile ich Dir den Ausspruch der Erfindung mit, fo wie er mir damals im Augenblick auf die Zunge trat: Die Erd= bahn liefert den Kreis, der das Maß aller übrigen bildet; um denselben beschreibe ein Dodekaëder: der dieses umschließende Kreis ist der Mars; die Marssphäre begrenze mit einem Tetraëder, der diesem umschriebene Kreis wird der des Jupiter sein. Die Sphäre des Jupiter umschließe mit einem Würfel; der diesem umschriebene Kreis ist der des Saturn. Ferner schreibe der Erd= sphäre ein Itosaëder ein, der von diesem eingeschlossene Kreis wird der der Benus sein. Der Benus schreibe ein Octaeder ein, und der Kreis in diefem wird dem Merkur gehören. Und so erhältst Du den Grund für die Angahl der Planeten?) . . . Welchen Be=

²) Dieses sog. "Mysterium cosmographicum" bestand also darin, daß, wenn man Kugeln und regelmäßige Körper in der Reihenfolge

wo  $\infty$  6  $\infty$  4  $\infty$  12  $\infty$  20  $\infty$  8  $\infty$  wo  $\infty$  den Kugeln entspricht und die Zahlen die Seitenflächen der regelmäßigen Körper zählen, in einander einschachtle, sich die Durchmesser der Kugeln nahezu wie die von Copernicus bestimmten Distanzen der Planeten

b 24 3 5 9 9

won der Sonne verhalten. Wolf, Aftronomie.

nuß mir die Erfindung machte, werde ich in Worten nie auß= zudrücken vermögen. Nun bereute ich nicht mehr die versäumte Zeit, keine Mühe verdroß mich, keine Beschwerde der Rechnung scheute ich, Tag und Nacht verbrachte ich mit Ausrechnungen, um mich zu überzeugen, ob die Worte jenes Ausspruches mit den Sphären des Copernicus übereinstimmen, oder aber, ob der Wind meine Freude verwehe. Wenn ich die Sache so, wie ich vermuthete, trafe, gelobte ich Gott, dem Allmächtigen, diese bewunbernswürdige Probe seiner Weisheit, schwarz auf weiß gedruckt unter den Menschen zu verkündigen; damit, obschon noch nicht Alles vollendet und wohl noch Manches übrig ift, das aus den Principien flieft und beffen Erfindung ich mir hatte vorbehalten fönnen, doch auch Andere, die dazu die Gabe besitzen, möglichst viel und in möglichst kurzer Zeit nach mir zur Verherrlichung des göttlichen Namens beitragen und wie mit Ginem Munde den weisesten Schöpfer lobpreisen. Da nun nach wenigen Tagen die Sache gelungen war und ich wahrnahm, wie passend ein Körper nach dem andern zwischen die Planeten sich einreihe, so brachte ich die ganze Unternehmung in die Form des gegenwärtigen Werfes, und da dieses von Mästlin, dem berühmten Mathematifer, gebilligt wurde, siehst Du ein, Freund Leser, daß ich, gebunden an mein Gelübbe, dem Dichter keine Rechnung tragen konnte, nach dessen Rath man die Bücher bis ins neunte Sahr verschließen soll." Nach diesem ersten Funde suchte dann Repler auch noch nach einem Gesetze für die Geschwindigkeiten, und da er bald sah, daß die Umlaufszeiten nicht im einfachen Verhältnisse der Entfernungen stehen, so glaubte er in der Sonne eine "anima motrix" annehmen zu follen, in Folge deren Wirkung die Geschwindigkeiten der Planeten sich etwa umgekehrt wie ihre Distanzen, also die Umlaufszeiten sich wie die Quadrate dieser Diftanzen verhalten. Klappte auch dieses lettere Resultat mit den von Copernicus erhaltenen Diftanzen weniger befriedigend als das erftere, fo konnte Repler doch vorläufig mit seinen Erfolgen gufrieden sein, und sie getrost veröffentlichen. In der That wurde

auch seine Schrift mit großem Interesse aufgenommen, und brachte ihn namentlich mit mehreren seiner berühmtesten Fachgenossen in Versbindung, — so z. B., wie bereits erzählt worden ist 3), mit Galilei, und, was von noch viel wichtigern, sofort einläßlich zu besprechenden Folgen begleitet war, mit Tycho Brahe, dem er den Prodromus im December 1597 nach Wandesburg gesandt, und der ihm sofort freundlichst, und mit Einladung zum Besuche, geantwortet hatte.

93. Die Astronomia nova. Bald nach Erscheinen bes Prodromus verheirathete sich Repler mit einer jungen, hübschen und wohlhabenden Wittwe, Barbara Müller, deren Kamilie das etwa 4/5 Stunden von Graz entfernte, bei Gössendorf siegende Schlößchen Mühleck gehörte, wo nun auch Kepler seine freie Zeit oft zubrachte. Er war damals in allen Beziehungen sehr glücklich, aber leider nicht lange: Die Mehrzahl der Bevölkerung in Innerösterreich war protestantisch, — das Herrscherhaus katholisch und den Jesuiten gunftig, welche zu Graz ein Collegium befagen. Doch blieb Friede, bis der in Ingolftadt erzogene Erz= herzog Ferdinand 1) 1598 von einer Wallfahrt nach Loretto, wo er der heil. Jungfrau die Ausrottung der Protestanten in seinen Landen gelobt hatte, zurückfam. Zuerst wurden die Prädicanten bes Landes verwiesen, und auch die an der Stiftsschule Angestell= ten mußten vor der Hand flüchten: Am 28. September 1598 zogen sie aus Graz, um vorläufig in Ungarn Zuflucht zu suchen, — unter ihnen auch Kepler, der jedoch schon nach einem Monat Befehl erhielt zurückzukehren, da er "Ungeacht der general außschaffung noch länger allhie verbleiben möge". Die Jesuiten, welche aus Interesse für Kepler's Arbeiten diesen Rückruf veranlagt hatten, hofften sogar, ihn dem Katholicismus zu gewinnen, da sie seine Milde und Duldsamkeit mit Schwäche und Mangel an lleberzeugungstreue verwechselten. Im Sommer 1599 war jedoch auch sein Verbleiben in Graz auf die Dauer unhaltbar

<sup>8)</sup> Bergl. 83.

<sup>1)</sup> Der nachmalige Kaiser Ferdinand II.

geworden, und gerne hätte er sich nach Tübingen oder einer andern Universität berufen laffen. Mästlin fand jedoch für ihn in Tübingen keinen günstigen Boden, und da sich auch sonst nichts Paffendes zeigen wollte, so entschloß sich Repler von der wieder= holten Einladung Tycho's Gebrauch zu machen, eine Anstellung beim Raiser zu suchen. Er ging Anfang 1600 auf Reisen, wurde von Tycho sehr freundschaftlich aufgenommen, und genoß auf dem Schlosse Benatek längere Zeit seiner Gastfreundschaft?): jungen Dänen Eriffen und Tengnagel, der Medicinae Professor Jeffenius aus Wittenberg, die Aftronomen Longomontanus, Kepler und mehrere Famuli bildeten in diesen Tagen die stabile Tisch= gesellschaft Tycho's, welcher den Genüssen einer guten Tasel und des Weines nicht abhold war. Nebenbei wurden schon am 5. Febr. mehrfache Plane für die Zufunft gemacht. Der junge Georg Brahe, ein leidenschaftlicher Chemiker und Destillator, sollte dem Laboratorium vorstehen; Longomontanus erhielt die Aufgabe den Mond, Repler jene den Mars zu beobachten; Tengnagel, der Bräutigam von Tycho's Tochter Elisabeth, umfreiste selbstverständ= lich seine irdische Benus, und fand für Beobachtung der himm= lischen keine Zeit. Anfangs war der Verkehr Tycho's mit Kepler ein sehr freundlicher, doch ließ er sich zum Verdrusse des Letztern nicht viel in gelehrte Discurse ein; auch behagte dem an das stille wissenschaftliche Leben in Graz gewöhnten jungen Gelehrten das wüste Treiben im Sause Tycho's nicht, und er sehnte sich bald nach seiner Stube und seiner jungen Gattin zurück. Dabei war Tycho ein citler, auf seinen Ruhm und Adel stolzer, hochfahrender Mann, beffen Absicht, das große Talent Repler's feinen Zwecken dienstbar zu machen, immer deutlicher hervortrat. Repler wollte einen bestimmten Vertrag mit Tycho abschließen, um sich sicher zu stellen, — Tocho konnte und wollte nicht darauf eingehen, es trat Verstimmung ein, welche der auf Repler eifersüchtige Teng= nagel noch schürte, — und es war ein paar Mal nahe am

<sup>2)</sup> Ich folge hier größtentheils der Erzählung des mehrerwähnten Hasner.

Bruche, — doch trat immer wieder Versöhnung ein. Anfangs Juni 1600 verließ Repler Böhmen, um seine Verhaltnisse in Steier= mark zu ordnen, und Tycho gab ihm ein Empfehlungsschreiben mit, welches, in den schmeichelhaftesten Ausdrücken abgefaßt, ein sprechendes Zeugniß der neugeschlossenen Freundschaft beider Männer ift. Es war zwischen ihnen verabredet worden, daß Kepler nunmehr in Graz die Entscheidung des Kaisers über seine An= stellung als Adjunct Tycho's (für ein oder zwei Jahre) abwarte, twobei er hoffte, daß es gelingen werde, bei den steierischen Stän= den die Professur in Graz für sich offen zu halten, und den Ge= halt während seines Aufenthaltes in Böhmen fortzubeziehen. — Nach seiner Rückfehr wurde Kepler jedoch in Graz gekündigt, und befohlen Steiermark binnen 45 Tagen zu verlaffen, und da, wie schon gesagt, im Vaterland keine Aussicht für ihn vorhanden war, so folgte er am Ende dem Rathe seiner Freunde und nahm, ob= schon nun der Gehalt von Graz wegfiel, den Ruf von Tycho, so prefär derselbe auch ohne die noch nicht eingetroffene Genehmigung bes Raisers war, an. Im October zog er mit seiner Frau und der Stieftochter, Regina3), in Prag ein, wo ihm zunächst ein Baron Hofmann in seinem Hause eine Freistatt gab, die er aber bald mit einer Wohnung in Tycho's Hause, der nun auch nach Brag gezogen und nach Longomontan's Abgang fast ganz auf Repler angewiesen war, vertauschte. Tycho erfüllte seine Repler gegebenen Zusagen, und führte ihn, nachdem derselbe von einer zur Ordnung der öconomischen Angelegenheiten seiner Frau gemachten Reise nach Graz zurückgekehrt war, zum Kaiser, der ihn nun wirklich zum kaiserl. Mathematicus und Mitarbeiter Tycho's ernannte. - Seinen Aufenthalt in Prag hatte Thicho Brabe zunächst im Sinn zur Erstellung neuer Planetentafeln zu benuten, die sich auf sein großartiges Beobachtungsmaterial und auf das von ihm ausgedachte Vermittlungssustem stützen follten, und bei dieser Arbeit sollte ihm nun Repler, der seinerseits von der Richtigkeit

<sup>3)</sup> Zwei eigene Kinder waren ihm in Graz gestorben.

294

des Copernicanischen Systemes überzeugt war, helfen. Es ist kaum anzunehmen, daß sich diese beiden, auch sonst ganz verschieden an= gelegten Männer auf die Dauer miteinander vertragen hätten. und man darf es daher als ein Glück betrachten, daß Theho gerade noch lange genug lebte, um Repler in sein Material ein= zuführen, und dann diesem durch seinen Tod und des Raifers Gunft freie Hand zur Benutung des Schates blieb. Wohl ging es auch da nicht glatt ab, da zwar der Kaiser beabsichtigte, Repler die Aufsicht über die Tychonischen Instrumente und die Bollendung von deffen Arbeiten vollständig zu übergeben, aber die Tuchonischen Erben mancherlei Schwierigkeiten in den Weg legten. Raum hatte nämlich Repler die Beobachtungen wieder aufgenommen, und mit Pietät den wissenschaftlichen Nachlaß Thcho's zu ordnen begonnen, als Tengnagel, der sich als Erbe der Aufgaben seines Schwiegervaters betrachtete und, wie schon bemerkt. auf Repler neidisch war, Mißtrauen zu erwecken, ja es dahin zu bringen wußte, daß die Instrumente und Schriften unter Sperre famen, und Repler froh fein mußte, zur Fortsetzung seiner Beobachtungen, bei denen ihm unter Andern Bürgi behülflich war, von dem ihm befreundeten Hofmann einige Instrumente zu er= halten, und mit den Tychonischen Erben einen Vertrag abzuschliefen, nach welchem ihm wenigstens die Aufgabe zufiel, die Mars= Theorie mit Sulfe der Tychonischen Beobachtungen zu bearbeiten. - Unter besagten Beobachtungen fanden sich nämlich besonders viele Bestimmungen dieses Planeten vor, da schon Incho das Bedürfniß nach einer bessern Theorie dieses etwas widersvenstigen. sich eben bei seiner relativ stark excentrischen Bahn dem Kreise am wenigsten anbequemenden Körpers gefühlt hatte. Es war sogar zunächst diese Theorie gewesen, zu deren Feststellung er Repler nach Prag berufen hatte, und da dieß seine Familie wußte, so war sie am ehesten damit einverstanden, ihn, wenn nun auch unter Grundlage des Copernicanischen Systemes, in dieser Richtung arbeiten zu sehen. Erst nachdem sich jedoch Repler lange vergeblich damit abgequält hatte, einen die Tychonischen Derter darstellenden Rreis zu finden, fam er auf eine sichere, ihn aber von der frühern Zeit total ablösende Methode, die Gesetze des Sonnensystemes direct aus den Beobachtungen durch Induction abzuleiten: Von einer durch Tycho beobachteten Marsopposition ausgehend, zu der sich andere Marsbeobachtungen fanden, welche der Zeit nach, sei es wirklich um ein Bielfaches der siderischen Umlaufszeit dieses Planeten später gemacht waren, sei es sich durch Interpolation aus benachbarten Beobachtungen darstellen ließen, konnte er den ercentrischen Kreis der Erde, die Lage der Apsidenlinie und über= haupt die ganze Theorie der Erde ableiten4), - sodann gestütt darauf, aus jeden zwei Marsbeobachtungen, welche um ein Bielfaches jener Umlaufszeit von einander abstanden, oder sich in diesen Abstand bringen ließen, die Polarcoordinaten des Mars in Beziehung auf die Frühlingsnachtgleichenlinie als Are und die Sonne als Anfangspunft bestimmen, und also so viele Marsörter berechnen, als er solche Paare von Beobachtungen besaß<sup>5</sup>).

. 4phel

Umlaufszeit des Mars bezeich= nete, diejenige einer zweiten Beobachtung, für welche Kepler aus den Tychonischen Beob= , achtungen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  fannte, so konnte er, Od als Einheit wählend, die letterer Zeit ent= iprechenden Polarcoordination ⊙ to und ψ ber Erbe so oft berechnen, als er a wechseln fonnte. Die so erhaltenen Erd= örter paßten nun gang ordent= lich in einen Kreis, der ihm also die Theorie der Erde ent= sprechend den Beobachtungen darftellte.

b) War t' die Zeit irgend einer Marsbeobachtung, und t' + a. T, wo a wieder irgend eine ganze Zahl war, die einer andern, so kannte Kepler aus den Tychonischen

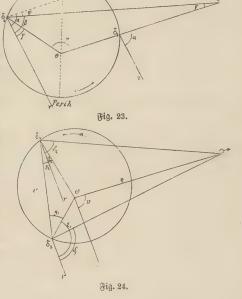

<sup>4)</sup> War t die Zeit einer Markopposition, t + a . T, wo T die siderische

Verbindung dieser Marsörter gab nun entsprechend einer Vermuthung, welche schon Reinhold für die Mond= und Merkur= Bahngehegt haben foll, ein eigenthümliches. Doide oder Ellipoide genanntes Oval 6), — und dieses entpuppte sich erst später als eine Ellipse, in deren Brennpunkt die Sonne stand, - dann aber zeigte sich bald, daß auch den Beobachtungen der übrigen Pla= neten ähnliche Ellipsen ganz gut entsprachen, ja ebenfalls weit beffer als die ihnen früher zugemutheten Bahnen in excentrischen Kreisen. Da Kepler während der ganzen Zeit, wo diese Untersuchungen dauerten, d. h. von 1602 bis 1609, mit David Fa= bricius fleißig correspondirte") und seine Theorie des Mars den Hauptinhalt der gegenseitigen Briefe bildete, so darf man Letzterm einen gewissen Einfluß auf den Gang der Untersuchung zuschreiben, ohne dadurch Repler im Mindesten in seinem Rechte der Entbeckung dieses fog. erften seiner berühmten Befete beein= trächtigen zu wollen\*), an welches sich sodann verhältnißmäßig

Registern die  $\delta$ , serner durch Beobachtung oder aus seiner Theorie der Erde die  $\varepsilon$ , und endlich aus der Theorie der Erde die  $\alpha$  und  $\eta$ ; er konnte also  $\varrho$  und  $\nu$  so oft berechnen, als t' gewechselt werden konnte.

<sup>6)</sup> Den blinden Anhängern Tycho's, welche über seine vvalen Bahnen spotteten, hielt Kepler mit Recht "die von Tycho aufgewärmten Brezeln der Alten, welche hundertsach absurder sind", vor.

<sup>7)</sup> Anfang 1609 kam die Correspondenz ins Stocken, — nach Kepler's eigener Angade zunächst wegen Geschäftsüberhäufung, — nach Frisch wohl auch, weil es Kepler zum Ueberdrusse wurde die schlechte Handschrift von Fabricius zu entzissern, — und vielleicht auch, weil ihm Fabricius größern Antheil an der Marstheorie anzusprechen schien, als er zugeben konnte. Vergl. über diese Correspondenz theils Apelt, theils die durch Frisch herausgegebenen Opera.

<sup>8)</sup> Ich glaube, daß Renschle ziemlich das Richtige getroffen hat, wenn er sagt: "Kepler hatte, nachdem ihm die Unzulänglichseit des doppelt excentrischen Kreises in der Theorie der Marsbewegung und die Nothwendigkeit eines Ovals flar geworden war, zunächst zu dem Oval gegriffen, welches den Längendurchschnitt eines Sies bildet (von Kepler Ooide oder Ellipoide genannt), einem Oval, welches nur in der Längens, nicht aber in der Duerdimension symmetrisch ist; weiterhin aber eingesehen, daß dasselbe mit den Beobachtungen nicht übereinstimme, und zwar in der Art, daß in jenem Oval gewisse Assische Mars von der Sonne zu klein werden, während sie im excentrischen Kreis zu groß ausfallen, daß daher die Wahrheit in der Mitte siegen müsse, d. h. in

leicht ein schon etwas früher unter Annahme, daß der Sitz der die Planeten bewegenden Kraft in der Sonne, als dem Herz der Welt, liege, durch Speculation gefundenes Gesetz als zweites anlehnte, nämlich das Gesetz, daß für jeden Planeten der von seinem Radius Vector in einer beliebigen Zeiteinheit überstrichene Flächenraum eine constante Größe sei. Repler publicirte diese beiden Gesetze unter einläßlicher Darlegung des von ihm einzgeschlagenen Weges 1609 zu Prag in seinem ersten großen Hauptwerke, der "Astronomia nova de motibus stellae Martis ex observationibus Tychonis Brahe", in dessen Jueignung an Kudolf II. er dem Kaiser den Mars, als in den Fesseln der Kechnung ges

dem nach Länge und Duere symmetrischen Oval der Ellipse. Siebei sagt er nun (Astr. nova IV. 55): Daher konnte auch David Fabricius meine Sypothese (von der Ellipoide), welche ich ihm mitgetheilt hatte, mittelst seiner Beobachtungen für unrichtig erklären, in einem eben damals gefchriebenen Briefe als ich bereits an ber wahren Sypothese (von der Ellipse) arbeitete; jo wenig fehlte, daß er mir in diefer Bahrnehmung zuvorgekommen ware. Diefe merkwürdige Stelle rechtfertigt allerdings den (von Apelt gebrauchten) Ausdruck Rival; allein man muß erstlich bedenken, daß Repler einerseits Alles auch setbst fand, anderseits dem Fabricius nicht etwa nur diese Hypothese mittheilte, sondern auch den Kunstgriff seiner Diftanzenberechnung, worin der eigentliche Schlüssel zur Entdeckung der elliptischen Theorie liegt, ja daß er ihm sogar zeigte, wie diese neue Methode auch dem Inchonischen Systeme angepaßt werden könne, an welchem Fabricius auch deswegen hing, weil er die Bewegung der Erde gar nicht begreifen konnte. Alsdann kommt in Betracht, daß Fabricius in seiner eigenen Theorie des Mars, welche er weiterhin Kepler mittheilte, zwar die Ellipje anwandte, aber, auftatt den Sectoren, die Winkel der Zeit proportional sette; daß er also von der elliptischen Theorie das erste Gesetz annahm, aber nicht das zweite, mithin, um das alte Princip von der gleichförmigen Bewegung nicht ganz fallen zu laffen, eben das verwarf, was wir oben als den phyfi= schen Rern von Repler's elliptischer Theorie bezeichnet haben, die Ausgleichung der Bewegung durch die elliptischen Sectoren (die Ausgleichung der Ungleichheit der Abstände und der Ungleichheit der Geschwindigkeiten in der sich gleichbleibenden Flächengeschwindigkeit)."

9) Es blieb dem großen Schöpfer vorbehalten dieses zweite Geset als einen "Unsinn" zu erklären, und die Behauptung aufzustellen, es habe Kepler das Copernicanische System nur darum etwas zugestutzt, um "dem Christenthum, auf das er seinen Haß gegen die Geistlichkeit übertrug, einen empfindlichen Stoh" beizubringen.

fangen, mit den charakteristischen, die Verdienste aller Mitwirstenden so präcise bezeichnenden Worten überbrachte: "Die Aftrosnomen wußten diesen Kriegsgott nicht zu überwältigen; aber der vortreffliche Heersührer Tycho hat in zwanzigjährigen Nachtswachen seine Kriegslisten erforscht, und ich umging mit Hülfe des Laufes der Mutter Erde alle seine Krümmungen." Das nunsmehrige Einverständniß der Tychonischen Erden mit dieser Publication erweist das von Tengnagel beigefügte kurze Vorwort.

94. Die Harmonices mundi. Je höher der wissen= schaftliche Ruhm unseres Kepler stieg, je schwieriger schienen sich seine äußern Verhältnisse gestalten zu wollen: zu Krankheiten und Todesfällen, welche ihn in seiner eigenen Familie heimsuchten'), trat in Folge starker Ebbe in den kaiserlichen Kassen, noch gar oft Geldnoth hinzu, so daß er gezwungen war, "nichtswürdige Kalender und Prognostica" zu schreiben, um nur seine Familie durchzubringen, — ja daß der kaiserliche Mathematicus sich 1611, b. h. zu der Zeit, wo Rudolf seine Kaiserkrone an Matthias abtreten mußte, genöthigt sah, seine Dienste auch noch den ober= öfterreichischen Landständen anzubieten. Sein Anerbieten wurde auch wirklich angenommen, und zwar sollte er an der Landschafts= schule zu Linz Mathematik lehren, die "Landmappam" revidiren, und daneben die angefangenen "Tabulas Rudolphinas" vollenden: für die Uebersiedlung waren ihm 100 fl. zugesagt, und nach der von 1611 VI 11 datirenden "Instruction" 400 fl. jährliche Be= foldung unter Vorbehalt, daß jeder Theil das Recht halbjähriger Ründigung habe. Der Umzug nach Linz verzögerte sich jedoch bis in das folgende Jahr, da zwar Raiser Matthias seine Ginwilligung zu demselben gegeben, aber Rudolf ihn dringend ge= beten hatte, bis zu seinem Tode bei ihm zu bleiben. Als dann aber sein früherer Beschützer gestorben war, trat Repler so= fort in seinen neuen Wirkungsfreiß ein, und aus einem am 20. Mai

<sup>1)</sup> So verlor er im Frühjahr 1611 seinen ihm 1604 gebornen Liebling Friedrich und im Sommer besselben Jahres seine Frau. Er verheirathete sich sodann 1613 mit Susanna Reutlinger von Esterdingen zum zweiten Male.

1616 an die Landstände eingegebenen Berichte geht hervor, daß er sich schon damals viele Mühe gegeben hatte, die Landmappe zu verbeffern, — daß er das Land vielfach bereifte, und sich nach allem Betreffenden erkundigte, aber dabei viel Auslagen und Verdruß hatte. Er sagt 3. B. "Kainer hat mir nichts vergebens gethan, sondern so lang antwort geben, als er zu trinkhen gehabt oder sonsten nit unwillig oder betaubt worden ist. Darneben hab ich überal, sowol in Märckhen und Dörffern, da Ich nachfrag gepflogen, als auch auff Feldern und Bergen, da Ich mein absehen gerichtet, oder den Wassern nachgegangen und auff ungewöhnliche pfäde kommen, vil zured= stellungen und grauliche anstöße von unerfahrnen groben argwöhnischen Bauern erleiden müeßen." Diese Arbeit nahm ihm überdieß viel Zeit weg, die er für seine Tabulas besser hätte verwenden fönnen, und dieß sahen nun auch die Landstände ein, und beauftragten ihn sein großes aftronomisches Werk zu vollenden, während der ständische Ingenieur Abraham Holzwurmb den Auftrag erhielt die Landkarte zu bereinigen. — Noch bleibt nachzutragen, daß Repler wiederholt auch daran gedacht hatte in die Heimath zurückzukehren, mit welcher er durch Correspondenz und Besuche fortwährend in Verbindung geblieben war, und dieser seine Dienste zu widmen; aber unbedeutende Abweichungen von den in Würtemberg geltenden Ansichten über religiöse Dinge verschlossen ihm die Thore der Universität, und wie er in den österreichischen Landen den Lockungen widerstand sich durch Glaubenswechsel eine gesicherte Stellung zu verschaffen, so wollte er auch nicht gegenüber dem würtembergischen Consistorium seiner Ueberzeugung Gewalt anthun um die Erfüllung seiner Wünsche zu ermöglichen.2) Daß überhaupt Repler ein Mann im vollen

<sup>2)</sup> So erzählt Reuschie: "Bei einer persönlichen Anwesenheit in Stuttgart im Jahre 1608 hatte Kepler wegen der Prager Wirren den Herzog Johann Friedrich um eine Anstellung in Würtemberg gebeten, und in der That waren damals der Herzog und seine Räthe sehr geneigt, den nunmehr hochberühmten Wann in Tübingen anzustellen. Kepler in seiner Geradheit und Chrlichkeit

Sinne des Wortes war, bewies er dadurch, daß er über all diesen Jämmerlichkeiten die sich ursprünglich gestellte Aufgabe. die Harmonie des Himmels zu ergründen, nie aus den Augen verlor, sondern immer und immer wieder neue Versuche machte den Schlüssel zu dem verborgenen Schatze zu finden: Bald griff er auf seine frühere Idee zurück die halben großen Aren mit den regelmäßigen Körpern in Verbindung zu bringen, — bald glaubte er im Sinne der alten Pythagoräer die Distanzen und Umlaufszeiten mit harmonischen Verhältniffen in Beziehung setzen zu follen3) — 2c., bis er endlich 1618 III 8 den glücklichen Einfall hatte die Zahlen, welche die großen Aren und Umlaufszeiten ausbrücken, in die zweite, britte und vierte Botenz zu erheben, und die so erhaltenen Zahlenreihen zu vergleichen, und sodann V 15 nach Beseitigung eines Rechnungsfehlers fand, daß sich die Quadrate der Umlaufszeiten wie die Würfel der großen Aren verhalten, -- ein Geset, welches er dann alsbald als sein drittes in einem zweiten, 1619 zu Linz herausgegebenen Hauptwerfe, den "Harmonices mundi libri V" publicirte, dabei den Leser mit all seinen Fehlversuchen und Fregängen bekannt machend, aber auch mit vollem Selbstbewußtsein aussprechend: "Nach langen

hielt es aber für Pflicht 1609 ben Herzog in einem Schreiben von seinen theologischen Ansichten hinsichtlich des Abendmahls in Kenntniß zu setzen, versmöge deren er die Concordiensormel nicht unbedingt unterschreiben könne und ein minderschrosses Berhalten der Lutheraner gegen die Calvinisten für wünsschenswerth erachte. Das hieß num freisich, vom Standpunkt der ordinären Ehrlichteit ausgesaht, den Pelz zum Kürschner tragen. Die Aussichten auf Tübingen waren num desinitiv abgeschnitten." — Es mag hier beigesügt werden, daß, als Kepler 1612 nach Linz kam, ihn der von Waiblingen zwei Jahre zuwor zum Oberst-Pfarrer berusene Hister ausschreck, die Concordiensormel zu unterschreiben, wenn er zur Communion zugelassen werden wolle, — und als er beim würtembergischen Consistorium sich darüber beklagte, wurde er abgewiesen, ja als "Schwindelhirnlein" und "Letzschsschlie" behandelt.

\*) So fand Kepler z. B., daß sich die Aphelbistanz Saturns zur Perihelsbistanz Jupiters nahe wie 2:1, Lestere dagegen sich zur Aphelbistanz des Mars nahe wie 3:1 verhalte e., — daß die Geschwindigkeit im Aphel zu derzenigen im Perihel sich bei Saturn wie 4:5 (gr. Terz), dei Wars wie 2:3 (Duinte) e. verhalte, gewissermaßen jeder Planet vom Aphel zum Perihel eine musicalisches Interval durchlause, — und dergleichen mehr.

vergeblichen Anstrengungen erleuchtete mich endlich das Licht der wunderbarften Erkenntniß. Hier habt ihr das Resultat meiner Studien. Mag mein Werk von den Zeitgenoffen oder von den spätern Geschlechtern gelesen werden, oder nicht, mir gilt es gleich. Es wird nach hundert Jahren gewiß seine Leser finden." Und in der That ist dieses dritte Gesetz die höchste Blüthe, welche Repler trieb: Die beiden ersten Gesetze kann man am Ende als eine bloße, wenn auch überaus glückliche Vervollkommnung der frühern Theorien bezeichnen, da schon bei diesen strenggenommen die gleichförmige Kreisbewegung verlaffen, ja durch Auflösung des Kreismittelpunktes in drei Punkte gewissermaßen bereits die Ellipse unbewußt adoptirt worden war, — das dritte oder or= ganische Gesetz war dagegen eine ganz neue und, mochte man fast sagen, nur dem Verfasser des Prodromus mögliche Leiftung. Und wie, wenn er dieß selbst hätte sagen wollen, ließ Repler auch wirklich seinen "Prodromus", so füge ich mit den von Frisch in seinem Prospette der Opera Kepleri gebrauchten Worten bei, "gleichsam als Nachtrag zur Harmonie, von Neuem abdrucken, begleitet von vielen Bemerkungen und Verbesserungen, die sich auf seine frühern Werke beziehen. Mit Rube und Sicherheit untersucht er jeine Jugendarbeit, weist offen, häufig sich selbst ver= spottend, Unrichtigkeiten und Irrthümer nach, die sich durch mangelhafte Kenntniß des behandelten Gegenstandes eingeschlichen haben, erklärt aber zugleich mit einem wohl zu erklärenden Selbst= gefühl, daß im Laufe von 25 Jahren Niemand aufgetreten sei, welcher Frethümer in seiner Schrift nachgewiesen ober Unrichtig= feiten verbessert habe, und daß er jett selbst dieses Geschäft über= nehmen muffe. Ebenso führt er mit gerechtem Stolz seinen Prodromus als diejenige Arbeit an, welche die Grundlage für alle seine spätern Entdeckungen und Schriften geworden sei, und daß, wie bei seinem ersten Auftreten angesehene Aftronomen und andere Gelehrte ihm ihren Beifall zu erkennen gegeben, jo auch jett noch Viele diese Schrift zu lesen wünschen, und ihn veran= laßt haben eine zweite Auflage zu veranstalten."

Die Rudolphinischen Tafeln. Bährend Repler noch mit der Herausgabe seiner "Harmonices mundi" beschäftigt war, erhielt er die ihn sehr tief ergreifende Nachricht, daß seine Mutter, das fog. "Rätherchen von Leonberg," sich längst den Unwillen des Bogtes von Leonberg, eines Martin Luther Ginhorn, durch anzügliche Reden über dessen Amtsführung zugezogen, so daß dieser den Vorsat habe, sie wo immer möglich zu verderben, und nun wirklich alle über die, in Reden und Hand= lungen immer etwas unvorsichtige Frau umlaufenden Gerüchte sammle, um einen Hegenprozeß gegen sie einleiten zu können. Bald zeigte sich sodann wirklich, daß der Bogt vollen Erfolg habe, ja daß der Prozeß der armen und in pflichtvergeffener Weise von ihren übrigen Söhnen preisgegebenen Frau auf Tod und Leben gebe. Da nun keiner seiner Freunde unter den Tübinger Juristen den Muth hatte, die Vertheidigung energisch an die Hand zu nehmen, so trieb Repler sein Pflichtgefühl dazu im Sommer 1620 nach Würtemberg zu reisen, und felbst der Mutter zur Seite zu stehen. Er verlor dabei mehr als ein Sahr seines kostbaren Lebens und riskirte seine eigene Sicherheit; aber er brachte es successive dazu, daß die Revision des Prozesses beschlossen, der Mutter die Tortur erlassen, ja sie endlich freigesprochen wurde. "Es war," sagte Frisch mit Recht1), "eine That, welche nicht geringer zu achten ift, als die wissenschaft= lichen Leiftungen, welche wir ihm verdanken." — Ms Repler nach dieser langen Unterbrechung wieder zu seinen gewohnten Arbeiten zurücksehren konnte, setzte er sich zunächst vor, seine aftronomischen Tafeln und Ephemeriden, mit denen er sich schon lange nebenbei beschäftigt hatte, zu vollenden und zum Drucke zu bringen. Die aftronomischen Tafeln, deren ihm schon von Tycho Brabe aufgegebene Herstellung ja bereits Beranlaffung zu seinen Studien über Mars und der Auffindung der zwei erften Gefete gewesen war, hatte er muthmaßlich damals schon längst bis auf einzelne Beigaben fertig, da er bereits 1617 zu Linz einen ersten

<sup>1)</sup> In seiner mehrerwähnten Festrede.

Band der auf sie gestützten Ephemeriden herausgeben konnte<sup>2</sup>), welche er im Anschlusse an die frühern entsprechenden Arbeiten von Stadius<sup>3</sup>), Leovitius<sup>4</sup>) und Magini<sup>5</sup>), wenn auch nach besserm Plane, zunächst von da die 1636 fortzusühren gesdachte, und für deren Construction er von 1617—1620 an dem Genfer Fean Gringallet<sup>6</sup>), sowie später an seinem nachmaligen

4) "Cyprian Leovitius, Ephemeridum novum atque insigne opus ab A. 1556 ad A. 1606. Aug. Vind. 1557 in Fol." — Leovitius wurde 1524 zu Leonicia in Böhmen geboren, war Mathematicus des Pfalzgrafen Otto Heinrich, und starb 1574 zu Lauingen in der Pfalz.

6) Für Gringallet, der schon 1622 im 30. Lebensjahre zu Genf starh, und muthmaßlich von Bernegger aus Straßburg, wo 1616 eine "Disputatio de Fortalitiis" von ihm erschien, an Kepler empsohlen worden war, vergl. meine Biographieen I. 114 und IV. 68. — Bor ihm hatte Kepler 1605/6 Joh. Kajpar Zahn, genannt Odontius, zum Amanuensis; er blieb, auch nachdem er eine Lehrstelle in Altors, seiner Baterstadt, angenommen hatte, mit Kepler in freundschaftlicher Berbindung, ebschon ihn dieser einmal als Trunkenbold bezeichnete, und starb 1626.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Er schrieb damals an den kaiserlichen Arzt Mingonius: "Nach Bollens dung der Taseln werde ich, wenn ich das Leben habe, eine Reihenfolge von Sphemeriden für die nächsten 50 Jahre schreiben; ich werde auch solche, übrigens fürzer gehalten, für die 37 verstossenen Jahre beifügen und meteorologische Besobachtungen für die einzelnen Tage von 23 Jahren, endlich auch, wenn die Tychonischen Erben es zulassen, die Himmelsbeobachtungen." Bei der Sphemeribe sitr 1620 braucht Kepler zum ersten Male Logarithmen, und widmete sie Neper.

<sup>3) &</sup>quot;Joa. Stadius, Ephemerides ab A. 1554 ad A. 1606. Coloniae 1556 bis 1581 in 4. — Joh. Stadius wurde 1527 zu Loenhout bei Antwerpen geboren, war Professor der Mathematik in Löwen und Paris, und starb an letzterm Orte 1579; seinen Ephemeriden lagen die Prutenischen Taseln zu Grunde.

<sup>5) &</sup>quot;Giovanni Antonio Magini, Ephemerides coelestium motuum ab A. 1581 ad A. 1630, Venest. 1582—1610 in 4." — Zu Padua 1555 geboren, war Magini Prof. der Aftrologie, Aftronomic und Mathematik zu Bologna, und starb daselbst 1617. Nach Libri wurde Magini von Kepler so geschätzt, daß er ihn einlud nach Deutschland zu kommen, und ihm bei Berechnung seiner neuen Taseln zu helsen. Umgekehrt wurde Kepler nach Magini's Tod dessen Nachsolge angeboten, die er jedoch ablehnte: "Nach Abstammung und Gesinnung bin ich ein Deutscher," schrieb er, "und bin in die deutschen Sitten und Lebensverhältnisse eingelebt, so daß auch, wenn der Kaiser mich entlassen sollte, ich eine Uebersiedlung nach Italien sitr verhängnisvoll halten müßte; dazu kommt, daß ich, der ich die dahin unter Deutschen gelebt habe, eine Freiheit in Benehmen und Rede gewohnt bin, die im Italien fremdartig erscheinen und mir Gesahr bringen könnte."

Schwiegersohne, dem von Lauban in der Lausitz gebürtigen Jatob Bartsch 7) vortreffliche Gülfe besaß. Aber das Erscheinen feiner Tafeln war theils durch den schlechten Stand der kaiferl. Kaffen, ohne deren Zuschuß der Druck unmöglich war, theils burch die oben besprochene lange Abwesenheit Repler's hinaus= geschoben worden. Und als endlich Repler zurückgekehrt war, dauerte nicht nur erstere Schwierigkeit noch fort, sondern es traten wieder neue Störungen ein, indem in Oberöfterreich eine Berfolgung der Protestanten begann, welche auch für ihn, obschon er als kaif. Mathematicus eine Ausnahmsstellung besaß, höchst ungemüthlich wurde, besonders nachdem die Jesuiten wieder einmal einen vergeblichen Bersuch gemacht hatten ihn in den Schoof der alleinseligmachenden Kirche zurückzuführen. Repler entschloß sich endlich 1626 seine Familie nach Regensburg in Sicherheit zu bringen, und siedelte dann selbst mit kais. Genehmigung nach Ulm über, wo es ihm endlich gelang jenen Druck auf öffentliche Rosten zu Stande zu bringen, so daß er 1627 auch noch sein drittes Hauptwerk, die von den Aftronomen längst sehnlich er= warteten "Tabulae Rudolphinae" 8) unter Beigabe einer für jene Zeit vortrefflichen Refractionstafel ) und einer Logarithmentafel publiciren tonnte, während dagegen der Druck der spätern Theile

<sup>7)</sup> Im Jahre 1600 zu Lauban in der Lausitz geboren, starb Bartsch, der sich 1630 mit der 1604 gebornen Susanna Kepler verheirathet hatte, schon 1633 an seinem Geburtsorte, kurz bevor er eine Prosessur der Mathematik zu Straßburg antreten sollte. Bergl. jür ihn z. B. 138.

<sup>8)</sup> Ulmae 1627 in Fol. — Nach Scheibel gehört zu einem vollständigen Exemplar der Tad. Rudolph. eine auf einem breiten Royalbogen befindliche "Nova ordis terrarum delineatio singulari ratione accommodata meridiano Tadd. Rudolphi astronomicarum" mit der Signatur "Sumptus faciente Jo. Kepplero sculpsit Norimbergae H. P. Walch 1630". Sie stellt den Reichsadler vor, der auf der Brust die eine Erdhälfte zeigt, deren mittlerer Mittagsfreis durch die Uranienburg geht; zu beiden Seiten auf den Flügeln stehen die beiden Hälften der andern Erdhälfte. — Auf pag. 121—125 stehen die Sport. genethl. und auf dem folgenden Blatte liest man: "Typis Saganiensidus Anno 1629". Nach Scheibel ist jedoch nur diese Lage 9 in Sagan, das Uebrige in Ulm gedruckt.

<sup>9)</sup> Bergl. 119.

ber Ephemeridem sich bis 1630 verzögerte <sup>10</sup>), und die Weitersüherung derselben den Eich stadius <sup>11</sup>), Hecker <sup>12</sup>), und Argoli<sup>13</sup>) überlassen werden mußte. — Die Rudolphinischen Taseln wurden nun an ein Jahrhundert als das beste Hüssemittel dieser Art sast allgemein anersannt und gebraucht; doch darf nicht vergessen werden anzusühren, daß auch da eine gewisse Concurrenz eintrat, indem der niederländische Arzt und Prediger Philips von Laensbergh oder Lansberg <sup>11</sup>) surz vor seinem 1632 zu Middelburg ersolgten Tode als Frucht vierzigjähriger Arbeit und ganz unabhängig von Repler unter dem Titel "Tabulae motuum coelestium perpetuae <sup>115</sup>) ebenfalls Taseln herausgab, welche von Manchen bequemer als die Rudolphinischen gesunden wurden, — und noch etwas später die 1664 zu Pitschen in Schlesien verstorbene gesehrte Dame Maria Eunitia <sup>16</sup>) unter dem Titel "Urania propitia sive tabulae astronomicae<sup>17</sup>) " neue Taseln folgen ließ, die man sehr handlich fand und

<sup>10)</sup> Ein 2. und 3. Theil der Ephemeriden erschien "Sagani 1630 in 4."
11) "Laur. Eichstadius, Ephemeridum ab A. 1636 ad A. 1665. Stettini

<sup>1634—44, 3</sup> Vol. in 4." — Lorenz Eichstadt wurde 1596 zu Stettin geboren, war Prosessor der Mathematik und Medicin zu Danzig, und starb daselbst 1660.

<sup>12) &</sup>quot;Jo. Hecker, Motuum coelestium Ephemerides ab A. 1666 ad A. 1680. Ex observat. Tych. Brahei et Jo. Kepleri hypothesibus physicis. Gedani 1662 in 4." — Hecker war Better von Hevel und Schöppe in Danzig, wo er 1675 starb.

<sup>18) &</sup>quot;Andr. Argoli, Ephemerides juxta Tychonis hypotheses et e coelo deductas observationes ab A. 1630 ad A. 1700. Venet. 1638—48, 4 Vol. in 4." — Für Argoli vergl. 81.

<sup>14)</sup> Lansberg wurde 1561 zu Gent geboren, lebte lange als Arzt und Prediger zu Antwerpen und auf Zecland, und war ein fruchtbarer aftronomischer Schriftseller. Seine "Opera omnia" erschienen "Middelburgi 1663 in Fol."

<sup>16) &</sup>quot;Middelburgi 1632 in Fol. (Auch 1653; franz. 1634)." — Der zur Zeit unter dem Namen von Mathieu Lansbert erschienene und sehr verbreitete Almanach hat mit unserm Lansberg nichts zu thun, zumal er erst für 1636 erschien, wo unser Astronom schon längst gestorben war.

<sup>16)</sup> Maria Eunit war etwa 1610 zu Schweidnitz geboren, heirathete 1630 ben Dr. E. von Löwen, und sebte mit ihm zu Pitschen in Schlesien; sie soll sleißig beobachtet haben und so ziemlich in allen Sprachen und Wissenschaften bewandert gewesen sein.

<sup>17)</sup> Pitschen 1650 in Fol.

ebenfalls vielfach gebrauchte. Letztere Tafeln basiren strenge genommen auf den Kepler'schen und sind nur insosern einsacher, als Cunitia sich kleine Bernachlässigiungen erlaubte, so z. B. von den Bariationen der Distanz Sonne — Erde absah. Die Lansberg'schen Taseln sind dagegen, wie schon gesagt, selbstständig, und wenn sie auch im Allgemeinen den Kepler'schen lange nicht an die Seite zu stellen sind, sondern nach den Untersuchungen von Delambre ihrem innern Werthe nach näher an den Prutenischen als an den Rudolphinischen Taseln stehen, so haben sie doch auch wieder einzelne Vorzüge. So ist z. B. zu erwähnen, daß der Engländer Horror westwelchem 1639 die erste Beobachtung eines Benusdurchganges 18) geslang, denselben unter Grundlegung der Lansberg'schen Taseln ganz richtig vorausderechnet hatte, während sich nach den Rudolphinischen Taseln damals gar kein solcher Durchgang ergab.

96. Der neue Almagest. Nach Beendigung seiner Fundamentalwerke beabsichtigte Repler (in Erweiterung eines frühern Planes unter dem Titel "Hipparch" von den Bestimmungen der Größen und Entfernungen von Sonne und Mond zu handeln) einen neuen Almagest zu schreiben, bedurfte aber hiefür Ruhe und sorgenfreies Leben. Nach langem Drängen ber Hoftammer, ihm wenigstens die seit Jahren bis auf 12000 fl. aufgelaufenen Rückstände seines Gehaltes auszubezahlen, wurde er schließlich für diese und künftige Bezahlung auf Wallenstein angewiesen und zog nun zu demselben nach Sagan; aber da war weder die ge= hoffte Muße noch fluffiges Geld zu finden, und auf eine Professur nach Rostock wollte sich Repler hinwieder nicht abschieben laffen. So fam es, daß Letterer seinen Zweck noch nicht erreicht hatte, als der Stern des Friedländers erlosch, — und als er sodann 1630 nach Regensburg reiste, um auf dem dort versam= melten Reichstage seine Ansprüche geltend zu machen, erlag er am 5./15. Nov. daselbst einem heftigen Fieberanfalle, den er sich durch seinen anstrengenden Ritt zugezogen hatte, im Alter von

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Bergl. 231. und die von Wallis herausgegebenen "Jeremiae Horrocci opera posthuma. London 1678 in 4."

noch nicht vollen 59 Jahren, - nicht dem Hunger, wie man vielfach erzählte, sondern allseitiger Ueberanstrengung 1). — Was der neue Almagest für die Astronomie geworden wäre, läßt sich höch= stens aus dem später zu besprechenden, vortrefflichen "Epitome" und einigen Andeutungen in verschiedenen Briefen und andern Werken vermuthen2), - und ob es Repler bei forgenfreierem und längerm Leben vergönnt gewesen ware, noch einen Schritt weiter zu gehen, und seine drei Gesetze als Consequenzen eines allgemei= nen Grundgesetzes zu erkennen, können wir noch weniger wissen: aber was er wirklich geleistet hat, ist schon großartig genug, um ihm für ewige Zeiten ein dankbares Andenken zu sichern. Immerhin verdient aber jedes Beftreben einen solchen Mann auch äußer= lich zu ehren und ihn gleichsam fünftigen Geschlechtern als Vorbild vor Augen zu stellen, alle Anerkennung, und so mag auch hier noch angeführt werden, daß, nachdem schon 1808 der edle Kürftprimas Carl von Dalberg ihm in Regensburg ein Monument errichtet hatte3), auch noch der Blan zur Ausführung kam. Repler auf das dritte Jubiläum seiner Geburt in seiner Baterstadt ein solches aufzustellen: Am 24. Juni 1870 wurde in Weil ber Stadt ein aus der Gießerei von Kreling gelungen hervorgegangenes ehernes Bild ihres großen Sohnes enthüllt. Der sitzende Repler richtet den Blick gen Himmel, den einen Arm auf einen Globus stützend, mit dem andern einen Zirkel haltend, um die Sternbahnen zu messen. An den vier Ecken des Postamentes stehen in fleinerem Maßstabe die Statuen von Coper=

<sup>1)</sup> Aus dem von Breitschwert publicirten Inventar des bei Kepler's Tode in Regensburg vorgesundenen Nachlasses ersieht man, daß er mit baarem Geld, Kleidern 2c. wohl versorgt war.

<sup>2)</sup> So schrieb er z. B. 1624 an seinen Freund Erüger in Danzig: "Der Hipparch ist vor 20 Jahren versprochen worden, allein weil nun die Rudolphinischen Taseln sertig vorliegen, verhält sich die Sache anders; so nämlich, daß er nicht besonders herauszugeben ist, sondern einen Theil von einem Buch auß-machen soll, welches dem Almagest des Ptolemäus entsprechen und nach den Taseln erschen wird, wosern Gott Leben und Kräste gewährt."

 $<sup>^{9})</sup>$  Bergl. "Monumentum Jo. Kepleri dedicatum. Ratisbonae 1808 in Fol."

nicus, von Tycho Brahe, von Mästlin und von Bürgi, — während vier Reliesbilder am Sockel den Genius der Aftronomie, — Repler's Eintritt in den Hörsaal Mästlin's, — den Moment, wo er seinen Freund Bürgi durch das neu construirte Fernrohr schauen läßt, — und den Besuch Kaiser Rudolf's dei Tycho und Kepler darstellen'). — Bas endlich den gelehrten Nachlaß Kepler's anbelangt, so ist darüber Folgendes zu berichten: Als Kepler 1630 gestorben war, und die Pest auch seinen Mitsarbeiter und Tochtermann Jakob Bartsch abberusen hatte, blied zur Besorgung des Nachlasses nur der Sohn Ludwig Kepler übrig', der aber als praktischer Arzt sein Brod verdienen mußte, und so kaum dazu kam, die von Bartsch begonnene Herausgabe des "Somnium Kepleri", einer Art astronomischer Novelle, zu vollenden"), — alles Uebrige blieb dis zu seinem 1663 in Königs-berg ersolgten Tode liegen, und ging dann, da sein einziger und

<sup>4)</sup> Von Originalbildern Kepler's war früher zunächst dasjenige bekannt, welches er seinem langjährigen Freunde, dem 1582 zu Hallstadt in Oesterreich gebornen, und 1640 zu Straßburg als Prosessor der Geschichte und Cloquenz verkorbenen Mathias Bernegger, schenkte, das später an die Vibliothef in Straßburg kam und zu gutem Glücke photographisch copirt wurde, indem es leider seither 1870 bei der Belagerung zu Grunde ging. Ein noch hübscheres, 1610 auf Holz gemaltes Delbild, das in Besitz von Nachsommen der Geschwister Kepler's war, ging 1864 durch Kauf an Abt Reschuber in Kremsmünster über, und ist seither ebenfalls photographisch vervielfältigt worden.

<sup>5)</sup> Ludwig Kepler, zu Brag 1607 geboren, hielt sich nach des Vaters Tode einige Zeit in Genf auf, da man im "Livre du Recteur. Catalogue des Etudiants de l'Academie de Genève de 1559 à 1859. Genève 1860 in 8." siest: "A. 1633 Ludovicus Keplerus, phil. Mag. medicinae stud. p. t. Ephorus Sintzendorfsensis, natione Bohemus"; wahrscheinlich war Gringaslet, obschoon damas bereits gestorben, Beranlassung zu diesem Aufenthalte. Später wurde Ludwig polnischer und kurbrandenburgischer Hosmedieus, abwechselnd in Königsberg und Lübeck, in Italien und Ungarn 2c. sebend. Ob Gabriel Kepler, von welchem man einen "Kurzen Bericht deß 1664 erschienenen Cometen. 1665 in 4." besitzt, ein Sohn von ihm, oder sonst ein Berwandter war, weiß ich nicht.

<sup>6)</sup> Francof. 1634 in 4. — Bergl. für das Somnium den betreffenden Artikel von Reitlinger in Sirius 1871 Nro. 15 u. f.

sväter finderlos verstorbener Sohn Geld nöthig hatte"), durch Berkauf an Bevel über8), - wurde 1679 aus dem beffen Sternwarte vernichtenden Brande gerettet, — und kam endlich 1707 aus beffen Nachlag für 100 fl. an Michael Sanfch. Diefer gab 1718 mit kaiserlicher Unterstützung eine Auswahl von Briefen als ersten Band der "Opera Keppleri" heraus"), die dafür be= nutten drei Bände der Manuscripte nach Wien abliefernd. fand aber nachher keine Hulfe, um die Herausgabe fortzuseten, und war schließlich 1721 genöthigt, die weitern 19 Bände zu Frankfurt gegen 828 fl. in Bersat zu geben. Hier entbeckte sie 1769 der verdiente Mürnberger Literat Christoph Gottlieb von Murr, und ruhte nicht, bis er den Schatz aus feiner unwür= digen Lage befreien konnte, was ihm auch, nachdem er sich vergeblich bemüht hatte, ihn durch Vermittlung von Haller nach Göttingen zu bringen 10), im Jahre 1774 gelang, indem ihn auf Verwendung Euler's die ruffische Kaiserin Ratharina II. für 2000 Rubel er= stand und ihrer Academie schenkte. Nachdem er da neuerdings lange Jahre unfruchtbar gelegen, kam er an die Sternwarte von Bulkowa, und wurde dann vor einigen Decennien zur Benutzung

<sup>7)</sup> Gruner sagt im Borwort zu s. mit Reiklinger und Neumann heraußegegeben "Johannes Kepler": "Es gelang mir nicht bloß, Seiten-Berwandte in nahen und entserntern Linien, sondern selbst noch direkte Nachkommen Kepler's (in mehreren Provinzen Preußens, wo die allein groß gewordenen zwei Kinder Kepler's, Ludwig und Susanna, lebten und starben) außsindig zu machen, deren Borhandensein seither nicht bekannt und von Biographen geradezu bestritten war." So sührt er die Kinder des verstorbenen Rechtsgelehrten Schnieber in Lauban als noch sebende Nachkommen von Susanna an, bei welchen er ein Stammbuch derselben und Anderes aus Kepler's Zeit vorsand.

<sup>8)</sup> Bergí. "Hevelius, Letter concerning the famous John Kepler's Manuscripts. (Phil. Trans. 1674)."

<sup>°)</sup> Lipsiae 1718 in Fol. — Sonst erschienen: "Epistolae J. Keppleri et M. Berneggeri, Argent. 1672 in 16", — Kepleri Epistolae selectae curante E. L. Eilles. Monachii 1839 in 4.;" serner hat Frisch in die Opera omnia die wesentlichsten Briese je an den betreffenden Stellen eingestreut.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Bergl. Bern. Mittheilungen 1848 pag. 187/8 und 210,2; ferner Murri Journal zur Kunstgeschichte und zur allg. Literatur VI 247 u. f.

an Professor Christian Frisch<sup>11</sup>) in Stuttgart abgegeben, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, von den Werken seines berühmten Landsmannes eine Gesammtausgade zu veranstalten, welche dann wirklich von 1858 bis 1871 erschien<sup>12</sup>), und für alle Zeiten das schönste Denkmal des schwäbischen Meisters bilden wird, — Dank der großen Umsicht und Treue, welche der Heraussgeber während vollen 30 Jahren darauf verwandte, das zerstreute, gedruckte und ungedruckte Material zu sammeln und zu sichten, — jede einzelne Schrift einzuleiten und zu commentiren, — endelich Repser's Leben zu beschreiben<sup>13</sup>), und durch eine Uebersicht der Geschichte der Ustronomie während des 16. Jahrhunderts den Leser auf den richtigen Standpunkt zum Verständniß des Ganzen zu stellen.

97. Das Fernrohr Galilei's. Außer den im Vorhergehenden besprochenen Arbeiten von Kepler übte wohl im Ansange des 17. Jahrhunderts nichts einen so bedeutenden Einfluß auf die Ausbildung und Verbreitung der Aftronomie aus, als der ohne

<sup>&</sup>lt;sup>11)</sup> Er wurde 1807 zu Stuttgart geboren, und ftand früher am Lyceum zu T\u00e4bingen.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) "Joannis Kepleri opera omnia. Edidit Chr. Frisch. Francof. 1858—71, 8 Vol. in 8."

<sup>13)</sup> Für Kepler's Leben sind außer den schon erwähnten Schriften noch zu vergleichen: Rümelin, Dissertatio de vita Jo. Kepleri. Tubingae 1770 in 4., - Breitschwert, Joh. Reppler's Leben und Wirken. Stuttgart 1831 in 8., -Brewster, The Martyrs of Science, or the Lives of Galileo, Tycho Brahe and Kepler. London 1841 in 8., - Johann Repler, t. Mathematiker. Dentschrift des hiftor. Bereines der Oberpfalz und von Regensburg. Regensburg 1842 in 4., — E. Fr. Apelt, Reppler's aftronomische Weltansicht. Leipzig 1849 in 4., — D. Struve, Beitrag zur Feststellung des Berhältnisses von Repler zu Wallenstein. Petersburg 1860 in 4., - Wilh. Förster, Joh. Repler und die Harmonie ber Sphären. Berlin 1862 in 8., - Johannes Repler, der große Ustronom Deutschlands in seinem Leben, Wirken und Leiden. Best 1866 in 8., -Bertrand, Notice sur la vie et les travaux de Kepler. Luc 1863 (Mém. Par. 1866, auch in: Les fondateurs de l'astronomie moderne), — C. G. Reuschle, Repler und die Aftronomie. Frankfurt 1871 in 8., — Karl Göbel Ueber Repler's aftronomische Anschauungen und Forschungen. Halle 1871 in 8., - R. Wolf, Johannes Keppler und Jooft. Bürgi. Ein Vortrag. Zürich 1872 in 8., - 2c.

allen Zweifel zuerst etwa 1608, burch sog. Zufall ober wenigstens auf empirischem Wege, in Holland gemachte Fund, und sobann die zwei Sahre später Repler durch Raisonnement gelungene eigent= liche Erfindung bes von den Antiquaren vergeblich im Alter= thum aufgesuchten Fernrohrs'). Wie sehr auch sofort die außer= ordentliche Bedeutung dieses Fundes oder dieser Erfindung erkannt wurde, zeigt sich am allerbesten daraus, daß, als sich kaum die Runde von derselben zu verbreiten begann, im In- und Auslande zahlreiche Brätendenten auftraten, welche dieselbe entweder schon früher gemacht haben wollten, oder bann wenigstens vorgaben, sie auf eine bloke Andeutung hin durch eigenes Nachdenken reproducirt, ja sogar verbessert zu haben, und zu diesen Letztern gehört auch Galilei: "Bor ungefähr zehn Monaten," erzählt er zu Anfang von 1610 im Eingange seines sofort näher zu besprechenden Sidereus nuncius2), "erfuhr ich, daß in Belgien ein Instrument erfunden worden sei, durch welches man entfernte Gegenstände deutlich sehen könne, und mancherlei wunderbare Ge= rüchte wurden über diese Erfindung verbreitet, die von Einigen bezweifelt, von Andern geglaubt wurden. Als mir Jakob Badovere in Paris eben diese Nachrichten gab, sann ich darüber nach, auf welche Weise ein solches Instrument zu conftruiren sein möchte, und hatte bald barauf, von den Gesetzen der Dioptrik geleitet, mein Ziel erreicht3). Un den Enden eines bleiernen Rohres befestigte ich zwei Gläser, ein plan-converes und ein planconcaves. Als ich das Auge dem Lettern näherte, sah ich die Gegenstände etwa dreimal näher und neunmal größer, als wenn

2) Ich folge der von Wilde im erften Band seiner "Geschichte der Optit"

gegebenen Ucbersetzung.

<sup>1)</sup> Bergl. 113 für den Detail der Geschichte dieser Erfindung.

<sup>3)</sup> In seinem Saggiatore kömmt Galilei auf diese Sache zurück, — erzählt, daß er die Nachricht in Benedig erhalten habe, sofort nach Padua zurückgekehrt sei, noch im Laufe der Nacht die Lösung gesunden, am solgenden Tage sein erstes Fernrohr construirt und auch noch seinen Freunden in Benedig, mit welchen er am vorhergehenden Tage gesprochen, Nachricht von seinem Ersolge gegeben habe.

ich sie mit unbewaffnetem Auge betrachtete. Bald hatte ich ein besseres Instrument verfertigt, das eine mehr als sechzigsache Bergrößerung gab. Da ich keine Arbeit und keine Kosten scheute, kam ich endlich dahin, ein so vortreffliches Instrument zu erhalten, daß mir die Gegenstände beinahe tausendmal größer und mehr als dreißigmal näher erschienen." So weit Galilei; aber bei aller Hochachtung für diesen Mann, wird man bennoch fast gezwungen anzunehmen, daß der Anfang dieser Erzählung kaum ganz richtig sei: Die Dioptrik war damals noch zu unentwickelt. als daß sie eine theoretische Entdeckung der Construction so nahe gelegt hätte'), und wenn dieselbe, wie uns das Beispiel von Repler zeigt, auch nicht gerade unmöglich war, so wäre Galilei wohl schwerlich auf diesem Wege zum holländischen, sondern viel eher zum aftronomischen Fernrohr gelangt 5); man muß also fast annehmen, er habe bereits dem erhaltenen Bariser Berichte ent= nehmen können, es bestehe das Fernrohr aus einem convexen und einem concaven Glase, welche an den beiden Enden einer Röhre angebracht seien, und habe dann höchstens "von den Gesetzen der Dioptrit geleitet" die für die ihm zu Gebote stehenden Gläser nothwendige Rohrlänge bestimmt. Biel wesentlicher ist wohl übrigens, daß Galilei ganz sicher nicht nur 1609 bereits ein sehr brauchbares, die damaligen holländischen Instrumente an Leiftung übertreffendes, und felbst conftruirtes Fernrohr besaß,

<sup>4)</sup> Galilei behauptet in seinem Saggiatore, daß ihm jene Nachricht aus Paris nur insosern von Außen gewesen sei, als sie sein Nachdenken auf diesen Gegenstand gelenkt habe. Seine Ueberlegung sei dann folgende gewesen: Entweder bestehe das Instrument aus Sinem Glase oder aus einer Verbindung von mehreren Gläsern; aus Sinem Glase könne es nicht bestehen, da ein Plansglas keinen Essek habe, ein Concavglas verkleinere, und ein Converglas zwar vergrößere, aber undeutliche Bilder gebe; also werden zwei Gläser Verwendung sinden, und zwar da das Planglas keinen Sinkluß habe, ein Concavglas und ein Converglas.

<sup>5)</sup> Warum Galilei eine Combination von zwei Convergläfern ausschloß, sagt er nicht, — dagegen kann man zwischen den Zeilen lesen, daß er damals noch nicht so klare Begriffe von den Wirkungen der Linsen besaß, wie wir sie ungefähr gleichzeitig bei Kepler sinden.

und auf dem Glockenthurme von San Marco in Venedig einer Commission des Senates seinen terrestrischen Gebrauch und Nutzen factisch so überzeugend nachwies, daß auf deren Bericht hin der Senat seine Anstellung in Padua als lebenslänglich erklärte und ihm seine Besoldung auf 1000 fl. erhöhte ), — sondern daß er dasselbe, wie wir nun zu berichten haben, alsbald in ausgezeicheneter Beise auf einem Eroberungszuge am Himmel zu verwerthen wußte.

Der Sidereus nuncius. Schon wenige Monate, 98. nachdem Galilei auf angegebene Weise bazu gekommen war, sich ein Fernrohr zu bauen, hatte er mit demselben bereits fo bedeutende Resultate erhalten, daß es ihm der Mühe werth schien, diefelben in einer eigenen, 1610 III 12 dem Großherzog Cosmus II. von Toscana unter dem Titel "Sidereus nuncius" 1) gewidmeten Schrift öffentlich bekannt zu machen. In der That hatte er damals nicht nur Berge im Monde gesehen, sondern sogar schon versucht die Höhen einzelner derselben zu bestimmen, — er hatte in den Pleyaden 40 Sterne unterschieden, einige andere ähnliche Sternanhäufungen im Drion, im Krebse 2c. aufgefunden, und den Schimmer der noch von Aristoteles den Meteoren beigegabl= ten Milchstraße, entsprechend der schon von Demokrit aufgestellten Bermuthung, als das vereinigte Licht zahlloser kleiner Sterne erfannt, — vor Allem aber die für die Gegner des Copernica= nischen Weltspstems so unbequeme Thatsache gefunden, daß Jupiter

<sup>6)</sup> Man foll jetzt beabsichtigen, Galilei am Eingange des Glockenthurms ein Denkmal zu errichten.

<sup>1)</sup> Der vollftändige Titel lautet: "Sidereus nuncius, magna longèque admirabilia spectacula pandens suspiciendaque proponens unicuique, praesertim verò philosophis atque astronomis, quae a Galileo Galilei, patricio Florentino, Patavini Gymnasii publico mathematico, perspicilli nuper à se reperti beneficio sunt observata in Lunae facie, fixis innumeris, lacteo circulo, stellis nebulosis, apprimè verò in quatuor planetis circa Jovis stellam disparibus intervallis atque periodis celeritate mirabili circumvolutis, quos nemini in hanc usque diem cognitus novissimè auctor deprehendit primus, atque Medicea sidera nuncupandos decrevit. Venetiis 1610 in 4. (Aud Francof. 1610, London 1653, Bononiae 1655)."

vier Monde besitzt, und somit sich auch ein Centrum von Bewegungen doch selbst bewegen kann. Rein Wunder somit, daß feine Schrift großes Aufsehen erregte, und daß 3. B. Repler badurch zu einer bezüglichen Schrift2) inspirirt wurde, in welcher er Galilei öffentlich zu den bereits gemachten Entdeckungen Glück wünschte, und ihn zur Fortsetzung seiner Arbeiten aufmunterte, - ja auch kein Wunder, daß es Galilei selbst drängte, auf der mit so großem Erfolge betretenen Bahn weiter zu gehen: Und in der That bemerkte er schon im September desselben Jahres 1610 die Phasen der Benus und des Mars, — ungefähr zur gleichen Zeit die Dreigestalt Saturns und wahrscheinlich auch, ohne jedoch sich damals schon über die Bedeutung klar zu werden, die Flecken der Sonne 3). Später scheinen Galilei andere Arbeiten und die nach und nach überhand nehmende Schwäche seiner Augen mehr und mehr vom Gebrauche des Fernrohrs abgezogen zu haben, und so bleibt für diese vorläufige Aufzählung seiner Ent= beckungen nur noch diejenige der sog. Libration des Mondes bei= zufügen, welche etwa vom Jahre 1637 datirt. Unter spätern Nummern ') wird über jede einzelne dieser Entdeckungen in Verbindung mit den entsprechenden Arbeiten seiner Zeitgenoffen und nächsten Nachfolger speciell eingetreten werden; hier mag dagegen noch angeführt werden, daß das von Galileizu diesen Entdeckungen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Dissertatio cum Nuncio sidereo nuper ad mortales misso à Galileo-Pragae 1610 in 4. (Mud) Francof. 1611)."

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Er gab von diesen spätern Entdeckungen in einer "Continuazione del Nuntio sidereo di Galileo Galilei Linceo, overo saggio d'istoria dell' ultime sue osservationi fatte in Saturno, Marte, Venere e Sole" Nachricht, von welcher mir eine Außgabe "Bolognia 1655 in Ł" vorliegt, die 7 Briese Golisei's (von 1610 I 1, XI 13, XII 11, 30; 1611 II 26; 1637 II 20; 1638 III 3) enthält, deren 5 erste von Saturn, Benus und Mars handeln, während die zwei sesten sich zunächst auf die Libertion des Mondes und die Sonnenssechen beziehen. Benn also die, z. B. bei Poggendorf vorkommende, Angabe richtig ist, daß dieser Nachtrag, den Beider und Lalande gar nicht eitiren, schon "Bologna 1611 in 4." erschien, so kan er offenbar ursprünglich nur jene erstern Briese enthalten haben.

<sup>4)</sup> Namentlich in 128—132 und 137.

benutzte, aus einem Cartonrohr von 2 Zoll Durchmesser und 4 Fuß Länge bestehende Fernrohr mit der Ausschrift "Tubum opticum vides, Galilei inventum, et opus quo Solis maculas et extimos Lunae montes, et Jovis satellites, et novam quasi rerum universitatem primus dispexit A. D. 1609" noch jetzt im Museum zu Florenz als eines der, trotz der unverständigen Bemerkung Arago's "Quelques heures auraient pû suffire à toutes les observations que sit Galilée dans les années 1610 et 1611" of für alle Zeiten ehrwürdig bleibenden Berkzeuge sorgsfältigst ausbewahrt wird.

99. Die beiden Fabricius. Unter den Aftronomen, welche frühe in Besit des Fernrohrs gelangten und dasselbe zur Durchsforschung des Himmels benutzten, sind neben Galilei ganz dessonders David Fabricius und sein Sohn Iohannes Fabricius zu erwähnen: David Fabricius wurde 1564 zu Esens in Oststrießland geboren, — erhielt seine theologische und mathematische Ausbildung bei dem Bastor Heinrich Lampadius in Braunschweig¹), — und wurde 1584 zum Pfarrer in Resterhaave gewählt, wo er sich bald verheirathete und 1587 den bereits erwähnten Sohn Iohannes erhielt. Er benutzte seine Muße zu meteorologischen und astronomischen Beobachtungen, und correspondirte über diesselben mit gelehrten Freunden, so z. B. schon 1593 mit Bürgi²), und bald auch, jedenfalls nach der ihm 1596 gelungenen Ents

<sup>5)</sup> Bergi. Arago, Oeuvres III 246.

<sup>1)</sup> Nach "Tiaden, Des gelehrte Oftfriesland. Aurich 1785—90, 3 Bde in 8." hinterließ David Labricius einen, zwar leider wegen unleserlicher Schrift und vergilbter Tinte nur ganz bruchstückweise zu entziffernden Kalender, in welchen er einzelne Beodachtungen und Erlebnisse eintrug, so z. B. 1583 XI 13 den Tod von Lampadius anmerkte und beifügte: "Mathematices ad modum peritus, qui etiam me in astronomicis rudimentis aliquando instituere non fuit dedignatus." Bergl. auch den betreffenden Artikel von Olders in A. N. 729, durch welcher in neuerer Zeit zuerst die Lebensverhältnisse der beiden Fabricius genauer ins Auge gesaßt wurden.

<sup>2)</sup> Fabricius bemerfi in scinem Schreibfalenber: "Byrgius ad me A. 1593 initio scribit, Arcturi declinatio esse 21° 23'."

beckung der Mira3) mit Tycho Brahe4), welchen er sodann 1597 in Wandesburg besuchte 5). Im November folgenden Jahres lagen er und sein Johannes an der Best darnieder, doch scheint sich wenigstens der Vater wieder ziemlich rasch erholt zu haben, da er schon im December ungehindert Jupiter vor und nach seiner Opposition beobachten konnte 6). Im Sommer 1601 anvertraute ihm Graf Enno III., bei welchem David überhaupt in großen Gunften stand, eine Mission an den damals am kaiserl. Hofe in Brag als oftfriesischer Gesandter verweilenden Kanzler Thomas Franzius; da er seine Reise am 1. Mai antrat?) und am 1. Juli schon wieder zurückfehrte, so konnte sein Aufenthalt in Brag nicht von langer Dauer sein, — doch sah er Tycho Brahe wieder, während Repler zu seinem Leidwesen eben abwesend war, aber dann mit ihm in eifrige Correspondenz trat \*). Im Jahre 1603 wurde David auf die Pfarrei in Ofteel versetzt, und setzte dort seine Beobachtungen fort, an denen muthmaßlich bereits auch sein 30= hannes Theil nahm; denn als er diesen 1605 nach Wittenberg sandte, um dort Medicin zu studiren, behagte es dem jungen Manne schon nicht mehr recht, und 1608 eröffnete er Repler in einem Briefe, daß er sich der Astronomie widmen wolle'). Wirklich kehrte er dann bald zu seinem Bater nach Ofteel zurück, bildete sich bei ihm in der Aftronomie aus, und machte gegen Ende 1610 die später einläglich zu behandelnde Entdeckung der Sonnenflecken 10), welche seinen Namen für alle Zeiten erhalten wird. Da

<sup>3)</sup> Bergl. 136.

<sup>4)</sup> Im Tagebuch steht: "1596 VIII 11. Scripsi primo in Daniam ad Tychonem. — 1596 IX 28. Literas Tych. accepi."

<sup>5).</sup> Bergl. Tucho von Philander I 187.

<sup>6)</sup> Bergl. Historia coelestis 852, wo Thiho zur Ergänzung seiner Bestimmungen Meridianhöhen und Distanzen ansührt, welche Fabricius 1598 XII 20 und 28 bestimmte.

<sup>7)</sup> Im Tagebuch steht: "1601 V 1. In nomine Dei nach Prag gezogen, god helpe mit saue wedder tho huß." 8) Vergl. 93.

<sup>9)</sup> Bergl. Frijch's Einleitung zu Repler's Schrift: "Phaenomenon singulare seu Mercurius in Sole." (Opera II 775). 10) Bergl. 127.

er sein betreffendes Buch in Wittenberg schrieb und zum Drucke brachte, auch 1613 nochmals nach Wittenberg reiste 11), so muß man zwar annehmen, daß er seine Studien, für welche ihm Enno "große Beneficia" ertheilte, nebenbei immer noch fortsetzte; aber Genaueres weiß man nicht, und kann nur schließen, daß er schon etwa 1615 gestorben sein muß, da Repler in seiner "Lincii Calendis Octobris A. 1616" batirten "Responsio ad interpellationes Davidis Fabricii", welche er in die Ephemeriden auf 1617 einrückte, ihm folgenden ehrenden Nachruf widmete: "Nachdem ich dein Prognosticon auf 1618 gelesen, das mir seinen frühen Tod meldete, füge ich ein öffentliches Bekenntniß meines Schmerzes bei. weil ich fühle, daß du eines braven Sohnes, der die Philosophie eifrig pflegte, und ich meines Lieblings beraubt bin. Indeffen ist uns sein Buch über die Sonnenflecken erhalten, das ihn mehr ehrt als jede Lobrede und Grabschrift, und für seinen spätern Ruhm Gewähr, unserem gemeinsamen Schmerz aber eine Lin= berung bietet." — Die von Kepler berührten Prognostica soll David Fabricius für 1615—1618 herausgegeben haben. über= haupt ein großer Freund der Aftrologie gewesen sein, und lange vor der Katastrophe, welche am 7. Mai 1617 über ihn herein= brach, sich auf diese Zeit einen gewaltsamen Tod vorausgesagt haben. Am besagten Tage wurde nämlich Freund David von einem Bauer seiner Gemeinde, welchen er von der Kanzel aus bezüchtigt hatte, ihm Gänse gestohlen zu haben, mit einem Torfspaten erschlagen, wie noch gegenwärtig sein in der Kirche zu Ofteel vorhandener Grabstein bezeugt, indem er die Aufschrift trägt: "Anno 1617 d. 7 May is de würdige un wolgeleerde Heer David Fabricius, Paftor und Aftronomus tho Ofteel, van eenen geheten Frerik Soper iammerlijken vermordet, int Jaer 53 sines Olders." — Es bleibt zu erwähnen, daß David Fabricius für seine Zeit ein sehr guter Beobachter war, daß ihm Repler 12) nach

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Im Tagebuche ficht: "1613 I 29. filius in Saxon. praefectus (profectus?) Dedi illi 21 Dal. et 1 dobbelte Pistolette."

<sup>12)</sup> Bergl. Opera II 656, III 239 2c.

Tycho's Tobe in dieser Beziehung den ersten Plat zuschrieb, und speciell seine Marsbeobachtungen außerordentlich lobte und viels sach benutzte. Auch die von ihm hinterlassene und später 1640 zu Emden gedruckte "Chronica van etlyken besondern Geschiedenissen, de sik in Ostsriesland un den benachbarden Orden tho getragen" wird als sehr interessant geschildert.

100. Marius, Sarriot, Scheiner und Cufat. Bu ben Erften, welche das Fernrohr mit Erfolg anwandten, gehörten entschieden auch Marius, Harriot, Scheiner und Chfat: Simon Mayr ober Marius wurde 1570 zu Gunzenhausen geboren, erwarb sich schon in jungen Jahren durch ungewöhnliches musikalisches Talent das Wohlwollen des Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg-Anspach, und ging 1601 mit dessen Unterstützung nach Prag, um sich bei Tycho und Kepler in der Astronomie auszubilden, für welche er längst große Vorliebe besaß 1). Später reifte er nach Badua, um auch noch Medicin zu studiren, und lebte dann von 1604 bis zu seinem 1624 erfolgten Tode zu Anspach als Hofastronom und Kalendermacher, sich viel mit schriftstellerischen Arbeiten und mit Beobachtungen beschäftigend 2). Nach Erfindung bes Fernrohrs griff er sofort zu diesem köstlichen Hülfsmittel 3), war unter den ersten Beobachtern der Sonnenflecken 4) und der Jupitersmonde 5), und hat namentlich auch das Berdienst, den ersten Himmelsnebel entdeckt zu haben"). - Thomas Harriot wurde 1560 zu Oxford geboren, - studirte daselbst, - ging 1585 im Dienste von Sir Walter Raleigh nach Virginien, um diese Colonie zu vermessen, - und lebte sodann nach seiner Rückfehr als Penfionär des Grafen von Northumberland bald in

<sup>1)</sup> Beweiß dafür die von ihm schon 1596 herausgegebenen "Hypotheses de systemate mundi", und die, allerdings auch Borliebe für Aftrologie zeigenden "Tabulae directionum novae. Norimb. 1599 in 4." Nach Mädler I 195 könte man glauben, Marius sei schon auf Hveen bei Theho gewesen, was nicht der Fall war.

<sup>2)</sup> So gab er z. B. auch "Euklid's erste sechs Bücher. Onolybach 1610 in Fol." heraus. 3) Bergl. 113. 4) Bergl. 128. 5) Bergl. 131.

<sup>6)</sup> Bergl. 137.

London, bald auf bessen Besitzung Betworth in Suffer, bis zu seinem 1621 in London erfolgten Tode, sich in erfolgreichster Weise mit den verschiedensten wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigend. Früher fast nur durch seine posthum 1631 zu London erschienene "Artis analyticae praxis, ad aequationes algebraicas nova expedita et generali methodo, resolvendas" als großer Analytifer bekannt, weiß man, seitdem Bach 1784 seine Manuscripte in Petworth-Castle entdeckt hat, daß er auch Physiker und Aftronom war, und zu den ersten gehörte, welche die Sonnen= flecken und Jupitersmonde consequent verfolgten"). — Christoph Scheiner wurde 1575 zu Walda bei Mindelheim in Schwaben geboren, trat frühe in den Jesuitenorden, wurde Prosessor der hebräischen Sprache und Mathematik zu Freiburg im Breisgau, stand von 1610 bis 1616 in gleicher Eigenschaft an der hohen Schule zu Ingolftadt, lehrte darauf einige Jahre in Rom, und führte schließlich bis zu seinem 1650 erfolgten Tode das Rectorat des Jesuitencollegiums zu Neisse in Schlesien. Schon früher burch die etwa 1603 von ihm gemachte Erfindung des Storchschnabels bekannt geworden 3), hat er seinen Namen vorzugsweise burch seine wichtigen Arbeiten über die Sonnenflecken und dann allerdings auch durch seine betreffenden unerquicklichen Streitig= feiten mit Galilei in die Geschichte der Aftronomie eingetragen "). — Johann Baptist Chsat endlich wurde 1586 zu Luzern dem bekannten Stadtschreiber und Jesuitenfreunde Rennward Cysat geboren, trat frühe in den Jesuitenorden ein, und zog 1604 "and frömde"10). Im Frühjahr 1611 finden wir ihn, als Studiosus Theologiae und Schüler Scheiner's, als Zeuge von beffen erster

<sup>7)</sup> Bergl. Zach's Berichte in Bode's Jahrbuch auf 1788 und 1794; auch ben ersten Supplementband zu Bode und Band 8 der Monatl. Corresp., sowie 128 und 131.

<sup>8)</sup> Er beschrieb denselben nachmals in einer eigenen Schrift "Pantographice seu ars delineandi res quas libet per parallelogrammum lineare seu cavum, mechanicum, mobile. Romae 1631 in 4."

<sup>9)</sup> Bergl. 128 und 84.

<sup>10)</sup> Bergl. Bb. I pag. 105—118 meiner Biographien.

Beobachtung der Sonnenflecken, — 1616 wurde er zu dessen Nachfolger in Ingolstadt ernannt, und beobachtete daselbst den Cometen von 1618 in vorzüglichster Weise, sowie auch den Orion-Nebel 11). Die Jahre 1624 bis 1627 brachte er als Rector des Tesuitencollegiums in seiner Vaterstadt zu; dann führte ihn eine Mission nach Spanien; später stand er als Rector in Innsbruck und Sichstadt, und kehrte schließlich in derselben Eigenschaft nach Luzern zurück, wo er 1657 starb. Auf seinen verschiedenen Stationen und Reisen setze er auch später seine Beobachtungen sort, und gehört so z. B. zu den Wenigen, welche bei der Mondsssinsterniß von 1620 XII 9 das völlige Verschwinden des Mondes bemerkten, oder welche 1631 XI 7 den von Repler angekünsdigten Merkurdurchgang wirklich versolgten 12).

101. Johannes Sevel. Unter den auf die Galilei, Fabriscius, Marius 2c. folgenden Aftronomen, welche das neue Hülfsmittel in hervorragender Weise zur Feststellung der Topographie des Himmels benutzen, sind namentlich noch Hevel und Hungens zu erwähnen: Zu Danzig 1611 geboren, war Iohannes Höwelse oder Hevel erst Schüler des daselbst 1639 verstorbenen Peter Crüger'), so daß man wohl etwa dessen 1635 zu Danzig erschienen "Doctrina astronomiae sphæricae" als den Ausgangspunkt von Hevel's aftronomischen Studien bezeichnen kann. Später studirte er in Lenden neben der Mathematik auch noch das Recht, machte dann Reisen nach London, Paris 2c., wo er sich mit Wallis, Gassendi, Boulliau 2c. befreundete, kehrte etwa 1634 durch

<sup>11)</sup> Bergl. 133 und 137.

<sup>12)</sup> Vergl. über die Mondfinsterniß seinen betreffenden Brief an Kepler, den Hanster das dem zugleich hervorgeht, daß ihn Kepler kurz zuwor in Ingolstadt hespuchte. — Der Merkurdurchgang murde außer von Chjat nur noch von Gassendi, Quietanus und einem Anonymus in Ingolstadt beobachtet.

<sup>1)</sup> Erüger wurde 1580 zu Königsberg geboren und lebte von 1607 an als Professor der Mathematik und Poesse zu Danzig. Er war sehr begeistert für die Aftronomie, und nahm Hevel, der augenblicklich etwas von ihr abgeszogen war, noch auf dem Todbette das Versprechen ab, künftig wieder seine beste Kraft derselben zu widmen.

die Schweiz in seine Baterstadt zuruck, und biente bieser später bis zu seinem 1687 erfolgten Tode als Rathsherr. — Sohn und Geschäftserbe eines reichen Bierbrauers, besaß Bevel die Mittel, sich 1641 eine eigene Sternwarte zu erbauen, auf welcher er nicht nur, außer durch wechselnde Gehülfen namentlich auch durch seine zweite Frau, eine Margaretha Koopmann, unterstütt2), eifrig beobachtete und rechnete, sondern auch seine Beobachtungen und Zeichnungen sofort auf eigener Presse und mit eigener Sand in Druck und Aupferstich vervielfältigte. "Die Figuren alle mit= einander," schrieb Sevel 1661 an einen Freund'), "welche in meiner Selenographia, Epistola und Dissertatione de nativa Saturni facie vorhanden, sind gar nicht geetzet, sondern habe sie alle mit meiner Hand geschnitten, gehet zwar viel langsamer zu, ist auch viel mühsamer, aber man fann alles viel reinlicher zu wege bringen. Auch alle Figuren, die in meine Cometographiam und machinam coelestem hinein follen, deren ein großer numerus, gedenke ich wils Gott felbsten zu schneiden, wozu aber viel Zeit gehört." — Ganz vorzüglich ift Bevel's in seinem ersten Capital= werke, ber "Selenographia", publicirte Bearbeitung der Topo= graphie des Mondes, welche später speciell besprochen werden foll '); aber auch den Sonnenflecken, den Jupitersmonden, der räthselhaften Geftalt Saturns, den Cometen, der Mira 2c. wandte er seine Aufmerksamkeit zu, so daß sein Name auch sonst oft zu nennen sein wird 5). Bon seinem zweiten Capitalwerke, seiner "Machina coelestis", enthält ber 1673 erschienene erste Theil die Beschreibung der Instrumente, — ber zweite, 1679 erschienene, die Beobachtungen. Letterer ift fehr selten geworden '), da bei

<sup>2)</sup> Hevel selbst spricht aus, daß seine Frau mit größerer Behendigkeit und Genauigkeit als keiner seiner übrigen Gehülsen beobachtet habe, und bildet sie zum Danke in seiner "Machina coelestis" auf der neben pag. 254 des ersten Bandes stehenden Tasel als Beobachterin ab.

<sup>8)</sup> Bergl. Zach's Mon. Corr. VIII 36. 4) Bergl. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. 128, 131, 132, 133, 136 2c.

<sup>6)</sup> A. 1768 soll ein vollständiges Exemplar der Machina coelestis, dem allerdings noch die, zwar nicht so seltene, Selenographia beigegeben war, auf einer Auction für 2873 fl. losgeschlagen worden sein.

bem, durch Rachsucht eines wegen Untreue entlassenen Dieners verursachten Brande, welcher 1679 IX 26 seine Sternwarte vernichtete, fast die ganze Auflage in den Flammen aufging, — mit ihr auch, da Wohnhaus, Sternwarte und Laboratorium vom Feuer ergriffen wurden, die große Büchersammlung und viele Manuscripte. Der Schaden wurde auf 30000 Thaler geschätzt, und wenn ihm auch die sich für seine Arbeit fortwährend interessirenden Könige von Frankreich, England und Polen durch reiche Geschenke einen großen Theil dieser Summe ersetzten, ja ihm so ermög= lichten, eine neue Sternwarte einzurichten, so war doch manches Unersekliche verloren und sonst sein Muth durch diese Katastrophe um so mehr gebrochen, als überdieß das hohe Alter herannahte. Immerhin konnten noch 1690 aus seinem Nachlasse zwei größere Werke publicirt werden, sein "Firmamentum Sobiescianum seu Uranographia" und sein "Prodromus astronomiae seu novae tabulae solares, una cum catalogo fixarum", — zwei Werfe, auf welche wir später zurücktommen werden?), deren Angaben aber allerdings noch viel werthvoller geworden wären, wenn sich Hevel hätte entschließen können, das Fernrohr an seinen Meß= instrumenten anzubringen \*). Nach seinem Tode wurden zu seinem Andenken zwei Münzen geprägt, von welchen die Eine außer seinem Brustbilde die Inschrift "Joannes Hevelius Dantiscus, Consul Vet. Civit., delicium regum ac principum, astronomorum ipse princeps, in gloriam atque admirationem seculi, patriae, orbis nat. etc. " zeigt").

7) Bergl. 138. 8) Bergl. 104 und 114.

<sup>9)</sup> Vergl. für Hech: Blech, Gebächtnißseier Hevesii. Danzig 1787 in 4., — Lengnich, Hevelius ober Annecdoten und Nachrichten zur Geschichte dieses großen Mannes. Danzig 1780 in 8., — Bestphal, Joh. Hevelius. Königsberg 1820 in 8., — "F. A. Brandstätter, Hevel's Leben und seine Bedeutsamteit. Danzig 1861 in 8., — Seidemann, Joh. Hevelius. Ein Beitrag zur Gesschichte der Aftronomie des 17. Jahrh. Zittau 1864 in 4., — L. C. Béziat, La vie et les travaux de Jean Hévélius. (Bullet. Boncompagni 1875), — Excerpta ex literis ad Joh. Hevelium, studio ac operâ J. E. Olhosii. Gedani 1683 in 4." Leptere Schrift enthält nur einen kleinen Theil der an Hevel geschriebenen Briese, die im Ganzen 17 Fosianten gesüllt haben und

102. Chriftian Sungens. Im Saag am 14. April 1629 geboren, erhielt Chriftian Sungens') durch feinen Bater Conftantin, der nicht nur Cabinetsrath des Statthalters der Rieder= lande und Herr von Zelem und Zuglichem, sondern auch ein fehr gebildeter Mann war, ersten Unterricht in der Mathematif und Mechanik, studirte dann von 1645 hinweg in Lenden und Breda die Rechte, und machte schließlich 1649 mit einem Grafen Beinrich von Raffau größere Reisen nach Deutschland, Frankreich und England. In den Haag zurückgekehrt, ließ er bald seine Erst= lingsschriften "Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli"2), - und "De circuli magnitudine inventa"3), namentlich aber seine classische Schrift "De ratiociniis in ludo aleae" 1) erscheinen, durch welche Lettere er die Mathematik um einen neuen Zweig, die sog. Wahrscheinlichkeitsrechnung, bereicherte. Daneben beschäftigte er sich in Verbindung mit seinem ältern Bruder Conftantin mit Conftruction besserer Fernröhren und Uhren 5), kam zur Entdeckung eines Saturn-Mondes und des Saturn-Ringes ) 2c. In den Jahren 1660 und 1663 reiste er nach Baris und London, um die dortigen Gelehrten zu besuchen, - wurde 1666 von Louis XIV. zum Mitgliede der in Paris gegründeten Académie des Sciences ernannt, - blieb daselbst, an den Berhandlungen diefer gelehrten Körperschaft regsten Un= theil nehmend, bis 1681, — fehrte dann aber, theils aus Gesundheits= rücksichten, theils auch wegen Aufhebung des Edictes von Nantes nach dem Haag zurück, wo er sich wieder mit mechanischen und optischen Arbeiten beschäftigte. Noch war es ihm vergönnt, sein

gegenwärtig in der Bibliothek der Pariser Sternwarte liegen sollen, wohin sie aus dem Nachlasse von Joseph Nicolas Delisse kamen, der dieselben 1725 in Danzig angekauft hatte.

<sup>1)</sup> Ich halte mich an diese, auch von seinem neuesten Biographen Harting acceptirte Schreibweise; sonst wurde häusig "Hunghens" geschrieben, oder, entsprechend dem latinisirten Hugenius, wohl auch "Hugens".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lugd. Bat. 1651 in 4. <sup>3</sup>) Hagae 1654 in 4.

<sup>4)</sup> Lugd. Bat. 1657 in 4. 5) Bergl. 113 und 117. 6) Bergl. 132,

wichtigen Untersuchungen über die doppelte Brechung und die Natur des Lichtes, über die Gestalt der Erde 2c., durchzuführen; dann aber erkrankte er zu Anfang 1695 ernstlich, und starb leider schon am 8. Juni desselben Jahres, zum Glücke seinen wissenschaftlichen Nachlaß der Bibliothek zu Leyden testirend?).

103. Snellins und Mercator. Während fo Biele nach Erfindung des Fernrohrs das lohnende Geschäft betrieben, mit dem= selben den Himmel auszubeuten, beschäftigten sich Snellius und Mercator mit Meffung und Darstellung der Erde: Willebrord Snell oder Snellius wurde 1591 dem als Professor der Mathematif und des Hebräischen zu Leyden wirkenden, durch seinen "Apollonius Batavius" von 1597 auch in weitern Kreisen ge= schätzten Rudolf Snell geboren, erhielt wahrscheinlich von demselben den ersten mathematischen Unterricht, und durchreiste sodann einen auten Theil von Europa, wobei er sich die persönliche Be= kanntschaft von Mästlin, Kepler zc. erwarb. Gewiß ist, daß er sich rasch entwickelte und bereits 1613 nach dem Tode seines Vaters deffen Professur der Mathematik, die er während dessen Arankheit schon vicariatsweise versehen hatte, definitiv erhielt, ja daß ihm sogar bereits 1608 Stevin die Uebersetzung seiner Hypomnemata aus dem Holländischen ins Lateinische anvertrauen konnte. Von seiner schon 1615 nach selbst ausgedachter neuer Methode mit eigenen Instrumenten und auf eigene Rosten begonnenen und 1617 beendigten Gradmessung, bei der er unter Anderm auch die fälschlich nach Pothenot benannte Aufgabe löfte,

<sup>7)</sup> Bergl. für Hungens besien "Opera mechanica, geometrica, astronomica et miscellanea, quae coll. G. J. s'Gravesande. Ludg. Bat. 1751 in 4., — Opera varia. Lugd. Bat. 1724, 2 Vol. in 4., — Opera reliqua. Amst. 1728, 2 Vol. in 4., — Opuscula posthuma. Lugd. Bat. 1703 in 4., — 2... Geometr die einen Theil seiner geschrten Correspondenz enthaltende Schrift "P. J. Uylenbroek, Exercitationes mathematicae et philosophicae. Hagae 1833 in 4., " und die ihn betressenden biographischen Arbeiten "Oratio de fratribus Christiano atque Constant. Hugenio. Groning. 1838 in 4., — P. Harting, Christian Huygens in zijn Leven en Werken geschetst. Gröningen 1868 in 8., — 2."

wird später speciell gesprochen werden1); dagegen mag hier Er= wähnung finden, daß er sich auch für Astronomie lebhaft interessirte. — bereits die Errichtung einer Sternwarte in Lenden. bessen Universität damals noch kein einziges für astronomische Beobachtungen oder Meffungen brauchbares Instrument beseffen haben soll, anstrebte, welche dann aber erst 1632/4 für seinen Nachfolger Jakob Golius erstellt wurde2), — im Jahre 1618 die bis dahin noch fast unbekannten hessischen Beobachtungen publicirte3), - den Cometen von 1618 beobachtete und in einer eigenen Schrift behandelte ') - 2c. Auch für die reine Mathematif war er thätig, wie uns seine 1621 erschienene "Cyclometria seu de circuli dimensione", und die posthum von Hortensius 1627 zum Drucke beforgte "Doctrina triangulorum" zeigen, und die Physik verdankt ihm bekanntlich die Entdeckung des Brechungs= gesehes, das er theils in seinen Vorlesungen vorgetragen haben foll, theils in seinen hinterlassenen Schriften niederlegte, wo es später Descartes auffand, und in der jett gebräuchlichen Form als seine eigene Erfindung publicirte. Wahrscheinlich hätte der äußerst talentvolle und fleißige Mann noch viel Anderes geleistet, wäre er nicht schon am 30. October 1626 vom Tode ereilt

<sup>1)</sup> Bergl. 124.

<sup>2)</sup> Bergl. Kaiser's Einleitung zu Bd. I der "Annalen der Sternwarte in Lenden", die überhaupt, aber nicht ohne die nöthige Kritik, für Snellius benutt worden ist.

<sup>\*) &</sup>quot;Coeli et siderum in eo errantium observationes hassiacae. Lugd. Bat. 1618 in 4." Wahrscheinlich war das von Justi in seinen "hessischen Denkswirdigkeiten. Marburg 1769—1805, 4 Th. in 8." citirte, "Lugd. Batav. Kalend. Sept. A. 1618" datirte Schreiben von Snelliuß an Landgraf Morißein Begleitschreiben zu dieser Publication. Was dagegen aus der von demselben Schriftseller beigebrachten Notiz: "Moriß war so sehr Anhänger des Ramus, daß er den berühmten Lehrer der Mathematik zu Lehden, Willebrord Snelliuß, der die Ethik nach Kamistischer Lehrart zu verbessern suchte, im Jahre 1600 an seinen Hof kommen ließ, ihm sein Porträt nebst einer goldenen Kette versehrte, und ihn mit 4 Pserden nach Frankfurt zurückbringen ließ," zu machen ist, weiß ich nicht; wenn überhaupt etwas an dieser Sache ist, so muß entweder die Jahreszahl salsch sein, oder Willebrord mit Rudolf vertauscht werden.

<sup>4) &</sup>quot;Descriptio Cometae qui anno 1618 Nov. 1 effulsit. Lugd. Bat. 1619."

worden. — Der seiner Abstammung nach als Deutscher zu bezeichnende, zwar während eines momentanen Aufenthaltes seiner Eltern 1512 zu Rupelmonde in Flandern geborne, aber im heimathlichen Jülicher Lande aufgewachsene Gerhard Krämer oder Mercator lebte lange in Löwen, wo er erft Student mar, und viel mit Gemma Frisius verkehrte, dann sich häuslich niederließ. und sich mit Stechen von Landfarten, Construction von terrestrischen und Himmels-Globen, Aftrolabien 2c. seinen Unterhalt verdiente. Im Jahre 1552 siedelte er nach Duisburg über, wo er nun die ihn verewigenden Kartenwerke an die Hand nahm, baneben während furzer Zeit an dem großentheils auf seinen Antrieb errichteten Ihmnasium den Unterricht in der Mathematik gab, sich in seinem jüngsten Sohne Rumold einen tüchtigen Rach= folger erzog, und endlich 1594 in hohem Ansehen starb. Von der seinen Namen tragenden Kartenprojection, durch welche er zunächst in der Geschichte eingebürgert wurde, wird später speciell gesprochen werden ); dagegen mag hier noch anzuführen sein, daß man ihm auch große Verdienste um die Kenntniß der magnetischen Abweichung, der Lage des magnetischen Nordpoles 2c. zuzuschrei= ben hat, wie ein von Breufing aufgefundener, höchst interessanter Brief desfelben vom Jahre 1546 auf das Bestimmteste darthut ").

104. Ronius, Bernier, Morin und Gascoigne. Für die Ausdildung der praktischen Astronomie endlich war es von der größten Wichtigkeit, daß einerseits die Ablesungen an getheilten Areisen mit größerer Genauigkeit erhalten werden können, und anderseits das Fernrohr, als schärferes Visirmittel und mit mikrometrischen Vorrichtungen verbunden, bei Construction der Instrumente Verwendung finde, — Bereicherungen, um welche sich die Nonius, Vernier, Morin und Gascoigne unbedingt so reelle Vers

<sup>5)</sup> Bergl. 125.

<sup>6)</sup> Breufing hat denjelben in seinem Vortrage "Gerhard Kremer gen. Mercator, der deutsche Geograph. Duisdurg 1869 in 8.", dem ich auch sonst Vicles entnommen habe, in extenso mitgetheilt. Die gleichzeitige Schrift "Gérard Mercator, sa vie et ses oeuvres. Par. J. von Raemdonck. St. Nicolas 1869 in 8." habe ich nicht geschen.

dienste erworben haben, daß sie schon in diesem allgemeinen Theile genannt zu werden verdienen, wenn auch der Detail ihrer Lei= ftungen dem folgenden Abschnitte aufbewahrt werden muß: Bedro Nunnez oder Nonius wurde zu Alcazar de Sal im Jahre 1492 geboren, war Professor der Mathematik an der Universität zu Coimbra, Cosmograph des Königs Emanuel von Portugal, auch Lehrer deffen Sohnes Heinrich, des nachmaligen Cardinals und Königs, und starb 1577 zu Coimbra. Er war ein fleißiger Schriftsteller, commentirte Aristoteles, Ptolemaus, Sacrobosco und Purbach, schrieb aber auch einige selbstständige Werke, von benen besonders die 1542 zu Lissabon unter dem Titel "De crepusculis liber unus" erschienene Schrift nicht nur wegen der äußerst scharffinnigen, auch das noch den Bernoulli's schwierig erscheinende Problem der fürzesten Dämmerung umfassenden Behandlung des Titelgegenstandes, sondern auch wegen der darin enthaltenen Idee des verschiedenen Theilens desselben Bogens'), und seine 1537 ebendaselbst gedruckten "Dous tratados sobre a carta de marear" wegen der darin enthaltenen ersten Theorie der Logodromie?) berühmt geworden sind. — Pierre Bernier wurde 1580 zu Ornans im Dep. du Doubs geboren, das damals noch zum Deutschen Reiche gehörte. — war Generaldirector der Münzen der Grafschaft Burgund, Commandant des Schlosses Ornans und Rath des Königs von Spanien, — und ftarb 1637 in seiner Baterstadt. Außer der Erfindung des seinen Namen tragenden wichtigen Hülfsapparates3) ist sonst leider nichts von seinen Arbeiten erhalten geblieben. — Jean Baptiste Morin wurde 1583 zu Ville-Franche in Beaufolais geboren, — war in jüngern Jahren Arzt und Aftrolog des Bischofs von Boulogne, des Herzogs von Luxemburg 2c., — kam dann 1630 als Professor der Mathematik an das Collège royal in Paris und starb daselbst 1656. Neben vielen Streitschriften, welche dieser heftige und eitle, aber sonst gar nicht verwerfliche und unverdiente Mann gegen Lansberg, Longomontan, Boulliau, Gaffendi 2c. schrieb.

<sup>1)</sup> Bergl. 115. 2) Bergl, 125. 3) Bergl. 115.

gab er eine ganze Reihe mathematischer und aftronomischer Werfe heraus, von denen aber fast nur seine 1634 zu Paris aufgelegte "Longitudinum terrestrium et coelestium nova et hactenus optata scientia" Bedeutung behalten hat, da er sich um den Titelgegenstand wirkliche Verdienste erwarb 1), und da sich in dieser Schrift zugleich die Beweise finden, daß er das Fernrohr an Instrumenten anzubringen, und Sterne am hellen Tage zu beobachten versuchte<sup>5</sup>). Seiner posthum erschienenen "Astrologia gallica" ist schon früher gedacht worden b). — William & a 3 = coigne endlich wurde etwa 1621 zu Middleton, wo sein Bater henry Gascoigne als Esquire lebte, geboren, - hatte die glückliche Idee, das Fernrohr mit mikrometrischer Vorrichtung zu verseben"), - und hätte, nach dieser ersten Probe zu schließen, muth= maßlich noch Manches Andere geleistet, wäre er nicht schon 1644 in der Schlacht bei Marston-Moor als Barteigänger Karls I. gefallen.

105. Die ersten Vorschläge zur Kalenberresorm. Die Kirchenversammlung in Nicäa hatte A. 325 im Einverständnisse mit Kaiser Constantin festgesetzt, daß die Frühlingsnachtgleiche je auf den 21. März fallen solle, Ostern aber auf den Sonntag, welcher dem von den Juden als Ostersest geseierten ersten Vollsmonde nach derselben solge, und entsprechend hatte noch im Ansang des 8. Jahrhunderts der etwa von 672 dis 735 lebende englische Mönch Beda Benerabilis die nöthigen Regeln für die Festrechnung in seinem durch Abschrift überall verbreiteten Tracstate "De temporum ratione" zusammengestellt. Da nun das julianische Jahr 1/129 d länger als das tropische ist, so tras die Frühlingsnachtgleiche schon um die Mitte des folgenden Jahrshunderts am 20. März, und später immer früher und früher ein, so daß bereits der berühmte Roger Baco<sup>1</sup>), der für einen der

<sup>4)</sup> Bergl. 120—121. 5) Bergl. 114. 6) Bergl. 29. 7) Bergl. 114.

<sup>1)</sup> Bei Ichester in Somersetshire 1214 geboren, studirte Roger Baco in Dysord und Paris, trat dann, um sorgensrei den Wissenschaften leben zu können, in den Franziskaner-Orden, wurde aber durch seine Brüder in Christi

ausgezeichnetsten Denker seiner Zeit gehalten und im Mittelalter als "Doctor mirabilis" bezeichnet wurde, glaubte vorschlagen zu muffen, eine Berbefferung einzuführen, welche ber nachmaligen Gregorianischen so ziemlich entsprochen haben soll 2). — Für eine solche Verbefferung plädirte sodann wieder ber frangösische Cardinal-Legat Pierre d'Ailly's) unter Angabe, daß der Fehler bereits auf 9 Tage aufgelaufen sei, theils A. 1414 vor dem Concil zu Constanz, theils in einer dem Papste Johann XXIII. übergebenen Abhandlung 1), - und auch der uns schon bekannte Cardinal Cusanus suchte fie A. 1436 durch einen eigenen Tractat') dem Basler Concil zu belieben, dabei den bestimmten Vorschlag machend, man folle dem auf 1439 V 24 fallenden Pfingstsonntage sofort VI 1 als Pfingstmontag folgen lassen, und fünftig je dem 304. Jahre den Schalttag nehmen. — Papst Sixtus IV. wollte dann wirklich diese gewünschte Kalenderreform an die Hand nehmen, indem er 1475 Regiomontan zur nöthigen Borberathung nach Rom kommen ließ; da aber dieser ausgezeichnete Mann leider bald nach feiner Ankunft ftarb, fo blieb die Sache wieder liegen. 3m Jahre 1516 wurde sodann die Kalenderreform von dem Lateranischen Concil besprochen; aber als sich der für sie niedergesetzte Amsschuß an Copernicus um Rath und Beistand wandte, wurde er abschlägig beschieden, und die Sache neuer-

aus Neid über seine Gelehrsamkeit und noch mehr aus Rache über seinen gesechten Tadel ihrer Sittenlosigkeit als Zauberer in den Kerker gebracht, obschon er "De nullitate magiae" geschrieben. Er konnte erst nach 10 langen Jahren betagt und gebrochen nach Oxford zurückkehren, wo er 1294 starb. Die wichtigsten seiner Abhandlungen sind in dem "Opus majus. London 1733 in Fol. (Auch Venet. 1750)" gesammelt.

<sup>2)</sup> Seine betreffende Abhandlung soll im Mss. noch in Oxford existiren.

<sup>3)</sup> Pierre d'Ailly wurde 1350 geboren, war einige Zeit Kanzler der Universität Paris, und starb etwa 1425. Leider war er ein großer Freund der Ustrologie, und soll sogar behauptet haben, man hätte die Geburt Christiaus den Sternen vorhersagen können.

<sup>4)</sup> Seine Abhandlung "De correctione Calendarii" soll in seinen 1480 erschienenen "Opuscula" abgedruckt sein.

<sup>5)</sup> Der "Tratactus de reparatione Calendarii" findet sich jowohl in der Pariser als in der Baster Ausgabe seiner "Opera".

bings auf die lange Bank geschoben. Ebenso wenig Erfolg endslich hatte Michael Stifel, als er unter Annahme, es sei das Julianische Jahr um  $18^m=\frac{1}{80}^d$  zu lang, in seiner überhaupt höchst merkvürdigen, 1545 zu Nürnberg erschienenen "Deutschen Arithmetika" die Reform in der Weise zu erreichen vorschlug, daß man einen Eyclus von 80 Jahren einführe, in welchem je dem letzten Jahre sein Schalttag genommen werde  $^6$ ).

106. Die Gregorianische Kalenberreform. Um biefer fortwährenden Verschleppung endlich einmal ein Ende zu machen, anbefahl der aus der Familie Buoncompagni in Bologna stammende, von 1572 bis 1585 regierende Papft Gregor XIII. mit Bulle von 1582 III 1 die Kalenderreform in der Weise vorzunehmen, daß, um den bis dahin aufgelaufenen Fehler von 10 Tagen zu beben, die Tage von 5. bis 14. October des laufenden Jahres aus dem Kalender gestrichen werden, und daß, um das Entstehen eines neuen Fehlers von Belang auf Jahrtausende hinauszurücken, fünftig jedem nicht burch 4 theilbaren Säcularjahre der Schalttag genommen werde. Es war die Inswerksetzung eines Vorschlages, den ihm der in Rom lebende Arzt Luigi Lilio von Verona furz por seinem 1576 erfolgten Tode gemacht, und dann deffen Bruder Antonio in einer ihm 1577 vorgelegten Schrift "Compendium novae rationis restituendi Calendarium" weiter auß= gearbeitet hatte. Es war derfelbe von Gregor verschiedenen Uni= versitäten und Fürsten zur Begutachtung und Kenntnignahme vorgelegt worden, "um eine Allen gemeinsame Sache nach dem Rathe Aller zu vollenden," — dann hatte ihn, nach Eingang einer Reihe beifälliger Antworten, noch eine aus dem Cardinal Sirtelli, dem Deutschen Chriftoph Clavius, dem Spanier Petrus Ciaconius und dem Italiener Ignatio Danti bestehende Commission

<sup>6)</sup> Für Stifel vergl. 109. — Für eine einläßlichere "Borgeschichte der Gregorianischen Kalenderresorm" vergl. die so eben von Ferd. Kaltenbrunner unter diesem Titel zu Wien theils in den Sitzungsberichten der Academie, theils separat erschienene Abhandlung, welche hier leider nicht mehr benutzt, sondern nur noch eitirt werden kann.

nochmals durchberathen, — und so konnte er wirklich reif zur Ausführung erscheinen 1). Ueberdieß erhielt der eben genannte. 1537 zu Bamberg geborne, aber damals und bis zu seinem 1612 erfolgten Tode als Lehrer der Mathematik in seinem Ordenshause zu Rom lebende Jesuit Chriftoph Clavius den Auftrag, Die nöthigen Regeln und Tafeln für die Festrechnung 2c. auszu= arbeiten2). — So war die Kalenderreform, abgesehen von ihrer Ginführung, vollendet, — allerdings damit aber nur eine Flickarbeit geschaffen, welche einen Cyclus von 400 Jahren erforderte, um den bis dahin 11 m 14 s betragenden Fehler des mittlern Jah= res auf  $22^s$  zu reduciren, während ihn die Annahme des von Omar=Cheian, Aftronom des selbschuckischen Sultans Malek= Schah, um 1080 in Persien eingeführten rationellen Cyclus von 33 Jahren mit 8 Schaltjahren in 12mal kürzerer Zeit sogar auf  $14^{1/_{2}}$  s heruntergebracht hätte. — Ganz entsprechend der Bulle wurde ber neue Kalender nur in Italien, Spanien und bem Fürstenthum Neuenburg3) eingeführt, — in Frankreich wenigstens noch im gleichen Jahre durch Streichen von XII 10 - 19, - in der Schweiz durch die katholischen Stände Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Freiburg und Solothurn 1583, durch Appenzell (jedoch von Außerrhoden nur bis 1590) 1584, in den gemeinen Herrschaften für die Natholiken 1585, und im Wallis 1622, in ben katholischen Ländern Deutschlands auf ausdrücklichen Wunsch Raiser Rudolfs II., aber nur mit Widerstreben, 1584, indem sich sogar die katholischen Fürsten durch den anmaßenden Ton der Bulle-verlett fühlten, — in Polen 15864), — in Ungarn end= lich 1587, aber ebenfalls mit Bedenken. — Die protestantischen

<sup>1)</sup> Bergl.: "Wilh. Sidler (zu Küßnacht im Canton Schwyz 1842 geb.; Prof. in Einsiedeln), Der Kalender." (Jahresber. von Einsiedeln 1871/2.)

²) Bergl. "Clavius, Romani Calendarii a Gregorio XIII. restituti Explicatio. Romae 1603 in Fol. (Auch in Bb. 5 feiner Opera mathematica. Moguntiae 1612, 5 Vol. in Fol.)." — Für die Festrechnung vergl. auch 108.

<sup>3)</sup> Bergl. Bull. de Neuch. V.

<sup>4)</sup> Wo nicht schon 1582/3. Vergl. "Benjamin Bergmann, die Kalendersunruhen in Riga in den Jahren 1585 bis 1590. Leipzig 1806 in 8."

Fürsten und die reformirten Kantone hielten dagegen unentwegt am alten Kalender fest: Einerseits hatten sie es noch nicht ver= geffen, daß derselbe Gregor sich 1572 nicht entblödet hatte, für die Bartholomäus-Nacht ein Tedeum anzuordnen, und hielten es auch für unpolitisch, "das man dem Babst die Macht wiederum gebe, seines gefallens die Fasttäge in Ecclesia zu verändern wie er will," - und anderseits fanden sie, daß diese Reform, welche jogar die "lodeligen" Feste bestehen lasse, keinem erheblichen Fort= schritt rufe, ja sogar mehr Verwirrung als Nupen hervorbringen werde 5), - ja Wilhelm IV. wollte in seinem betreffenden, von ben Churfürsten erbetenen "Judicium" ) höchstens zugeben, daß man, um den jetzt für das bürgerliche Leben noch nicht störenden Fehler immerhin nicht noch mehr anwachsen zu laffen, im Jahre 1600, und sodann je 132 Jahre später wieder, den Schalttag weglasse, was gerade, weil so  $4 \times 33$  Jahre nur  $4 \times 8$  Schalttage bekommen hätten, mit dem oben erwähnten persischen Cyclus über= eingestimmt haben würde. — So war die Verwirrung da, und dabei fehlte es bei den ohnehin gereizten zwei kirchlichen Parteien auch nicht an gegenseitigen Sticheleien und Spottreben; zum Beispiel sollen sich die katholischen Bauern bei Friglar und der Enden gerühmt haben, ihr Chriftus sei schon 14 Tage alt und könne bald in der Stube herumlaufen, wenn der evangelische erft geboren werde, — und dergleichen. Auf solche Weise wurde immer mehr der Kalender zu einer Art Keligionsartikel, und auch ein Repler suchte vergeblich zu vermitteln. Er war schon während seinem Aufenthalte in Graz, wo man bereits 1583 auf den Wunsch

<sup>5)</sup> Bergl. 3. B. "L. Osiander, Bedenken, ob der newe Päpstliche Kalender ein Nottursst bei der Christenheit sey, und wie trewlich dieser Papst Gregorius XIII. die Sachen darmit mehne. Tübingen 1583 in 4., — M. Mästlin, gründlicher Bericht von der allgemeinen und nunmehr ben 1600 Jahren von dem ersten Kaiser Julio diß jetzt gebrauchten Jarrechnung oder Kalender. Henders 1583 in 4.," — B. Leemann, Bedenken über den Küwen Gregorianischen Ka= Iender. Zürich 1584 in 4., — 2c."

<sup>6) &</sup>quot;Iudicium vom neuen corrigirten Calender (Neuer liter. Anzeiger 1808 Nr. 9)."

des Raisers den Gregorianischen Kalender eingeführt hatte, dem= selben nicht nur unter-, sondern auch zugethan, und schrieb an Mäftlin: "Was treibt das halbe Deutschland? Wie lange will es noch von der andern Sälfte des Reiches und von dem ganzen europäischen Festlande getrennt bleiben? Schon seit 150 Jahren fordert die Aftronomie die Verbesserung der Zeitrechnung. Wollen wir es verbieten? Worauf wollen wir warten? Bis etwa ein Deus ex machina die evangelischen Magistrate erleuchtet? Es sind zwar mancherlei Verbesserungen vorgeschlagen worden, es ist jedoch diejenige, welche der Papst eingeführt hat, die beste. Wenn man aber auch eine bessere erfindet, so kann sie nicht in Gang gebracht werden, ohne Unordnung zu verursachen, nachdem diese nun einmal in Uebung ift. Für die nächsten Jahrhunderte ist sie hinreichend, für die entfernteren wollen wir nicht forgen." Später verfaßte er, um das größere Publikum zu belehren, einen "Dialog" über den Kalenderstreit, in welchem jede der beiden Parteien durch einen Geistlichen und einen Weltlichen vertreten, und diesen als Fünfter ein Mathematiker beigesellt war. Noch später schrieb er für Kaiser Matthias ein betreffendes Gutachten, und begleitete benselben 1613 auf den Reichstag zu Regensburg, um dasselbe zu vertreten. Aber es war alles vergeblich.

107. Die spätern Shickale. Nachdem die evangelischen Theile Deutschlands und der Schweiz mehr als ein Jahrhundert gezaudert, ließen sie sich endlich auf die Anregung von Leibnitz, Weigel 2c. herbei, 1699 die Einführung eines sog, verbesserten Reichskalenders zu beschließen, der von dem Gregorianischen außer im Namen nur noch darin abwich, daß die Festrechnung bereits auf den Rudolphinischen Taseln beruhte. Diesem Beschlusse entsprechend wurde in Deutschland und den Niederlanden der 19. dis 29. Februar 1700 weggelassen, — in Zürich, Bern, Basel, Schafshausen, Genf, Biel und Mühlhausen sing man das Jahr 1701 mit dem 12. Januar an, — in Dänemark geschah dagegen die Aenderung erst 1710 auf Verwendung von Kömer, in St. Gallen sogar erst 1724. Die Verschiedenheit in der Festrechnung

bewirkte noch einige Male kleine Verwirrungen, indem badurch Oftern um eine Woche verschoben werden konnte; als dieß 1778 wieder bevorftand, erwarb fich Friedrich der Große das Berdienst, auch in dieser Hinsicht einen vollständigen Anschluß an den Gregorianischen Kalender auszuwirken, der auch 1760 in Buschlav. dann ferner 1784 in Chur, Thufis, Flims, Engadin und Bergell, — endlich durch ein Decret des helvetischen Bollziehungsdirectoriums von 1798 VI 29 auch noch in Außerrhoden, Glarus und den restirenden Theilen von Bündten ') eingeführt wurde. — Die größte Schwierigkeit fand die Kalenderreform in England, indem man dort gleichzeitig auch noch den bis dahin auf den 26. März fallenden Jahresanfang zu reguliren hatte. 2113 end= lich in der Mitte des 18. Jahrhunderts Lord Chefterfield eine Kalenderreform-Bill einbrachte, welche verordnete, daß man in England das Jahr 1752 nicht erft vom 26. März an, sondern vom 1. Januar (1751) hinweg zählen, und die Tage vom 3.—13. September 1752 weglaffen folle, entstand momentan eine große Verwirrung unter dem gemeinen Volke, und der edle Lord wurde vielfach mit dem Geschrei verfolgt: "Gib uns unsere 3 Monate wieder." - Da der Gregorianische Kalender 1753 auch noch in Schweden eingeführt worden war, fo hatte er somit gegen bas Ende des 18. Jahrhunderts mit Ausnahme der Griechischen Kirche in der ganzen Chriftenheit Geltung, — abgesehen von einer momentanen Störung in Frankreich, auf welche hier noch zum Schlusse eingetreten werden mag: Nach Ausbruch der dortigen Revolution follte Alles neu werden, und so wollte Laplace ben Franzosen belieben, auch eine neue Aera einzuführen, welche mit dem Jahre 1250 beginnen sollte, wo nach seiner Berechnung die große Are der Erdbahn zur Linie der Nachtgleichen senkrecht gestanden hatte; das Jahr wollte er mit der Frühlingsnachtgleiche angefangen wissen, und ben O. Meridian um 185,30 Grade der Bierhunderttheilung öftlich von Paris verlegen, da unter diesem

<sup>1)</sup> Immerhin mit Ausnahme von Süs, welches erst 1811 durch Androhung von Straftruppen dazu gebracht werden konnte.

Meridiane der Anfang der Aera auf Mitternacht fiel. Diese Grundideen, welche wenigstens dem Kalender etwas Universelles gegeben hätten, wurden jedoch von den Revolutionsmännern nicht gut geheißen, sondern man verlegte Aera und Jahresanfang auf das Herbstequinoctium 1792 als den glorreichen Anfang der einen und untheilbaren französischen Republik. Das Jahr erhielt die 12 Monate

| Vendémiaire | Nivôse   | Germinal | Messidor  |
|-------------|----------|----------|-----------|
| Brumaire    | Pluviôse | Floréal  | Thermidor |
| Frimaire    | Ventôse  | Prairial | Fructidor |

je zu 30 Tagen oder 3 Decaden, von deren Tagen der Quintidi und Decadi, sowie die den 12 Monaten angereihten 5 bis 6 jours complémentaires oder Sanscullotides sog. Festtage waren. Auch die im alten Kalender gebräuchlichen Heiligennamen wurden entsernt: Jeder Quintidi erhielt den Namen eines Thieres, jeder Decadi den eines landwirthschaftlichen Geräthes, die übrigen Tage Namen von Pflanzen; so z. B. ertheilte man den Tagen der 2. Decade des Bendemiaire der Reihe nach die Namen: "Pomme de terre, Imortelle, Potiron, Réséda, Ane, Belle-de-nuit, Citronelle, Sarrazin, Tournesol, Pressoir." Nur ungerne und zögernd wurde dieser durch die Schreckensregierung beschlossene Kalender aufgenommen?), — und als Lalande 1802 wagte, in Anwesenheit eines Ministers und in öffentlichem Vortrage über die Geschichte der Astronomie während des abgelausenen Jahres, zu sagen: "Le premier jour du dix-neuvième siècle à été

<sup>2)</sup> Bährend der kurzen Blüthe der Helvetik scheint daran gedacht worden zu sein, den neuen fränkischen Kalender nach und nach auch in der Schweiz zu acclimatisiren; wenigstens zeigt der Jahrgang 1799 des in Luzern erscheinenden, nach dem Buchdrucker Georg Jgnaz Thüring benannten "Thüring-Kaslender" die Anzeige: "Die gesetzgebende Bersammlung der einen und untheils baren helvetischen Republik hat beschlossen, daß künftig im ganzen Schweizerlande nur ein Kalender soll gebraucht werden, nämlich der Gregorianische, und daß die französsische Zeitrechnung neben der unstrigen gedruckt werden soll: In Aussiührung scheint der zweite Theil dieses Beschlusses jedoch nie gekommen zu sein.

marqué par la découverte d'une neuvième planête. Je me sers du calendrier de toutes les nations persuadé que le gouvernement français renoncera biéntôt à un calendrier qui n'est entendu et ne peut être adopté ni de nos voisins ni de la grande majorité des Français," wurde er von stürmischem Beisall unterbrochen, und nach der Thronbesteigung Napoleon's wurde dann auch wirklich durch ein kaiserl. Decret angeordnet, daß von 1806 I 1 hinweg in Frankreich der Gregorianische Kalender wieder gesegliche Geltung haben solle.

108. Die Kalendariographie und Chronologie. Schon bei Inswerksehung der Gregorianischen Kalenderreform mußten natürslich auch die dis dahin bestandenen Regeln zur Auffindung des Sonntagsbuchstadens, der Epakte, der Daten der beweglichen Feste zc. revidirt werden, — eine Aufgade, der sich damals, wie bereits angedeutet wurde<sup>1</sup>), zunächst Clavius unterzog. Seither sind jene Regeln von Gauß<sup>2</sup>), Delambre<sup>3</sup>) zc. in bequemere wissenschaftlichere Form gebracht, und auch von verschiedenen Schriftstellern, wie z. B. durch Littrow in seiner 1828 zu Wien erschienenen "Kalendariographie," durch Ulhsse Vou chet in seiner 1868 zu Paris gedruckten "Hémérologie ou traité pratique des calendriers" etc., in eigenen Werken zusammengestellt worden. — Und ebenso wurde gleichzeitig mit der Kalenderresorm auch die

<sup>1)</sup> Bergl. 106.

²) Bergl. Won. Corresp. 1800 und Bb. 1 der Zeitschrift sür Aftronomie; in ersterer gab Gauß die Oftersormel ohne Beweiß, in letzterer einen verbessernsden Nachtrag. Seither ist dieser Gegenstand in den Abhandlungen "L. Ciccolini, Formole analitiche pel calcolo della pasqua. Roma 1817 (Auch Corrastr. 1818), — T. A. Cisa di Gresy, Démonstration des formules de Mr. Gauss pour déterminer le jour de Pâques (Mém. de Tur. 1820; auch Corrastr. 1818), — F. Piper, Formeln und Taseln zur Kirchenrechnung. (Crelle 22), — L. Feldt, De Gaussii formula paschali analytica commentatio. Brunsb. 1842 in 4., — J. Kinkelin, Die Berechnung des christlichen Osterseites (Zeitschr. s. Wath. 15), — v. weiter besprochen, und namentlich jener Beweiß nachzutragen versucht worden.

<sup>3)</sup> Conn. de temps 1817.

Chronologie oder die historische Zeitrechnung durch Scaliger und Calvifius zu Ehren gebracht: Joseph Juftus Scaliger wurde 1540 dem Arzte Julius Cafar Scaliger zu Caen geboren, studirte in Bordeaur und Paris, trat zum Protestantismus über, erhielt 1593 eine Professur der schönen Wissenschaften zu Legden und starb daselbst 1609. Durch die von ihm eingeführte und nach seinem Bater benannte "Julianische Periode", welche die bis dahin gebräuchlichen drei Cykeln umfaßte4), ganz befonders aber durch sein 1583 zu Leyden erschienenes "Opus novum de emendatione temporum", hat er sich so große Verdienste um die Chronologie erworben, daß er als ihr Bater bezeichnet worden ift. Als Con= current hat sich ihm Seth Kallwig oder Calvisius, der 1556 zu Groschleben in Thüringen in den ärmlichsten Verhältnissen ge= boren wurde, sich vom Taglöhner zum Cantor an der Thomas= schule in Leipzig aufschwang, und als solcher 1615 daselbst ftarb. burch sein 1605 zu Leipzig gedrucktes "Opus chronologicum" ebenbürtig an die Seite gestellt. — Noch könnten als verdiente Chronologen der Pfarrer Heinrich Wolf von Zürich mit seiner 1585 zu Zürich erschienenen "Chronologia", — ber sich auch um die Chronologie überhaupt, speciell aber um das Geburtsjahr

<sup>4)</sup> Den Sonnenzirkel von 28 Jahren, der im Julianischen Kalender, die Wochentage dauernd wieder auf dieselben Jahrestage zurückführt, - den uns ichon befannten Meton'ichen oder Mondgirkel von 19 Jahren. - und den nach Savigny's Untersuchungen (Berl. Abh. 1822 3) einer von Kaiser Conftantin im 4 Jahrh. eingeführten Steuerperiode entsprechenden In dictionszirkel von 15 Jahren. Die Julianische Periode umfaßt nämlich 28.19.15 = 7980 Jahre und beginnt mit dem Jahre 3960 vor Erbauung der Stadt Rom oder dem Jahre 4714 vor Christi Geburt (d. h. - 4713, da das Jahr O fehlt), auf welches nach allen drei Cyfeln das Jahr Rull fällt. Sie ift sehr bequem, um von einer Aera auf eine andere überzugehen: So fiel 3. B. der Tod von Julius Cafar in das Jahr 710 der Stadt, also ftarb er 3960 + 710 - 4713 = - 43 oder im Jahre 44 vor Chr. Geb. Bekannt= lich debütirte Sak. Bernoulli mit Lösung der Aufgabe: Es soll das Jahr der julianischen Periode gefunden werden, welchem in jedem der drei Cyfeln eine gegebene Rummer entspricht. Bergl. für seine Lösung die von seinem Schüler Joh. Heinr. Stähelin herausgegebenen "Theses de variis epochis et annorum periodis. Basil. 1706 in 4."

Christi vielfach bekümmernde große Repler, 5) dessen 1615 zu Frankfurt herausgegebene "Eclogae chronicae" bei dieser Gelegenheit angeführt werden mögen, — der Jesuit und Brofessor der Theologie zu Baris Denis Betau oder Betavius") mit seinem 1627 zu Lenden gedruckten "Opus de doctrina temporum", - der große Newton, der, wenn er auch auf diesem Gebiete nicht seinen übrigen entsprechende Erfolge erzielte, doch manche Iehrreiche betreffende Untersuchungen anstellte"), — der eben so fleißige, als unglückliche Pfarrer Joh. Heinrich Wafer von Zürich \*) mit seinem 1779 daselbst erschienenen "historisch-diplomatischen Jahrzeitbuch", — der bis zu seinem 1793 erfolgten Tode als Affistent der Wiener Sternwarte functionirende, 1730 ge= borne Jesuit Anton Pilgram mit seinem 1781 zu Bien erschienenen "Calendarium chronologicum", — und wohl noch manche Andere angeführt werden. Ich will mich jedoch darauf beschränken, noch auf zwei Chronologen, die sich ganz hervorragende Verdienste erworben haben, etwas näher einzutreten: Der Eine ift der zu Gonrieur 1688 geborne und zu Paris 1746 ver= storbene Benedictiner Dom François d'Antine, welcher zuerst das so berühmt gewordene Werk "L'art de vérifier les dates des faits historiques" anlegte"), und der Andere der 1766 zu

<sup>5)</sup> Bergl. seine betreffenden, 1606 zu Frankfurt und 1613 zu Straßburg aufgelegten Schriften.

<sup>6)</sup> Zu Orleans 1583 geboren und zu Paris 1652 verstorben.

<sup>7)</sup> Bergl. Vol. 3 seiner von Castillion herausgegebenen "Opuscula".

<sup>8)</sup> Zu Zürich 1742 geboren und ebendaselbst 1780 wegen angeblichem Landesverrathe enthauptet. Bergs. I 306 u. f. meiner Biographien.

<sup>\*\*)</sup> Es erschien zuerst "Paris 1750 in 4.", und gab schon damals eine von dem vortrefslichen Lacaille berechnete Tasel aller vom Ansange unserer Zeitzechnung theils sür Europa bereits sichtbar eingetretenen, theils dis 1800 zu erwartenden Finsternisse der Sonne und des Mondes. Später erschien es durch d'Antine's Ordensbruder Dom François Clement (Bèze 1714 — Paris 1793) in 2. Auslage besorgt und von Lacaille und Pingré mit einer neuen Tasel der vom Ansange unserer Zeitrechnung dis 1900 eintretenden Finsternisse verschen "Baris 1770 in Fol." — und noch in 3., von Pingré mit einer Tasel der in dem ersten Jahrausend vor Chr. Geb. eingetretenen Finsternisse vermehrten Auslage (zu welcher seither noch verschiedene Supplemente kamen) durch Ch. Dusvancel "Paris 1783—87 in 3 Vol., Fol.".

Groß-Brese bei Perleberg geborne und 1846 zu Berlin als Prosessson und Ncademiser verstorbene Christian Ludwig Ideler, der neben verschiedenen historischen, im Borhergehenden vielsach benutten Schriften, ein vortreffliches "Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie" herausgab, das noch jetzt unüberstroffen ist"). — Zum Schlusse mag auch erwähnt werden, daß schon am Ende des 17. Jahrhunderts mit großem Ernst, ja nicht ohne Leidenschaft die Frage ventilirt wurde, ob das Jahr 1700 das Letzte desselben oder das Erste des neuen Jahrhunderts sei, — und die entsprechende Frage tehrte für 1800 wieder. Beide Male wurde schließlich, wie es offenbar schon durch den Sprachsgebrauch und alle Analogien gerechtsertigt ist, das Jahr 1 als das erste des Jahrhunderts angenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Ideler's Handbuch erschien "Berlin 1825—26, 2 Bbe. in 8." — Später ließ er ihm noch ein "Lehrbuch der Chronologie. Berlin 1829 in 8." folgen.

## 6. Capitel.

## Die Ergebnisse der Beobachtungen.

109. Die Fortidritte bes numerifden Rechnens. Die III= gebra war im Abendlande bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts in Italien, wo sie sich, wie wir bereits aus dem frühern betreffenden Abschnitte wissen, um 1200 durch Leonardo von Bisa, genannt Fibonacci, eingebürgert hatte, so ziemlich localisirt; dann aber fam sie, und namentlich die sog. "Regula della cosa" ober die "Coss" auch nach Deutschland, wo damals bereits durch Beinrich von Beffen ber Sinn für Mathematik geweckt worden war, und wo nun Regiomontan in hervorragender Weise in gleichem Sinne wirkte. Auf wie fruchtbaren Boben bort ber Saame fiel, erkennen wir aus den Arbeiten, welche Christoph Rudolf und Michael Stifel zu Tage förderten: Der treffliche Rudolf, von dem man kaum weiß, daß er 1499 zu Jauer in Schlesien geboren wurde und etwa 1545 zu Wien starb, gab 1526 in letterer Stadt eine "Künstliche rechnung mit der ziffer und mit den zalpfennigen" heraus, und hinterließ ein Buch über die Cog, welches sodann 1554 zu Königsberg durch Stifel herausgegeben wurde und von höchstem Interesse ift. Michael Stifel, der etwa 1487 zu Eklingen geboren wurde, — erst Augustiner= Mönch war, — dann protestantischer Pfarrer zu Annaberg wurde, — wegen Nichteintreffen des von ihm aus aftrologischen Speculationen auf 1533 X 16 prophezeiten jüngsten Tages, nachdem ihn erft die Bauern gebunden nach Wittenberg vor Gericht geschleppt hatten, seine Gemeinde verlassen mußte, — nachher mehrere andere Pfarreien versah, — und endlich von 1559 bis zu seinem 1567 erfolgten Tode als Professor der Mathematik in Jena') stand, verdankt man überdieß eine 1544 zu Nürnberg gedruckte "Arithmetica integra" und eine 1545 ebendaselbst erschienene, bereits beiläufig erwähnte "Deutsche Arithmetica", welche beide als, sowohl für theoretische als praktische Arithmetik, ganz her= vorragende Werke zu bezeichnen sind. Bald nachher gab der nach so vielen Richtungen ausgezeichnete, und namentlich auch um die Grundprincipien der Statif hochverdiente, holländische Ingenieur und Mathematiker, der 1548 zu Brügge geborne und 1620 im Haag verstorbene Simon Stevin2) seine, wahrscheinlich erft in holländischer Sprache aufgelegte, dann durch den ausgezeichneten Albert Girard 1585 von Leyden aus unter dem Titel "La pratique d'Arithmetique" in französischer Sprache verbreitete Schrift, durch welche die Decimalbruchrechnung eingeführt wurde, die aber gleichzeitig und unabhängig von ihm durch Joost Bürgi ebenfalls erfunden, gebraucht und gelehrt wurde, wie ihm Repler in bestimmtester Weise bezeugt, indem er in seinem 1616 erschie= nenen "Bein-Lissier-Büchlein" bei Erklärung der von ihm angewandten Decimalbrüche ausdrücklich fagt: "Diese Art der Bruchrechnung ist von Joost Bürgen zu der Sinusrechnung erdacht." Bürgi dehnte auch die früher besprochene Divisionsmethode') auf die Decimalbruchrechnung aus, indem er dem Dividend so viele Nullen anhängte, als er Decimalstellen haben wollte, — kannte die abgekürzte Mustiplication\*) — 2c. Ob er die Regula falsi sich selbst ausdachte, oder durch Jemand anderes kennen lernte, ist ungewiß; denn, obschon man jest weiß, daß sie schon bei den Indiern zur Anwendung kam, so hat Bürgi sie gewiß nicht direct von ihnen bezogen, sondern dann jedenfalls eher von dem alten

<sup>1)</sup> Vergl. für ihn Cantor in Schlömilch II.

<sup>2)</sup> Vergl. für ihn die in den 40er Jahren durch Goethals, Steichen, Ductelet 2c. erschienenen Specialschieften.

<sup>8)</sup> Bergl. 33.

<sup>4)</sup> Ein unter dem Titel "Byrgii Arithmetica" erhaltenes, etwa 88 Folio-

deutschen Rechenmeister Abam Riese, der dieselbe in der 1565 zu Franksurt erschienenen Ausgabe, seines "Rechenbuches uff Linien und Ziphren" mit folgenden Worten gibt: "Wirdt gesatt von zwehen falschen Zalen, welch der aufgab nach, mit sleiß examinirt sollen werden, in maßen das fragstück begeren ist, sagen sie der Wahrheit zuvil, so bezeichne sie mit dem Zeichen — plus, wo aber zu wenig, so beschreib sie mit dem Zeychen — minus genant: Als dann nimm ein lügen von der andern, waz da bleibt, behalt sür dein tehler, multiplicir darnach im Creutz ein falsch Zal mit der andern lügen, nim eins vom andern, und das

seiten betragendes Mss. von Bürgi, das auf Pulkowa bei dem Repler'schen Nachlasse liegt, zeigt z. B. die Multiplication

| 01234 |   |
|-------|---|
| 12358 |   |
| 01234 |   |
| 0246  | 8 |
| 037   | 0 |
| 06    | 1 |
| 0     | 9 |
| 01525 |   |

also fannte Bürgi schon bei Absassing seines jedensalls noch aus dem 16. Jahrshundert stammenden Manuscriptes die abgekürzte Multiplication, — wandte dagegen das Komma damals noch nicht an, und setzte bloß, wenn es nicht hinter die erste Zisser zu stehen gekommen wäre, unter die Stelle der Einer eine Null; so 3. B. schreibt er 01414 und 1414, wo wir jetzt 0,1414 und 141,4 schreiben. — Da Kepler, wie angesührt, die Decimalbruchrechnung von Bürgi, sernte, und besagtes Mss. sogar in seinem Besitze war, so ist somit die Nachricht (Grunert 24, pag. 296), er habe die Absürzung der Decimalbruchrechnung erst 1623 durch Prätorius (der, beiläusig erwähnt, schon 1616 starb) kennen gelernt mehr als zweiselhaft.

- 5) Dieser berühmte Rechenmeister, auf welchen sich das bekannte Sprichwort "Nach Abam Riese" bezieht, war 1492, muthmaßlich irgendwo in Franken geboren, kam etwa 1522 als Bergbeamter nach Annaberg, und sebte dort, zugleich eine Rechenschule sührend, bis 1559. Seine Söhne Abraham und Jakob traten in seine Fußstapsen. Bergl. den von Bruno Berlet 1855 zu Annaberg außsgegebenen Programm-Aussap "Ueber Adam Riese".
- 6) Riese sieß schon 1525 zu Ersurt unter dem Titel "Rechnung auff der Linien und Federn" ein Rechenbuch drucken, von dem muthmaßlich das Erswähnte eine spätere Auflage ist.

da bleibt theyl ab mit fürgemachtem teyler, so kompt berichtigung der frag." Doch möchte ich sogar dieses bezweifeln, da einer= seit's Bürgi felten ein Buch in die Hand nahm und selbst fagt: "Weil mir auß mangel ber Sprachen die thur zu den authoribus nit allzeit offen geftanden wie andern, hab ich etwas mehr, als etwa die gelehrte und belesene, meinen eigenen gedanckhen nach= hängen und neue wege suchen müßen," und dann namentlich weil er anderseits die Regel in ganz anderer Form als Riese gibt. In dem "Wie auf zwegen falschen Werthen, deren einer zu groß und der andere zu klein ift, der rechte Werth der Radig zu er= kundigen" überschriebenen Capitel seiner Arithmetik?) sagt er näm= lich, nachdem er empfohlen die aus den beiden Annahmen refultirenden Gehler zu addiren und dann den Dreisat "Dife Sum gibt die Different der zwei falschen werthe, was für eine Different gibt mir der eine überreft allein" anzuwenden: "Als dann kompt dir, wie vil du zu dem kleinern werth hinzuseten oder von dem größern wegnemmen sollest, damit dein angenommener werth ge= nauer und gerechter werde. Widerhol jeto mit disem corrigirten werth die anfängliche Resolution u. s. f. f." Aber abgesehen hie= von ift die Hauptsache, daß während Riese und seine Zeitgenossen die Regula falsi nur auf Gleichungen ersten Grades anwandten, Bürgi nach ihr durch Näherung Gleichungen beliebigen höhern Grades auflöste, und sie überhaupt bereits ganz in der Weise ge= brauchte, wie wir jetzt noch diese für die praktische Mathematik unschätbare Regel anwenden.

110. Die weitere Entwicklung ber Trigonometrien. Von der 1542 zu Wittenberg erschienenen, durch Rhäticus zum Drucke besorgten und sodann auch in das Hauptwerk wörtlich aufgenomsmenen Schrift "De lateribus et angulis triangulorum, tum planorum rectilineorum, tum sphaericorum, libellus" des großen Copernicus") bis zu der 1600 in Augsburg gedruckten Schrift

<sup>7)</sup> Bergl. Note 4 und Nr. 31 meiner "Aftronom. Mitth.".

<sup>1)</sup> Bon der Trigonometrie des Copernicus gab Menzzer 1857 zu Halber= stadt eine deutsche Uebersetzung heraus. — Nach Hipler unterscheiden sich die

"Trigonometriae libri quinque" von Bürgi's Schüler Bartholomäus Pitiscus') machte die Trigonometrie fortwährend etwelche Fortschritte; jedoch wußte man wenigstens im Allgemeinen
immer noch nicht eigentliche Schlußformeln aufzustellen, sondern
wand sich, meistens die Dreiecke in rechtwinklige zerfällend, in
ziemlich mühsamer, wenn auch oft recht sinnreicher Weise nach
und nach zum gewünschten Endresultate durch, wie dieß z. B. die
von Christoph Rothmann zwischen 1580 und 1590 geschriebene, vielsach an die Trigonometrie von Copernicus anklingende
"Doctrina triangulorum" zeigt³), welche noch gegenwärtig als
Manuscript in Cassel ausbewahrt wird, — immerhin bilden z. B.

beiben Ausgaben der Trigonometrie von 1542 und 1543 nur in den Taseln; bei der ersten Ausgabe wurde der Sinus für jede Minute und den Radius 10 Millionen gegeben, während die Sinustasel des Berkes "De revolutionidus" nur den Sinus jeder zehnten Minute für den Radius 100000 gibt. Bergl. 80. — Hier mag auch die Notiz Plat sinden, daß Curpe in seinen Reliquiae eine Sekantentasel gibt, welche Copernicus in seinem Cremplare von Regiomonstan's Tad. direct. dessen Tadula fecunda beisügte, — es war dieß wohl wenigstens im Abendlande (v. 36) die erste solche Tasel.

2) Von Pitiscus erschien 1612 zu Franksurt eine dritte Ausgabe. — Er wurde 1561 zu Schlaune in Schlesien geboren, und starb 1613 als Obershofprediger zu Heibelberg.

8) Um aus den drei Winkeln A, B, C eines Rugeldreiecks die Seiten desselben zu erhalten, beschreibt Rothmann von A und C aus Haupt-



kreise, deren Durchschnittspunkt E somit Bol von AC ist, was zur Folge hat, daß der Hauptskreis E B bei D senkrecht auftrifft. Aus den rechtwinkligen Dreisecken E B F und E B J solgen num

$$\frac{1}{\sin \gamma} = \frac{\sin EB}{\sin (90 - C)}$$
$$\frac{1}{\sin \alpha} = \frac{\sin EB}{\sin (90 - A)}$$

 $\sin \alpha : \sin \gamma = \sin (90^{\circ} - A) : \sin (90^{\circ} - C) \dots 1$ 

Kennt man aber einen Winkel B und das Verhältniß der Sinus seiner Segmente a und y, so kann man diese letzteren in folgender Weise finden. Aus 1 hat man

Die von Neper aufgestellten und noch jett seinen Namen tragenden "Analogien" eine Ausnahme hievon, und auch Vieta soll nach Delambre die zwei schon den Arabern bekannten Fun= damentalformeln der sphärischen Trigonometrie durch zwei weitere ergänzt haben. — Ganz besondern Fleiß verwandte man in dieser Zeit auf Herstellung genauerer und vollständigerer trigonometrischer Tafeln. So gab (nachdem muthmaßlich schon einer der Araber neben ben übrigen Linien, jedenfalls spätestens Copernicus und nicht erft, wie häufig angeführt wird, Maurolytus für jeden Grad des Quadranten auch noch die Sekante berechnet hatte) Vieta in dem jett äußerst selten gewordenen "Canon mathematicus", der 1579 zu Paris erschien, wenigstens für das Abendland zum ersten Mal Tafeln aller trigonometrischen Linien und zwar für jede Minute des Duadranten. — Eine unsägliche Mühe gab sich ferner Rhäticus (der von Raiser Maximilian II. und mehreren ungarischen Magnaten so weit unterstützt wurde, daß er sich während etwa 12 Jahren immer einige Hülfsrechner halten konnte) um große Sinus=, Tangenten= und Sekanten=Tafeln zu berechnen, — und in der That gibt das aus seinem Nachlaß durch seinen

$$\frac{\cos C}{\cos A} = \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha} = \frac{af}{cg} = \frac{ae}{ce}$$

also kann man

 $a\,e\,=\,m\,.\,Cos\,C$   $ce\,=\,m\,.\,Cos\,A\,.\dots\,2$  sestimmung von m offenbar

m. (Cos A + Cos C) = ae + ec = 2. ak  
= 2. Sin 
$$\frac{B}{2}$$
....3

Sodann ift ferner

$$e k = e a - a k \qquad d k = Sin \left(90 - \frac{B}{2}\right)$$

$$d e = Ve k^2 + d k^2 \qquad Sin \left(\gamma - \frac{B}{2}\right) = \frac{e k}{d e} \dots 4$$

wonach man  $\gamma$  und sodann  $\alpha=B-\gamma$  sinden kann. Aus JE und  $\alpha$  kann man nun in dem rechtwinkligen Dreieck BEJ die Seite BE sinden, folglich BD = 90 — BE, — endlich aus den rechtwinkligen Dreiecken ABD und BDC die beiden Seiten AB und DC des ursprünglichen Dreiecks, sowie die Segmente AD und DC seiner dritten Seite.

Schüler Otho') 1596 zu Neustabt herausgegebene "Opus palatinum de triangulis" für den ganzen Quadranten von 10 zu 10" und für den Kadius 1000 Millionen alle Sinus, Tangens und Secans, — der von Pitiscus aus eben demselben gezogene und 1613 zu Frankfurt herausgegebene "Thesaurus mathematicus" zwar nur die Sinus, aber diese sogar für den Kadius von 1000 Villionen. — Die Methode, nach welcher Rhäticus gerechnet hatte, war im Ganzen noch die alte<sup>5</sup>), während sodann Bürgi nicht nur unabhängig davon, sondern auch nach von ihm selbst ausgedachten Methoden eine von Kepler wegen ihrer Genauigkeit sehr gerühmte, leider aber seither wieder verloren gegangene Sinustasel von 2 zu 2" auf 8 Stellen berechnete: Ist nämlich a<sub>1</sub> die Sehne irgend eines Bogens, a<sub>2</sub> diejenige seiner Hälfte, a<sub>3</sub> die des Drittels 2c., so zeigte Bürgi, daß die Gleichheiten

$$a_1^2 = 4a_2^2 - a_2^4 = 16 a_1^2 - 20 a_1^4 + 8 a_4^6 - a_4^8 = \dots$$
  
 $a_1 = 3a_3 - a_3^3 = 5 a_5 - 5 a_5^3 + a_5^5 = \dots$ 

bestehen, daß man somit "cosssisch" mit Hülfe von Näherungssverfahren und namentlich der Regula falsi, jeden Bogen beliebig theilen oder vervielsachen, und so z. B., da

$$4'' = \frac{1}{324000} = \frac{1}{2^5, 3^4, 5^3}$$

bes ganzen Kreises sei, durch eine Folge von 12 Theiloperationen in 2, 3 u. 5, aus der bekannten Sehne von  $360^{\circ}$  auf diejenige von 4" kommen, aus dieser aber durch Bervielsachung und Combination alle übrigen Sehnen sinden könne. Eine andere noch kürzere Methode, welche er auffand, um den "ganzen Canon Sinuum durch die bloße Differentias je zweier Sinuum von ansang bis zum ende zu erheben", ist dagegen leider von ihm

<sup>4)</sup> Lucius Basentin Otho, "principis Palatini Friderici IV electoris mathematicus", iiber welchen sich sonst gar keine Nachrichten erhalten zu haben scheinen. 5) Vergl. 36.

<sup>6)</sup> Bergl. für mehreren Detail von Bürgi's Rechnung die Nr. 31 meiner "Aftronomischen Mittheilungen (Zürch. Viertelj. 1872)".

nicht schriftlich hinterlassen worden?). — Höchst bemerkenswerth ist auch, daß Stevin zeigte, wie man aus einer Tangententasel durch bloße Abdition eine Sekantentasel erstellen kann.), und in dieser Weise wirklich in seiner später zu besprechenden Cosmographia, wo er auch für jede Minute des Quadranten Sinus und Tangens für den Radius 10000000 gibt, die letztere Tasel, d. h. die Kegiomontan'sche Tabula secunda oder Vieta's "Canon prosinuum", in eine Sekantentasel von gleicher Ausdehnung umsetzte.

111. Die Prostaphäresis und die Logarithmen. Je mehr Stellen man aber zu Erzweckung größerer Genauigkeit den Taseln gab, desto mühsamer wurden die durch die Formeln gesorderten Wultiplicationen und Divisionen, und so kam man naturgemäß zum Wunsche und Versuche die bisherigen Formeln durch solche zu ersehen, welche wesentlich nur Abditionen und Subtractionen ersorderten, — zu der sog. "Prostaphäresis", von welcher sich schon dei Albategnius einige ganz hübsche Anfänge sinden das Ganze im 16. Jahrhundert noch einmal von Ansang an ersunden werden mußte. In dieser neuern Zeit scheint zuerst

$$Sec \alpha = Tg \alpha + Tg^{-1/2} (90 - \alpha)$$

$$\cos A = \frac{\cos a - \cos b \cdot \cos c}{\sin b \cdot \sin c}$$

durch die eine Multiplication ersparende Formel

$$Sin vers. A = \frac{Cos (b-c) - Cos a}{Sin b \cdot Sin c}$$

<sup>7)</sup> Auch Bieta stellte einige betressende Regeln auf, welche Desambre in seiner "Histoire du moyen âge" bespricht, und Gautier in seiner Recension berselben in den Borten resümirte: "Viète traita d'une manière neuve et prosonde, quoiqu'en un style obscure et pédantesque la théorie des sections angulaires, en donnant les expressions des cordes de l'arc multiple en fonction de la corde simple; ainsi que des formules d'où l'on tire les dissernces premières et secondes des Sinus, et qui sournissent un moyen simple et commode, pour former la table entière par des additions successives."

<sup>8)</sup> Es ist nämlich

<sup>1)</sup> Nach Hankel pag. 281/2 ersetzte nämlich Albategnius die Formel

Tych o ober Wittich<sup>2</sup>) in einem ersten einfachen Falle eine Mulstiplication in eine Subtraction umgesetzt zu haben, — jedenfalls brachte Letterer etwa 1584<sup>3</sup>) diesen ersten Fall der Prostaphäsersis nach Cassel, worauf hin nun Bürgi mit großem Scharfssinn auch andere schwierigere Formeln entsprechend umsetzet<sup>4</sup>). Seine Methoden wurden sodann durch Neimarus, Pitiscus und Clavius publicirt und zum Theil noch etwas weiter auszessührt, während sich Rothmann damit begnügte, sich den Schein zu geben, wie wenn er der erste und alleinige Entdecker der Prostaphäresis wäre, obsichon er diese Methode kaum anwandte und jedenfalls nichts für sie leistete<sup>5</sup>). — Alle und jede höhern Nechsnungsoperationen durch die Prostaphäresis zu vermeiden, gelang natürlich nicht<sup>6</sup>), und so sah sich Bürgi genöthigt, noch nach

3) Mho 20 Jahre vor 1604, wo nach Höfer der uns schon bekannte Argoli die Prostaphäresis ersunden haben soll.

4) Das von Wittich nach Cassel gebrachte Geheimniß bestand nur darin, die ohnehin einsache Formel

$$\operatorname{Sin} a = \operatorname{Sin} c \cdot \operatorname{Sin} A$$

durch die Formel

$$\sin a = \frac{1}{4} \left[ \sin \left( 90^{0} - c + A \right) - \sin \left( 90^{0} - c - A \right) \right]$$
 zu ersehen. Bürgi dagegen ersehte z. B. die vielgebrauchte und mühsame Formel  $\cos a = \cos b$ .  $\cos C + \sin b$ .  $\sin c$ .  $\cos A$ 

durch die bequemere Formel

$$\cos a = \frac{\cos (b-c) + \cos (b+c)}{2} + \frac{\cos (x-A) + \cos (x+A)}{2}$$

für welche der Hülfswinkel x aus

$$\cos x = \frac{\cos (b - c) - \cos (b + c)}{2}$$

zu berechnen war.

5) Bergl. für den Nachweis und überhaupt für weitern Detail Nr. 32 meiner "Aftron. Mitth.".

6) Wenn z. B. Bürgi die Formel

$$\cos A = \frac{\cos a - \frac{1}{2} \left[\cos (b - c) + \cos (b + c)\right]}{\frac{1}{2} \left[\cos (b - c) - \cos (b + c)\right]}$$

anwandte, so ersparte er zwar noch eine Multiplication mehr als Albategnius, aber die Division blieb zu machen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Paul Bittich von Breslau, von dem man nur weiß, daß er sich 1580 einige Monate bei Tycho aushielt, und von diesem später beschuldigt wurde, Manches in Hveen Gesehene und Ersahrene später in Cassel als eigene Erssindung ausgegeben zu haben.

einem andern Hülfsmittel zu suchen, welches er dann bald darin fand, daß er, wie es schon Stifel beiläufig gemacht hatte<sup>7</sup>), eine arithmetische und eine geometrische Progression einander gegensüberstellte. Er bildete dabei seine beiden Zahlenreihen mit dem ihm eigenen Takte nach

$$x_n = 10 \cdot n$$
 and  $y_n = 10^8 \cdot 1,0001^n$ 

b. h. dadurch, daß er jeder von ihm nachmals roth gedruckten und benannten Bahl x einfach 10, jeder von ihm ich warz gedruckten und benannten Zahl y aber 1/10000 derselben beizufügen hatte, um je die folgende zu bilden, — setzte seine Reihen von n=0 bis n=23027 fort,  $\delta$ . h.  $\delta$  y auf  $10^{9}$  angestiegen war, - und benutte nun seine rothen Zahlen als Logarith= men seiner schwarzen Zahlen, wenn auch noch ohne diesen Namen zu gebrauchen. Leider gab er jedoch, obschon er bereits 1602 bas faiferl. Privilegium für den Druck erhalten hatte, seine diese Zahlen enthaltende "Progreßtabul" erst 1620 zu Prag heraus, und auch da noch ohne den zugehörigen, längst bereiten "Vor= bericht" beizugeben, der dann, nachdem er lange für verloren ge= halten war, in der Stadtbibliothek zu Danzig, welche ihn muthmaßlich aus dem Nachlaffe von Bürgi's Schwager Benjamin Bramer erhalten hatte, durch den dafigen Oberlehrer Gronau aufgefunden und alsbald von Dr. Gieswald der Deffentlichkeit übergeben wurde<sup>8</sup>). — Unterdessen berechnete der schottische Baron John Napier ober Neper9) (fei es, daß er, wie Einige behaup= ten, durch Longomontan von Bürgi's Arbeit Wind erhalten hatte, sei es, daß er ganz selbstständig vorging) nach

$$x_n=n \quad \text{und} \quad y_n=10^7 \Big(1 \ -\frac{1}{10^7}\Big)^n$$

eine ähnliche Tafel<sup>10</sup>), welche sodann alsbald und zwar schon 1614

<sup>7)</sup> Bergl. seine Arithmetica integra.

<sup>8)</sup> In seiner Schrift "Justus Byrg als Mathematiker und bessen Einleitung in seine Logarithmen. Danzig 1856 in 4." — Die Progreßtabul selbst scheint sich nur in ganz wenigen Exemplaren erhalten zu haben; ich wüßte nur die Bibliotheken in Danzig, Göttingen und München zu nennen, wo sich dieselbe sindet. Es mag daher am Platze sein, hier solgende kleine Probe aus ihr

zu Edinburgh unter dem Titel "Mirisici logarithmorum canonis descriptio" erschien, und somit Bürgi die ihm eigentsich uns zweiselhaft zukommende Priorität raubte, für die glücklicher Weise<sup>11</sup>)

zu geben, in welcher man sich die x und die entsprechenden, in Cursiv abgesetzten Zahlen als roth zu denken hat:

| $\boldsymbol{x}$ | У          | x      | " у         |  |
|------------------|------------|--------|-------------|--|
| 0                | 1000 00000 | 10000  | 1105 16539  |  |
| 10               | 10000      | 20000  | 1221 39055  |  |
| 20               | 20001      | 30000  | 1349 83856  |  |
| 30               | 30003      | 40000  | 1491 79486  |  |
| 40               | 40006      | 50000  | 1648 68006  |  |
| 50               | 50010      | 60000  | 1822 06414  |  |
| 60               | 60015      | 70000  | 2013 68223  |  |
| 70               | 70021      | 80000  | 2225 45191  |  |
| 80               | 80028      | 90000  | 2459 49244  |  |
| 90               | 90036      | 100000 | 2718 14593  |  |
| 100              | 1001 00045 |        |             |  |
| 200              | 02 00190   |        |             |  |
| 300              | 03 00435   |        | ,           |  |
| 400              | 04 00781   |        |             |  |
| 500              | 05 01227   |        |             |  |
| 600              | 06 01773   | 128000 | 3596 40956  |  |
| 700              | 07 02420   |        |             |  |
| 800              | 08 03168   |        |             |  |
| 900              | 09 04017   |        |             |  |
| 1000             | 10 04966   | 230270 | 10000 00000 |  |

<sup>9)</sup> Neper wurde 1550 auf seinem Stammschlosse Merchiston-Castele bei Edinburgh geboren, und starb 1617 ebendaselbst. In seiner Jugend machte er eine große Reise nach Deutschland, Frankreich und Stalien, von der er 1571 zus rücksehrte, und dann Schottland nicht wieder versieß. Bergl. für ihn die "Memoirs of John Napier of Merchiston. London 1834 in 4."

<sup>10)</sup> Für die Beziehung zwischen den Neper'schen und den von ihnen wesentslich verschiedenen natürlichen Logarithmen vergl. das 5. Cap. von Günther's "Bermischten Untersuchungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften. Leipzig 1876 in 8.", wo auch der betreffenden Untersuchungen von Karsten, Kästner, Mollweide, Biot, Wackerbarth z. Erwähnung geschieht. — Der Einswurf, Bürgi könne schon darum nicht, weil er nur eine Art von Anti-Logarithmen gegeben habe, mit Neper als Ersinder un serer gegen wärtigen Logarithmen rithmen concurriren, scheint mir um so unbegründeter, als auch Neper diese noch nicht eigentlich schuf.

<sup>11)</sup> In seiner Einleitung zu den Rudolphinischen Tafeln.

Repler mit den Worten einstand: "Wenn Du es wünscheft aus dem charafteristischen Anfang des Logarithmus die speciem logisticam der Zahl zu sehen, welcher der Logarithmus zugeschrieben wird, so hast Du hier die alten apices logistici, welche viel geeigneter sind als der Logarithmus und welche apices logistici viele Jahre vor der Neper'ichen Ausgabe dem Burgi den Weg zu den Logarithmen felbft bahn= ten; der zögernde Mann jedoch, der seine Geheimnisse bewachte. ließ das Kind bei der Geburt im Stich, und er erzog es nicht 12) zum öffentlichen Nuten." — Item, die Logarithmen waren da, und gingen, zumal nachdem Repler 1624 in seiner "Chilias Logarithmorum" die weder von Neper noch von Bürgi gegebene Theorie der Logarithmen entwickelt hatte13), — als ferner Brofessor Henry Briggs in London 14), nachdem er schon 1618 in feiner "Logarithmorum chilias prima" eine erste Probe gegeben hatte, 1624 unter dem Titel "Arithmetica logarithmica" eine auf 14 Decimalen berechnete Tafel der nach ihm benannten ge= meinen Logarithmen aller Zahlen von 1 bis 20000 und von 90000 bis 100000 herausgab 15), — und als endlich der hol= ländische Mathematiker Abriaan Blacq, welcher Inhaber der Buchhändlerfirma "Pieter Rammasenn" in Gouda gewesen zu sein scheint 10), davon 1628 eine neue Ausgabe veranstaltete, in welcher nach seiner eigenen Rechnung die von Briggs gelassene Lücke von 20000 bis 90000 ausgefüllt war, ziemlich rasch in allgemeinen Gebrauch über. — Nachdem ferner der Schlesier Benjamin Ur-

<sup>12)</sup> Durch sofortige Drucklegung.

<sup>13)</sup> Nach der mehrebenutzten Schrift von Reuschle machte der alte Mästlin, mit welchem Kepler zu Tübingen 1621 darüber conferirte, vor der neuen Rechnung das Kreuz, während sie dagegen Kepler mit Begeisterung begrüßte.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Zu Barlen-Wood bei Haltfax etwa 1556 geboren, starb Briggs 1630 zu Oxford, wohin er 1619 als Professor der Geometrie versetzt worden war.

 $<sup>^{15)}</sup>$  Es sollen an diesen Tafeln 8 Personen ein volles Jahr lang gerechnet haben.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Bergl. für Blacq und seinen Freund Ezechiel van Decker die "Notice sur les tables logarithmiques hollandaises. Par Bierens de Haan (Boncomp. 1873 V)."

finug<sup>17</sup>) 1624 zu Röln seinen "Magnus eanon triangulorum logarithmicus" herausgegeben, in welchem er den von 10 zu 10" für den Halbmeffer 10 Millionen berechneten Sinus auch die Neper'schen Logarithmen derselben beigegeben hatte, — und Fohannes Faulhaber 18) 1630 zu Frankfurt den ersten Theil seiner "Ingenieurs-Schul" in Druck gegeben "darinnen durch den Canonem logarithmicum alle planische Triangel auf A. Blacq, Hriggio, Nepero 2c. in ein Compendium gebracht", - er= schienen 1633 zu Gouda auch die beiden Hauptwerke, auf welchen alle spätern logarithmisch-trigonometrischen Tafeln fußen, nämlich bie "Trigonometria artificialis, sive magnus canon triangulorum logarithmicus, ab Adriano Vlacco constructus, cui accedunt Henrici Briggii chiliades logarithmorum XX" mit dem Intervall von 10", und die "Trigonometria britannica sive de doctrina triangulorum libri duo: Prior a H. Briggio, posterior a H. Gellibrand constructus", wo Briggs in Ausführung einer Idee von Vieta das Intervall 0,01° mählte, und die Hauptsache, Gelli= brand dagegen nur Untergeordnetes leistete. — Schon 1636 ließ sodann der unermüdliche Blacq auch noch handlichere kleinere Tafeln folgen, welche nachher zahllose Auflagen in allen Sprachen erlebten. Später fam 1742 William Garbiner mit feinen Sstelligen "Tables of logarithmes", - 1783 Georg von Bega mit seinen "Logarithmisch-trigonometrischen Tafeln", und 1794 mit seinem 10stelligen "Thesaurus logarithmorum completus", - und noch später erschienen alle die Tafeln der Callet, La= lande, Bremifer, Chambers, Wittstein, Bruhns, Hülke, Schrön 2c., die in manchen Beziehungen durch bequemere Einrichtung, schärfere Lettern, größere Genauigkeit zc. ben ältern

<sup>17)</sup> Ursinus wurde 1587 zu Sprottau geboren, — lebte dann als Hofmeister in Prag und Lehrer der Mathematik in Linz, an beiden Orten viel mit Kepler verkehrend, dem er auch bei Erstellung der Kudolphinischen Taseln behülflich gewesen sein soll, — und war schließlich Prosessor der Mathematik in Frankfurt a/O., wo er 1633 starb.

<sup>18)</sup> Faulhaber wurde 1580 zu Ulm geboren, und starb daselbst 1635 als einer der weitbekanntesten berühmten Rechenmeister.

Tafeln überlegen waren, aber doch eigentlich naturgemäß nichts wesentlich neues bieten konnten, so daß der Name der ältern Herausgeber, und vor Allem der von Blacq immer hoch gehalten zu werden verdient. — Anhangsweise mögen auch noch die für die Liebhaber der sog. Decimaltheilung des Quadranten 1799 zu Berlin von Hobert und Ideler herausgegebenen "Neuen trigonometrischen Taseln sür die Decimaltheilung des Quadranten", und die im Jahr IX der fränkischen Republik durch Bord aus Probe größerer Taseln zu Paris aufgelegten "Tables trigonométriques décimales" Erwähnung finden.

112. Die Rechenmaschinen. Ungefähr gleichzeitig mit den Logarithmen tauchten auch mechanische Hülfsmittel zum Rechnen auf, theils die jetzt so ziemlich vergessenen Rechenstäbe von Napier, welche eigentlich nichts anderes als eine etwelche Erleichsterung der schon von Apian und andern alten Rechenmeistern gebrauchten Multiplicationsmethode waren 1), — theils der etwa

<sup>1)</sup> Der Gebrauch der Neper'schen Stäbe zur Ausführung von Multi= plicationen und die Vergleichung sowohl mit der Apian'schen, als mit der gewöhnlichen Multiplicationsmethode geht wohl genügend aus beistehendem Beispiele hervor:



Fig. 27-29.

Bergí. Neper's Schrift "Rhabdologiae seu numerationis per virgulas libri duo. Edinburgi 1617 in 12."

Bolf, Aftronomie.

1624 von Professor Edmund Gunter in London erfundene. noch immer viel gebrauchte logarithmische Rechenstab, die "Règle à calcul" ober ber "Sliding Rule"2). Gunter felbst hatte nur noch Eine logarithmische Scale, und benutte beim Rechnen mit derfelben den Zirkel; die zweite Scale, welche den Zirkel ent= behrlich macht, fügte 1627 der Mathematiker und Friedensrichter Edmund Wingate, der lange in Paris lebte, und dort den Rechenstab bekannt machte, bei3). Berschiedene spätere Vorschläge zu Abanderungen, wie z. B. derjenige von Dughtred, die Stäbe mit concentrischen Kreisen zu vertauschen, oder derjenige von Horner, den geradlinigen Stab durch eine Combination fürzerer und aufeinander verdrehbarer Stäbe zu ersetzen, scheinen nie all= gemeinere Annahme gefunden zu haben. — Etwas später ver= suchten Bascal, Leibnitz 2c. eigentliche Rechenmaschinen zu construiren, welche jedoch anfänglich so complicirt und kostbar waren, daß sie, gerade wie auch die entsprechenden neuern von Babbage und Scheut'), feinen wirklichen Gingang in die Praxis finden konnten ); dieser wurde erst dem durch den 1785 zu Col= mar gebornen und 1870 zu Paris verstorbenen Charles Xavier Thomas erfundenen, 1820 patentirten "Arithmometer" zu Theil, der in einfachster Weise eine beliebige Zahl a. 10n zu addiren

<sup>2)</sup> Gunter, der auch die Meßkette eingeführt haben soll, wurde 1581 in Hertsordshire geboren, studirte erst Theologie, zeichnete sich dann aber als Mathematiker aus, und starb 1626 zu großem Bedauern. Seine Schrift "The description and use of the sector, cross-staff and other instruments. London 1624 in 8.", welche noch 1673 eine 5. Ausst. erhielt, enthält auch die Beschreibung des früher unter dem Namen "Gunter's Line" bekannten Rechenstabes.

<sup>8)</sup> Bingate wurde 1593 zu Bebford geboren und starb 1656. Bergl. seine Schriften "Construction et usage de la règle de proportion. Paris 1624, und: Of natural and artificial arithmetic. London 1630 und später."

<sup>4)</sup> Bergl. für Erstere "Babbage, On machinery for calculating and printing mathematical tables. (Edinb. phil. Journ. 1822). Die Scheutz'sche Maschine wurde von der Smithsonian Institution angekauft, und in Dingler's Fournal beschrieben.

<sup>5)</sup> Von Pascal's Rechenmaschine besitzt das Conservatoire des arts et métiers in Paris zwei Exemplare, die von ihm selbst verisieirt wurden, und von denen das Eine die Jahrzahl 1652 trägt.

oder zu subtrahiren erlaubt, indem man diese Zahl mit Hülse besweglicher Knöpschen aufschreibt, allfällig die Aufsangsplatte versset, und sodann eine Kurbel einmal umdreht, — also natürlich auch leicht Multiplicationen und Divisionen, und andere durch Bervielfältigung oder Combination der Grundoperationen darsstellbare Rechnungen auszuführen gestattet.

113. Die Ersindung, Bervollkommung und Verbreitung des Fernrohrs. Daß schon die Alten die verschiedenen Spiegel und ihre Grundeigenschaften kannten, ist sicher'), — daß unter den im Alterthum vorkommenden geschlissenen Steinen Einzelne beiläusig Linsensorm besaßen, und Andere um ihrer für das Auge wohlthätigen Farbe willen zum Durchsehen benutt wurden, ist möglich?), — daß aber damals schon Linsen im gegenwärtigen Sinne dieses Wortes versertigt wurden, daß dieselben nach ihren Hauptseigenschaften bekannt gewesen, als Vergrößerungsgläser oder Vrillen in den Handel gebracht, ja sogar zu Fernröhren combinirt worden seinen, ist, wie dieß z. B. Henri Martin noch neuerdingsschlagend nachgewiesen hat'), eine reine Fabel, so oft es auch schon behauptet und durch einzelne mißdeutete Aeußerungen alter Autoren zu belegen versucht worden ist: Daß die Alten bei mans

<sup>6)</sup> Thomas war Erfinder des Arithmometers, aber nicht selbst Mechaniker; er ließ denselben nach seinen Ideen durch Andere aussühren. Er beschäftigte sich sonst zunächst mit dem Versicherungswesen "und lebte dis zu seinem Tode zu Paris als Director einer betressenden Gesellschaft. — Vergl. über den Arithsmometer die Schrift "F. Reuleaux, Die Thomas'sche Rechenmaschine. Freiberg 1862 in 8. (Sep. aus Civ.-Ing. VIII)."

<sup>1)</sup> Bergl. 44.

<sup>2)</sup> Am Auffallendsten ist in dieser Richtung eine zu Niniveh aufgefundene Bergkristallsinse, welche nach dem Berke "Discoveries in the ruins of Niniveh and Babylon. London 1833" Brewster zur Untersuchung übergeben, und von ihm als eine 1,6" Durchmesser haltende richtige planconvege Linse von 4,5" Brennweite tagirt worden sein soll, die man kaum als ein Zierat, sondern als ein Bergrößerungsglas ansehen müsse. — Der Smaragd Nerv's war wahrscheinlich nur plan geschlissen.

<sup>3)</sup> Bergí. feine Abhanblung "Sur des instruments d'optique faussement attribués aux anciens par quelques savants modernes. (Boncomp. Bull. IV 165—238)."

chen ihrer Instrumente Absehen (Diopter) anbrachten, wohl auch ein leeres Rohr (Tubus) als Visirmittel gebrauchten, ist nicht in Abrede zu stellen, sprechen doch Ptolemäus, Proklus 2c. wiederholt von Dioptern, und erwähnt ja Aristoteles, bei Anlaß des Sehens der Sterne aus tiefen Brunnen, ausdrücklich ). daß man durch einen Tubus weiter sehen könne als ohne einen folchen; aber wie kann man in diesem Zusammenhange aus einem bloken Visirmittel ein Fernrohr machen. Daß ferner Demofrit fein Fernrohr nöthig hatte, um seine Bermuthung über die Constitution der Milchstraße auszusprechen, liegt auf der Hand, daß Ptolemäus einige Sterne und Nebel aufführen konnte, welche man jetzt bei uns von freiem Auge kaum wahrnimmt, läßt sich zum Theil durch seine günftigere Position, zum Theil durch wirklich stattgehabte Veränderungen ganz naturgemäß erklären. um Sonnenflecken mit Merkur oder Benus zu verwechseln, bedarf man ebenfalls keines Fernrohrs, — und wenn die Japanesen Jupiter mit zwei Monden abbildeten, so geht gerade daraus her= vor, daß sie kein Fernrohr besagen, sonst' hätten sie alle vier sehen müssen, und dann auch noch gar manches Andere, das ihnen unbekannt blieb. Das Hauptargument bleibt aber natürlich immer. daß die Aftronomen, Optiker, Aerzte 2c. des ganzen Alterthums. inclusive diejenigen der Araber und des ganzen Abendlandes bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts, weder bei Anlag ihrer optischen Theorien und Beschreibungen der Instrumente, noch bei andern paffenden Gelegenheiten auch nur Ein unverfängliches Wort über die Existenz von Loupen, Brillen, Linsen 2c., geschweige über das Vorhandensein von Teleskopen und Mikroskopen verlauten laffen, - während dagegen am Ende des 13. und wieder am Anfang des 17. Jahrhunderts, wo die Brillen und Fernröhren wirklich da waren, sie auch bei den Schriftstellern je plöglich erscheinen. — Zu der wirklichen Geschichte übergehend, bleibt noch im Vorbeigehen zu bemerken, daß man aus einigen

<sup>4)</sup> In seiner Schrift "De generatione animalium (V 1)".

bunkeln Stellen ir dem "Opus majus" von Roger Baco fchlie-Ben wollte, es sei dieser, sonst allerdings um die Optik sehr ver= biente Mann<sup>5</sup>), auch der Erfinder des Fernrohrs oder wenigstens der Augengläser; aber wenn er auch die Möglichkeit folcher Instrumente ahnen mochte, und mit seiner Phantasie sich die sonder= barften Folgen einer solchen Erfindung ausmalte, so liegt nicht das mindeste Zeugniß vor, daß er je eine Linse besaß, geschweige die Eigenschaften einer solchen kannte, während dagegen ein um 1305 von Jordan di Rivalto aus Bisa in eine seiner Bredigten aufgenommener Passus über die nütliche "kaum 20 Jahre alte" Erfindung der Brillen 6), — die in der Kirche Maria Mag= giore in Florenz noch vorhandene, von 1317 datirende Grabfchrift "Qui giace Salvino degli Armati di Firenze, inventore degli occhiali. Dio gli perdoni le peccate", - bie hiemit nicht im Widerspruche stehende Notiz einer Chronik der Prediger= Mönche in Pisa über den 1313 verstorbenen Bruder Alexander be Spina: "Ocularia ab aliquo primo facta et communicare nolente, ipse fecit et communicavit corde hilari et volente", — 20. mit Bestimmtheit darauf hinweisen, daß man in Italien gegen Ende des 13. Jahrhunderts wirklich Brillen besaß, und wenigstens wahrscheinlich machen, daß Salvino dieselben erfand, jedenfalls bezeugen, daß er sie fabricirte und in Handel brachte. Noch mag beigefügt werden, daß die ersten Brillen aus zwei Gläsern bestanden, welche an Lederstücken an einer Mütze auf= gehängt waren, und die Rase erst zu Anfang des 15. Jahrhun= derts in Mitleidenschaft gezogen wurde"). — Nachdem einmal die Linsen da waren, lag es nahe, auch Combinationen derselben zu versuchen, und so darf man sich nicht verwundern, daß der 1553

<sup>5)</sup> Bergl. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Bergi. ben Artifel "Occhiale" im "Vocabulario degli academici della Crusca."

<sup>7)</sup> Nach Libri ift "D. M. Manni, Degli occhiali da naso inventati da Salvino Armati. Trattato istorico. Firenze 1738 in 4." historifch ganz interessant.

zu Berona verstorbene Arzt Geronimo Fracastoro fand, daß man durch zwei aufeinander gelegte Gläser noch größere Bilder erhalten könne8), - daß ferner der etwa 1538 zu Reapel ge= borne und 1615 ebendaselbst verstorbene Ebelmann Giambattista bella Porta spätestens 1589 durch Combination einer concaven und einer converen Linse eine Vorrichtung erstellt haben will, durch welche sowohl Nahes als Fernes deutlicher und größer ge= sehen werden konnte, also vielleicht wirklich nahe daran war, so= wohl Mikroskop als Fernrohr zu erfinden ), — und daß endlich nach 1590 der Brillenmacher Zacharias Joannides oder Jansen zu Middelburg ein in ähnlicher Weise combinirtes Mifrostop wirklich erstellen und Exemplare desselben dem Prinzen Moritz von Naffau und dem damaligen Statthalter der Niederlande, Erzherzog Albrecht von Defterreich, präsentiren konnte 10). — Ob Jansen einige Jahre später auch das Fernrohr erfand, aber durch ben Prinzen Moritz, welchem er ein solches ebenfalls überreichte und der in demselben ein ersprießliches Hülfsmittel für Kriegs= führung zu erkennen glaubte, mittelst eines größern Geschenkes verpflichtet wurde sein Geheimniß zu bewahren 11), - ob, wie

<sup>8)</sup> Bergl. sein "Homocentricorum seu de stellis Liber unus. Venet. 1538 (nach Lalande: Veronae 1538) in 8."

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Bergl. seine "Magia naturalis libr. XX. Neapolis 1589 in Fol. (Deutsch Nürnberg 1713)." Eine frühere Ausgabe von 1558 hält nur 4 Bücher, und beschreibt z. B. noch die spätestens schon Leonardo da Binci bekannte Camera obscura ohne Linse, während die Ausgabe von 1589 bereits dabei eine Linse verwendet.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Bergl. "Pierre Borel, De vero telescopii inventore. Hagae 1655 in 4., — Emil Bilbe, Geschichte der Optik. Erster Theil. Berlin 1838 in 8."

<sup>11)</sup> Nach Libri's Catalogue (pag. 19 ber Einseitung) findet sich in einer von Jean Gazeau zu Lyon gedruckten Flugschrift "Les Ambassades et présents du Roy de Siam envoyez à l'excellence du Prince Maurice, "welche das Datum 1608 XI 12 trägt, beiläufig eine Notiz über die durch einen "pauvre homme fort religieux et craignant Dieu" zu "Mildebourg" consstruirten Fernröhren, "qui a eu trois cents escus et en aura plus en faisant d'avantage, à la charge de n'apprendre le dit mestier à personne du monde," in welcher man auch liest: "Mesmes les estoiles qui ordinairement ne paroissent à nostre veue et à nos yeux par leur petitesse et foiblesse de nostre veue se peuvent voir par le moyen de cest instrument."

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) "Geschiedkundig Onderzoek naar de eerste Uitfinders der Vernkykers. Amsterdam 1831 in 4. (Verhandelingen van het nederlandsch Institut III 1831)."

<sup>13)</sup> Auf Berlangen der Generalstaaten soll er im Dec. 1698 auch ein Binocular-Fernrohr eingesandt haben.

<sup>14)</sup> Für die Geschichte der Erfindung und ersten Verbreitung der Fernschern vergl. auch Zach in Mon.-Corr. VIII. 41—49, und Corr. astr. III 322 und VII 122. — Nach Reuschle erhielt Kepler im August 1610 durch den Erzbischof Ernst von Köln ein galisäisches Fernrohr, mit dem er sodann auch alsbald die "neue joviale Welt" betrachtete. <sup>15</sup>) Vergl. 97.

<sup>16)</sup> Wilde verweist hiefür auf Descartes "Dioptrik vom Jahre 1637, discours I" und druckt I 160 den betreffenden Passus ab, wo Descartes sagt, daß seit der Ersindung von Metius "environ trente ans" verslossen sein. In der mir vorliegenden Ausgabe der "Discours" vom Jahre 1668 ist derselbe Passus auf pag. 65/6 ganz genau ebenso zu sesen.

welcher ihn schon 1606 sich mit dem Fernrohr beschäftigen läßt. in der Ausführung hinter Lippersheim zurückblieb 17), — ferner Simon Marius, der schon im Herbst 1608 von einem Freunde. dem General Fuchs aus Bimbach, vernommen haben will, es halte fich in Frankfurt ein Belgier auf, der ein aus einem Sammel- und einem Zerstreuungsglase bestehendes Instrument ersunden habe, durch welches man die entferntesten Gegenstände so deutlich sehen könne, als wenn sie ganz in der Nähe wären, aber für dasselbe einen sehr hohen Preis fordere, worauf er (Marius) mit bestem Erfolge versucht habe, sich selbst ein solches Instrument zusammenzustellen, das zwar dann allerdings durch ein von Fuchs im folgenden Jahre direct aus Belgien erhaltenes, und von ihnen sofort gemeinschaftlich benuttes Instrument, bedeutend übertroffen worden sei18), — und endlich noch Franz Fontana, der das Fernrohr ebenfalls 1608 erfunden zu haben vorgibt, und, wenn er auch mit seinen Ansprüchen erst 1646, also viel zu spät her= vortrat, um berücksichtigt werden zu können, wenigstens der Gigen= thümlichkeit wegen Erwähnung verdient, daß er nicht das hollandische, sondern das aftronomische Fernrohr erfunden und zu seinen Beobachtungen benutt haben will 19). Die Erfindung dieses lettern Fernrohrs, welche dem Funde des hollandischen zwar erst in ein paar Jahren folgte, aber für die Berbefferung und Anwendung des neuen Instrumentes so capital war, als es die Ersetzung eines Surrogates durch Auffindung der Sache selbst überhaupt nur sein kann, gehört zu den großen Verdiensten des unvergleichlichen Repler: Schon in seiner ersten das Licht be-

 $<sup>^{17})</sup>$  Der z. B. burch seine Schrift "Primum mobile. Amsterd. 1633 in 4." bekannte Prosessor Abrian Metius in Francker hatte früher nach damaligem Gebrauche den Beinamen Abrianszoon geführt, da er ein Sohn des durch den Annäherungwerth  $^{855}/_{118}$  sür  $\pi$  verdienten holländischen Ingenieurs Abrian Unthoniszoon war, — dann aber als Student den Spottnamen Metius erhalten und diesen nicht nur selbst zeitlebens fortgetragen, sondern auch auf Bater und Bruder vererbt.

<sup>18)</sup> Bergl. die Vorrede seines 131 besprochenen "Mundus jovialis".

<sup>19)</sup> Bergl. 130 und die dort erwähnte Schrift.

treffenden, 1604 zu Frankfurt erschienenen, "Ad Vitellonem Paralipomena" betitelten Schrift, gab Repler manche Ergan= zungen und Berichtigungen zu den Schriften der ältern Optifer. stellte den Fundamentalsatz der Photometrie auf, - war nahe daran das Brechungsgesetz zu finden, das, wie schon erwähnt wurde, etwa 20 Jahre später Snellius wirklich aufstellte und sodann Descartes in bessen hinterlassenen Schriften entbeckte und in der jett gebräuchlichen Form publicirte, — und entwickelte namentlich in sehr klarer und die frühern betreffenden Unter= suchungen von Felix Plater wesentlich berichtigender und er= gänzender Weise die richtige Theorie des Sehens. Noch wichtiger war aber seine zweite, 1611 zu Augsburg unter dem Titel "Dioptrice" erschienene Schrift, in welcher er die Wirkung ein= zelner Linsen auf das Licht in so guter Weise entwickelte, als es ohne genaue Kenntnis des Brechungsgesetzes immer nur möglich war, — sodann die Eigenschaften verschiedener Combinationen von Linsen untersuchte, — hiebei eine erste Theorie des holländischen Fernrohrs gab, — und dann namentlich auch vorschlug ein Telestop aus zwei Convergläsern, d. h. eben das oft nach ihm benannte, meistens aber als "astronomisches" bezeichnete Fernrohr "par excellence" zu construiren, — ein Vorschlag, welchen so= bann Scheiner etwa 1613 20) zu Gunften seiner Sonnenflecken= beobachtungen muthmaßlich zum ersten Male praktisch ausführte. und dessen Vorzüge später das holländische Fernrohr mit Recht fast total verdrängten. — Unter den Optikern, welchen es nach=

<sup>20)</sup> Bergl. pag. 130 seiner in 128 behandelten, Rosa Ursina", wo er erzählt, daß er schon vor 13 Jahren, also, da der Druck 1626 begann, eben etwa 1613, dem Erzherzog Maximilian von Desterreich die Sonnenssecken durch einen Tubuß mit zwei convexen Gläsern auf einer weißen Band gezeigt habe. — Mit Scheiner concurirt für Manche, aber wohl mit Unrecht, der 1597 geborne und 1660 zu Ravenna verstorbene böhmische Capuziner Anton Maria Schyrlaeuß de Rheita; dagegen hat Rheita unbestritten daß Verdienst in seinem 1645 zu Antwerpen erschienen Berke "Oculus Enoch et Eliae" zuerst ein auß 4 Linsen construirtes "terrestrisches" Fernrohr beschrieben und die Bezeichnungen "Ocular" und "Objectiv" eingeführt zu haben.

362

mals gelang, die Construction des astronomischen Fernrohrs zu vervollkommnen, sind voraus die Briider Christian und Constantin Sungens zu nennen, deren Ersterm man überdieß die bekannte Regel zur Beftimmung ber Bergrößerung verdankt: Ginerfeits suchten sie das Gesichtsfeld zu vergrößern und die sphärische Abweichung wenigstens theilweise zu heben, indem sie der planconveren Augenlinse eine ebenfolche, etwas innerhalb der Brennweite des Objectivs stehende sog. Collectivlinse beifügten, — und anderseits strebten sie badurch stärkere Bergrößerungen zu erzielen, daß sie Objective von sehr bedeutender Brennweite schliffen; ja sie gingen dabei so weit, daß einzelne ihrer Objective bis 100, ja bis 210 Fuß Brennweite besaßen, mit welchen sie allerdings nur bei Nacht brauchbare, sog. "Télescopes aëriens" erstellten, bei welchen je Deular und Objectiv eigene Fassungen besaßen, und das Verbindungsrohr weggelaffen war. Auch ihr Zeitgenoffe Biuseppe Campani in Rom genog für Construction von Fernröhren großen Ruf: Dominique Cassini machte einen großen Theil seiner bald zu besprechenden Entdeckungen mit von ihm bezogenen Instrumenten, und nach seinem Tode glaubte Papst Benedict XIV. den ganzen hinterlassenen Borrath ankaufen und dem Institut von Bologna schenken zu sollen. — Anhangsweise mag noch erinnert werden, daß Jaaf Barrow in den von ihm 1669 zu London publicirten "Lectiones opticae" die bekannte Beziehung zwischen Gegenftands-, Bild- und Brennweite einer Linse bekannt machte, welche seither allen theoretischen Betrach= tungen zu Grunde gelegt worden ift.

114. Das Fernrohr als Bisirmittel und das Sehen am Tage. Das Anbringen des Fernrohrs an Instrumenten und seine Berbindung mit mikrometrischen Borrichtungen kam nur sehr langssam in Gang. Die Angabe, daß Henrion schon 1630 ein Mikrometer besessen habe, ist falsch; es gab dazu die von ihm 1630 zu Paris herausgegebene Schrift "L'usage du Mecometre" bloß durch ihren Titel Beranlassung, — sie beschreibt in Birkslichseit nur ein ganz gewöhnliches "Astrolabium" mit Transversals

theilung 1). Morin, den man wohl auch als Erfinder des Mikrometers bezeichnete, sagt zwar in seiner 1634 zu Paris veröffent= lichten Schrift "Longitudinum scientia", daß er Fernröhren an Instrumenten angebracht habe; aber es waren "belgische", welche kein Fadenkreuz erlaubten, sondern auf die Absehen aufgelegt waren. Etwas mehr Anrecht hat vielleicht der von 1593 bis 1663 lebende toskanische Mechaniker und Baumeister Francesco Generini, da ein von ihm hinterlassenes, von Bach in der Bibliotheca Magliabechiana zu Florenz entdecktes Manuscript den Titel führt "Brevissimo discorso del telescopare gli stromenti geometrici"; aber da weder Jahr, noch Art des Vorschlages an= gegeben werden, so läßt sich nichts Bestimmtes aussprechen. Die sichersten Ansprüche auf Erfindung des Mikrometers kommen ent= schieden dem bereits deswegen vorläufig besprochenen Engländer William Gascoigne zu2), indem derfelbe 1640 die Durchmeffer von Jupiter und Mars durch zwei mittelst Schrauben gegen einander verschiebbaren parallelen Faden maß, also wirklich damals schon ein Fernrohr mit mikrometrischer Vorrichtung besaß. Von Hevel weiß man, daß er gegen das Fernrohr als Bifir= mittel eingenommen war, und durch Spalten visirte, welche er mittelft Schrauben beliebig erweitern und verengern konnte; bei seinem scharfen Auge und seiner Uebung erreichte er dabei, wie sich Hallen überzeugte, wirklich eine fast unbegreifliche Genauigkeit im Einstellen 3). — Als definitives Bisirmittel wurde das Fernrohr eigentlich erft durch Auzout, der 1667 zu Paris einen, später noch zu besprechenden, "Traité du micromètre" publicirte, und Picard, der im October 1667 mit einem Quadranten von 9' 4" und einem Sextanten von 6' Radius beobachtete, die

<sup>1)</sup> Bergl. 115. 2) Bergl. 104.

<sup>3)</sup> Hallen wurde nämlich 1679 von der Royal Society nach Danzig gesandt, um an Ort und Stelle die Genauigkeit der Hevel'schen Beobachtungen zu prüfen, welche von Hooke in sciner bekannten unverschämten Weise angezweiselt worden war; die von Hallen mit und von Hevel ohne Fernrohr erhaltenen Positionen differirten nie um eine Bogenminute, meist nur um ein paar Sekunden.

beide Fernröhren ftatt Absehen hatten, zu Ehren gebracht. Diese Kernröhren besaßen, da bereits von Bestimmung der Collimation gesprochen wird, Kadenkreuze, die aber anfänglich meift aus Seide oder Metalldraht erstellt waren 1); denn Fadenkreuze aus Spinnefäden zu verfertigen schlug erst 1755 Professor Felice Fontana in Morenz in seinem "Saggio del real gabinetto di fisica e di storia naturale" vor, — ja erst im Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts wurden solche durch Rittenhouse und Troughton in allgemeineren Gebrauch eingeführt. — Nachdem das Fernrohr in aftronomischen Gebrauch gekommen, und sodann mit Inftrumenten verbunden worden war, wurde nun auch das früher nur apokryphisch an tiefe Brunnen gebundene Sehen von Sternen am Tage zur Wirklichkeit: Joseph Gaultier in Air 5) sah schon 1611 III 1 den Merkur mit dem Fernrohr noch nach Sonnenaufgang, - Morin fah 1634 wiederholt nach Sonnenaufgang Sterne, auf welche er vor Sonnenaufgang das Fernrohr ein= gestellt hatte, - 2c. Immerhin scheinen aber eigentliche Tages= beobachtungen, wie z. B. solche von Meridiandurchgängen, erst von 1669 hinweg durch Vicard gemacht und mit Nuken verwendet worden zu sein 6). Bei Angabe einer 1669 V 3 erhaltenen Meridianhöhe des Regulus sagt er: "Cette hauteur méridienne fut prise en plein jour à 7h 5m du soir, environ 13m avant le coucher du soleil, ce qui ne s'était encore jamais fait," - und sodann bei Angabe der Meridianhöhe von Arcturus von 1669 VII 23: "Cette observation est remarquable, étant inouï qu'on eût jamais pris la hauteur méridienne des étoiles fixes non seulement en plein soleil, mais pas même encore dans la force du crépuscule; de sorte qu'il est maintenant facile de trouver immédiatement les ascensions droites des étoiles fixes non seulement par les horloges à pendule, mais aussi

<sup>4)</sup> Hoofe foll auch Haare, Lahire feine Glasfäden empfohlen haben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. für ihn Corr. astr. III 336.

<sup>6)</sup> Bergl. Lemonnier's Histoire céleste pag. 38 und 40.

par l'observation du vertical du soleil au même temps qu'on observera la hauteur méridienne d'une étoile fixe."

115. Die Transversalen und der Bernier. Roch vor Ber= befferung der Bifirmittel wurden auch die Ablesungen zu ver= schärfen gesucht. In Abweichung von dem frühern Principe diesen Zweck allein durch Bergrößerung der Dimensionen erreichen zu wollen, hatte bereits Pedro Nunnez oder Nonius 1542 in feinem früher besprochenen merkwürdigen Buche "De crepusculis" das neue Princip ausgesprochen, man könne weitergehender Theilung auch verschiedene Theilung desfelben Bogens substituiren; aber sein Vorschlag, dieses Princip in der Weise zur Anwendung zu bringen, daß man einem in seine 900 getheilten Quadranten 44 concentrische Hülfsquadranten beigebe, welche je in 89, 88, 87, . . . 46 Theile getheilt seien, war theils wegen der Schwierig= feit der vielen Theilungen, theils auch weil trot derfelben gar nicht jeder Richtung der Bisirlinie sehr nahe ein Theilstrich entsprach'), ziemlich unpraktisch. Als daher Tycho Brabe jenen Vorschlag wirklich ausführen ließ, erhielt er nicht die gehofften Resultate, und griff nun zu einem andern Mittel, mit welchem er schon bei seinem ersten Aufenthalt in Leipzig bekannt geworden war: Nach der gewöhnlichen Erzählung wurde er nämlich daselbst burch Scultetus, einen Schüler von Hommel, mit den verjungten Maafftaben befannt, und hatte dann selbst die Idee, die bei ihnen angewandte, sog. Transversaltheilung auf den Kreis überzutragen; da aber gerade Scultetus in seiner 1572 publicirten "Gnomonif" nicht nur einen Halbfreis mit Transversalen abbildet, sondern beifügt, daß schon Purbach und Re= giomontan dieses Hülfsmittel angewandt haben, so ist zum mindesten anzunehmen, es sei basselbe vor Tycho erfunden und von Scultetus ihm bekannt gegeben worden?). Sicher ist, daß

<sup>1)</sup> Bergl. Delambre's Untersuchungen auf pag. 402—405 seiner "Histoire du moyen âge".

<sup>2)</sup> Man möchte wirklich fast glauben, daß die Transversalen schon in der Wiener Schule gebraucht wurden. Denn Christoph Pühler von Syclas in

Tycho seine meisten Instrumente mit solchen Transversalthei= lungen versehen ließ, und großen Nuten aus ihnen zog, — daß Bürgi dieselben mit einer zweckmäßigen fleinen Abanderung auch für Caffel ausführte3), — daß sie bis gegen das Ende des 17. Jahr= hunderts ziemlich allgemein gebraucht wurden, — und Richer noch 1672 nach Capenne einen sechsfüßigen Octanten mitnahm, beffen kupferner Limbus direct Minuten und mittelst Transverfalen 10" gab. Ferner mag angeführt werden, daß eigentlich, wie 3. B. der geschickte spanische Instrumentenmacher Johannes Ferrerius hervorhob, aber auch schon in Cassel bekannt war, bei Kreisen, statt geradlinigen Transversalen, durch das Centrum gehende Transversal-Kreisbogen anzuwenden waren, — daß aber praktisch dadurch nicht mehr erreicht worden wäre. — Später verloren dann allerdings die Transversaltheilungen immer mehr Boden, als Bierre Vernier in seiner 1631 zu Brüffel erschienenen Schrift "La construction, l'usage et les propriétés du quadrant nouveau de mathématiques" das Nonius'sche Brincip neuerdings, aber in praktisch verwendbarerer, und wahrscheinlich auch in ganz selbstständiger Weise, zu Ehren zog. Er machte nämlich ben Borschlag, einem getheilten Kreise einen, jetzt entweder in richtiger Beise seinen oder häufig auch in unrichtiger Beise den Namen von Nonius") tragenden "Secteur mobile" beizugeben, auf welchem

Ungarn, welcher in der seinem Buche "Ein kurze und grundliche anlahtung zu dem rechten verstand Geometriae. Dilingen 1563 in 4." vorgesetzten "St. Nicola beh Passaw 1561 II 9" datirten Widerung sagt, daß er vor 40 Jahren mit Peter Apian in Wien Wathematif studirt habe, — hat mehrere Figuren mit Duadranten und Sectoren, welche außerhalb der Gradtheilung drei concentrische Kreise und Transversalen zeigen, die auf 1/30 abzulesen erlauben. Im Texte habe ich leider nichts darauf bezügliches sinden können. — Der 1595 zu London verstorbene Thomas Digges erwähnt in seiner 1573 daselhst erschienenen Schrift "Alae seu scalae mathematicae" der Transversalen als einer Ersindung des damals bereits verstorbenen englischen Wechanisers Richard Chansler.

<sup>3)</sup> Bergl, für den Detail Rr. 33 meiner Mittheilungen.

<sup>4)</sup> In der deutschen Ausgabe von Thomson und Tait's "Natural Philosophy" sindet sich I 371 bei Anlaß des Bernier die sonderbare Angabe: "Benn Längen bis zu Zehnteln eines Theiles der Scala bestimmt werden sollen, so müssen Theile des Bernier gleich neun Theilen der Scala sein; daher der Name Nonius."

eine bestimmte Anzahl von Theilen der Haupttheilung in einen Theil weniger getheilt war. So gab er 3. B. einem in Halb= grade getheilten füßigen Duadranten einen in 30 Theile getheilten "Secteur mobile" bei, dessen Länge 31 Halbgrade hatte; ein Hülfstheil war somit um 1/80 länger als ein Haupttheil, und es zeigte daher sein Sector vergleichungsweise die einzelne Minute und ihre Vielfachen. Schon 1634 zog Morin in seiner bereits erwähnten Schrift diesen neuen Vorschlag in Betracht, — bald befreundeten sich auch Andere damit, — und nach wenigen Jahr= zehnten waren, wie schon bemerkt, die "Transversalen" von dem "Bernier" ganz aus dem Felde geschlagen. Bon betreffendem Detail mag noch bemerkt werden, daß der Vernier auch von dem 1649 als Professor der Mathematik zu Upsala verstorbenen Benedict Bedräus in seinem 1643 zu Lenden erschienenen Buche "Nova et accurata astrolabii geometrici structura" behandelt wurde, ohne den ihm ohne Zweifel wohlbekannten Erfinder zu nennen. Und so kam es, daß 3. B. Hevel, dem nur das Buch des Lettern in die Hände kam, den beweglichen Bogen zwar nicht gerade als eine Erfindung von Hedräus ansah, aber doch über den Erfinder im Unklaven blieb, ja fälschlich vermuthete, es möchte Nonius "den ersten Grund zu dieser Erfindung" gelegt haben. Hevel felbst verwendete bei seinen größern Instrumenten Trans= versalen und Vernier neben einander, so daß ihm z. B. erstere die einzelnen Minuten gaben, letzterer sogar auf 5" abzulesen er= laubte, und überdieß verband er, um womöglich auch den Tertien beizukommen, mit seinem Diopter noch eine Mikrometerschraube, deren Drehungen mittelft eines Systemes von Rädern auf Zeiger übergetragen murden, welche über getheilten Scheiben spielten 5).

116. Der Azimuthals und der Mauerquadrant. Aeußerst merkwürdig ist das von Tycho Brahe unter dem Namen "Quadrans azimuthalis" sast ganz aus Messing construirte und

<sup>5)</sup> Bergl. seine Machina coelestis, Pars I pag. 140, 282, 308 k., — serner unsere 196, wo einer ähnlichen, von Carn angewandten Hülssvorrichtung Erwähnung geschieht.

daher von ihm auch als "orichalcicus" bezeichnete Inftrument"). das aus einem mittelst Transversalen und Nonius'schen Hülfsfreisen die einzelnen Minuten ergebenden, mit Diopterlineal versehenen Höhenquadranten von 11/2 Ellen Radius bestand2), welcher über einem horizontalen, ebenfalls Minuten gebenden und mittelft vier Schrauben auf Marmorfäulen ruhenden Vollkreise von zwei Ellen Durchmesser spielte; denn es wurde an demselben, wenn auch die Araber schon ein ähnliches Instrument besessen zu haben scheinen, doch ganz gewiß unabhängig davon und in neuerer Zeit zum ersten Male, das noch unsern jezigen Theodoliten und Universalinstrumenten zu Grunde liegende Princip verwirklicht. einen Winkel durch seine horizontale und vertikale Componente zu bestimmen 3). — Nicht weniger interessant ist der von Tycho um 1587 zur Bestimmung von Meridiandurchgängen nach Höhe und Zeit construirte, und wohl ebenfalls von den ihm gewiß gang unbekannten Meridianinstrumenten der Araber total unabhängige "Quadrans muralis sive tichonicus", der fünf Ellen Radius besaß und Sechstelsminuten angab. Er war an einer im Meri= diane stehenden Mauer befestigt, und hatte zwei bewegliche Diopter, während in einer Deffnung der zur ersten senkrechten Mauer ent= sprechend dem Centrum des Quadranten ein (offenbar drehbares) Zylinderchen eingesetzt war, das mit dem einen oder andern der beweglichen Diopter die Bisur zu fixiren hatte. Zu seiner Bedienung gehörten drei Personen: Die Eine, der eigentliche Beobachter, stellte das Deulardiopter auf den zu beobachtenden Stern ein, las seinen Stand ab, und gab im Moment des Durch-

<sup>1)</sup> Bergl. für dieses und das solgende Instrument "Tychonis Brahe Astronomiae instauratae Mechanica. Noribergae 1602 in Fol."

<sup>2)</sup> Um den Höhenquadranten mittelst einer an demselben angebrachten Correctionsschraube jederzeit ajüstiren zu können, hängt neben dem, dem Zenith entsprechensollenden Radius von 90° ein Loth.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. für diese und die ähnlichen solgenden Angaben 39, — für einen vielleicht noch ernstlichere Concurrenz bildenden Azimuthalfreis von 1570dagegen 34.

ganges ein Signal, — die Zweite stand bei den Uhren'), welche "nicht nur die einzelnen Minuten, sondern auch ihre sorupula secunda (die Secunden)" gaben, und las die Zeit der Signale je mindestens an zweien derselben ab, — und die Dritte endlich trug die von den beiden Erstern gemachten Angaben unmittelbar in das Beobachtungsbuch ein. — Auch Bürgi construirte wenigstens ersteres Instrument, da es in den Nandverzierungen seines Porträtes erscheint; leider kann man aber aus dieser Miniatursabildung nicht ersehen, ob er dasselbe irgendwie umgestaltet hat, obschon Letzteres sehr wahrscheinlich ist. Ueberhaupt stimmten die in Kassel und auf Hveen gebrauchten Instrumente in Folge des regen Versehres zwischen beiden Anstalten so ziemlich überein, und galten dann auch auf Jahrzehnte hinaus als Muster, — ja noch diezenigen von Hevel waren im Hauptsächlichen nicht wesentlich von ihnen verschieden.

117. Die Pendeluhren. So weit sich auch im Uebrigen die Gewichtsuhren im Lause des 15. und 16. Jahrhunderts bereits ausgebildet hatten, so sehlte ihnen doch noch immer ein zuverslässiges regulirendes Princip, dis dann Bürgi gegen Ende des 16. Jahrhunderts ein solches im Jsochronismus des Pendels fand, — muthmaßlich wenige Decennien nachher Galilei ganz unsabhängig von ihm auf dieselbe Idee kam, — und endlich um die Mitte des 17. Jahrhunderts, wohl ebenfalls ohne das Mindeste von seinen Borgängern zu wissen, Hungens das Pendel auf die Dauer in die Uhren einführte. — Daß spätestens Bürgi jenes Berdienst, welches allerdings der 1697 verstorbene Prosessor Edward Bernard in Oxford bereits den Arabern zuschreiben wollte<sup>1</sup>), wirklich gebührt, geht wohl aus Folgendem mit ziemlicher

<sup>4)</sup> Wie und von wem sie construirt waren, wird nicht gesagt, — vielleicht daß Bürgi sie von dem befreundeten Kassel her geliefert hatte. Vergl. 117.

<sup>&#</sup>x27;) Bergs. Bailly, Histoire de l'astronomie moderne I pag. 246. Ein förmliches Belege soll Bernard nicht ansühren. Humboldt beschränkt (Kosmos II 258 und 451) diese Angabe darauf, daß Ihn Junis das Pendel selbst als Zeitmesser benutzt habe.

370

Sicherheit hervor: Schon Rothmann erzählt in seiner etwa 1586 geschriebenen Einleitung zum Hessischen Sternverzeichnisse, auf die wir noch wiederholt zurücktommen werden, daß in Kassel eine Sefundenuhr benutt worden sei, bei welcher das Libramentum2), d. h. also die Unruhe oder der Balancier, "nicht auf gewöhnliche, sondern auf ganz besondere und neu erfundene Weise so getrieben werde, daß jede der Bewegungen einer einzelnen Sekunde entspreche," - Joh. Foachim Becher3) aber berichtet in seiner 1680 publicirten Schrift "De nova temporis demetiendi ratione theoria", daß schon zur Reit Rudolf II. in Prag, nach dem gleichzeitigen und auf Autopsie beruhenden Zeugnisse des flamändischen Mathematikers Caspar Doms, eine von Bürgi verfertigte Pendeluhr existirt habe, welche von Theho Brahe bei seinen aftronomischen Beobachtungen benutzt worden seit, - und vor einigen Jahren hat sogar Professor Edmund Beiß in Bien in der dortigen kaiserl. königl. Schat= fammer wirklich noch neben einer entschieden von Bürgi herrührenden Brachtuhr<sup>5</sup>) und einer 1606 von Sneeberger in Brag,

 $<sup>^2</sup>$ ) "Libramentum (est) seu (si germanica vox graece reddenda est) ἄπανμα non vulgari sed singulari et noviter invento modo hinc inde impellitur, singulumque ejus momentum exprimit singulum secundum minutum."

<sup>3)</sup> Zu Speier 1635 geboren, und zu London 1682 nach unzähligen Freschrten gestorben, ist er besonders durch seine 1669 zu München erschienene "Physica subterranea" bekannt.

<sup>4)</sup> Diese letztere Angabe ist nicht so ungeheuerlich wie es Manchen scheinen wollte; benn schon aus Tycho's Beschreibung seiner Instrumente ersieht man, daß er bei Beobachtung am Mauerquadranten Sekundenuhren benutzte, die ihm ziemlich gut zu gehen schienen. Ueber ihre Construction sügt er allerdings nichts Genaucres bei, sondern sagt, daß er bei einer andern Gelegenheit (die aber nie gekommen zu sein scheint) davon sprechen werde. Ob Tycho eine Uhr von Bürgi besaß, ist nun nicht mit Bestimmtheit anzugeben, doch ist es nicht unwahrscheinlich; sicher ist nur, daß ihm Bürgi von Kassel aus einen seiner Arbeiter senden mußte. Auf die jetzt noch vorhandene Bürgi'sche Uhr kann sich dagegen die Angabe nicht beziehen, da diese nur eine Minutenuhr ist.

<sup>5)</sup> Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Kepler diese Uhr vorschwebte, als er aussprach, man werde einst Bürgi in seiner Kunst als nicht geringern Kornphäen seinn, denn Albrecht Dürer in der Malerei.

wahrscheinlich einem frühern Gehülsen Bürgi's, versertigten Schlagsuhr, eine solche, offenbar aus derselben Schule und Zeit stammende, älteste Pendeluhr mit verschiebbarer Linse vorgesunden"): Es ist also sast gar kein Zweisel mehr möglich, daß Bürgi wirklich schon im 16. Sahrhundert die Pendeluhr ersunden, und sowohl zu aftronomischen als zu bürgerlichem Zwecke mehrsach ausgesührt hat'). Daß seine Zeitgenossen diese Ersindung nicht mehr würdigten, ja bald wieder vergaßen, wird man wohl schwerslich den Ersinder entgelten lassen wollen, da er mit seiner Erssindung nicht hinter dem Berge hielt, sondern sie in der sür ihn als Uhrmacher passendsten Weise dadurch publicirte, daß er eben

<sup>6)</sup> Bergl. für den Detail theils Nr. 33 meiner Mittheilungen, theils pag. 14 u. f. der 1873 zu Wien erschienenen "Uebersicht der Sammlungen der Schatzfammer des österreichischen Kaiserhauses", welche eine einläßliche Beschreibung des Ueußern der drei Uhren enthalten, und in Beziehung auf die Pendeluhr zu dem Schlusse kommen: "Die Uhr stammt aus dem ersten Viertel des 17. Jahrhunderts und dürste wohl die erste sein, bei welcher das Pendel als Reguslator angewendet ist. Innere und äußere Gründe sprechen dasür, daß diese Uhr, welche sonder Zweisel in Prag angesertigt wurde, von J. Bürgi, dem wahrsscheinlichen Ersinder des Pendels als regulirenden Princips bei Uhren, herrührt."

<sup>7)</sup> Bürde nur bie Angabe von Rothmann existiren, jo könnte man sie zu unbestimmt finden, und die Bürgi'sche Leiftung in anderer Beise zu erklaren versuchen, - ware nur das Zeugniß von Doms vorhanden, jo könnte man, da dieser Mann sonst nicht bekannt ist, dasselbe entweder ganz anzweiseln, oder wenigstens einer späteren Zeit zuweisen, - und würde endlich nur die Uhr in ber Biener Schatfammer zu Gunften von Bürgi anzuführen fein, fo könnte man sich fragen, ob nicht das Pendel nachträglich an derselben angebracht worden sei, wie ce (vergl. "Ban Swinden, Over Hungens als uitvinder ber slingeruurwerken" im Jahrgange 1817 der Berh. der eerste Klasse van het Kon. Red. Instituut) nach Bekanntwerdung der Hungens'schen Erfindung vielsach geschehen sein soll; wenn man bagegen alle drei, von einander ganz unabhängigen Angaben und Thatsachen zusammenfaßt, so passen sie so gut zusammen und stügen einander so trefflich, daß ich nicht begreifen kann, wie Günther, der in seiner unten erwähnten Abhandlung von 1873 sich rückhaltslos zu meiner Ansicht bekannte, 1876 in seinen mehrerwähnten "Bermischten Untersuchungen" wieder auf einen gang andern Standpunkt kommen konnte, ohne daß er, außer dem von Ban Swinden angeführten fpatern Ginführen des Bendels in einzelne Uhren, irgend ein neues Argument gegen meine Anficht beizubringen hatte. - In Beziehung auf die Leiftung der von Bürgi für Kaffel construirten Uhr verweise ich auf 122.

372

Bendeluhren conftruirte und auf den Markt brachte. — Daß fobann Galilei, ber gewiß ben Fochronismus des Bendels gang unabhängig fand, ja das Pendel unbeftrittener Weise schon unmittels bar nach der Entdeckung zur Messung kleiner Zeitintervalle, speciell als Bulszähler, verwandte, später nicht nur auf die nahe liegende Idee gekommen sein soll, dasselbe mit einem Zählwerke zu verbinden, sondern zur Construction einer Uhr zu verwenden, ift so wahrscheinlich, daß man die mehrfach belegte Angabe, es habe entweder er selbst noch furze Zeit vor seinem Tode oder dann wenigstens nach seinen Ideen sein Sohn, der 1649 zu Florenz verstorbene Stadtrichter Vincenzio Galilei, wirklich versucht, in diesem Sinne eine Bendeluhr zu construiren, und die Aechtheit eines in Florenz aufbewahrten Modelles faum bezweifeln fann ); aber auch diese zweite Erfindung einer Art Pendeluhr hatte keine weitern Erfolge. - Erft bem dritten Erfinder, Chriftian Sun= gens, gelang es feine Erfindung für bleibend ins Leben einzuführen. Nachdem er für dieselbe 1657 ein Patent genommen, beschrieb er sie im folgenden Jahre in einer zu Haag unter dem Titel "Horologium" ausgegebenen Schrift. Später verfolgte er dieselbe praktisch und theoretisch noch weiter, bis er endlich 1673 Baris sein classisches Werk "Horologium oscillatorium" pu= blicirte, in dem er die Lehre vom Cycloidalpendel, die Lehre vom Oscillationscentrum, die mit Letterer zusammenhängende Anleitung zur Bestimmung der Länge des einfachen Pendels und seines Gebrauches als Längenmaaß, die Theorie der Central= bewegung ze. gab, so daß schon dieses Werk allein ein unvergangliches Monument für ihn bildet, und man, ohne seinem wohlverdienten Ruhme Abbruch zu thun, auch allfälligen Vorgängern in Construction der Bendeluhr, und namentlich Bürgi, gerecht

<sup>8)</sup> Vergl. dariiber die von E. Albéri in dem Supplementband der "Opere" Galilei's aufgenommene Notiz "Dell' orologio a pendolo de Galileo Galilei", — auch die von S. Günther 1873 den Erlanger Sitzungsberichten einverleibte Notiz "Ueber die Geschichte der Pendeluhr vor Hungens", sowie ihre weitere Ausssührung in dessen "Vermischten Untersuchungen" von 1876.

werden kann. — Einer der Ersten, der Hungens' Pendeluhr freudig begrüßte und in Gebrauch nahm, war Hevel, der selhst nahe daran war von sich aus eine ähnliche Ersindung zu machen<sup>9</sup>): Nicht zufrieden damit ein Pendel, welches er von 1640 hinweg gebrauchte um Zwischenmomente zu bestimmen, mit einer Zähl-vorrichtung zu verschen, ging sein Bestreben, analog dem frühern von Galilei, dahin, eine Borrichtung zu ersinden, um dasselbe ohne jeweiligen Anstoß in beständigem Gange erhalten und zu einer eigentlichen Uhr constituiren zu können, und er war eben damit beschäftigt eine gute Resultate versprechende Borrichtung ausstühren zu lassen, als er von der Hungens'schen Ersindung Kenntniß erhielt, und sie dann sosort adoptirte, wie es bald darauf auch von Flamsteed geschehen sein soll 10), der sogar bissweilen als der Erste bezeichnet wird, welcher die Pendeluhr unter die astronomischen Instrumente eingereiht habe.

118. Die Bestimmung des Azimuthes. In den ältesten Zeiten wurde der Meridian, wie wir wissen, gewöhnlich mit Hüsese correspondirender Schattenlängen bestimmt, — ja Kegiomonstan fcheint der Erste gewesen zu sein, der ihnen correspondirende Höhen irgend eines Gestirnes und zwar, um den durch die Versänderung der Sonnendeclination entstehenden Fehler zu vermeiden, vorzugsweise eines Fixsternes substituirte, dabei die unmittelbare Bestimmung des Meridians durch diejenige des Azimuthes eines terrestrischen Gegenstandes ersehend. Nach dem bereits erwähnten Manuscripte von Kothmann benutzte man auch in Kassel noch meistens diese Methode, jedoch mit folgender Modification: Man

<sup>9)</sup> Bergl. pag. 365 des 1673 erschienenen Bandes seiner "Machina coelestis", und die erwähnte Notiz von Günther, durch welche ich auf jene Stelle ausmerksam wurde.

<sup>10)</sup> Woher Littrow (Gehler XI 1115) die Angabe hatte, die Engländer schreiben die Erfindung der Pendeluhr ihrem Landsmann Richard Harris zu, der schon 1641 eine Uhr mit einem langen Pendel versertigt haben soll, weiß man nicht. Der sonst gut unterrichtete Hutton (Dict. I 293) sagt nichts davon, sondern erzählt: "The first pendulum clock made in England was in the year 1662, by one Fromantil, a Dutchmann."

stellte den Azimuthaltreis so auf, daß sein Nullpunkt bereits nahe in den Meridian fiel, — brachte dann vor Culmination des aewählten Sternes den Höhenquadranten successive über verschiedene ganze Theilstriche des Horizontaltreises, wartete je den Durchgang des Sternes durch den betreffenden Bertikal ab, und notirte die Durchgangshöhe, — stellte nach der Culmination den Quadranten fucceffive, aber natürlich in umgekehrter Ordnung, auf die ent= sprechenden westlichen Striche ein, und bestimmte neuerdinas die Durchgangshöhen, — und ermittelte endlich durch eine Art Interpolation die Entfernung des Nullpunktes vom wirklichen Mittags= punkte1); bei Benutung der Sonne wurden die Beobachtungen am folgenden Vormittag nochmals wiederholt, um den Einfluß ber Beränderung der Sonnendeclination eliminiren zu können. Daneben wandte man in Raffel auch bereits die Methode an, einen Circumpolarstern in seinen beiden Elongationen anzuvisiren, und den Meridian in die Mitte der beiden erhaltenen Horizontal= richtungen zu legen, wobei jedoch nicht entging, wie sehr beschränkt damals diese Methode in ihrer Anwendung noch dadurch wurde. daß man einen Circumpolarstern nur dannzumal in dieser Richtung verwenden konnte, wenn von den beiden Elongationen die Eine furz nach Sonnenuntergang, die Andere furz vor Sonnenaufgang eintrat; nach Erfindung des Fernrohrs und Verwendung

 $<sup>^{1})</sup>$  So z. B. wurden Anfang 1585 folgende Höhen von  $\alpha$  Canis minoris erhalten :

| Azimuth | Altitudines<br>orientales  | Diff.           | Altitudines occidentales | Diff. |
|---------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| 640 0'  | 26 0 56'                   | 36'             | 26 0 50'                 | 36′   |
| 63 0    | 27 32                      |                 | 27 26                    |       |
| 62 0    | $28 	 7\frac{2}{3}$        | $35\frac{2}{8}$ | 28 2                     | 36    |
| 61 0    | $28 	ext{ } 42\frac{2}{3}$ | 35              | 28 37                    | 35    |
| 60 0    | 29 17                      | 341             | $29 	 11\frac{1}{3}$     | 341   |

Bährend somit z. B. bei der zweiten Serie das Azimuth von 63° auf 64° zunahm, verminderte sich die Höhe um 36', — also hätte sie sich für 50' Zu= nahme nur um 30' vermindert, oder wäre bei 63° 50' westlich ebensogroß als bei 64° östlich gewesen, — also lag der Mittagspunkt 5' östlich vom Null=punkte. Und dasselbe ergaben auch die andern Beobachtungen.

desselben für Meßinstrumente gewann sodann die Beobachtung der Clongationen natürlich sofort eine viel größere praktische Beseutung.

119. Die Bestimmung ber Breite. Roch im 16. und bis in das 17. Jahrhundert hinein wurde die Polhöhe meistens mit bem Gnomone bestimmt, bessen Schattenlänge nabezu bem obern Sonnenrande entsprach, so daß, auch abgesehen von der meist vernachlässigten Refraction, schon aus diesem Grunde eine bis auf ca. 15' zu große Sonnenhöhe und damit 1) eine um ebenso viel zu fleine Polhöhe erhalten wurde. Immerhin waren einige Polhöhen nicht übel bestimmt: So gab Sebastian Münster 1544 für Basel 47° 30' (ftatt 33') und für Zürich 47° 24' (ftatt 23'), -Apian, muthmaßlich nach eigenen Beobachtungen2), für Leipzig 51° 24' (statt 20') und für Ingolstadt 48° 42' (statt 46') — 2c.; aber man wußte nicht recht, welche gut sein möchten und in den Berzeichnissen waren gute und schlechte Angaben kritiklos durch= einander geworfen, so daß 3. B. bei Apian Basel mit 47° 10' (ftatt 33'), Bern mit 46° 25' (ftatt 57'), Genf mit 44° 50' (ftatt 46° 12') und Zürich mit 46° 28' (ftatt 47° 23') por= fommt, - daß noch Bartsch in seinem 1624 publicirten "Planisphaerium stellatum" zwar "Tigurum Helvetiae" unter 47 º 22'. aber daneben auch "Zürich Helvetiae" unter 47° 9' aufführt, ja noch der 1635 verftorbene Tübinger Professor Wilhelm Schickard3) in seiner 1669 posthum herausgekommenen Schrift "Landtafeln auf rechten Grund zu machen" bitter flagt, daß die verschiedenen Angaben für einzelne Orte oft bei 10 differiren "so man mit eim ungespitzten Pfal genäuer treffen sollte", und 3. B. speciell Basel mit den Worten anführt: "So hat Basel 47° 30' ben dem Pitisco, ben Metio 38', Specklin 40', in newen Tabulis Galliae 45', in Rudolphinischen gar 54', differenz thut 20 und ist ein großes Wunder, daß man von einer so Namhaften Aca=

<sup>1)</sup> Wegen  $\varphi = 90^{\circ} + d - h$ .

<sup>2)</sup> In seiner Cosmographie: Holland. Ausgabe von Gemma-Frisius.

<sup>3)</sup> Er war 1592 zu Herrenberg in Würtemberg geboren.

demi, da solche Studia blühen, nicht gewisseres wissen soll! wie will den andern obscuren und geringen Dertlein geschehen?" -Zuweilen wurde später auch etwa die Polhöhe aus der Länge des Tagbogens am längsten Tage berechnet, und bald trat noch die, schon den Arabern 1) bekannte, aber dann wieder vergessene, in der neuern Zeit nach den Ginen zuerst von Tycho Brabe, nach den Andern zuerst von Rothmann angewandte vorzüglichere Methode hinzu, die Höhen eines Circumpolarsterns bei seinen beiden Culminationen zu messen: So fand z. B. der Letztgenannte im December 1585 aus a Ursae minoris, dessen Höhe er bei der obern Culmination gleich 54° 16', bei der untern gleich 48° 24' erhielt, für Kassel die Polhöhe 51° 20', während mehrere andere Sterne 51 ° 19' oder die jest angenommene Polhöhe lieferten. — Bei solchen Bestimmungen durfte man aber, besonders wenn der Stern bei der untern Culmination etwas tief durch den Meridian ging, die Refraction doch nicht mehr ganz vernachläs= figen, und so gab denn wirklich bereits Tycho Brahe eine erste empirische Refractionstafel, nach der jedoch die Refraction schon bei 45 höhe zum mindesten gegen die übrigen Beobachtungs= fehler verschwand<sup>5</sup>). Während dagegen aber Tycho und Roth= mann noch glaubten, daß der Betrag der Refraction auch von ber Diftang des Geftirns abhänge"), beftritt Repler dieß mit

also wirklich etwa 3<sup>1</sup>/3'), so vermuthete er einen Einfluß der Refraction, und bestimmte sodann denselben, indem er einen 10 füßigen, um die Weltage drehsbaren Kreis anwandte, und an diesem die Gestirne vom Meridiane bis zum Untergange versolgte. Er erhielt so die Horizontalrefraction ziemlich gut zu 34'.

<sup>4)</sup> Bergl. 44.

<sup>5)</sup> Theho bestimmte seine Polhöhe theils aus den Solstitialhöhen, — theils, um in kürzerer Frist und häusiger sie messen zu können, aus den beiden Culminationshöhen des Polarsternes. Da ihm letztere Bestimmung immer etwa 4' mehr als erstere ergab (bei Bernachlässigung der Refraction beträgt der Unterschied, wenn a die Refraction bei 45° bezeichnet,

 $<sup>\</sup>frac{\alpha}{2}\left(\operatorname{Tg}\left(\varphi+\mathbf{e}\right)+\operatorname{Tg}\left(\varphi-\mathbf{e}\right)+\operatorname{Ct}\left(\varphi+\mathbf{p}\right)+\operatorname{Ct}\left(\varphi-\mathbf{p}\right)\right)=3,7.\ \alpha$ 

<sup>6)</sup> Rothmann bestimmte den Betrag der Refraction, indem er für bestimmte Uzimuthe und Declinationen die Höhen berechnete, und dann diese mit den gemessenen Höhen verglich. Da er nun bei Berechnung der Sonnenhöhen die

Recht, und gab zugleich eine neue, von  $10^{\circ}$  Höhe an gar nicht üble Tafel, welche nun bis zum Ende unseres Abschnittes allzemein und mit Nutzen gebraucht wurde. Dabei sprach sich Kepler ganz bestimmt für die Schwere der Luft aus, und gab für das Verhältniß ihrer Dichte zu derzenigen des Wassers mit  $1:1177\frac{2}{3}$  bereits einen gar nicht übeln Werth.

120. Die Bestimmung ber Ortszeit. Für die Bestimmung der Ortszeit unterscheiden sich die Mittel wesentlich, je nachdem dieselbe zu bürgerlichem oder aftronomischem Zwecke, auf dem Lande oder auf der See vorgenommen werden soll. — Zur Bestimmung der Zeit auf dem Lande zu bürgerlichem Zwecke hielten noch lange die Sonnenuhren vor, welche in allen möglichen Ge= stalten conftruirt wurden. Unter den tragbaren Sonnenuhren hatte zur Zeit namentlich der "Aftronomische Ring" viel Beifall. welchen der bereits als holländischer Herausgeber von Apian's Cosmographie genannte, 1508 zu Dockum in Friesland geborne und 1555 als Professor der Medicin zu Löwen verstorbene Rainer Gemma-Frisius, wenn auch nicht erfunden, so doch jedenfalls wesentlich verbessert und in seiner 1548 zu Antwerpen erschienenen Schrift "De annuli astronomici usu" beschrieben hat. Er unterscheidet sich von der Armillarsphäre wesentlich nur dadurch, daß der um die Weltage drehbare Declinationsfreis durch ein drehbares Blatt ersetzt ift, an welchem sich ein Läufer mit Deffnung auf die Sonnendeclination einstellen läßt; wird nun bei orientirtem Instrument das drehbare Blatt der Sonne zu= gewandt, so fällt der durch die Deffnung gehende Lichtstrahl am Equator auf die betreffende Tagesftunde'). — Für aftronomische

aus der Declination erhaltenen noch für die Höhenparallage corrigirte und der Berechnung dieser Letztern die Hipparch'sche Horizontalparallage von 3' zu Grunde legte, so erhielt er nothwendig aus der Sonne größere Refractionen, als aus den Sternen, — und ähnlich mag es auch Thebo ergangen sein.

<sup>1)</sup> Bergl. für Gemma auch 121. Ferner ist zu erwähnen, daß Gemma schon in seinem 1533 zu Antwerpen erschienenen "Libellus de locorum describendorum ratione", und also namentlich vor Münster, in dessen 1544 er-

Awecke wurden häufig hohe Gnomone benutt, — oder dann, um zu jeder Tagesstunde eine Zeitbestimmung machen zu können, die Höhe der Sonne oder eines Sterns in merklicher Entfernung vom Meridian gemessen, und daraus der Stundenwinkel berechnet. — Lettere Methode kam auch auf der See zur Anwendung, nur wurden da zur Höhenbestimmung besondere Instrumente verwendet, — früher fast ausschließlich der bereits beschriebene "Jakobs= stab", — später neben ihm auch sehr häufig der "Davis-Duadrant". Letteres Instrument2) trägt den Namen seines Erfinders, des englischen Schiffskapitäns John Davis, desselben, der die Davis-Straße genannte Meerenge aufgefunden hat, und 1605 an der Küste von Malacca in einem Gefechte mit japanischen Seeräubern fiel. Auch der um 1570 als Professor der Mathematik zu Orleans stehende, durch sein 1578 zu Lyon erschienenes "Theatrum instrumentorum et machinarum" auch allgemeiner bekannte Jacques Beffon soll ebenfalls ein Instrument oder eine Hülfsvorrichtung zur Beobachtung der Zeit auf dem Meere

schienener "Cosmographia" ich früher die erste Andeutung einer Triangulation zu finden glaubte, in ähnlicher und sogar noch besserer Weise eine solche Operation empfiehlt. — Sein 133 erwähnter Sohn Cornelius Gemma lebte von 1533—1577 zu Löwen als Arzt und Prosessor der Medicin.

2) Der Davis-Quadrant (auch Back-Staff genannt) bestand nach "Hutton Dictionary" und "Bode, Erläuterung der Sternkunde. 2. A. Berlin 1793,



Fig. 30.

2 Bde. in 8." aus zwei sich zu einem Duasbranten ergänzenden Sectoren, a und c waren verschiebbare Diopter, — a früher aus einer Deffnung, später aus einem Brennglase der Focaldistanz ab bestehend, — c ein gewöhnliches Dculardiopter; bei b war ein Aussache hielt der Beobachter bei d mit der linken, bei e mit der rechten Hand, und stellte sich so, daß er die Sonne im Rücken hatte;

bann brehte er den Quadranten so, daß die zum Voraus auf einen ganzen Grad  $\alpha$  eingestellte Oeffnung oder Linse a ein Sonnenbildchen auf d warf, und verstellte c nach  $\beta$ , dis er durch c die Spalte von d nach dem Meeresshorizont gerichtet, sah, —  $(\alpha + \beta)$  war nun ofsendar die Sonnenhöhe.

erfunden haben<sup>3</sup>); wie dieselbe beschaffen war und ob sie in Gesbrauch kam, ist mir jedoch unbekannt.

121. Die Bestimmung ber Länge. Die Längenbestimmungen waren natürlich in dieser ältern Zeit noch unzuverläffiger als diejenigen der Polhöhen, da für eine Längenvergleichung zu zwei dafür nöthigen guten Zeitbestimmungen noch ein Mittel für Uhr= vergleichung hinzutreten mußte, - ober für eine Längenbestim= mung auf dem Meere zu der guten Zeitbestimmung einer Er= scheinung noch eine auf gute Tafeln bafirte Vorausberechnung des Eintreffens der Lettern an einem bestimmten Orte. Da die für Bestimmung der Ortszeit auf dem Lande und zur See ge= brauchten Methoden bereits unter der vorhergehenden Rummer besprochen worden sind, so bleiben hier zunächst nur die zur Uhr= vergleichung vorgeschlagenen Methoden zu erwähnen. Neben der schon von Hipparch gegebenen Methode der Mondsfinsternisse') wurde die schon 1499 von Amerigo Bespucci angewandte Methode ber Monddiftanzen2) neuerdings von Werner und bann auch von Apian in seiner Cosmographie portirt, und sie wäre in der That ganz gut gewesen, wenn sie nicht bessere Mondtafeln vorausgesetht hätte, als man damals besaß; aber noch ein Jahr= hundert später, wo Morin dieselbe in der mehrerwähnten Schrift wieder warm empfahl, scheiterte sie an besagtem Hindernisse, ja noch einmal ein halbes Jahrhundert später, wo St. Pierre dieselbe den Engländern octrogiren wollte, ging es ebenso 3). -Aehnlich erging es, als Oronce Finée') in seiner 1544 zu Paris erschienenen Schrift "De invenienda longitudinis differentia" vorschlug, durch Meridianbeobachtung des Mondes dessen von der

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Libri fagt nämlid) in seinem Cataloge bei Ansührung von "J. Besson, Le Cosmolabe. Paris 1567 in 4.": "Besson's work is a great rarity and curious as anticipating the method proposed in 1760 by C. Irwin, for finding the longitude at sea by a new instrument, the said new instrument of 1760 being Besson's of 1567."

<sup>1)</sup> Bergl. 45. 2) Bergl. 32 und 45. 8) Bergl. 151.

<sup>4)</sup> Finaus wurde 1494 zu Briançon geboren, und starb 1555 zu Paris als Prosessor der Mathematik am Collége de France.

Parallage nicht influencirte Rectascension zu bestimmen, d. h. die Verspätung der Mondculmination vom östlichen bis zum westlichen Meridiane zu benutzen, — die Prazis hätte auch bessere Uhren und Tafeln erfordert. — Und nochmals ging es so, als Rainer Gemma-Frisius in seiner 1530 zu Antwerpen erschienenen Schrift "De principiis astronomiae et cosmographiae" für Bestimmungen auf dem Lande die directe Bergleichung der Ortszeiten mittelft tragbarer Uhren anempfahl, — es fehlten hinreichend aute Uhren, ja sie fehlten noch, als Beter Rrüger diese Methode 1615 in einem Briefe. an Repler ) in der Weise belieben wollte, daß man die Angaben zweier Sonnenuhren mittelft einer Räder= uhr vergleiche, und Repler hatte ganz Recht ihm zu antworten ), es sei zweifelhaft, ob die Räderuhr nicht mehr fehlen könnte als die Schätzung der Diftanz, - wolle man sich aber auf Letztere verlassen, so könne man ja den Mittagsunterschied leicht aus ihr und den beiden Polhöhen berechnen. — Wir sehen also, daß es an Ideen nicht fehlte, konnten wir ja noch an die durch Galilei in Aussicht genommene Benutung der Jupiterstrabanten erinnern, — wohl aber an Mitteln zu befriedigender Ausführung 7). Und in der That war die factische Sicherheit der Längenbestim= mungen noch nichts weniger als erfreulich, wie wir am Besten aus den Angaben betreffender Schriftsteller erkennen: So gibt Apian in Beziehung auf den durch die Fortunatsinseln oder Canarischen Inseln gelegten ersten Meridian 3. B. Paris in 23° 30' (statt 20° 30' Ferro) und sodann vergleichungsweise mit Paris: Bern 0 ° 48' (ftatt 5 ° 6'), Zürich 3 ° 6' (ftatt 6 ° 13'), Mürnberg 4° 50' (ftatt 8° 44'), Leipzig 6° 28' (ftatt 10° 2') 2c., - bagegen dann allerdings Repler in den Rudolphinischen Tafeln in Beziehung auf den durch Sveen gelegten erften Meridian z. B. Paris 40m (statt 41m), und sodann vergleichungsweise mit Paris: Bern 21<sup>m</sup> (statt 20<sup>m</sup>), Zürich 26<sup>m</sup> (statt 25<sup>m</sup>), Nürnberg 36<sup>m</sup> (statt

<sup>5)</sup> Brief 285 bei Hansch.

<sup>6)</sup> Brief 287 bei Hansch.

<sup>7)</sup> Für die Geschichte der Meereslänge vergl. auch 166.

35<sup>m</sup>), Leipzig 39<sup>m</sup> (statt 40<sup>m</sup>) 2c. — Der Bollständigkeit wegen mag noch bemerkt werden, daß Stevin in seiner später zu besprechenden Cosmographia den zwar nicht sehr praktischen Borschlag machte, zur Drientirung auf dem Meere einen von Regisnalduß Peträus oder Regnier Pieterszoon construirten, nach Art der Marinen-Boussolen ausgehängten Azimuthalquadrant mit Magnetnadel zu verwenden, — mit demselben durch correspondirende Höhen die Mittagslinie und daraus die Declination der Nadel zu bestimmen, und Letztere in Verbindung mit der Breite zu benutzen, um den einzuhaltenden Curs festzustellen.

122. Das heffische Sternverzeichniß. Landgraf Wilhelm IV. von Hessen richtete sich, wie schon erwähnt wurde, 1560 auf einem Thurme in Kassel eine Sternwarte ein, und zwar zunächst zu bem Amecke, einen neuen Sterncatalog anzulegen, - eine Aufgabe, deren Lösung er bis zu seinem 1567 erfolgten Regierungsantritte selbst an die Hand nahm, — dann, durch einen von Tycho Brabe 1575 erhaltenen Besuch neu ermuntert, mit Sulfe von Rothmann und Burgi bis 1586 zu einem ge= wissen Abschlusse brachte: Die Declinationen wurden im All= gemeinen aus Meridianhöhen unter Berücksichtigung der Refraction abgeleitet, zuweilen auch aus Höhen in bestimmten Azimuthen berechnet. Für Rectascensionsbestimmungen wurde 1° aus der Mittagshöhe der Sonne unter Berücksichtigung der Refraction und der nach Hipparch zu 3' angenommenen Parallage ihre De= clination, und mit deren Hülfe und unter Voraussetzung von e = 23 ° 31 ' 30" auch ihre Länge und Rectascension bestimmt, - sodann 2º entweder die Culmination eines andern Gestirns abgewartet und an der Uhr der Rectascensionsunterschied abgelefen, — ober, um sich nicht für längere Zeit auf die Uhr verlaffen zu muffen, Abends vor Sonnenuntergang in bestimmten Azimuthen und unter Notirung der Zeit die Höhe der Sonne, und ebenso diejenige von der Benus 1) gemessen, — aus den

<sup>1)</sup> Benus wurde auch zuweisen durch Jupiter ersetzt, so z. B. am 24. Januar 1585.

Sonnenbeobachtungen und der aus der nunmehrigen Sonnenslänge berechneten Sonnendeckination die Stundenwinkel der Sonne, sowie durch Vergleichung der Letztern mit den entsprechenden Veschachtungszeiten die Uhrsehler bestimmt, — mit Hülfe hievon die Veobachtungszeiten der Venus corrigirt, d. h. die Stundenswinkel Sto der Sonne zur Zeit der Venusbeobachtungen gestunden, — aus den Venusbeobachtungen selbst aber auch die gleichzeitigen Stundenwinkel Sto der Venus berechnet, und nun

ARQ = ARQ + StQ - StQ

gesetzt, — hierauf 3º nach Sonnenuntergang von einem als Ausgangspunkt gewählten Sterne, 3. B. von a Tauri, die D und die Winkeldistanz von 2 bestimmt, daraus und aus Do die Rectascensionsdifferenz beider berechnet und der ARo beigelegt, endlich 40 in ähnlicher Weise auch noch andere Sterne aus den schon Bestimmten abgeleitet. Aus AR und D wurden dann wohl auch noch Länge und Breite der Sterne ausgemittelt, wobei die fämmtlichen absoluten Längen in Folge der angewandten Sonnenparallage um ca. 6' zu groß ausfielen, während ihre Differenzen mit den von Tycho Brahe in ganz anderer Weise Bestimmten recht schön übereinkommen. Wilhelm hatte so 1566-67 einen Catalog von 58 Sternen vollendet, während derjenige, den Rothmann 1586 unter Zuzug der von ihm und Bürgi erhaltenen Beobachtungen zusammenstellte, bereits 121 Sterne umfaßte und der planirte, aber dann allerdings wegen Abreise Rothmanns und bald erfolgtem Tode von Wilhelm unvollendet gebliebene Haupt= catalog 1032 Sterne enthalten follte2). Das Charafteriftische ist und bleibt, daß für diesen heffischen Sterncatalog die Beit zum erften Mal als eigentliches Beobachtungselement benutt, also die Uhr zum astronomischen Instrument erhoben

<sup>2)</sup> Vergl. die von Snellius herausgegebenen "Coeli et siderum in eo errantium observationes Hassiacae, Principis Wilhelmi Hassiae Lantgravii auspiciis institutae. Lugd. Bat. 1618 in 4.", und ganz besonders das Werf von Alb. Curtius in 123. Weitern sachbezüglichen, sich auf die Originals Manuscripte stügenden Detail beabsichtige ich gelegentlich in meinen "Ustrosnomischen Mittheilungen" zu veröffentlichen.

wurde, während sie früher höchstens dazu gedient hatte, die Epoche einer Beobachtung angenähert sestzulegen: Es war also auch doppelt nothwendig eine möglichst gute Uhr zu erstellen, und es war somit nicht eine von Bürgi sich willkürlich gestellte, sondern eine aus der Nothwendigkeit für ihn förmlich erwachsene Aufgabe das neue Hülfsinstrument entsprechend zu vervollkommnen. Daß er diese Aufgabe mit Erfolg löste, geht aus den Beobachtungen selbst hervor<sup>s</sup>), — wie er sie muthmaßlich löste, ist bereits besprochen worden.

123. Die Beobachtungen von Tycho und Sevel. Tycho Brabe bestimmte auf seiner für damalige Zeiten großartigen Uranienburg für a Arietis und 20 andere ausgewählte Fundamentalsterne mit Sulfe von Longomontan aus sieben= jährigen Beobachtungen möglichst genaue Positionen, - dabei die Uhr ganz ausschließend, und immer nur Höhen, Azimuthe und Distanzen messend. An diese Fundamentalpunkte schloß er dann aber nicht nur andere Sterne, sondern namentlich auch den Mond und die Planeten an, und schuf so das große Material, dessen aus Bearbeitung durch Repler hervorgegangene schöne Früchte wir bereits großentheils kennen gelernt haben, so daß hier, unter Hinweisung auf das bei der Ptolemäischen Theorie des Mondes Beigebrachte, nur noch beigefügt werden mag, daß aus Tucho's Bestimmungen namentlich auch eine genauere Kenntniß der Lage der Mondbahn und der Bewegung ihrer Knoten resultirte. Seine Distanzen und Rectascensionsdifferenzen stimmen mit denen von Raffel gang gut zusammen, während er in den absoluten Recta-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Es würde hier zu weit führen, ein vollständiges Beispiel von den Hessischen Beobachtungen und ihrer Berechnung zu geben, — ich werde es bei der in vorstehender Note in Aussicht gestellten Gelegenheit nachholen, und desichränke mich darauf zu bemerken, daß durch die verschiedensten, die Uhr bald mehr, dalb weniger in Anspruch nehmenden der oben angedeuteten Methoden die Rectascension des als Fundamentalstern gewählten Albebaran in Beziehung auf das Frühlingsequinoctium 1586 innerhalb eines kleinen Bruchtheiles der Minute übereinstimmend zu 63° 10' erhalten wurde, was ohne ziemlich zuverslässige Uhren kaum gedenkbar wäre.

384

fcensionen den in Kassel begangenen Fehler von 6 ' zu vermeiden wußte '). Die von Albertus Curtius'), der aber seinen Kamen sonderbarer Weise durch Buchstabenversetzung in Lucius Barettus unwandelte, im Jahre 1666 zu Augsdurg herausgedene "Historia coelestis ex observationidus Tychonis Brahe 1582—1601"³) umfaßt die beiden in Kassel und auf Hveen erhaltenen Serien in ziemlicher Bollständigkeit, jedoch sollen in derselben auch viele fehlerhafte Angaden vorkommen; zwei von Tycho selbst in seinen "Progymnasmata" für 1600 gegedene Cataloge, deren erster von 773 Sternen Länge und Breite, der zweite von einer Ausswahl von 100 Sternen Rectascension und Declination gibt, scheinen mehr Zutrauen zu verdienen. — Während somit der Kepler zur Benutzung stehende SternsCatalog von Tycho nicht einmal 1000 Sternpositionen enthielt, setzte sich sodann Hevel vor ein Sternverzeichnis von 3000 Sternen anzulegen, brachte

¹) Er erhielt z. B. für 1585 als Rectascension von  $\alpha$  Arietis:  $26^{\circ}$  O'  $30^{\circ}$ , während Rothmann für 1586:  $26^{\circ}$  S'  $50^{\circ}$  gibt, so daß sich also wirklich eine Differenz von circa 6' zeigt.

<sup>2)</sup> Curtius wurde etwa 1600 zu München geboren, trat in den Jesuitensorden, war solgeweise Rector der Collegien in Sichstädt, Luzern 20., und starb 1671 zu München.

<sup>3)</sup> Nach Lalande wurde die Historia coelestis "avec différens frontispices": Aug. Vind. et Viennae 1668, — Ratisbonae 1672, — Dilingae 1675, %. ausgegeben. — Bei meinem Exemplare der "Historia coelestis" sehlt der eigentliche Titel, mährend hinten "Augustae Vindelicorum apud Simonem Utzschneiderum Anno 1666" zu lesen ift, - genau wie bei dem Kassler Exemplar, welch Letterm aber dann noch lose der Titel beiliegt: "Historia coelestis jussu S. C. M. Ferd. III edita complectens Observationes astronomicas varias ad historiam coelestem spectantes: 1. Ilustris Viri Tychonis Brahe Observationes ex M. S. C. S. C. M. oblatis. 2. Babylonicas, Graecas, Alexandrinas ex M. S. C. et revisione V. Cl. Michaelis Moestlini. 3. Ejusdem Moestlini Observationes Tubingensis ex M. S. C. V. Cl. Wilhelmi Schickhardi. 4. Hassicas ex M. S. C. Casselanis. 5. Miscellaneas ex variis M. S. C. quorum nomina assignantur. Prostat apud Johannem Conradum Emmrich, Civem et Bibliopolam Ratisbonensem 1672." Das Rassler Exemplar hat neben pag. XCIII, das Basler neben CVI, die von Ph. Kilian gestochene Standfigur Thcho's, — beide neben pag. CVIII eine Abbildung der Uranienburg und der übrigen Sternwarten Tycho's.

es jedoch allerdings auch nur auf etwas mehr als die Hälfte. Sein für die Epoche 1660 angelegter Catalog erschien erst 1690 posthum, durch seine Frau und Gehülfin besorgt, in seinem "Prodromus astronomiae", und schloß die ältere, sich ausschließelich auf Beobachtungen mit freiem Auge stützende Reihe solcher Arbeiten in würdiger Weise ab<sup>4</sup>).

124. Die Gradmeffungen von Snelling, Rorwood und Riccioli. Der gleiche Mann, deffen Namen, wie bereits erwähnt wurde, die Bothenot'sche Aufgabe und das Descartes'sche Brechungs= gesetz tragen follten, der ausgezeichnete Willebrord Snelling 1), hatte auch die glückliche Idee die Länge eines Meridiangrades dadurch zu bestimmen, daß er mit Hülfe eines orientirten Dreiecks= netes den Abstand eines Bunktes von dem Barallel eines Andern berechnete, und sodann durch die in Graden ausgedrückte Pol= höhendifferenz beider Punkte theilte. Er fand so, wie man in seinem 1617 zu Legden publicirten "Eratosthenes batavus" sehen kann, für einen Grad in der Nähe von Mcmaar die Länge von 55100 Toisen, - während sich sodann allerdings, nach Hebung einiger von ihm felbst gefundener Meffungsfehler, später burch eine von Musschenbroek aus Bietät vorgenommene Neuberechnung dafür 57033 Toisen ergaben. Seine vortreffliche, noch jetzt als beste anerkannte Methode der Erdmessung verbreitete sich aber nicht sehr rasch, da noch nach seiner Zeit Norwood und Riccioli glaubten andere, jedoch lange nicht ebenso gute Wege einschlagen zu sollen: Der Engländer Richard Normood, der früher muthmaßlich Seemann, später Lehrer der Mathematif und Nautik war, beschrieb seine Messung in einem 1636 zu London erschienenen Werfe "The Seaman's Practice 2). " Er maaß 1633 VI 11 zu London mit einem Quadranten von 5' Radius die Höhe der Sonne, und fand dafür 62° 1', während er 1635 an dem= selben Jahrestage zu York nur 59° 33' erhielt; er konnte so, ohne auf Declination, Refraction, Parallage 2c. ernstlich Rück-

<sup>4)</sup> Bergl. für Hevel 101, für seine Instrumente 114—116, für seine Sternkarten 138.

<sup>1)</sup> Bergl. 103. 2) Eine 8. Auflage erschien 1668. Wolff, Aftronomie.

sicht nehmen zu müssen, schließen, daß Nork um 2° 28' nördlich von London liege. Sodann maaß er mit einer Rette die gange Distanz von London bis York, wobei er den Wegen folgte, aber mit einer Boufsole jeweilen die Abweichung seiner Kettenrichtung gegen den Meridian bestimmte, und auch die Neigungen gegen den Horizont ermittelte. Nach entsprechender Reduction fand er so für die Distanz 9149 Ketten à 99' Engl., und sodann die Länge eines Grades gleich  $9149 \times 99:2\frac{7}{15}=367196'$  Engl. = 57300 t. - Die zweite Meffung machten Riccioli und Gri= maldi im Jahre 1645 nach einem schon von Repler angebeuteten, zwar sehr sinnreichen, leider aber wegen des starken Ginflusses der terrestrischen Refraction wenig Genauigkeit gewähren= den Verfahren: Sie maaßen nämlich an zwei Bunkten von bedeutender Niveaudifferenz, deren Horizontaldiftanz durch eine Triangulation bestimmt war, gegenseitige Zenithdistanzen, und schlossen aus lettern, welcher Winkeldistanz jene Horizontaldistanz entspreche. Es ergab sich so die Länge eines Grades gleich 64368 römischen Schritten, was nach Montucla mit 62650 t übereinkömmt3).

125. Die Chorographie. Daß sich Messung und Darstellung der Erde gegenseitig heben nußten, liegt auf der Hand. In letzterer Richtung erwarben sich denn auch wirklich Mercator und Flamsteed große Verdienste: Gerhard Krämer oder Mercator und hat sich durch die seinen Namen tragende Kartenprojection mit sog, wachsenden Breiten verewigt, welche nicht nur conform war<sup>1</sup>), sondern auch die für nautische Zwecke wichtige Eigenschaft besaß, daß bei ihr die alle Meridiane unter demselben Winkel sichneidende, sog, loxodromische Linie gerade wurde<sup>2</sup>); daß dieselbe urssprünglich von Mercator nicht ganz richtig ausgesührt und dann erst von Wright berichtigt worden sei, ist von des Erstern Biographen Breusing total widerlegt worden. Die von Mercator in dieser Projection ausgesührte, 1569 vollendete und zu Duissburg erschienene, 6' lange und 4' hohe Weltkarte, die sehr vers

<sup>3)</sup> Bergl. Riccivli's neuen Amagest, Band I pag. 59-60.

<sup>1)</sup> Bergl. 227. 2) Bergl. Nonius' Schrift über Logodromie.

breitet war, vielfach nachgebildet wurde, und auf lange Zeit hinaus als Mufterkarte biente, ist jett sehr selten geworben, ja es soll von der Driginalausgabe möglicher Weise nur noch Ein in Paris aufbewahrtes Exemplar exiftiren. Auch sein 1595 posthum in Duisburg erschienener "Atlas" soll verdienftlich sein, und auch sonst erwarb er sich um die Chorographie und die Karten-Erstellung überhaupt so große Verdienste, daß Peschel bei seiner Besprechung 3) sagt: "Die Geschichte kennt nur drei große darstellende Geographen, Ptolemäus und seine Reformatoren Mercator und Deliste." — Für die Aftronomie hat sodann John Flamsteed noch besonderes Interesse, nicht nur wegen ber seinen Namen tragenden conischen Projection, sondern namentlich auch wegen der von ihm in derselben als Muster für alle folgenden Zeiten entworfenen Sternkarten, welche 1729 posthum unter dem Titel "Atlas coelestis" erschienen sind. — Anhangsweise mag erwähnt werden, daß der 1561 zu Hall in Tyrol geborne und 1636 als Lehrer der Mathematik zu Rom verstorbene Jesuit Chriftoph Griensberger in seiner 1612 gu Rom aufgelegten Schrift "Prospectiva nova coelestis," zuerst die centrale Projection behandelt haben soll.

126. Die Parallage. Für Neubestimmung der Parallage, die namentlich gegenüber der Sonne so nothwendig gewesen wäre, geschah im 16. Jahrhundert gar nichts; entweder vernachlässigte man sie überhaupt, oder dann führte man zum Schaden die alten Werthe ein, wie wir es bei Rothmann gesehen haben de Nachdem sodann aber im Anfange des 17. Jahrhunderts Kepler einer solchen Neubestimmung gerusen hatte, unternahm der Belgier Gottsried Wendelind wenigstens eine Kevision der Aristarch'schen

<sup>3)</sup> Bergl. das Borwort zu seiner 227 erwähnten Schrift.

<sup>1)</sup> Bergl. 122.

<sup>2)</sup> Zu Herd bei Hasselt 1580 geboren, war Wendelin zuerst Corrector in einer Druckerei Lyon's, dann Abvokat in Baris; später trat er in den geistlichen Stand über, und starb 1660 als Dekan des Kapitels von Rothnac. Er verskehrte viel mit Petavius, Malapertius, Gassendi, Ban Langren w., und tauschte mit ihnen seine Beobachtungen aus.

388

Bestimmung: Er maaß nämlich 1650 auf Majorka unter Anwendung des Fernrohrs wiederholt zur Zeit des Viertels den Abstand des Mondes von der Sonne, und fand für denselben im Mittel 89° 45'. Führt man nun diesen Werth statt der Aristarch'schen 87° unter Beibehaltung aller übrigen Daten in die Hipparch'sche Rechnung ein, so reduciren sich die 3' auf 14", und diese Bestimmung 🔾 = 14" war für damalige Zeit ganz vortrefflich, obschon sie immerhin dem Wunsche Raum ließ. auch noch auf einem ganz andern Wege, und womöglich aus zwei Ständen, solche Diftanz = Bestimmungen zu unternehmen. Wir werden in einem spätern Abschnitte sehen 3), daß und wie man diesem Bunsche in einer nicht sehr fernen Zeit gerecht wurde. — Bemerkenswerth ift endlich, daß Tycho Brahe bei Anlaß des Cometen von 1577 den Versuch wagte, dessen Paral= lare zu bestimmen, wobei er die dafür von Regiomontan im Zweiten seiner "De cometae magnitudine, longitudineque, ac de loco ejus vero Problemata XVI" 1) angedeutete Methode zu Grunde legte, d. h. die Parallage des erwähnten Cometen, über die er schon anderweitig speculirt hatte, auch noch aus zwei am 13. December um 7h 7m und 9h 8m nach Azimuth und Höhe be= stimmten Positionen desselben zu bestimmen suchte. Obschon Tycho dabei nur das negative Resultat erhielt, daß die Parallage so zu sagen verschwindend, jedenfalls weit kleiner als die des Mondes sei, so bewies er doch auf diese Weise schlagend, daß ber Comet jedenfalls nicht für sublunarisch gehalten werden dürfe, wie es die Peripatetiker immer noch behaupten wollten. 5)

3) Bergl. 229.

<sup>4)</sup> Es wurde diese Abhandlung von Schoner 1544 zu Nürnberg mit einigen Andern aus Regiomontan's Nachlasse unter dem Titel "Scripta Regiomontani" herausgegeben. 5) Bergl. 134.

## 7. Capitel.

## Die ersten Intdeckungen mit dem Fernrohr.

Die Entbedung der Sonnenfleden. Als, wenige Jahre nachdem Repler einen vermeintlichen Merkurdurchgang beobachtet hatte1), und zwar muthmaßlich an einem December= Morgen 1610. Johannes Fabriciu 32) das kurz zuvor erfundene Fernrohr benuten wollte, um den Sonnenrand auf allfällige Ungleichheiten zu untersuchen, entdeckte er zu seiner größten Ver= wunderung Flecken auf der Sonne: "Ich richtete das Fernrohr nach der Sonne," erzählt er in seiner "Narratio"3). "Sie schien mir allerlei Ungleichheiten und Rauhigkeiten zu haben, auch um den Rand..... Indem ich nun das aufmerksam betrachte, zeigt sich mir unerwartet ein schwärzlicher Flecken von nicht geringer Größe in Vergleichung mit dem Sonnenkörper. . . . . . Ich glaubte vorbeiziehende Wolfen stellen den Flecken dar. Ich wiederholte die Wahrnehmung wohl zehnmal, durch bata= vische Fernröhren von verschiedener Größe, versicherte mich endlich, Wolfen verursachen diesen Flecken nicht. wollte ich doch mir allein nicht trauen, rief also den Vater, bei dem ich mich damals nach meiner Rückfehr aus den Niederlanben befand 1). . . . . Wir fingen beide mit dem Fernrohr die

<sup>1)</sup> Bergl. 53.

<sup>2)</sup> Bergl. für Johannes Fabricius und seinen Bater David 99.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Der vollständige Titel lautet: "Jo. Fabricius, Narratio de maculis in Sole observatis et apparente earum cum Sole conversione. Witebergae 1611 in 4."

<sup>4)</sup> Tiaden schreibt trop dieser klaren Angabe in der 99 benutzten Schrift die Entdeckung David zu und nur die Schrift einem Johannes (Sohn oder

Sonnenstrahlen auf, anfangs am Rande, gingen nach und nach gegen die Mitte, bis das Auge an die Strahlen gewohnt war. und wir die ganze Sonnenscheibe sehen konnten 5). Da sahen wir das Erwähnte deutlicher und gewisser..... So verging uns der erste Tag und unserer Neugier war die Nacht beschwerlich, die uns unter Zweifeln verging, ob der Flecken in oder außer ber Sonne wäre. . . . . Den folgenden Morgen erschien mir beim ersten Anblick der Flecken wiederum, zu meiner großen Freude, weil ich von den erwähnten beiden Meinungen der ersten gewesen war. . . . . Indessen schien der Flecken seine Stelle ein wenig verändert zu haben, was uns Bedenken machte. Um die Augen zu schonen, ließen wir das Sonnenbild durch eine dunkle Deffnung in ein finsteres Zimmer fallen 6). . . . . . Nun war es drei Tage lang trüb. Als wir wieder heitern Himmel bekamen, war der Flecken von Often gegen Westen in einiger Schiefe fort= gerückt. Wir bemerkten am Sonnenrande einen andern kleinern. der aber dem großen folgte, und in wenig Tagen ins Mittel der Sonnenscheibe kam. Noch einer kam dazu, wir saben drei. Der größere entzog sich am entgegengesetzten Rande nach und nach unserm Anblicke, und daß die Andern eben dergleichen vor= hatten, sah man aus ihrer Bewegung. Eine Art von Hoffnung ließ mich Wiederkunft erwarten. Nach 10 Tagen fing der größere wiederum an am östlichen Rande zu erscheinen; wie der weiter in die Sonnenscheibe hineinging, folgten auch die übrigen, die sich

Bruder desselben), worin er entschieden Unrecht hat, wie aus dem in Nr. 69 meiner Sonnensleckenliteratur abgedruckten Briefe des Bater Fabricius an Mästlin, und dem in 99. beigebrachten Zeugnisse Kepler's deutsich hervorgeht. Nichtsdestoweniger wird diese unrichtige Angabe noch immer wiederholt, wie z. B. von Mädler in seiner Geschichte der Himmelskunde I 263.

<sup>5)</sup> Käftner, dessen Geschichte (IV 140—142) ich diese Uebersetzung entnehme, sagt im Tone des Borwurfes: "Das Sonnenbild durchs Fernrohr im sinstern Zimmer aufzusangen, siel ihm noch nicht ein," und es ist allerdings für die Augen der Fabricius zu bedauern, daß sie nicht sofort daran dachten wenigstens farbige Gläfer anzuwenden, was nach Bode schon Beter Apian empsohlen haben soll, — namentlich aber, wie auch Kästner bemerkt, daß man bei Johannes bestimmtere Angaben von Umständen und Zeiten vermißt.

am Rande allemal undeutlich zeigten. Das leitete mich also auf eine Umwälzung der Flecken; darüber wollte ich nicht aus einer einzigen Revolution urtheilen, sondern aus etlichen folgenden, die ich, vom Ansang des Jahres bis auf die jezige Zeit') nicht allein angemerkt habe, sondern auch andere mit mir."

128. Die spätern Studien an der Sonne. Während Fabricius muthmaklich bereits mit Redaction seiner Schrift beschäftigt war, nämlich im März 1611, sah auch der uns schon bekannte Professor Chriftoph Scheiner in Ingolftadt'), im Beisein feines Schülers Joh. Baptift Chfat2), Flecken auf der Sonne, wurde aber von seinem Provinzial Bufäus, dem er Mittheilung über seine Entdeckung machte, so tüchtig abgekanzelt etwas sehen zu wollen, wovon im Aristoteles nichts zu lesen sei, daß er erst im folgenden October die Erscheinung weiter zu verfolgen wagte. Alls er nun dieselbe wieder entschieden bestätigt fand, gab er XI 12, XII 19 und 26 unter dem angenommenen Namen "Apelles" in drei Briefen dem Rathsherrn Markus Welfer in Augsburg'), einem damaligen Mäcen der Gelehrten, Kenntniß von seinen Wahrnehmungen und Vermuthungen, welche dieser merkwürdig genug fand, um im Januar 1612 die "Tres epistolae de maculis solaribus scriptae ad Marcum Velserum" im Drucke ausgehen zu lassen, und an verschiedene Gelehrte, unter Andern auch an Galilei zu versenden. Dieser Letztere antwortete am 4. Mai 1612, daß er schon vor 18 Monaten, nämlich noch in Padua, oder also vor Mitte August 1610, Sonnenflecken gesehen, ja sie vom November an in Florenz häufig beobachtet und Vielen gezeigt, auch seither deren Bewegung und Veränderlichkeit erkannt habe. Unterdessen hatte auch Scheiner 1612 I 16 und IV 14 weitere Beobachtungen der Sonnenflecken und einige von ihm bestimmte

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Joh. Fabricius bedieirte seine "Narratio" aus Wittenberg "Idibus Junii 1611", also am 13. Juni 1611, seinem Wohlthäter, dem Grafen Enno von Friesland. Vergl. 99.

<sup>1)</sup> Bergl. 100. 2) Bergl. 100.

<sup>8)</sup> Er lebte von 1558—1614.

392

Stellungen der Jupitersmonde übersendet, welche Briefe sodann Belfer im September mit Beifügung eines britten Briefes pon VII 25, in welchem Apelles seine Priorität aufrecht zu erhalten suchte, unter dem Titel "De maculis solaribus et stellis circa Jovem errantibus accuratior disquisitio ad Marcum Velserum conscripta" abdrucken ließ, und dadurch den von da an Jahr= zehnte - lang mit großer Heftigkeit geführten Streit zwischen Galilei und Scheiner anbahnte, der allerdings das Gute hatte, daß den Sonnenflecken mehr Aufmerksamkeit zugewandt wurde, als es wohl sonst geschehen wäre, und daß in den zwei Hauptschriften der beiden Gegner, in der von Galilei heraus= gegebenen "Istoria e dimostrationi intorno alle macchie solari e loro accidenti"4) und ber von Scheiner aufgelegten dickleibigen "Rosa ursina" 5) manche Beobachtungen und Ansichten niedergelegt wurden, welche sonst wahrscheinlich verloren gegangen wären. — Es liegt kein durchschlagender Grund vor die Richtigkeit der Angabe von Galilei über den Zeitpunft, wo er zuerst Sonnenflecken sah, zu bezweifeln, zumal sie noch 1860 von Plana mit Briefen Galilei's und seiner Zeitgenossen belegt wurde b; aber seine Priorität gegenüber Fabricius festzuhalten, möchte um fo mißlicher sein, als angenommen werden muß, daß Galilei, der sonst bald bereit war, seine Entdeckungen zu publiciren oder zum Mindesten in einem Anagramme zu verstecken, wenigstens anfäng= lich die Wichtigkeit seiner Entdeckung an der Sonne übersah, —

<sup>4)</sup> Roma 1613 in 4. (Huch Bologna 1655.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rosa ursina, sive Sol ex admirando facularum et macularum suarum phaenomeno varius, nec non circà centrum suum et axem fixum ab ortu in occasum conversione quasi menstruâ, super polos proprios mobilis. Bracciani 1630 in fol."

<sup>6) &</sup>quot;Reflexions sur les objections soulevées par Arago contre la priorité de Galilée pour la double découverte des taches solaires noires et de la rotation uniforme du globe du soleil. Turin 1860 in 4." So bezeugt z. B. Fulgenzio Micanzio, daß Galilei die Flecken mit seinem neus construirten Fernrohre zu Benedig Paolo Sarpi auf einer weißen Karte gezeigt habe, — also vor Ende Luguit 1610, wo er nach Florenz abgereist sein soll.

und überdieß bleibt es auffallend, daß er auch später meines Wissens nie Beobachtungen publicirte"), welche älter als die von Scheiner, geschweige als die des von ihm und Scheiner sonderbarer Beise ganz ignorirten Fabricius waren "). Dagegen zeich= nete fich allerdings Galilei vor den Meisten seiner Zeitgenoffen durch seine vorgeschrittenen Ansichten über die Natur der Sonnenflecken aus: Währende Viele, um die von den Peripatetifern angenommene Reinheit der Sonne zu retten, in den Flecken einfach die Sonne umfreisende Körper sehen wollten, so wenigstens anfänglich Scheiner ) ferner ber sie zu österreichischen Gestirnen erheben wollende Riederländer Malapertius 10), und auch der Franzose Tardé, welcher vorschlug sie bourbonische Gestirne zu nennen 11), auch nicht begriff, wie man behaupten könne, "das Weltauge sei frank," 2c., — während Andere, welche zwar mit Fabricius die Flecken nach ihrer ganzen Erscheinung der Sonne selbst zutheilten, in denselben eine Art Schlacken faben, welche sich bei dem großen Sonnenbrande absondern, und welche dann zuweilen als Cometen ausgeworfen werden, damit die Sonne, wie 3. B. Marius meinte, "wie ein gebutt Rergen=

<sup>7)</sup> Die älteste Beobachtung mit Datum und Beschreibung, welche ich von Galilei bis jeht fand, ist die in seinem Briese vom 4. Mai 1612 angegebene vom 5. April desselben Jahres.

<sup>8)</sup> Interessant ist, daß Scheiner Joh. Fabricius, wenigstens nach dem Inder zu schließen, auch in seiner Ross ursina nicht einmal ansührt, während er doch mit Bater David schon frühe in Correspondenz war, da Letzterer in sein Tagebuch einschrieb: "1612 Scheinerus Jesuita seribit die 29 Octobr. (qua vesp. eelipsis (fuit) die illo 29 toto fuisse coelum serenissimum."

<sup>9)</sup> In den 1614 zu Ingolftadt von F. G. Locher unter dem Präfibium von Scheiner vorgetragenen "Disquisitiones mathematicae de controversiis et novitatibus astronomicis" fömmt der Sat vor: "Maculae Solis sunt corpora nigricantia, circa Solem erratica, motibus variis, nec numero nec natura adhuc definita."

<sup>10) &</sup>quot;Austriaca sidera heliocyclia astronomicis hypothesibus illigata. Duaci 1633 in 4." — Charles Malapert wurde 1581 zu Mons geboren, trat in den Jesuitenorden, war Lehrer der Philosophic zu Pont-à-Mousson, und wollte eben einem Ruse nach Madrid solgen, als er 1630 zu Sittoria starb.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) "J. Tardé, Borbonia sidera, id est, Planetae qui Solis limina circumvolitant motu proprio et regulari, falsò hactenus ab helioscopis

liecht" wieder heller leuchten könne, 20.12), — hielt dagegen Galilei die Sonnenflecken um ihrer großen Beränderlichkeit willen für etwas wolkenartiges, und ist dadurch Vorläufer vieler Aftronomen der neuesten Zeit geworden. Dagegen gehört Scheiner bas Berdienft zu, zuerft die Rotationszeit ber Sonne und die Lage ihres Equators wirklich bestimmt, sowie auch auf die Fleckenzonen aufmerkfam gemacht zu haben. Bemerkenswerth ist die meist übersehene Thatsache, daß auch Repler nicht nur die Entbeckung von Fabricius kannte und würdigte, sondern von 1611 hinweg, nach allerdings vergeblichem Versuche sie in dem, nach Weglegen des Oculars, auf Papier aufgefangenen Objectivbilde zu sehen, mit seinem geistigen Auge in den Beobachtungen Anderer verfolgte. "Nicht nur bewegen sich die Flecken," schrieb er aus Ling am 18. Juli 1613 an den Jesuiten Ddo Malco = tius 13), "nicht parallel zur Ekliptik, sondern sie haben auch nicht alle die gleiche Geschwindigkeit, — folglich haften sie auch nicht an der Oberfläche der Sonne, wenn fie auch von derfelben nicht durch einen merklichen Zwischenraum getrennt sind. Aus diesen Gründen und weil die Flecken bald erscheinen, bald verschwinden, auch merklichen Formänderungen unterworfen find, so ift es leicht zu schließen, daß sie etwas unsern Wolken Analoges sind, welche ebenfalls eine eigene, mehr oder weniger von der Erdrotation verschiedene Bewegung besitzen. Steigen diese undurchsichtigen Rauchwolken aus dem weißglühenden Sonnenkörper auf? Gott weiß es; denn die Analogie läßt sich nicht mit Sicherheit bis dahin anwenden." - Zum Schlusse mag noch erwähnt werden, daß auch der berühmte Englische Analytiker Harriot bald nach maculae Solis nuncupati. Parisiis 1620 in 4." (Auch Franz. 1623 und

maculae Solis nuncupati. Parisiis 1620 in 4." (Auch Franz. 1623 und 1627.) — Jean Tardé war Canonicus an der Kathedrale zu Sarlat in Uquistonien, — sonst scheint sich nichts über ihn erhalten zu haben.

<sup>12)</sup> In seiner "Beschreibung des Cometen von 1618. Nürnberg 1619 in 4.", sagt Marius, daß er seit 1611 viel über die Natur der Flecken nachgedacht, aber "zur Zeit noch keinen Gedanken gehabt" darauf er "sichersich beruhen könnte". — Vergl. für Marius 100.

<sup>13)</sup> Zu Brüffel 1572 geboren und 1615 als Lehrer der Mathematik in Rom verstorben.

Fabricius, nämlich 1610 XII 8 a. St. Flecken auf der Sonne sah, sie jedoch nicht als solche erkannte, — daß er sodann 1611 I 19, wo gerade die Sonne fleckenlos war, seine Beobachtung revidiren wollte, und sich durch diesen Nichterfolg abschrecken ließ, — dann aber von 1611 XII 1 hinweg während etwa <sup>5/4</sup> Jahren eine wirkliche Beobachtungsreihe unternahm, welche ich seither, durch eine Notiz von Zach darauf aufmerksam geworden, durch Freund Carrington erheben lassen und benutzen konnte <sup>14/3</sup>. Auch der schon erwähnte Marius beobachtete die Sonnenflecken, spätestens von 1611 VIII 3 an, während mehreren Jahren fleißig <sup>15/3</sup>); aber seine Beobachtungen sind leider, ohne auch nur zum Theil publicirt worden zu sein, verloren gegangen, und ähnsliches Schicksal schienen noch mehrere andere Serien erfahren zu haben.

129. Die Selenographie. Auch Johannes Hevel stellte in den Jahren 1642—1645 eine bemerkenswerthe Reihe von Beodachtungen über die Sonnenflecken an, welche es mir 1852 ermöglichte, das Sonnenflecken Minimum von 1645 zu bestimmen. Er publicirte dieselbe 1647 zu Danzig in seiner "Selenographia", auf welche wir nun zugleich näher einzutreten haben, da durch sie die Topographie des Mondes eingeleitet worden ist: Wohl hatten schon Galilei und seine Zeitgenossen, unter denen sich namentlich der gelehrte Pietro Sarpi lebhaft für die nähere Kenntniß unsers Begleiters interessitt haben soll"), auf dem Monde Berge und Thäler wahrgenommen. Galilei

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Vergl. Nr. 6 meiner Mittheilungen über Sonnenflecken. (Zürch. Biert. 1858.)

<sup>15)</sup> Bergl. seinen "Mundus jovialis. Norib. 1614 in 4."

<sup>1)</sup> Auch Fra Paolo ober Paulus Servita genannt, lebte derselbe als Servitenmönch zu Padua, später als Provinzial seines Ordens zu Kom, zuletzt dis zu seinem 1623 erfolgten Tode in Benedig, wo er 1552 geboren worden war. Er soll nach "Fr. Griselini, Denkwürdigkeiten des berühmten Fra-Paolo Sawi. Ulm 1764 in 8. (pag. 134)" schon 1610 die Jdee gehabt haben eine Sternkarte anzusertigen. Um bekanntesten ist er als Geschichtsschreiber des Concils von Trient geworden, sowie als Eiserer gegen die Uebergriffe des Papstthums.

hatte sogar die Höhen einiger Berge gemessen und war etwas später auf die Libration aufmerksam geworden2), welche bewirkt, daß wir beim Monde, obschon er uns im Allgemeinen immer dieselbe Seite zuwendet, doch immerhin bei & seiner Gesammt= oberfläche zu Gesichte bekommen; aber seine Abbildung des Monbes kann man denn doch kaum noch eine Karte nennen3), und so darf man wohl behaupten, es sei Bevel das Berdienft zu= zuschreiben, dieses Gebiet der astronomischen Thätigkeit zuerst erschlossen zu haben. Seine Selenographie zeigt in saubern, von ihm eigenhändig gestochenen Kupferplatten, Abbildungen des Mondes für jeden Tag seines Alters, und dieselben sind, obschon natürlich bei einer solchen ersten Darstellung noch manche Unrichtigkeiten unterlaufen mußten, doch im Ganzen mit soviel Fleiß und Umsicht ausgeführt, daß man sein Werk nicht nur bei seinem Erscheinen bewunderte 4), sondern zu allen Zeiten als eines ber ehrwürdigften Denkmäler ausdauernder wissenschaftlicher Thätig= feit in Ehren halten, und den Bandalismus bedauern wird, mit welchem seine Erben die schönen Rupferplatten verschleuderten, so daß jett bloß noch Eine, die in ein Kaffeebrett verwandelte Vollmondsfarte, eriftiren foll. Sevel gab auf Letterer ben vielen Flecken des Mondes, nachdem er zuerst daran gedacht hatte ihnen die Namen berühmter Gelehrten beizulegen, dann aber davon zurückgekommen war um nicht Jalousien zu erregen, die ihm unverfänglicher scheinenden Namen von irdischen Gebir= gen, Ländern und Meeren, sich jedoch ausdrücklich verwahrend

<sup>2)</sup> Galilei's Brief an Antonini über die Libration datirt von 1637 II 20. Er betrifft jedoch nur die Libration in Breite und die parallactische Libration, während dagegen Hevel und Riccioli auch noch die Libration in Länge aufsfanden.

<sup>3)</sup> Die von Fontana in seiner mehrerwähnten Schrift gegebenen Zeichnungen des Mondes, welche er 1630—46 aufgenommen haben will, sind jedenfalls schon weit besser als die Galileischen. Der unter solgender Nummer zu erwähnende Hirzgarter hat muthmaßlich sein Wondbild denselben entnommen.

<sup>4)</sup> Sogar Papst Innocenz X. soll, als ihm Zucchius die Selenographie Hevel's vorwieß, sich zu dem Ausspruche erhoben haben: "Sarebbe questo libro senza pari, se non fosse scritto da un eretico."

mit diesen Namen irgend welche Aehnlichkeiten bezeichnen zu wollen. So trug er z. B. die Apenninen, den Besub, die Karpathen 2c. auf den Mond über; und da er die, zum Theil schon bem freien Auge sichtbaren grauen Flecken für Wasseransamm= lungen hielt, so führte er auch das Mare Serenitatis oder das stille Meer, das Mare frigoris oder das Eismer, den Oceanus procellarum ober den stürmischen Ocean, 2c. auf dem Monde ein. — Als sodann jedoch bald darauf, oder vielleicht sogar schon vorher, der Mathematiker Philipp des Vierten von Spanien, der zu Antwerpen oder Mecheln geborne und zu Brüffel resi= dirende Jesuit Michael Florent von Langren, seine "Selenographia Langreniana" herausgab 5), fand er entweder Hevel's Namen unpassend, oder kannte sie gar nicht und wandte statt derselben biblische Namen an; so trug bei ihm der Etna den Namen des blinden Tobias, das ägäische Meer den der heil. Ursula mit ihren 10000 Jungfrauen, 2c. — Aber auch dieß hielt nicht Stand, sondern als 1651 Riccioli in seinem neuen Almagest eine von seinem Freunde Francesco Maria Grimalbi?) gezeich=' nete, im Allgemeinen hinter berjenigen Hevel's zurückbleibende Mondfarte aufnahm, setzte er den Mondbergen, nach der ur= sprünglichen Idee Hevel's, Namen von berühmten Männern bei; so kam Galilei an die Stelle der heil. Genoveva, Plato an diejenige von Athanasius, 2c., und nur Katharina behielt er bei, wie man sagt aus Anhänglichkeit an eine Frau dieses Namens; sich selbst aber reservirte er eines der schönsten Mondgebirge am Oft=

<sup>5)</sup> Wenn dieselbe wirklich, wie Lalande angibt, "Bruxellis 1645" erschien, so wäre sie sogar zwei Jahre älter als Hevel's Werk; Lalande hat sie übrigens nicht selbst gesehen, und auch Pulkowa besitzt sie nicht. Quetelet gibt an, Langren's "Planisphaerium lunae" sei zwischen 1647 und 1657 erschienen, — lätzt dagegen Langren sich beklagen, daß Hevel seine Arbeit nicht erwähnt habe, obschon er sie bei zwei Jahren vor Erscheinen der Selenographie gekannt haben müsse; es liegt also auch da nichts Sicheres vor.

<sup>6)</sup> Bergl. 142.

<sup>7)</sup> Zu Bologna 1618 geboren, und ebendaselbst 1663 als Lehrer der Mathematik am Jesuitencollegium verstorben, — berühmt durch seine Ents deckung der Bengung des Lichtes.

rande. — Dank der menschlichen Eitelkeit siegte dieses System von Riccioli, und von den Namen Hevel's haben sich fast nur biejenigen der Meere erhalten.

130. Die Planeten. Die durch Copernicus von theoretischem Standpunkte aus geforderten Lichtphasen der Planeten wurden mit Hülfe des Fernrohrs wirklich gesehen, und zwar, wie schon früher beiläufig mitgetheilt wurde, durch Galtlei bei Benus zuerft und bald nach Erstellung desselben: Schon am 11. December 1610 theilte er seinen Fund dem Gefandten Giuliano de' Medici in Prag in dem Anagramme "Haec immatura a me jam frustra leguntur OY" mit, und aab sodann am 1. Januar 1611 von demselben die Auflösung: "Cynthiae (i. e. Lunae) figuras aemulatur mater amorum (i. e. Venus)." Auch an Castelli und Clavius gab er Nachricht davon, und hob in seinem Briefe an Lettern hervor, wie diese Erscheinungen beweisen, daß Benus (und so wohl auch die übrigen Planeten) nur burch die Sonne erleuchtet sei und sich um dieselbe drehe. -Neben Galilei ift der neapolitanische Edelmann Francesco Fontana zu nennen 1), der 1643 I 22 zum ersten Male und dann 1645 und 1646 wiederholt die Phasen der Benus sah, und da= bei die Lichtgrenzen zackig zeichnete, also Berge bemerkte, — der 1638 VIII 24 bei Mars eine Phase und überdieß auf demselben einen Flecken wahrnahm, aus welchem er auf eine Umdrehung Dieses Planeten um seine Are schloß, — und der überdieß 1639 V 23 und 1646 I 26 bei Merkur ebenfalls mit Sicherheit Phasen beobachtete, während Galilei, Hortenfius und Marius dieselben

¹) Fontana wurde etwa 1585, und jedenfalls nicht erst 1602, zu Neapel geboren, war Rechtsgesehrter, construirte aber auch Fernröhren und machte mit denselben in Gemeinschaft mit einem Freunde, dem Jesuiten Jo. Baptista Zupus, viele Beobachtungen, welche er in dem Werke "Novae coelestium terrestriumque rerum observationes. Neapoli 1646 in 4." beschrich. Er wurde 1656 zu Neapel ein Opser der Pest. — Die erwähnte Schrift zeigt sein Bild mit der Umschrift: "Franciscus Fontana Neapol. novi optici tudi astronomici inventor. A. 1608. Aet. suae 61", und versegt also das Gesburtsjahr auf 1585. Vergl. für ihn auch 113 und 129.

bei diesem Planeten wohl mehr vermuthet als wirklich wahrge= nommen hatten. — Auch der Zürcherische Pfarrer Mathias Hirzgarter sah die Phasen von Mertur und Benus gang deutlich 2); dagegen scheint sein Fernrohr für Mars nicht hinge= reicht zu haben, und so gab er ihm gestützt auf eine, angeblich von Fontana herrührende Zeichnung, welche ihm ein Freund aus Badua zugefandt hatte, eine ganz seltsame, einem verstümmelten Tetraeder entsprechende "monstrosische" Form, um derentwillen er und seine im Ganzen gar nicht werthlose Schrift später von Manchen verlacht wurde. — Bei Jupiter bemerkten sowohl Fontana als der zu Rom als Hofprediger von Papft Alexan= der VII. lebende Jesuit Nicolaus Zucchius') im Jahre 1630 zwei sich mitten durch ihn ziehende Parallelstreifen, und sie wurden auch in den folgenden Jahren theils durch sie, theils durch die Torricelli, Riccioli und Grimaldi noch vielfach gesehen 4), jedoch schienen sie etwas veränderlicher Natur, da man einzelne Male nur den Einen finden konnte, und andere Male wieder drei zu sehen glaubte, ja Hevel 1647 gar nichts von ihnen wahrgenommen zu haben scheint. — Die von Fontana,

<sup>&</sup>quot;) Bergl. für Hirzgarter, der von 1574—1653 lebte, meine Biographien I 81—94. — Am bekanntesten wurde er durch seine Schrift "Detectio dioptrica corporum planetarum verorum". Das ist, von der wundersamen, doch wesentlichen, wahren und natürlichen Bildnuß, und cörperlichen Form und Gestalt der sieden Planetsternen, und etsicher sigen Sternen, seltzamen, und zuvor unerhörten Erscheinung im Firmament, welche man zu diesen letzten Zeiten, durch die künstliche Instrumenta dioptrica, erst recht gesehen und gründlich ersahren hat. Franksurt 1643 (39 S.) in 4."

<sup>3)</sup> Zucchius oder Zucchi wurde 1586 zu Parma geboren, war einige Zeit auch Lehrer der Mathematik am Collegium romanum in Rom und starb das selbst 1670. Bergl. für ihn auch 204.

<sup>4)</sup> Die Beobachtung von Fontana hat einfach die Jahreszahl 1630, wäherend Riccioli in seinem Amagest für diesenige von Zuchius (auf Pag. 487 des Vol. I) das bestimmte Datum 1630 V 17 angibt; nichtsdestoweniger sagt Riccioli ausdrücklich, Fontana und Zucchius seinen seines Bissens die Ersten gewesen, welche die Streisen geschen haben. Zuweilen sindet man Torricelli als ersten Entdecker genannt, doch ohne Begründung.

Hungens<sup>5</sup>) 2c. bei Mars vermuthete Notation der Planeten wurde von Dominique Cassini 6) zuerst 1665 bei Jupiter sestz gestellt, indem er nachwies, daß dieser Planet sogar nur 9<sup>h</sup> 56<sup>m</sup> gebrauche, um eine Notation zu vollenden 7). Im solgenden Jahre konnte dann derselbe Astronom auch bei Mars eine Rotation in 24<sup>h</sup> 37<sup>m</sup> nachweisen 8), — und wieder ein Jahr später hatte er diesen Entdeckungen auch noch beizusügen, daß Benus ebensfalls in ca. 24<sup>h</sup> eine Notation vollende °). Letztere Zahl wollte allerdings später Bianchini <sup>10</sup>) auf ebensoviele Tage erhöhen, — wurde jedoch des Bestimmtesten widerlegt.

131. Die Entbedung der Jupitersmonde. Es ist schon bei Besprechung des Nuntius Sidereus den vorläufig erwähnt worden, daß Galile i mit seinem selbstconstruirten Fernrohr unter Anderm auch die Jupiterstradanten entdeckt habe, und damit die Peripatetiser nicht übel ärgerte. Er sah drei dieser Monde (von welchen übrigens die beiden äußern unter sehr günstigen Bedingungen ganz scharfen Augen sichtbar werden duch wirklich den Chinesen und Japanesen lange vorher bekannt waren) zuerst 1610 I 7, den 4. I 13, — erkannte sie bald als solche,

<sup>5)</sup> Für die auf Mars bezüglichen Arbeiten von Hungens vergl. 238.

<sup>6)</sup> Für Caffini vergl. 149.

<sup>7)</sup> Bergl. seine "Quattro lettere al Signor Abb. Falconieri soprà la varietà delle macchie osservate in Giove e loro diurne rivoluzione, con le tavole. Roma 1665 in Fol.

<sup>8)</sup> Bergl. scine "Martis circa proprium axem revolubilis observationes Bononienses. Bononiae 1666 in Fol."

<sup>°)</sup> Bergl. seine "Disceptatio apologetica de maculis Jovis et Martis A. 1666 et 1667, et de conversione Veneris circa axem suum. Bononiae 1667 in 4.", und seine "Lettre à Mr. Petit touchant la découverte du mouvement de la planète Venus autour de son axe. (Journ. d. Sav. 1667.)"

<sup>10)</sup> Francesco Bianchini, 1662 zu Verona geboren und 1729 zu Rom als päpstlicher Kammerherr verstorben.

<sup>1)</sup> Bergl. 98.

²) So oft schon Täuschungen vorkamen, so ist es entschieden möglich die äußern Wonde von freiem Auge zu sehen, wie dieß z. B. Arago in seiner populären Astronomie (deutsche Ausgabe IV 299—300) schlagend nachges wiesen hat.

verfolgte sie dann vorläufig bis III 23), und dachte bereits daran ihre Umlaufszeiten zu bestimmen, ja fogar Tafeln für ihre Stellungen zu entwerfen. Um die an seiner Entdeckung und überhaupt an der Zuverläffigkeit des telescopischen Sebens Zweifelnden, zu denen namentlich auch Clavius gehört haben foll, zu überzeugen, ging er noch im März 1611 mit mehreren Fernröhren nach Rom, und hatte dort sofort den beabsichtigten Erfolg. Er fette die Beobachtungen der Trabanten dann noch bis 1619 fort, und ermittelte dabei auch wirklich ihre Umlaufszeiten, während ihm dagegen die Erstellung von Tafeln und damit die gewünschte Voraus= sage der Berfinsterungen nicht gelang. — Natürlich war aber Galilei nicht der Einzige, ja er war muthmaßlich nicht einmal der Erfte, welcher mit dem neuen Sulfsmittel den Simmel durch= forschte, und es ist somit gang begreiflich, daß unabhängig von ihm, vielleicht zum Theil sogar früher als er, auch Andere dieselbe Entdeckung machten. So hat namentlich Marius versucht seine Priorität geltend zu machen, jedoch ohne den gewünschten Erfolg: Bu ben Erften gehörend, welche nach Erfindung des Fernrohrs zu diesem föstlichen Hülfsmittel griffen 4), und es zur Umschau am Firmamente benutten, will er schon im December 1609 die Jupitersmonde gesehen haben. Es ging ihm jedoch mit dieser Entdeckung wie Galilei mit derjenigen der Sonnenflecken: Er verfäumte mit derselben sofort hervorzutreten, -- gab erft in seinem "Fränkischen Kalender" oder seiner "Practica auf 1612" eine vorläufige Nachricht davon, — ja ließ seine betreffende Hauptschrift, den "Mundus jovialis" sogar erst 1614 erscheinen"). — und so fam es, wenn auch fein Grund vorliegt an der Wahr-

<sup>3)</sup> D. h. bis zur Herausgabe seines "Sidereus Nuncius", dessen Zueigsnung "4 Idus Martii (III 12)" batirt ist.

<sup>4)</sup> Bergl. 113.

<sup>5) &</sup>quot;Mundus jovialis Anno 1609 detectus ope perspicilli Belgici, h. e. quatuor Jovialium planetarum theoria, tabulae, propriis observationibus maxime fundatae, ex quibus situs illorum ad Jovem ad quodvis tempus datum promptissimè et facillimè supputare potest. Norimbergae 1614 in 4."

Bolf, Aftronomie.

heit seiner Erzählung zu zweifeln, daß man höchstens das Plagiat von ihm abwenden, feineswegs aber die Priorität für ihn beanspruchen kann. — Auf Galilei und Marius folgte Thomas Harriot, der nur wenige Tage nach Ersterm, nämlich 1610 I 16 die Jupitersmonde jahe), und sie dann ebenfalls längere Zeit verfolate: da er aber jomit entschieden später war, und überdieß nichts über seine Beobachtungen publicirte, sondern dieselben, wie jo viele andere seiner Beobachtungen und Untersuchungen, in seinem handschriftlichen Nachlasse unbeachtet liegen blieben, bis 3 ach im Jahre 1784 diesen Schatz in Petworth-Castle entdeckte und bestmöglich hob?), so kann Harriot noch weniger als Marius mit Galilei concuriren. Ebenso steht es mit dem 1647 verstor= benen Prior Joseph Gualterius oder Gaultier, dem Lehrer Gaffendi's, der, muthmaßlich ohne von Galilei's Entdeckung das Mindeste zu wissen, diese Monde zu La Lalette zwischen Toulon und Heres von 1610 XI 24 an sah und verfolgtes), - und so vielleicht noch mit mehreren andern Beobachtern jener Zeit. — Fontana dagegen fannte Galilei's Entdeckung, und verfolgte fie von 1630—16469), — ebenso Sevel von 1642—164410), und jo wohl ebenfalls noch Andere. Caffini scheint 1665 der Erste gewesen zu sein, welcher die Schatten der vor Jupiter vorübergehenden Monde mit Sicherheit fah "), — und auch der Erste, dem es gelang jene gewünschten Tafeln mit einer gewissen Benauigkeit zu erstellen 12). Dagegen ging ihm der 1597 zu Ragusa geborne und 1660 als Mathematiker des Duca di Palma ver-

<sup>6)</sup> Nach Zach, — während dagegen allerdings Robertson's neuere Untersuchung das Datum der ersten Harriot'schen Beobachtung auf den 17. October 1610 hinausschiebt.

<sup>7)</sup> Bergl. 100 und 128.

<sup>8)</sup> Bergt, für Gaultier Zach's Corr. astr. III 332 u. f.

<sup>9)</sup> Bergl. seine 130 citirte Schrift.

<sup>10)</sup> Bergl. den Anhang zu seiner 129 erwähnten Selenographie.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Bergl. jeine damals zu Rom ausgegebene "Lettera astronomica sopra l' ombre de' pianeti Medicei in Giove".

<sup>12)</sup> Bergl. 164.

ftorbene Giovanni Baptifta Sodierna in Beobachtung der Trabantenverfinsterungen voraus, indem er schon am 27. Juni 1652 eine Immersion des ersten Trabanten beobachtete 13). -Schließlich mag noch erwähnt werden, daß Galilei die vier Monde als "Mediceische Gestirne" bezeichnen, und speciell den 1. Catharina ober Franciscus, den 2. Maria oder Ferdinandus, ben 3. Cosmus major und den 4. Cosmus minor nennen wollte. Marius schlug dagegen vor den Jupitermonden den Ramen "Sidera Brandenburgica" zu geben, und die einzelnen der Reihe nach "Mercurius-, Benus-, Jupiter- und Saturnus-Jovialis" zu heißen, oder auch in Folge eines im October 1613 mit Repler zu Regensburg gehaltenen scherzhaften Gespräches fie "mit Erlaubniß der Theologen Jo, Europa, Ganhmedes und Callisto" zu nennen. Alle diese Namen sind jedoch nie eigentlich in Bebrauch gekommen, sondern es ist die Anwendung einfacher Ord= nungsnummern mit Recht für das Beste gehalten worden.

132. Das Saturnssystem. Balb nachdem Kepler die bereits erwähnte "Dissertatio cum Nuncio sidereo") geschrieben hatte, erhielt er von Galilei die Nachricht, daß er noch eine weitere Entdeckung gemacht habe, dieselbe jedoch noch nicht veröffentlichen könne, sondern sie vorläusig in dem Anagramme: "smaismrm ilmepo etalevmib die Priorität zu sichern. Repler suchte nun mit seiner bekannten Zähigkeit die Buchstaben zu einem Sate zu ordnen?), und glaubte einmal in dem Sate "Salve umbistineum geminatum Martia proles" eine Lösung gefunden zu haben und somit jene Entdeckung auf Mars beziehen zu

<sup>13)</sup> Vergl. die von ihm 1656 zu Palermo aufgelegte Schrift "Mediceorum Ephemerides". — Hodierna scheint auch Versuche mit dem Prisma gemacht zu haben, und kannte nach Manchen bereits das Farbenspectrum.

<sup>1)</sup> Bergl. 98. Sie datirt vont 19. April 1610.

<sup>2)</sup> Sie erlauben 7202 Duintillionen Permutationen, von denen ein Schreisber in einem Jahre nur etwa eine lumpige Million niederschreiben könnte, und dafür bereits etwa 5 Ries Papier brauchen würde.

müffen3), — fand aber doch wieder keinen Sinn darin, und war so froh endlich aus einem am 13. November 1610 von Galilei an den toscanischen Gesandten in Prag, Giuliano de' Medici, geschriebenen Brief zu erfahren, was eigentlich damit gemeint sei: Er habe Saturn, schrieb Galilei, in verschiedener Gestalt, meist aber so gesehen, wie wenn zu beiden Seiten ber Saturn= fügel je eine fleinere Augel stehen würde, gewissermaßen zwei Bediente, welche den alten Herrn in seinem Gange unterstützen, und er habe dieß in dem Sate "Altissimum planetam tergeminum observavi" ausgesprochen, zu welchem sich die mitgetheilten Buch= staben leicht ordnen lassen. Als sodann aber Galilei 1612 Saturn mehrmals nur in rein elliptischer Form sah, glaubte er sich früher getäuscht zu haben, und verfolgte die Sache nicht weiter. — Später wurde Saturn durch Fontana von 1630 bis 1645 wiederholt beobachtet und abgezeichnet, wobei wieder wesentlich verschiedene Formen erschienen, bald abgelöfte Begleiter, bald Ring- oder Henkelförmige Anfäte\*), - ebenso durch Gaffen bi 1633-1643, durch Hevel 1642-1645, durch Riccioli und Grimaldi von 1643-1648, 20.5), aber ebenfalls ohne die sonderbaren Anhängsel und ihr zeitweiliges Fehlen vermitteln und erklären zu können, so nahe sie auch einige Male daran waren die richtige Gestalt zu verzeichnen, wie namentlich Hevel im Herbst 1645 und Riccioli im Winter 1648/9. — Letz= terer tröftete fich mit dem gur Zeit von Seneca bei Anlag der Cometen gemachten Ausspruche (): "Veniet tempus quo ista, quae nunc latent in lucem dies extrahat", und wirklich bruch der Tag noch bei seinen Lebzeiten an, und zwar führte ihn

<sup>3)</sup> Vergl. die 98 erwähnte "Continuatione del Nuntio Sidereo" und die Einleitung von Kepler's "Dioptrice". Aus "umbistineum" werden die Philoslogen nicht klug. Sollte dieses Wort aus "umbo, Schild" abgeleitet sein, so würde der Sat heißen "Sei gegrüßt doppelt gepanzerter Nachkomme des Mars", was aber allerdings keinen Sinn hätte.

<sup>4)</sup> Bergl. die 130 citirte Schrift.

<sup>5)</sup> Bergl. Riccioli's Almagest und Hevel's Selenographie. 6) Bergl. 56.

Bungens, Dank feinen felbstgeschaffenen beffern optischen Sulfsmitteln, herbei. Aus seiner ersten betreffenden, 1656 erschienenen Schrift, seiner "De Saturni luna observatio nova", ersieht man, daß er 1655 III 25 mit einem 50mal vergrößernden Fernrohr von 12' Länge, welchem er später ein doppelt vergrößerndes von boppelter Länge substituirte, bei Saturn einen Mond auffand, benselben monatelang verfolgte, - für ihn eine Umlaufszeit von nahe 16 Tagen erhielt, und gleichzeitig noch eine weitere Ent= beckung an Saturn machte, beren Priorität er sich burch bas Anagramm: "a' c' d e' g h i' l4 m2 n9 04 p2 q r2 s t3 u5" zu sichern suchte, für welches er sodann 1659 in seiner betreffenden Saupt= schrift, seinem "Systema Saturnium, sive de causis mirandorum Saturni phaenomenorum et comite ejus planeta nova")", in welcher er im Detail von seiner durch jenes Anagramm betroffe= nen Entbeckung des Saturnringes spricht und die seinen Borgängern räthselhaft gebliebenen Erscheinungen als Folgen ber verschiedenen Stellungen von Erde und Sonne zur Ebene dieses Ringes nachweist, die Lösung "Annulo cingitur, tenui plano, nusquam cohaerente, ad eclipticam inclinato" gibt. Seine Entdeckung machte begreiflich großes Aufsehen, und wurde bald auch von Andern bestätigt8). Sie macht in der That seinen Instrumenten und seinem Scharffinn alle Ehre, und es ift nur zu

<sup>7) &</sup>quot;Hagae 1669 in 4." — Diese Schrift veranlaßte eine kleine Polemik zwischen Hungens und einem Nebenbuhler Campani's, dem muthmaßlich auch in Rom sebenden Mechanikus und Optikus Enstachio Divini, sür welchen übrigens theilweise der 1688 als Groß-Pönitentiar der Inquisition zu Kom verstordene Zesuit Honore Fabri die Feder gesührt haben soll. Sie ist in den Schriften: "E. de Divinis, Brevis annotatio in Systema Saturnium Chr. Hugenii. Romae 1660 in 8., — Chr. Hugenii, Brevis assertio Systematis Saturnii. Hagae 1660 in 4., — E. de Divinis Septempedanus pro suâ annotatione in Systema Saturnium Chr. Hugenii adversus ejusdem assertionem. Romae 1661 in 12." niedergesegt, und seistet (v. Desambre V 568) den sichern Nachweis, daß Divini's Fernröhren denjenigen von Huggens nicht ebenbürtig waren.

<sup>8)</sup> Klein sagt in seinem Handwörterbuche von Giles Persone de Moberval (Roberval bei Beauvais 1602 — Paris 1675; Projessor der Mathematik am

bedauern, daß er durch die vorgefaßte Meinung, es könne nicht mehr Monde als Blaneten geben, davon abgehalten wurde noch nach weitern Saturn=Monden zu juchen, und jo sein Saturnssinstem auszubauen 9). Dieß geschah erft durch Cassini, der 1671 zu dem von Hungensentdeckten Monde, welcher jett als der 6. aufgezählt wird und den Namen Titan trägt, noch einen äußern, den 8. oder Japhet, und 1672 auch einen innern, den 5. oder Rhea, entdeckte, so daß: nun zu den 7 Planeten noch 7 neue Monde gefunden waren, was Cassini in so geschickter Weise mit dem 14. Ludwig in Barallele zu setzen wußte, daß dieser eine eigene Medaille zur Berherrlichung besagter Entdeckung prägen ließ. Nachher entdeckte Cassini im März 1684 allerdings noch zwei neue Monde, zuerst ben 4. oder die Dione, dann den 3. oder die Thetis, und hun= gens zog sodann diese Neu-Entdeckungen in der 1698 ausseinem Nachlasse erschienenen Schrift "Koomo Séwoos sive de terris coelestibus 10)" ebenfalls in Betracht; überhaupt spielt in dieser Schrift, welche ähnliche Betrachtungen über die Mehrheit der Welten, die Bewohnbarkeit der Planeten, 2c. anstellt, wie sie schon vorher Kircher in seinem "Iter extaticum coeleste", und Kontenelle in seinen vielgelesenen "Entretiens sur la pluralité des mondes" vorgebracht hatten<sup>11</sup>), Saturn ebenfalls die Hauptrolle.

Collège royal), ohne Belege und Jahrzahl auzuführen: "Er jah zuerst die elliptische Form der Saturnansen als eine Projection eines freisförmigen Ringesan, der den Planeten umgibt."

<sup>9)</sup> Es ist jedoch auch möglich, daß er suchte, aber nichts weiteres sehen konnte, und der durch Condorcet und Arago erhobene Borwurf ungerecht ist. In seinem Cosmotheoros sagt er, daß ihm Cassini 1772 den 3. und 5. Saetelliten gezeigt habe; 1684 habe er ihm die Entdeckung des 1. und 2. angeseigt, die aber so schwerz zu sehen seien, daß er sie noch nicht mit Sicherheit gefunden habe; es sei möglich, daß es noch vor dem 5. einen, auch nach demesselben noch mehrere Monde habe.

<sup>10) &</sup>quot;Hagae 1698 in 4." — Neue Ausgaben erschienen Hagae 1699 Liège 1704, Francos. 1704 2c.; dentsche Ueberschungen Leipzig 1703 und Bürich 1767.

<sup>11)</sup> Die Schrift von Kircher erschien Rom 1656 in 4., — diesenige von Fontenelle aber Paris 1686 in 8. Lettere erhielt noch viele neue Ausgaben,

133. Die Cometenbeobachtungen. Im ersten Drittel bes schäzehnten Jahrhunderts machte sich besonders Beter Apian1) um die Cometen verdient. Die relativ vorzüglichen Beobachtungen, welche er über die Cometen von 1531, 1532, 1533, 1538 und 1539 machte2), sind noch für die neuere Zeit werthvoll geworden, - ja diejenigen von 1531 ermöglichten wesent= lich die große Entdeckung der Periodicität der Cometen durch Sallen3). Auch den physischen Erscheinungen an Cometen wandte er schon in jener frühen, für besagte Himmelstörper sonst noch so unfruchtbaren Zeit seine Aufmerksamkeit zu, und obschon er mit seiner Idee, daß der Schweif des Cometen gewissermaßen ein von ihm geworfener Schatten sein möchte, nicht ganz das Richtige traf, so haben wir mit Rästner zu sagen: "Sat er daran ge= fehlt, so hat er auch entdecket, — Daß von der Sonne stets der Schweif sich abwärts strecket, — Und der ist wenigstens noch feines Tadels werth, — Der uns, so oft er irrt, auch neue Wahrheit lehrt," — denn lettere Entdeckung, die zwar allerdings auch für Hieronymus Fracastor, der in seiner 1538 zu Verona erschienenen Schrift "Homocentrica seu de stellis" dieses Umstandes ebenfalls crwähnt, in Unspruch genommen wird, macht in der That Apian entschieden Ehre. — Der von Apian angeregte Eifer für eigentliche Beobachtungen der Cometen hielt auch später vor, und zugleich wurden die betreffenden Bestimmungen ent= sprechend den allgemeinen Fortschritten in der praktischen Astronomie ebenfalls immer zuverläffiger: Der große Comet von 1556, der noch in der neuesten Zeit so viel von sich reden machte 4), wurde von dem 1588 zu Wien als faiferlicher Pfalzgraf und

jo noch 1800 mit Anmerfungen von Lalande; beutiche Ausgaben veranstalteten Gottsched 1730 in Leipzig, Bode 1789 in Berlin; eine Art Fortschung bische "H. Favre, Fontenelle et la Marquise de G. dans les mondes. Genève 1821 in 8."

<sup>1)</sup> Bergl. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. das ichon 85 erwähnte "Astronomicon Caesareum" und iodann die Cométographie von Bingré Vol. I 487/89, 491/4, 497, 498 und 500.

<sup>3)</sup> Bergl. 248. 4) Bergl. 251.

408

Professor der Mathematik verstorbenen Baul Fabricius 5), und von dem 1590 zu Eisleben verstorbenen, früher als Professor der Mathematik und Buchdrucker zu Nürnberg lebenden Joachim Heller") fleißig beobachtet, wie uns des Erstern 1557 veröffentlichtes "Judicium")" und des Lettern "Practica auf das 1557 Jar" beweisen, mit deren Wiederauffindung sich Karl von Littrow ein ganz erhebliches Berdienst um die Cometen-Aftronomie erworben hat. Den Cometen von 1558 entdeckte und beobachtete Landgraf Bilhelm; außer ihm beschäftigten sich namentlich noch Heller und Cornelius Gemma mit demfelben. Die Cometen von 1577, 1580, 1582, 1585, 1590 und 1596 find namentlich durch die Bestimmungen von Tycho Brahe bekannt, - doch wurde der erst erwähnte auch von Paul Fabricius, von Wilhelm IV., von Joh. Praetorius, Leonhard Thurnenfier") 2c., der zweite von Mäftlin beobachtet, 2c. Den Cometen von 1607, in welchem später Hallen eine Wiederfehr desjenigen von 1531 erkannte, legten Repler, Longomontan, Harriot 2c. fest"). Den Cometen von 1618 be-

<sup>5)</sup> Er wurde etwa 1529 zu Lauban in der Ober-Lausit geboren.

<sup>6)</sup> Heller wurde 1518 zu Weißensels geboren. Er beschäftigte sich viel mit Herausgabe von Kalendern und Prognosticis und war ein großer Freund der Aftrologie.

<sup>7)</sup> Libri führt in scinem Catalogue auf: "Pol Fabrice, Le cours et signification du Comete qui a este veu l'année precedente, dans le discours du quel il dispute doctement de son opinion touchant la fin du monde. Anvers 1557 in 4."

<sup>8)</sup> Der "Bericht über den in diesem sauffenden 77 Jar erschienenen Cometen", welcher dieser zur Zeit als Alchymist berühmte und jedensalls sehr fähige, 1531 zu Basel geborne, zu Berlin einige Zeit sürstlichen Auswand führende, dann aber schließlich 1596 zu Köln in größter Armuth verstorbene Abenteurer 1577 zu Berlin herausgab, soll eine gute Beschreibung der Erscheinung sein. — Bergl. sür Thurneyser Band III pag. 32—33 meiner Biographien.

<sup>9)</sup> Auch David Fabricius dürste als Beobachter dieses Cometen zu nennen sein, da sich bei Beidler die Notiz "Fabricii relatio de Cometa A. 1607 prodiit Hamburgi 1618" sindet; es ist jedoch diese Schrift Lalande unbekannt geblieben und auch in der reichen Sammlung von Pulkowa nicht zu sinden.

obachtete neben Repler, Snellius 2c. ganz besonders der uns schon bekannte Joh. Baptist Chsat von Luzern, der damals als Professor der Mathematik in Ingolstadt stand, und sich da= bei zugleich das Verdienst erwarb, das neu erfundene Fernrohr bei ihm nutbar zu machen, so daß seine 1619 zu Ingolstadt erschienene Schrift "Mathemata astronomica de loco, motu, magnitudine et causis Cometae qui 1618-1619 in coelo fulsit" mit Recht zu den wichtigsten Cometenschriften früherer Zeit gezählt wird 10). Die Cometen von 1652, 1661, 1664, 1665, 1672, 1677, 1680, 1682 und 1683 endlich beobachtete nament= lich Sevel mit großem Fleiße; doch find 3. B. für denjenigen von 1664, bei welchem zum erften Mal auch zur Ortsbestimmung das Fernrohr Verwendung fand, noch Sungens und Augout als Beobachter zu nennen, — für denjenigen von 1677 Klamfteed, Bicard, Caffini, Romer 2c., - für benjenigen von 1680 neben Gottfried Rirch als Entdecker, Flam= fteed, Newton, Dörfel, Bicard, Bernoulli 2c., - für benjenigen von 1682 Picard, Flamfteed 2c., - u. f. f.

134. Die ersten Cometentheorien. Nachdem diese eigensthümliche Gruppe von Himmelskörpern Sahrhunderte lang kaum ernstlich beachtet, dann von Regiomontan und Apian hinsweg wenigstens steißig beobachtet worden war<sup>1</sup>), sing es endlich auch für sie an zu tagen: Zuerst wiesen Tycho Brahe und Kepier aus der kleinen Parallage der Cometen<sup>2</sup>) nach, daß sie weiter von uns abstehen als der Mond, und hierdurch waren sie plöglich aus der Erniedrigung errettet, in welcher sie unverdienter Weise seit Aristoteles gestanden hatten; denn damals hielt man noch Alles, was unterhalb des Mondes stand, sür irdisch und vergänglich, — nur was oberhalb stand, für himmlisch und dauernd. — Die nothwendige Folge war, daß man nun auch

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Hier mag auch die Schrift "W. Snellii Descriptio Cometae 1618. Accessit C. Rothmanni Descriptio Cometae 1585. Lugd, Bat. 1619 in 4." Erwähnung finden.

<sup>1)</sup> Bergl. 56 und 133. 2) Bergl. 126.

daran zu denken begann den Cometen, welche man bis dahin wie andere Meteore gesetzlos umberschweifen ließ, bestimmte Bahnen zuzuweisen, und so sprachen schon Repler und sein mehr= erwähnter Zeitgenoffe Cyfat in ihren bei Anlaß des Cometen von 1618 veröffentlichten Schriften3) von einer solchen bestimm= ten, wohl nahezu gradlinigen Bahn, und ein anderer Zeitge= nosse von Repler, der Graf Henry Verch von Northumber= land soll sich sogar zu der Aeußerung verstiegen haben, daß sich die Cometen ähnlich wie die Planeten in Ellipsen bewegen möch= ten, - eine Meinung, die etwas später Borelli4) in seiner 1665 zu Pisa unter dem angenommenen Namen "Bier Maria Mutoli" herausgegebenen Schrift "Del movimento della Cometa apparsa il mese di decembre 1664" neuerdings beiläufig auß= fprach. — Während jedoch die Ebengenannten nur gelegentlich "blitten" und die weitere Untersuchung und Begründung ihrer Ideen nicht vornahmen, so legte dann Bevel den Grund zu der eigentlichen Cometographie, indem er nicht nur bei Anlag der von ihm beobachteten Erscheinungen einzelne Cometen mit Gelegenheitsschriften bedachte, sondern in zwei großen Werten, seinem 1665 zu Danzig aufgelegten "Prodromus cometicus, s. historia cometae A. 1654, cum dissertatione de cometarum omnium motu, generatione variisque phaenomenis" und seiner ebendaselbst 1668 erschienenen "Cometographia, cometarum naturam et omnium a mundo condito historiam exhibens" theils alle ihm zugänglichen Nachrichten über die sämmtlichen bis

<sup>3)</sup> Kepler schrieb damals "De Cometis libelli tres, astronomicus, physicus, astrologicus. Aug. Vind. 1619 in 4." Für die Schrift von Chsat vergl. 133. — Schon in seinem 1608 zu Hall außgegebenen "Außführlichen Bericht von dem 1607 erschienenen Haarstern" sagte Kepler, er halte dafür, "der Cometen Bewegung seh eine gerade Linie, wie eines Ragetels, und nicht eircularisch wie die der Planeten."

<sup>4)</sup> Giovanni Alfonso Borelli, 1608 zu Castelnuovo in Neapel geboren, Professor der Mathematik zu Messina und Pija, auch Mitglied der Academia del Cimento in Florenz, und nach Aussbedung Letterer 1679 in großer Dürfstigkeit zu Rom verstorben.

dahin befannt gewordenen Cometen zusammenstellte, theils nament= lich auch seine eigenen reichen Erfahrungen über diese eigen= thümlichen Gestirne, - sowie die ihm auf beiden Wegen auf= gestiegenen Ideen und Schlüffe mittheilte. Er machte dabei namentlich auch auf die Bedeutung der Cometen für die Aftronomie, und auf die Wahrscheinlichkeit aufmerksam, daß sie bestimmbare und wahrscheinlich parabolische oder wenigstens gegen die Sonne concave Bahnen verfolgen, — eine Lehre, welche sodann ein Schüler von ihm, der Diacon Georg Samuel Dörfel zu Plauen im Voigtlande<sup>5</sup>) in seiner 1681 daselbst gedruckten "Aftronomischen Beobachtung des großen Cometen, welcher im ausgehenden 1680. und angehenden 1681. Jahr höchst verwunderlich und ent= setzlich erschienen: Dessen zu Plauen im Boigtlande angestellte tägliche Observationes, nebenst etlichen sonderbaren Fragen und neuen Denkwürdigkeiten, sonderlich von Verbesserung der Hevelischen theoria cometarum" nicht nur neuerdings hochhielt, sondern in glücklichster Weise noch dadurch ergänzte, daß, wenigstens bei diesem Cometen von 1680, der Brennpunkt der Bahn in die Sonne falle ). — Bei Gelegenheit desfelben Cometen von 1680, bei welchem sich sonst der Cometenaberglaube zum letzten Male in seiner ältern Form so recht breit machte '), wurde auch ein erster Bersuch gemacht, die Wiedererscheinung eines Cometen nicht nur plausibel zu machen, sondern sogar der Zeit nach zum Voraus anzugeben. Der nachmals als Mathematiker so berühmt gewor= bene Jakob Bernoulli von Basel erklärte nämlich in seiner 1681 zu Basel aufgelegten "Neu erfundenen Anleitung, wie man

<sup>5)</sup> Dörfel wurde 1643 zu Plauen geboren und starb 1688 zu Weida, wohin er als Superintendent versetzt worden war.

<sup>6)</sup> Dörfel sagt, nach "Gust. Hoffmann, Physicalische Studien (Programm der Annen-Realschule in Dresden 1870)" wörtlich: "Ich kann nicht umhin, dem geneigten Leser meine neulichste (obwohl noch unreise) Ersindung, wodurch die Hevelische Hypothesis vielleicht zu verbessern und vollkommener zu machen, hiers bei zu entdecken und in dessen beliebiges Bedenken zu stellen: Ob nicht dieses (und der andern) Cometen Bewegungskinie ein solche Parabole sei, dero Focus in das Centrum der Sonnen zu sesen?" <sup>7</sup>) Bergl. 57.

412

den Lauff der Comet» oder Schwanzsternen in gewisse grundsmäßige Gesätze einrichten und ihre Erscheinung vorhersagen könne" die Cometen für Trabanten eines weit über Saturn stehenden Planeten, und berechnete unter dieser Hypothese mit Benutung der von ihm von 1680 XII 4—1681 II 17 "wiewol auß Mangel dazu gehöriger Instrumente nur nach dem bloßen Augenmaaß und mit Hülfe einer Schnur" bestimmten Positionen, für den Cometen von 1680 eine Umlaufszeit von 38 Jahren und 147 Tagen, dazu beisügend: "Sollte meine Weißsagung mit dem Außsgang übereinstimmen, so san man auf meine Grundsätze kecklich sußen, — wo nicht, so kan nach besieben dazu oder davon gethan werden." Letzters mußte nun allerdings in großem Maaße gesschehen; aber darum bleibt diese Erstlingsprobe Bernoulli's dennoch von großem Interesse").

135. Die Meteore. Noch im 16. und fogar bis gegen bas Ende des 17. Jahrhunderts hatten sich die Meteore, und voraus die Sternschnuppen und Feuerkugeln fast gar feiner Aufmerksamfeit zu erfreuen, - faum daß in den Chronifen beiläufig, wie es 3. B. 1635/6, 1665 2c. geschah, eines ftarken "Sternschießens" erwähnt wurde, — oder daß das Andenken an einen außerordentlich reichen Sternschnuppenfall sich in einer Sage erhielt, wie solche z. B. in Beziehung auf den August= Sternschnuppenfall in den feurigen Thränen des heiligen Laurentius längst bestand, als sich seiner die Wissenschaft bemächtigte, — oder wieder, daß man etwa das Erscheinen einer großen Feuerkugel notirte, wie z. B. in den alten Zürcher Chronifen mitgetheilt wird, man habe 1603 IX 20, 10h Ab, einen "feurigen Drachen" gesehen, worauf viele "Donnerschläge" erfolgt seien, u. d. gl. — Etwas mehr Aufmerksamkeit erregten dagegen allerdings, wenigstens momentan, einzelne Steinfälle, wie 3. B.

<sup>8)</sup> Gine neue und erweiterte Bearbeitung von Bernoussi's Schrift ift jein "Conamen novi Systematis Cometarum pro motu eorum sub calculum revocando et apparitionibus praedicendis. Amstel. 1682 in 8.", welches Beidler 1719 du Bittenberg nochmals auflegte.

nach dem 1492 zu Ensisheim im Elsaß vorgekommenen 1) wieder 1581 zu Nieder-Reusen in Thüringen ein solcher vorkam, indem am 26. Juli unter Donnerschlag ein 1/2 Centner schwerer Stein vom Himmel herabstürzte, der sodann nach Weimar und später nach Dresden abgeliefert wurde, — oder 1668 zu Bago bei Berona, wo am 19. Juli aus einer Feuerkugel viele Steine niederstürzten, von welchen Einer in der Kirche ausbewahrt wurde, zwei andere von 2 und 3 Centner nach Verona kamen, — 20.; aber ernstlich beobachtet wurden sie auch nicht, sondern von den fog. Aufgeklärten angezweifelt, von den Orthodoren als etwas zu Irrlehren Veranlaffendes sogar angefeindet, so daß man froh fein muß, daß noch einige Zeugen folcher ältern Meteorfälle übrig geblieben sind, und nicht alle das Schicksal des bis jett einzigen schweizerischen Meteoriten hatten, der am 18. Mai 1698 zwischen 7 und 8h Abends mit weit umber gehörtem Getofe zu Hinter= schwendi bei Walkringen im Canton Bern niederfiel, von dem dortigen sehr verständigen Pfarrer Jakob Dünki sammt betreffendem Attestat geschenkweise an die Bibliothek in Bern über= geben, von ihren Vorstehern aber nicht angenommen oder später beseitigt wurde, - jedenfalls verloren ging; ob es wegen ortho= doger Marotte, oder aus sich für aufgeklärt haltendem Blödfinn geschah, ist ziemlich gleichgültig?). — Auch die Rordlicht-Erscheinungen wurden damals im Allgemeinen als Wunderzeichen an= gesehen und wenig beachtet, höchstens unter Anwendung der un= paffenden Ausdrücke "blutiger Himmel, Kriegsrüftung, feuriger Balten, hüpfende Ziegen 2c." notirt, und es gereicht Conrad Geffner 3) nicht wenig zur Ehre, daß er das am 27. Decem= ber 1560 a. St. in Zürich und weiter Umgebung geschene große Nordlicht relativ gut beschrieb, und dasselbe interessant genug

<sup>1)</sup> Bergl. 58.

<sup>2)</sup> Bergl. "Bernh. Studer, Der Meteorstein von Walkringen (Bern. Mitth. Nr. 792)." — In den Zürcher Chronifen liest man: "1698 hörte man am 17. (oder 18.?) Mai Abends zwischen 7 und 8<sup>h</sup> bei heiterm Himmel ein starkes Schießen in der Luft mit Nachhall." 3) Bergl. für ihn 144.

fand, um ihm eine eigene, wenn auch unter angenommenem Namen herausgegebene Schrift zu widmen \*).

136. Die neuen und die veränderlichen Sterne. 2118 Tycho Brahe am 11. November 1572 Abends von seinem Laboratorium nach der Wohnung ging, sah er zu seiner großen lleberraschung im Sternbild der Cassiopeia einen vorher nie bemerkten, der Benus an Große gleichkommenden, aber weiß glanben Stern. Er beobachtete benfelben nicht nur fofort, sondern verfolgte ihn mit größtem Interesse, und fand im Laufe der folgenden Monate die Position immer genau gleich, dagegen den Glanz rasch abnehmend: Schon im December war er kaum mehr mit Jupiter zu vergleichen, — im Februar und März 1573 fah man nur noch einen etwas gelblichen Stern von erster Größe. im April und Mai glänzte er in zweiter, im Juli und August in dritter, zu Anfang 1574 kaum mehr in fünfter Größe und mit saturnähnlichem bleifarbigem Lichte, — und im März 1574 wurde er wieder total unsichtbar. Natürlich war Tycho nicht ber einzige Beobachter dieses Wundersternes, — ja er war nicht einmal der Erste, da ihn, auch abgesehen von einer vereinzelten. in einem durch Paul Fabricius 1573 IV 9 aus Wien an Thaddaus Saget in Brag geschriebenen Briefe, vorkommenden Ungabe 1), man habe den Stern bereits Ende October gesehen. Pfarrer Bernhard Lindauer zu Winterthur bestimmt schon XI 7 bemerkte, und Professor Francesco Maurolico zu Messina ihn schon von XI8 hinweg sorgfältig beobachtete2): dagegen hat ihn Tycho Brahe weitaus am consequentesten verfolgt, und

<sup>4) &</sup>quot;Historia et interpretatio prodigii, quo coelum ardere visum est per plurimas Germaniae regiones. Conrado Boloveso Fridemontano authore. In 12."

 $<sup>^1)</sup>$  Bergí. "Hagecius, Dialexis de novae et prius incognitae stellae inusitatae magnitudinis et splendissimi luminis apparitione, et de ejusdem stellae vero loco constituendo. Francof. 1574 in 4."

<sup>2)</sup> Bergl. für Lindauer meine betreffende Nachricht in Nr. 132 der "Notizen zur schweiz. Culturgeschichte", — für Maurolycus seine "Cosmographia. Venet. 1548 in 4." — Maurolycus lebte von 1494—1575.

seine, 1573 zu Kopenhagen erschienene, und dann auch in dem. trot der beständigen Ueberschrift "De nova stella" von allem Möglichen handelnden ersten Theile der "Progymnasmata", dessen Druck auf der Uranienburg begonnen, aber erst 1602 zu Brag vollendet wurde, als Theil der größern Arbeit neu abgedruckte Schrift "De nova stella A. 1572" wird immer die Hauptquelle für diese merkwürdige Erscheinung bilden, durch welche die früher in das Gebiet der Sage verwiesenen Nachrichten über das Erscheinen neuer Sterne und ihr Wiederverschwinden rehabilitirt worden sind, — wenn auch einige andere betreffende Werke für den Detail Interesse bieten mögen3). — Wenige Jahre später hatten Repler, Bürgi, Fabricius 2c. Gelegenheit eine ähnliche Beobachtung zu machen, indem im October 1604 ein neuer Stern im Ophiuchus auftauchte 1), der anfänglich ebenfalls alle Sterne erster Größe überglänzte, und bis in den Anfang 1606 nach und nach bis zum Verschwinden abnahm. David Fabricius ließ sich darüber in einer, obschon nicht nur 1605 zu Hamburg, son= bern noch 1612 zu Goslar erschienenen, doch äußerft selten ge= wordenen Schrift, betitelt: "Kurzer und gründlicher Bericht von Erscheinung und Bedeutung des großen newen Wundersternes, welcher den 1. October des 1604. Jahres zu leuchten angefangen hat und noch zu sehen ist" hören5), und auch Repler widmete

<sup>\*\*</sup> So 3. B. außer den schon erwähnten Schriften von Hageeins und Maurolycus "Leovitius, Judicium de nova stella A. 1572. Lavingae 1573 in 4. (Auch deutsch, Lauingen 1573)", — "Dav. Chytraeus, De stella inusitata et nova quae A. 1572 mense Nov. conspici coepit et de Cometa A. 1577. Rostoch. 1577 in 4. (Auch deutsch, Rostoch 1577)", — w. Chytraeus beobachtete den Stern auch schon vom 8., Leovitius dagegen erst vom 25. November hinweg. Lesterer, der ihn mit einem Quadranten versolzte, sagt sonder Barer Weise: "Er ist an einem ort bliben vast zwee ganzer Wonat. Es geduntt mich aber, er sen jehund (1573 II 20) innerhalb eines Wonats bei 3 grad gegen Cepheus sortgangen."

<sup>4)</sup> Nach Schönfeld wurde dieser Stern zuerst 1604 X 10 von J. Brus nowsti gesehen

<sup>5)</sup> Es soll diese Schrift, von der Schönfeld (A. N. 1972) bis jeht vergeblich ein Szemplar zu sehen wünschte, nach einer Notiz von Frisch (Op. Kepl. II 604) auch von der Wira handeln.

ihm eine eigene Schrift, welche er 1606 zu Brag unter bem Titel "De stella nova in pede Serpentarii" erscheinen sieß. — Zwischen das Aufleuchten der beiden neuen Sterne fällt der Zeit nach eine nicht minder intereffante Beobachtung, welche der ebenerwähnte David Fabricius im Jahre 1596 machte: Er nahm nämlich in jenem Jahre am 3. August a. St. die Distanz Merfurs von einem Sterne dritter Größe am Halfe des Wallfisches. und konnte im October desfelben Jahres biefen Stern am himmel absolut nicht mehr finden, während er ihn doch, wie ein Brief an Tycho bezeugt, im August noch wiederholt gesehen hatte"); dagegen sah er denselben Stern 1609 in der zweiten Sälfte Februar neuerdings aufleuchten"), und merkwürdiger Weise hatte ihn auch Baper in seine sofort näher zu besprechenden Sternfarten von 1603 als o Ceti eingetragen. Später murbe jedoch die Beobachtung von Fabricius quafi vergeffen, bis 1638 Professor Joh. Fottens, genannt Holmardas), in Francfer denselben Stern wieder am Himmel auffand. Er wurde nun 1641 bis 1648 von Fullenius und Jungius wiederholt gesehen, sodann von Hevel, welcher ihm den Namen "Mira, der Wunderbare" beilegte, systematisch beobachtet. Letterer wies seine periobische Veränderung nach, und theilte 1662 seine seit 1648 er=

<sup>6)</sup> Vergl. für diesen Brief, der Beobachtungen des Sternes von 1596 VIII 3—21 enthält, die Aftron. Viert. I 290/2. Nach dieser Quelle erschien der Stern ansänglich am Morgen des 3 VIII (muthmaßlich a. St.); Fabricius konnte ihn weder auf seinem Sternglodus noch in einem Verzeichnisse sinden und beobachtete ihn dis VIII 21; zu jener Zeit war er dei 2 Gr., wurde das gegen im September täglich schwächer. — In seinem Tagebuche (v. 99) sinden sich die Notizen, daß er 1596 VIII 11 an Tycho geschrieben und 1596 IX 28 einen Brief von Tycho erhalten habe, — wahrscheinlich ebenfalls in Sachen der Mira.

<sup>7)</sup> Nach Schönselb "Zweiter Catalog von veränderlichen Sternen. Mannsheim 1875 in 8."

<sup>5)</sup> Fostens wurde 1618 zu holwarden in Friesland geboren und starb 1651 zu Francker. Aus seinem Nachlasse erschien 1652—1654 zu harlem eine "Friesche Sterrekonst" in drei Octavbänden.

haltenen Resultate öffentlich mit ). — Fast gleichzeitig mit Hevel beschäftigte sich auch der bald noch eingehender zu besprechende, mit ihm sehr befreundete französische Astronom Ismael Boulliau ober Bullialdus mit diesem Sterne, und discutirte seine eigenen Beobachtungen in Verbindung mit den von Fabricius bis Sevel erhaltenen, - gab eine genaue Beschreibung desselben, - bestätigte nicht nur die Periodicität, sondern setzte ihre Beriode zu 333 Tagen ober circa 11 Monaten fest, — und bemerkte bereits, daß Mira zwar immer zur Unsichtbarkeit komme, dagegen zur Reit des größten Glanzes nicht immer gleich hell werde, auch die Länge der Periode etwas varire 10). — An diese merkwürdige Entbeckung eines ersten regelmäßig veränderlichen Sternes reihen sich noch einige verwandte Wahrnehmungen jener Zeit an: Im Jahre 1600 fah Wilhelm Janfzoon Blaeu, der frühere Gehülfe Tycho's einen Stern 3. Gr. im Halse des Schwans 11), den auch Bürgi nach Bericht von Repler, welcher fich ebenfalls für biefen Stern intereffirte 12), auf einen feiner Globen und Baner als 34 Engni in seine Sternfarten eintrug; nach 1619 nahm der Stern an Helligkeit ab, verschwand 1621, wurde 1655 von Caffini während kurzer Zeit wieder 3. Gr. gesehen, erschien im November 1665 Hevel nochmals, aber nie 3. Gr. erreichend. nahm dann wieder langsam an Helligkeit ab, bis er etwa zwischen 1677 und 1682 die 5.6 Gr. erreichte, und ist seither ziemlich

<sup>9)</sup> In einem "Succincta historiola novae ac mirae stellae in collo Ceti certis anni temporibus clare admodum affulgentis, rursus omnino evanescentis" betitesten Anhange scince Schrift "Mercurius in Sole visus. Gedani 1662 in Fol."

<sup>10)</sup> Bergí. Die Schrift "Ism. Bullialdi ad astronomos monita duo: primum de stella nova quae in collo Ceti ante aliquot annos visa est; alterum de nebulosâ in Andromeda cinguli parte boreâ, ante biennium iterum ortâ. Paris 1667 in 4."

<sup>11)</sup> Nach einer Inschrift auf einem Globus von Blacu (v. 89), welchen das Conservatoire des arts et métiers in Paris besitzt, datirt die Entdeksfung vom 18. August 1600 (v. compt. rend. 1875 VIII 16).

<sup>12)</sup> Bergl. die oben erwähnte Schrift, welche einen Anhang "De stella incognita Cygni narratio astronomica" hat.

ftationär geblieben. Im Jahre 1612 soll Bürgi auf die Versänderlichkeit von  $\eta$  Aquilae aufmerkam geworden sein, ohne jedoch körmlich die Periodicität kestgestellt zu haben, welches erst 1784 durch Pigott geschehen zu sein scheint; ähnlich ging es mit  $\beta$  Persei, dessen Beränderlichkeit Montanari shulich ging es mit  $\beta$  Persei, dessen Veränderlichkeit Montanari schenfalls schon um 1667 bemerkte, von welcher sich auch Maraldi, Christsried Kirch und Palipsch überzeugten, dessen Periode aber erst 1782 von Goodrike seitgestellt wurde. Endlich sah im Juni 1670 der Pater Anthelme de sa Chartreuse de Dijon am Kopfe des Fuchses nahe an  $\beta$  Cygni einen Stern 3. Gr., welcher einige Monate später wieder verschwunden war, dagegen im Frühjahr 1671 von Cassini neuerdings in 4. Gr. und im Frühjahr 1672 von ebendemselben nochmals in 6. Gr., seither aber nie mehr gesehen wurde.

137. Die Wilchstraße, die Sternhaufen und Nebelstecken. Schon Galilei konnte') in seinem "Sidereus nuncius" mitteilen, daß die Milchstraße durch den vereinigten Schimmer zahlreicher fleiner Sterne gebildet sei, — somit eine vollständige Bestätigung der früher von Demokrit im Gegensaße zu der Meinung, daß man in derselben eine alte Sonnenstraße oder das durch eine Fuge im Himmelsgewölbe durchschimmernde Weltseuer sehe²), fühn ausgesprochenen entsprechenden Muthmaßung geben, welche sich auch seither vollständig bewahrheitet hat. Ferner theilte er mit, daß er im Orion, im Stier, im Arebs 2c. mehrere

. W. ...

<sup>13)</sup> Gemiani Montanari wurde 1632 zu Modena geboren, war erst Abvokat, dann solgeweise Astronom und Mathematiker des Großherzogs von Toscana und des Herzogs von Modena, astronomischer Rechner bei dem Marschall Cornelio Malvasia, Prosesior der Mathematik und Astronomie zu Vologna und Padua, und starb 1687 zu Padua. In seinem 1672 zu Bologna erschienenen Werke "Discorso academico sopra la sparizione d'alcune stelle" soll er auf mehr als 100 theils veränderliche, theils verschwundene Sterne aufsmerksam gemacht haben, unter welchen β Persei am merkwürdigsten geworden ist.

<sup>1)</sup> Bergl. 98.

<sup>2)</sup> Annahmen, daß die Milchftraße Spuren der Milch zeige, welche die Amme des Jupiter verschüttet habe, u. dgl. sind kaum der Mühe werth anzuführen.

Sternhaufen gesehen habe, und gab von einzelnen derselben ver= Juchsweise sogar Abbildungen, so z. B. von der "Pleiadum constellatio", dieser Sterngruppe, welcher schon von Alters her Aufmerksamkeit geschenkt worden war, und auf welche daher auch hier speciell eingetreten werden mag: Razwini sagt3), mahr= scheinlich auf Al-Sufi gestütt'), bei Beschreibung der Blenaden: "Es sind sechs Sterne, zwischen denen eine Menge dunkler (b. h. lichtschwacher) stehen", und so sieht in der That das freie Auge bei durchsichtiger Luft 6 oder höchstens 7 deutlich abgeschiedene Sterne, zwischen benen es dann allerdings noch andere ahnt. Bei Anwendung eines Fernrohrs dagegen wird die Anzahl jofort größer, und während 3. B. 5) Sir Chriftopher Henden 1610 von seinem Fernrohr rühmte "Ich sehe in meinem Verspicille eilf Sterne in den Plenaden, mahrend fein Zeitalter deren mehr als 7 fennt", und Fontana weit später"), so weit man es aus der von ihm gegebenen schlecht ausgeführten Tafel ersehen kann, etwa 29 Sterne verzeichnete, so spricht Galilei in seinem "Sidereus nuncius" von mehr als 40 Sternen, und bildet in seinem Kärtchen etwa 36 ab. — Während dagegen Galilei offenbar noch keine Ahnung von eigentlichen Himmelsnebeln hatte, sondern 3. B. den für ihn aus 21 Sternen bestehenden Sternhaufen im Ropfe des Drion als "Nebulosa Orionis" bezeichnete und ab= bildete"), so fand dagegen Marius schon 1612 in der Andromeda einen solchen wirklichen, muthmaßlich allerdings schon von Al-Sufi gesehenen Nebel auf, und verglich ihn ganz gut mit einer burch ein Hornblättehen gesehenen Flamme. Ein zweiter Nebel wurde spätestens 1618 durch Cyfat im Gürtel des Drion aufgesunden, da er denselben als Vergleichsobject für den Cometen von 1618")

<sup>3)</sup> Bergl. 26. 4) Bergl. 62.

<sup>5)</sup> Nach E. Littrow's Rectoratsrede "Ueber das Zurückbleiben der Alten in Den Naturwissenschaften. Wien 1869 in 8."

<sup>8)</sup> Bergl. die 130 erwähnte Schrift.

<sup>7)</sup> Auf gleiche Stufe find wohl auch die in den Libros del Saber erwähnten 5 Rebelfterne zu stellen. Bergl. 66.

<sup>8)</sup> Bergl. die 133 erwähnte Schrift.

benutte; er wurde sodann später von Hungens in seinem "Systema Saturnium" besprochen und abgebildet"), wobei dieser besmerkt, daß er ihn schon 1656 gesehen habe, und es ihm damalsvorgekommen sei, wie wenn hier eine Deffnung im Himmel vorshanden wäre, durch welche der Blick in eine glanzvollere Region eindringen könne, — und so von Vielen fälschlich den Entdekstungen des Letztgenannten beigeschrieben. Ein dritter Nebel endslich wurde nach dem Zeugnisse von Kirch im Jahre 1665 von einem sonst unbekannten, wohl irgend in Verbindung mit Hevel, dem dieser Fund auch häusig zugeschrieben wird, stehenden Liebshaber der Sternkunde, einem gewissen Abraham Ihle, im Schüßen ausgesunden.

138. Die Sternbilder und Sternfarten. Der früher, wenigstens den Europäern, fast unbekannte Südhimmel wurde nach und nach durch die Indienfahrer, durch den Weltumsegler Magelhaens, deffen Namen mit den beiden füdlichen Nebeln oder Wolfen verbunden worden ist, zc. aufgedeckt. — namentlich aber hat sich darum nach den betreffenden Untersuchungen von Olbers 1) ein Schüler des hollandischen Geographen Betrus Plancius, nämlich der Seefahrer Bierre Dircks Renfer ober Betrus Theodori von Emden, die größten Verdienste erworben: Von 1594 bis zu seinem 1596 auf der Reise erfolgten Tode beobachtete er bei 121 der südlichsten Sterne, und schlug vor. aus ihnen eine Reihe neuer Sternbilder zu conftruiren, welche sodann wirklich von 1597 hinweg nach und nach auf den Himmel3= aloben und Sternkarten erschienen. So zeigt die sübliche zweier, nach damaliger Sitte durch die Efliptif abgegrenzter Hemisphären des Sternhimmels, welche der muthmaßlich gegen Ende des 16. Jahrhunderts erschienenen Erdkarte "Orbis terrarum typus de integro multis in locis emendatus. Auctore Petro Plancio"

9) Bergl. 132.

<sup>1)</sup> Bergs. "Olbers, Ueber die neuern Sternbisber (Schumachers aftrou. Jahrb. auf 1840)."

beigegeben find2), bereits einige der südlichsten Sterne; fo 3. B. einige zwischen dem sudlichen Fische und dem Sudpole, aus welchen eine männliche Figur unter dem, muthmaßlich Arctophplax (Bootes) nachgebildeten Namen Polophylax conftruirt ift, die später dem Indus Plat machen mußte, - fodann einige Sterne unter Eridanus, welche jett etwa zu Reticulum und Hydrus zählen, aus benen ohne Beisetzung eines Namens ein Kreuz gebildet ift, — endlich einige Sterne unter Centaurus und Argo navis die jest zu Erur und Apus zählen mögen, aus welchen ohne Beifügung eines Namens ein Dreieck gebildet ift. Bahrend also diese Karte offenbar einer Zeit angehörte, zu welcher die füdlichsten Sternbilder noch nicht definitiv festgestellt waren, find fie in der von Repler's nachmaligem Schwiegersohne Jakob Bartsch 1624 zu Strafburg herausgegebenen Schrift "Usus astronomicus planisphaerii stellati" bereits genau so angegeben wie sie auf den neuesten Sternkarten erscheinen, indem er die Sternbilder

- 49. Hydrus (Wasserschlange)
- 50. Phoenix (rogo ardenti impositus; aliàs Crux sub Eridano)
- 51. Dorado (Piscis Hispan. id est Aurata; aliàs Xiphias seu Gladius, Schwerdt-Fisch)
- 52. Chamaeleon (aëre victitare dicitur, variosque colores assumere)
- 53. Piscis volans (seu passer marinus; aliàs piscis volucris et volatilis)
- 54. Crux (Hispan. Cruzero 3)

<sup>&</sup>quot;) Ich habe diese muthmaßlich sesten Karte in einer Sammlung von Karten gesunden, welche sonst aus dem Berlage des "Boekverkoper en Graadbooghmaker" Johannis Loots in Amsterdam herrühren, und seiner Zeit dem schweizer. Polytechnikum geschenkt worden sind.

<sup>3)</sup> Das übrigens schon von Dante in seiner "Divina Comedia" erwähnte, nach Mädler wenigstens zum großen Theil aus Sternen, die Ptolemäus dem Centaur beiordnete, gebildete sübliche Kreuz ist also jedensalls nicht erst 1679, wo Augustin Royer seine "Cartes du ciel" erscheinen ließ, eingeführt worden, wie vielsach, und auch noch von Mädler, behauptet worden ist.

- 55. Musca (seu crabro indicus)
- 56. Apous et Apis (seu avis indica, avis paradisi, Baradig-Vogel)
- 57. Triangulum australe (Trigonus notius)
- 58. Pavo
- 59. Indus (seu homo indianus)
- 60. Grus (seu avis)
- 61. Toucan avis (seu anser, et pica brasilica seu indica) aufzählt. Da sich an diese 13 Sternbilder noch vor und nach theils durch Tycho, Bartsch\*) und Bayer die 4 neuen Sternbilder
  - 62. Coma Berenices
  - 63. Camelopardalus (Giraffe)
  - 64. Columba
  - 65. Monoceros (Einhorn),

theils durch Hevel die 7 neuen Sternbilder

- 66. Lynx
- 67. Leo minor
- 68. Sextans
- 69. Canes venatici (Jagdhunde)
- 70. Scutum Sobiesii
- 71. Vulpecula
- 72. Lacerta

anschlossen, so war somit bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts die Zahl der 48 Sternbilder auf 72 gestiegen. — Schon um 1515 entswarf Conrad Heinfogel von Nürnberg<sup>5</sup>) auf Grundlage des

<sup>4)</sup> Bartich zählt im Ganzen bereits 73 Sternbilder auf; darunter aber außer den "Nubeculae binae, minor et major", d. h. den beiden Bolken, welche er ebenfalls als eigenes Sternbild aufführte, Einige, wie z. B. "Tigris fluvius, Jordanus fluvius, Gallus Petri, Rhombus," die seither verworsen wurden. Den Rhombus soll auch Jaak Habrecht, der Sohn des 41 erwähnten Jaak Habrecht, in seinem "Tractatus de planiglobio coelesti ac terrestri. Argent. 1618 in 4. (Deutsch von Sturm, Nürnberg 1666)" zwischen den beiden Wolken angebracht haben.

<sup>5)</sup> Conrad Heinfogel oder Hennwogel, der schon in 32 erwähnte Freund und Gehülfe Werner's, wurde etwa 1470 zu Nürnberg geboren, studirte zu

Allmagests, dessen Sternbilder auch im Westen alsbald ziemlich allgemein angenommen waren 6), eine Sternkarte, welche der be= rühmte Albrecht Dürer mit den Figuren der Sternbilder verfah und in Holz ichnitt. Sei es jedoch, daß diese Karte, zu welcher der faiserliche Mathematicus Johannes Stabius, der 1502 zum Besuche bei Werner nach Rürnberg fam'), Rath und Anstoß gegeben haben soll, feine weite Verbreitung fand oder in gewisser Richtung mangelhaft war, — es wird trotdem immer angenommen, daß der aus 51 Karten bestehende Atlas, welchen der 1572 zu Rhain in Bapern geborne und 1625 %) zu Augs= burg als Rechtsanwalt verstorbene Johannes Baner daselbst 1603 unter dem Titel "Uranometria" herausgab 9), der erste gewesen sei, welcher mit Sachverständniß und Sorgfalt ausgeführt wurde, und Thatsache ist jedenfalls, daß er bis zum Erscheinen des bereits erwähnten Flamsteed'schen Atlasses der Geschäß= teste und Beste blieb. Baper benutte für denselben nicht nur alle ihm zugänglichen Hülfsmittel, unter welchen das Sternver= zeichniß von Tycho Brabe den erften Rang einnahm, sondern machte selbst viele Vergleichungen mit dem Himmel, und wenn

Kröln Philosophie und Mathematik, war Capellan und Mathematicus bei Kaiser Mazimisian I., gab 1516 (v. 67) eine deutsche Ausgabe von Sacrobosco unter dem Titel: "Sphaera materialis Astronomi I. von Sacrobusco. Kürnberg 1516 in 4. (Auch Köln 1519 und Straßburg 1539)" heraus, und soll nach 1530 gestorben sein.

<sup>6)</sup> Bergl. auch 66. — Sin Beispiel von vorgekommenen Bariationen bietet d. B. die 1556 du Frankfurt erschienene Schrift "Des himmels Lauffes Birchung und natürliche Justuenz der Planeten, Gestirne und Zeychen". So gibt sie d. B. Auriga auch den Namen Agitator; ferner hat sie (unter Abbildung eines Bohrers und einer Fahne) die Sternbilder "Neper" und "Fan", — Ersteres soll unter Schüße und Steinbock, Letzteres zwischen Löwe und Jungfrau liegen.

<sup>7)</sup> Stabius soll damals zum Andenken an seinen Besuch auf die nach Mittag gekehrte Wand der St. Lorenzkirche eine Sonnenuhr aufgerissen haben.

<sup>8)</sup> Bergl. Käftner IV 95. — Die Angabe der "Allg. deutschen Biographie" er sei erst 1660 gestorben, ist entschieden unrichtig.

<sup>9)</sup> Der vollständige Titel lautet: "Uranometria, sive omnium asterismorum schemata quinquaginta et unum, in totidem tabulis novâ methodo delineata. Augustae Vindel. 1603 in Fol. (Much Ulmae 1648 und 1661)."

auch die nach Letztern gemachten Eintragungen noch Vieles zu wünschen übrig lassen, und bei Benutzung der Erstern manche Schreib= und Rechenfehler unbemerkt blieben, so hat er sich immer= hin durch seine Arbeit ein großes Berdienst erworben. Er cr= höhte dieses Lettere noch wesentlich dadurch, daß er, im Allge= meinen von den hellern zu den schwächern Sternen übergehend, aber auch mnemonischer Vortheile willen die Lage im Bilde etwas berücksichtigend, den einzelnen Sternen die Buchstaben des ariechischen, und, wo diese nicht ausreichten, auch noch des lateinischen Alphabets beisetzte, und in dem, die Rückseiten seiner Karten füllenden Texte 10) diese Buchstaben der ältern Bezeichnung der Sterne nach ihrer Lage im Bilde gegenübersette 11). Er ist allerdings auch in dieser, bald allgemein gewordenen Bezeichnung nicht eigentlich der Erste gewesen, da schon Alessandro Picco= Iomini in dem seiner auch sonst bemerkenswerthen Schrift "Della sfera del mondo" angehängten "Libro de le stelle fisse", in welchem er auf 47 Tafeln die 48 Sternbilder der Alten (mit Ausnahme des Equuleus) oder vielmehr die fie conftituirenden Sterne ber vier ersten Größen abbildet 12), diesen Sternen ungefähr nach

Dieser Text sehlt bei späteren Auflagen, wenigstens bei der "Um 1723" die also nach der in Note 9 erwähnten und von Lasande als "troisième et dernière édition" bezeichneten von 1661 erschien. Dagegen wurde der Text unter dem Titel "Jo. Bayeri explicatio characterum aeneis Uranometrias imaginum tabulis insculptorum. Aug. Vind. 1654 in 4. (Auch Ulmae 1697; deutsch, Usm 1720)" noch extra herausgegeben.

<sup>11)</sup> Daß einzelne Spätere aus der Abweichung der Bayer'jchen Buchstabensfolge von der Größenfolge falsche Schlüsse auf Veränderlichkeit gewisser Sterne, wie z. B. von α Draconis und σ Sagitarii, ziehen wollten, so daß Argelander genöthigt war 1842 in seiner Abhandlung "De side Uranometriae Bayeri" gegen ein solch unkritisches Versahren zu protestiren, kann natürlich dem eigentslichen Verdienste von Bayer keinen Abbruch thun.

<sup>12)</sup> Die erste Ausgabe datirt von 1539 ober 1540; die mir vorliegenden Ausgaben sind dagegen eine sat. von 1568 und eine italien. von 1579. — Piccolomini sieß auf seinen Kärtchen die Umrisse der Bilder und die kleineren Sterne absichtlich weg, um sie nicht zu übersaden. In Beziehung auf die Bilder sagt der Ueberseter, daß sie wohl das Auge entzücken mögen, aber die wahre Gestalt der Sternbilder, wie man sie wirklich am Himmel sehe, nur

gleichem Systeme wie Bayer lateinische Buchstaben beisetzte, und sodann im beschreibenden Texte dieselben Buchstaben braucht; aber da wahrscheinlich beide Schriften ganz unabhängig von einander sind, und die Bayer'schen Karten, welche überhaupt denn boch ganz andere Ansprüche als die von Viccolomini machen können, sowie ihre Bezeichnung für die Folgezeit maafgebend ge= worden sind, so bleibt Bayer dennoch das Verdienst, in dieser Beziehung als Reformator gewirkt zu haben. — Ein Freund und Fachgenosse von Baper, der 1627 zu Augsburg verstorbene Rechtsgelehrte und Scholarcha Julius Schiller, ärgerte fich an den heidnischen Sternbildern, und verband sich mit Bayer zur Anlage eines chriftlichen Sternhimmels, in welchem aus den 12 Zeichen des Thierkreises die 12 Apostel, aus Perseus der Apostel Paulus, aus dem großen Bar das Schiff Petri, aus Herkules die heiligen drei Könige, aus Caffiopea die Maria Magdalena, aus dem Juhrmann der heilige Hieronymus, aus bem Schlangenträger der Papft Benedict, aus dem Pegafus der Erzengel Gabriel, aus Orion ber heilige Joseph, aus dem großen Hund der König David, aus dem Schiff Argo die Arche Noah, aus dem Centaur der Erzvater Abraham, aus dem Paradies= vogel die Eva, 2c. gemacht wurden, ohne sich dabei irgendwie genau an den Umfang der alten Bilder zu halten. Trot der schönen, durch Matthias Rager und Lucas Rilian besorgten fünstlerischen Ausführung dieses 1624 mit k. Privilegium versehenen, aber dann erst 1627 zu Augsburg unter dem Titel "Coelum stellatum christianum" erschienenen Atlasses 13), fand

verdunkeln. — Bemerkenswerth ist folgendes Hülfsmittel site Astrognosie, das sich in der ital. U. von 1579, dagegen nicht in der lat. von 1568 sindet: Es ist eine 69 Blätter füllende Tasel in welcher für jedes der 47 Sternbilder von jedem der drei Sterne a, b, c für jeden Monat und für jede Nachtstunde angegeben wird, in welcher Zenithdistanz und in welcher Morgens oder Abendweite dersselbe zu suchen ist. Kennt man so von einem Sternbilde drei Sterne; so kann man das betreffende Kärtchen orientiren und nun die übrigen Sterne in demselben auffinden.

<sup>18)</sup> Dem "ex libris Eliae Schilleri 1629" herrührenden Exemplare dieses Werkes, das die Zürcher Sternwarte besitzt, ist ein Exemplar eines von Jak. Bartich herrührenden gedruckten Condolenzichreibens beigebunden, in welchem

jedoch Schiller's Vorschlag, die Sternbilder in solcher Weise abzuändern, und gleichzeitig die sieben Wandelsterne: Sonne in Chriftus, Mond in Maria, Saturn in Adam, Jupiter in Moses, Mars in Josua, Benus in Johannes den Täufer und Merkur in Glias umzusehen, wenig Anklang, wenn er auch nachgebildet worden zu sein scheint 14). Aehnlich ging es dem durch seine Fort= setzung von Schwenter's "Mathematischen Erquickstunden" be= fannten, 1658 zu Nürnberg verstorbenen Rathsherrn Georg Philipp Barsborfer, als er vorschlug die alten Sternbilder zwar zu belassen, aber anders zu deuten, so z. B. Cassiopeia in Bathseba, Orion in Goliath, den kleinen Hund in den großen David, 2c. zu verwandeln, — und mit noch um so mehr Recht dem 1699 zu Jena verstorbenen Professor Erhard Beigel 15), als er den unfinnigen Vorschlag machte, einen "Coelum heraldicum" ein= zuführen, und auf einem 1699 für Christian V. von Dänemark ausgeführten coloffalen kupfernen Globus die Sterne wirklich nach den Wappen der europäischen Fürsten eintheilte 16). — Noch bleibt aus dieser Periode zum Schluffe der ganz hübsch ausge= führte, aus 54 Karten bestehende Atlas zu erwähnen, der 1690

unser Schiller als "Julius Schillerus D. Jc. tus (Jurisconsultus?) Augustanus, incluta Reipubl. ac Dicasterii Referendarius et Scholarcha" bezeichnet ist, und welchem man entnimmt, daß er um Pfingsten 1627 vor Bolelendung seines Werkes von Schule, Staat (der Curia Augustanorum, die wohlden Rath, und nicht, wie Poggendorf geglaubt zu haben scheint, ein Augustiners Kloster, bezeichnet) und Familie (von Bater und Geschwistern) betrauert, starb.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Libri hat nämlich in feinem Catalog "H. Drexelii Zodiacus christianus locupletatus. Col. Agrip. 1632 in 32."

<sup>. 15)</sup> Bergl. "Bartholomäi: Erhard Weigel, ein Beitrag zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften auf den deutschen Universitäten im 17. Jahrhundert (Schlömilch, Suppl. zu 13)."

<sup>16)</sup> Bergl. "Erhardi Weigelii sphaerica, Euclideâ methodo conscripta; accessit globorum heraldicorum ipsiusque pancosmi descriptio et usus. Jenae 1688 in 8." — Der Weigel'sche "Pancosmus" war eine Himmelskugel von 32' Umsang, die von innen betrachtet werden konnte, indem die antarktische Zone abgehoben wurde; in dem Mittelpunkte stand eine kleine Augel, welche die Erde darstellte, und sonst waren noch eine Reihe von Borrichtungen und Mechanismen vorhanden, um die tägliche und sährliche Bewegung, die Planeten-

zu Danzig aus dem Nachlasse Hevel's unter dem Titel "Firmamentum Sodiescianum" ausgegeben wurde, und in welchem die oben als 66—72 aufgeführten neuen Sternbilder zum ersten Mal enthalten sind, — unter ihnen das von Hevel aus Dankbarkeit für großartige Unterstützungen dem Könige Johann III. Sodieski gewidmete Sternbild "der Sodieski'sche Schilb".

bahnen, die Präcession 2c. zu veranschantichen, — abgesehen von etwas schwinsbelhaften Beigaben zur Darstellung von Gewittern, Bulkanausbrüchen 2c. Die alten Sternbilder, welche ihm wegen Beziehung zur Aftrologie unstatthaft erschienen, ersetze er durch Wappen, welche er theils den Consigurationen der Sterne möglichst auschloss, theils so austheilte, daß z. B. die Lage eines Landeswappens am Himmel einigermaßen der Lage des Landes auf der Erde entsprach. So combinirte er z. B. in seinem "Abacus Asterismorum nov. antiquorum:

| Antiqui                | Novi                    | Insignia                 |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Ursa major             | Elephas                 | Daniae.                  |
| Ophiuchus              | Crux                    | Colonicus.               |
| Hercules               | Eques cum districto     |                          |
|                        | gladio                  | Poloniae.                |
| Lyra                   | Citharae                | Britanniae.              |
| Aquila cum Antinoo .   | Aquila Sceptrigera .    | Domus Brandenburgi-      |
|                        |                         | cae.                     |
| Erichthonius           | Lilia tria              | Regni Galliarum.         |
| Triangulum             | Circinus et Classis .   | Artificium et Scholarum. |
| Leo                    | tria Castella cum Aureo |                          |
|                        | Vellere                 | Hispaniarum.             |
| Cancer                 | Praesepe                | Agricolarum.             |
| Caput Hydrae et Collum | Pileus et Arma          | Helvetiae, Mutinae,      |
|                        |                         | Mantuae, Parmae.         |
| Orion                  | Aquila biceps           | Imperii Austriae.        |
| Corvus :               | Crux Brachiis retusis   | Genuensium.              |

## 8. Capitel.

## Die literarischen Leistungen.

139. Das Epitome Repler's. Nachdem in den Schulen noch lange die Schriften von Sacrobosco und Purbach entweder direct dem Unterrichte zu Grunde gelegt worden waren, oder bann wenigstens Schriften, in denen der Ptolemäische Lehrbegriff Die Basis bildete, brach auch auf diesem Gebiete Repler mit seinem "Epitome astronomiae copernicanae", dessen vier erste Bücher er 1618 bis 1620 zu Linz und dessen drei letzte Bücher er 1621 zu Frankfurt publicirte, eine neue Bahn. Er gab mit Dieser Schrift, die bald allgemeine Verbreitung fand, Schülern und Lehrern ein Werk an die Hand, in welchem nicht nur die copernicanische Weltordnung zum ersten Mal und mit der von ihm selbst bewirkten wesentlichen Verbesserung wissenschaftlich dargestellt wurde, sondern welches überhaupt in jeder Richtung alle bisherigen Lehrbücher dieser Wissenschaft weit überragte, und bis gegen das Ende des Jahrhunderts nicht wieder erreicht wurde, - ist ja sogar Frisch zu der Ansicht gekommen, daß es nur weniger Abanderungen bedürfen würde, um noch jest den besten astronomischen Compendien an die Seite gesetzt werden zu fönnen. — Das erste Buch beginnt mit einigen Definitionen, handelt sodann von den Messungen der Erde unter Voraus= setzung ihrer Rugelgestalt, welche er auch Sonne, Mond und den Planeten beilegt, — von der Anzahl und Vertheilung der Fixsterne, wobei er Bruno's Ansicht, daß auch die Sonne zu

ihnen gehöre, auführt, aber immerhin dem Sonnensysteme eine hervorragende Stellung im Mittelpunkt ber Fixsternwelt wahren will, - von der Erdatmosphäre, der Dämmerung, Refraction ic. Die Bewegung der Erde vergleicht er mit derjenigen eines Kreisels 1), tritt für sie mit Wahrscheinlichkeitsgründen ein, und ver= theidigt sie gegenüber der Autorität der Jahrhunderte und der fich der üblichen Ausdrucksweise anschmiegenden heiligen Schrift. Das zweite Buch leitet mit den nöthigen Definitionen in die spharische Astronomie ein, beschreibt die Sphäre mit ihren Kreisen und deren Eintheilung, handelt von dem Zodiakus oder "Bilder= frais", der Windrose 2c. Das dritte Buch spricht von der Bewegung der Figsternsphäre, den Erscheinungen von Auf- und Untergang bei der Sphaera recta, obliqua et parallela, und den einfachsten Bestimmungen durch Messung und Rechnung, von dem siderischen und tropischen Sahre, der Zeitgleichung und Präcession, von dem Tages= und Jahresanfang bei den verschie= denen Bölfern, - den Jahreszeiten, Zonen und Klimaten 2c. Im vierten Buche fommt Repler speciell auf das Sonneninstem zu sprechen, sucht die ungenügenden Kenntnisse der da= maligen Zeit von den Diftanzen- und Größen-Berhältniffen durch Speculationen zu erganzen, die Rotation der Sonne und die Bewegungen der Planeten um dieselbe, sammt ihren Ungleich= heiten, durch eine der Sonne innewohnende Kraft, deren Wirkung mit der Entfernung variirt, zu erklären, zc. Im fünften Buche entwickelt Repler zunächst die zwei ersten seiner Geseke, deren brittes schon im vorhergehenden Buche zur Sprache fam; bann führt er die zu seinen neuen Berechnungen nöthigen Größen ein und so namentlich auch die excentrische Anomalie, jene Hülfs= größe, welche er so geschieft zur Lösung der nach ihm benannten Aufgabe zu benuten wußte, spricht von der Gleichung oder Prostaphäresis, der Bewegung der Apsiden und Knoten, 2c. Das fechste Buch entwickelt speciell die Theorien der Sonne,

<sup>1)</sup> Er bildet auf pag. 113 diesen "Turbo puerorum" auch wirklich ab, — eine Figur, welche leider Frisch (Opera VI 173) weggelassen hat.

430

der obern und untern Planeten und des Mondes, und handelt zum Schluffe, neben einigen aftrologischen Speculationen über die verschiedenen Aspecten, von den Finsternissen, Bedeckungen und Durchgängen, wobei Repler, wie übrigens schon in seinen "Paralipomena" vom Jahre 1604, ähnliche Methoden der Betrachtung und Rechnung anwendet, wie sie noch jetzt größtentheils gebräuchlich find. Das fiebente Buch endlich bringt einige furze Betrachtungen über die Bewegung der Fixsternsphäre, und schließt dann mit dem Geständnisse ab, daß die gewonnenen Renntnisse noch nicht zur Begründung einer universalen Aftronomie hinreichen, und noch Bieles den folgenden Zeiten aufzuklären überlaffen werden muffe. — Das ganze Werk, in welchem nach da= maliger Sitte die Theoreme in Form von Fragen und Antworten abgewickelt werden, ist sehr flar und anregend geschrieben, und verdiente es vollständig schon 1619 auf den Index gesetzt zu werden.

140. Gaffendi's Institutio und Boulliau's Astronomia philolaica. Neben Repler's Epitome find von aftronomischen Lehrbüchern des 17. Jahrhunderts besonders diejenigen von Gaffendi und Boulliau zu erwähnen, wenn sie auch sehr weit hinter der Leiftung ihres Vorgängers zurückstehen. — Im Jahre 1592 einem Bauer zu Champtercier bei Digne geboren, war Bierre Gaffendi eine Art Wunderfind, das fofort die Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Schon mit 16 Jahren war er in Digne vom Schüler des sich damals dort aufhaltenden Gottfried Wendelin zum Professor der Rhetorif aufgestiegen, erhielt drei Jahre später eine Professur der Philosophie in Nix, und, nach= dem er die Priefterweihe empfangen und in den Minoritenorden getreten war, auch verschiedene geiftliche Würden. Durch den befannten Mäcen Peiresc, dem Bayle den Chrennamen "Procureur général des sciences" beilegte, für die Aftronomie qe= wonnen, machte er sich bald durch verschiedene Beobachtungen und Schriften bekannt, unter benen gang besonders die durch Repler's Aufruf veranlagte Beobachtung des Merkurdurchganges

vom 7. November und des Benusdurchganges vom 6. December 1631 hervorzuheben ist, von denen erstere gelang, lettere miß= lang'), wie es uns seine 1632 zu Paris publicirte kleine Schrift "Mercurius in Sole visus et Venus invisa" mittheilt. Im Jahre 1645 als Professor der Mathematik an das Collège royal nach Paris berufen, lehrte er daselbst mit Auszeichnung, mußte aber schon 1647 wegen angegriffener Brust einen längern Urlaub nehmen, welchen er benutzte, die in seinem Curse der Astronomic gegebenen "Dictata" noch in demselben Jahre unter dem Titel "Institutio astronomica juxta Hypotheses tam Veterum quam Copernici et Tychonis" herauszugeben2). Er bekennt sich in dieser Schrift, die allerdings mehr ein Inder seiner Vorlesungen als ein eigentliches Lehrbuch der Astronomie ist, nicht entschieden als Copernicaner, sondern gibt scheinbar Tycho die Balme3), um sich nicht gegen die Verordnungen der Kirche zu stoßen; aber zwischen den Zeilen kann man doch lesen, daß er dem neuen Systeme hold war, und zudem weiß man, daß er sich großentheils um besselben willen mit Morin verseindete, auch die Dialoge Galilei's, welche ihm der gemeinschaftliche Freund Diodati ein= gehändigt hatte, bewunderte, und ihn erft die Verdammung, d. h. die Furcht selbst behelligt zu werden, so weit abkühlte. daß er fogar daran dachte seine betreffenden Papiere zu verbrennen. Im Jahre 1653 nach Paris zurückgekehrt, wurde Gaffendi im folgenden Jahre schon wieder krank, worauf ihm nun seine Aerzte so viel Blut entzogen, daß mit der Krankheit auch die Lebens= fraft schwand. "Il n'eut pas la force de résister à ses médecins", fagt Delambre'), und ftarb 1655 unter ihren Händen.

<sup>1)</sup> Lalande hat seither nachgewiesen, daß Benns schon vor Sonnenausgang aus der Sonne getreten war.

<sup>2)</sup> Sie erschienen später noch wiederholt und an verschiedenen Orten, gulett, unter Beigabe der erwähnten Schrift von 1632 und einigen andern Abhandlungen, 1680 zu Amsterdam.

<sup>8) &</sup>quot;Il est contraire à l'ecriture, " soil er gesagt haben, "en conséquence et pour obéir, je me vois contraint de donner la palme à Tycho."

<sup>4)</sup> Hist. de l'astr. mod. II 325.

Die nach seinem Tode gesammelten Werke<sup>5</sup>) enthalten auch viele aftronomische Beobachtungen und seine höchst interessante große Correspondenz; seiner historischen Arbeiten wird im Folgenden noch besonders gedacht werden '). — Gassendi's Zeitgenosse, der uns schon durch seine schönen Arbeiten über die Mira?) befannte Ismael Boulliau wurde 1605 zu Loudun in einer calvinisti= schen Familie geboren, trat später jedoch zum Katholicismus über, — studirte Jurisprudenz, Theologie, Mathematik und Aftronomie, - wohnte längere Zeit zu Paris beim Bibliothefar Dupun, und nach deffen Tode beim Präfidenten De Thou, begleitete Lettern auf einer Gefandtschaftsreise nach Holland, machte hierauf gelehrte Reisen nach Italien, Deutschland, Polen und der Levante. — und zog sich später in die Abtei St. Victor zu Paris zurück, wo er 1694 starb. Auch er gehörte zu den schüchternen Anhängern von Copernicus, und suchte in seiner dickleibigen "Astronomia Philolaica", welche er 1645 zu Paris erscheinen ließ, anstatt entschieden zu dem durch Kepler ausgebau= ten copernicanischen Systeme zu stehen, eine sog. "Hypothesis nova et vera" aufzustellen und zu begründen, bei welcher er die elliptische Bewegung der Planeten um die Sonne durch eine gleichförmige Bewegung um den zweiten Brennpunkt ersetzen, b. h. gewissermaßen den ptolemäischen Equanten in das neue Syftem übertragen wollte. Neben biefer Sonderbarkeit aber ent= halt sein Werf viel Gutes, so daß jedenfalls Lalande's 3) Urtheil "C'est un des meilleurs traités d'astronomie qu'on ait faits", wenn auch wohl etwas zu günftig, doch viel richtiger ist, als die von Delambre, bei Anlaß, wo er Boulliau als "Auteur du mot évection" aufführt"), gemachte hämische Bemerkung: "C'est tout ce qui restera de lui."

141. Einige andere Lehrbücher. Bon andern Lehrbüchern mögen, außer den bereits beiläufig besprochenen einschlagenden

<sup>5)</sup> Opera omnia. Lugduni 1658, 6 Vol in Fol.

<sup>6)</sup> Bergl. 143. 7) Bergl. 136. 8) In Bibl. astron. pag. 221.

<sup>9)</sup> Astronomie moderne: Table des Matières.

Schriften ber Mästlin, Simmler, Biccolomini, Bei= geli 2c., furz erwähnt werden theils die von Nicolaus Rensberg 1569 zu Augsburg herausgegebene, fast nur astrologischen Kram enthaltende "Aftronomia Teutsch", theils eine anonyme 1583 zu Frankfurt ebenfalls unter dem Titel "Astronomia Teutsch", heraus= gegebene, wenigstens doch auch neben solchem Aram einige Angaben über Aftrolabien, Sonnenuhren 2c. enthaltende Schrift 1), jedoch beide eigentlich nur wegen des zweiten Titelwortes. Go= bann die von Willebrord Snellius von 1605-1608 zu Len= den in zwei Foliobanden veranstaltete lateinische Ausgabe des bereits mehrmals?) erwähnten Werkes "Simonis Stevini Hypomnemata (Memorabilia) mathematica, tomis quinque comprehensa", deren erster Theil unter dem Titel "Cosmographia" die sphärische und theoretische Astronomie in für damalige Zeit gang netter Weise abhandelt, und uns namentlich Stevin als entschiedenen Copernicaner zeigt. Ferner die von Longomon= tan 1622 und später wiederholt zu Amsterdam in Druck ge= gebene "Astronomia Danica", welche als Nachflang an Thcho's Schule besonderes Interesse hat, — die von Trem, der auch eine "Disputatio de immobilitate terrae contra Copernicum"

<sup>1)</sup> In das mir vorliegende Czemplar dieser lettern Schrift ift in späterer Zeit der Name "Martin Joseph von Reider" so eingetragen worden, wie wenn er Verfasser wäre; es ist jedoch muthmaßlich nur der Name eines einstweiligen Besitzers, da er auch noch auf der innern Seite des Deckels steht. Zur Charak-teristif des Opus mag aus dem beigegebenen "Wetterbüchlein" die Regel

<sup>&</sup>quot;So die Hund das Graß speien Und die Beiber über die Flöh schreien, Oder sie die Zehen juden Thut naß wetter zuher rucken"

welche noch zu den bessern und anständigern gehört, folgen.

<sup>2)</sup> Bergl. 110 und 121, — sowie auch die nachfolgende 173. — Die aus dem Nachlasse des ausgezeichneten Albert Girard veranstaltete Ausgabe "Les oeuvres mathématiques de Simon Stevin. Leyde 1634 in Fol." enthält die Cosmographie ebenfalls, wenn auch, wenigstens in Beziehung auf die Taseln, mit bedeutenden Kürzungen. Bon welchem Jahre die "in belgischer Sprache" von Stevin selbst veranstaltete Driginal-Ausgabe datirt, habe ich dis sett nicht mit Sicherheit herausbringen können, — nach Beibler von 1590.

und eine "Ableinung und Widerlegung der Astrologiae judiciariae" schrieb, also weder Copernicaner noch Astrolog war, 1636 zu Nürn= berg herausgegebene "Astronomia pars sphaerica", welcher er 1660 34 Altorf noch ein "Compendium compendiorum astronomiae et astrologiae, d. i. Rurze doch flare Verfassung der ganzen Sternfunst" folgen ließ, — die von Vincent Wing3) 1656 zu London ausgegebene "Astronomia instaurata", welcher ebendaselbst 1669 eine "Astronomia britannica" folgte, - die von Jean-Baptiste Duhamel 1) 1660 zu Paris publicirte "Astronomia physica", — die von Thomas Streete<sup>5</sup>) 1661 zu London unter Beigabe geschätter Tafeln ausgegebene "Astronomia Carolina. A new Theory of the celestial motions", von welcher Doppelmanr noch 1705 zu Nürnberg eine lateinische Ausgabe veranstaltete. die von Joh. Chriftoph Sturm 1670 zu Nürnberg ausgegebene "Scientia cosmica s. astronomica, sphaerica et theoretica, tabulis comprehensa", welche als Versuch einer übersichtlichen Zusammenstellung nicht übel ist, ohne sich jedoch, etwa ent= sprechend dem später zu erwähnenden Atlas von Mayer, irgend= wie auszuzeichnen, - die von Joh. Jakob Fäsis 1697 zu Zürich publicirten "Deliciae astronomicae", — 2c.

142. Die Sammelwerke und Wörterbücher. Das von dem gelehrten Fesuiten Giovanni Battista Riccioli<sup>1</sup>) 1651 zu Bologna unter dem Titel "Almagestum novum" in zwei Folios bänden publicirte Sammelwerk, zu welchem die von ihm 1665 ebendaselbst ausgegebene und ebenfalls eine Menge von Besobachtungen enthaltende "Astronomia reformata" eine Art Supples

<sup>3)</sup> Zu Luffingham 1619 geboren, lebte Wing bis 1668 zu London.

<sup>4)</sup> Zu Bire in der Normandie 1624 geboren und in den Priesterstand eingetreten, lebte Duhamel später bis zu seinem 1706 erfolgten Tode als Prosessor der Philosophie und Secretär der Academie zu Paris.

b) Streete nannte sich auf dem Titel "Student in Astronomy and Mathematics", — war also wohl 1661 noch ein ganz junger Mann. Sonst scheint sich nichts über ihn erhalten zu haben.

<sup>6)</sup> Für Fäsi (1664—1722) vergl. Bd. I meiner Biographien.

<sup>1)</sup> Zu Ferrara 1598 geboren, lebte er lange Jahre und bis zu seinem 1671 erfolgten Tode in seinem Ordenshause zu Bologna.

ment bildet, wird durch den reichen Detail an Thatsachen immer großen Werth behalten, und ift auch im Vorhergehenden vielfach benutt und citirt worden. Sogar der fo felten lobende Delambre hebt anerkennend hervor, mit welcher Sorgfalt Riccioli über die Arbeiten seiner Vorgänger und Zeitgenoffen referirt habe, und fagt "Ses ouvrages sont un vaste répertoire, où, au commencement de chaque chapitre, l'on trouve une longue énumération de tous les auteurs qui ont écrit sur le sujet qu'il va traiter". - Neben diesem Hauptwerke, das ohne den auf seinem Verfasser lastenden, und ihn zu langen, aber kaum ernst= lich gemeinten Excursen gegen das copernicanische System veranlassenden geiftlichen Druck, ohne Zweifel noch bedeutender ge= worden ware, sind sodann noch die ersten Versuche von Nachschlagebüchern zu erwähnen, welche schon gegen das Ende des 16. und dann namentlich im 17. Jahrhundert gemacht wurden: So das von dem bereits mehrfach erwähnten Conrad Dafy= podius 1573 zu Strafburg ausgegebene "Dictionarium mathematicum, in quo definitiones et divisiones continentur scientiarum mathematicarum", — das von Geronimo Bitale2) 1668 zu Paris herausgegebene "Lexicon mathematicum astronomicum geometricum", — und das 1691 ebendaselbst von Jaques Daanam3) publicirte "Dictionaire mathématique", von welchen namentlich das Letterwähnte noch jett nicht ohne Interesse ist.

143. Die historischen Schriften. Die historischen Leistungen sind im 16. und 17. Jahrhundert aus naheliegenden Gründen 1) noch jehr unbedeutend. Zu den ersten Versuchen gehören die von dem aus Urbino gebürtigen, 1553 bis 1617 lebenden Abt Bernardino Baldi von Guastalla unter dem Titel "Cronica de' Matematici" zusammengetragenen biographischen Notizen über alle ihm befannten Mathematiser von den ältesten Zeiten bis

<sup>2)</sup> Ein aus Capua gebürtiger, 1698 zu Rom verstorbener Theatiner-Mönch.

<sup>3)</sup> Zu Bouligneux in Bresse 1640 geboren, sehrte er zu Lyon und Paris die Mathematik, und starb in setzterer Stadt 1717 als Mitglied der Academic.

<sup>1)</sup> Bergl. 144.

zum Ende des 16. Jahrhunderts, die nach längerm Bögern endsich 1707 zu Urbino aufgelegt wurden; ferner die 1660 zu Amsterdam durch den 1577 bei Heidelberg gebornen, 1649 zu Amsterdam als Professor der Geschichte verstorbenen Gerhard Johann Voß ausgegebene Schrift "De universae matheseos natura et constitutione liber; cui subjungitur chronologia mathematicorum"; beide Schriften find jedoch als ziemlich unbedeutende Leistungen zu bezeichnen. — Eine sehr verdienstliche historische Specialität ift dagegen anerkannt die von dem bereits?) beiprochenen, wackern Gassendi 1654 zu Paris ausgegebene Schrift "Tychonis Brahei vita. Accessit Nic. Copernici, G. Peurbachii et Jo. Regiomontani vita", welche immer noch als eine Hauptquelle für die Genannten zu gelten hat, und zum Theil für diese Geschichte ebenfalls benutt worden ist. Auch die von dem 1623 in Brügge gebornen und 1688 in Peking ver= ftorbenen Jesuiten Ferdinand Verbiest geschriebene Geschichte des damals schon über ein Jahrhundert von seinen Ordens= brüdern und dann auch von ihm selbst präsidirten mathematischen Collegiums für China, ist als Specialgeschichte nicht ohne Intereffe; man erfährt z. B. aus dieser ursprünglich in chinesischer Sprache abgefaßten, dann 1668 ins lateinische übertragenen und 1687 zu Dillingen unter dem Titel "Astronomia Europaea sub imperatore Tartaro Sinico Cám Hý" aufgelegten Schrift, daß es damals den eingewanderten Europäern leicht wurde, den Chinesen, die kaum mehr ihren Kalender zu stellen wußten, durch größere Kenntnisse zu imponiren, — daß es dem etwa 1565 zu Caltagerone auf Sicilien gebornen, 1597 nach China gekommenen und dort 1654 verftorbenen Pater Niccolo Longobardi in China gerade zur Zeit, wo in Europa das Copernicanische System. am heftigsten angeseindet wurde, unverwehrt war dessen Kennt= niß durch einen "Tractatus de terrae motu" zu verbreiten, - daß es dem 1591 zu Cöln gebornen, 1621 als Miffionär

<sup>2)</sup> Bergl. 140.

nach China abgegangenen und dort 1666 verstorbenen, sehr tüchtigen und als Schriftsteller außerordentlich fruchtbaren Ioh. Adam Scholl und seinem Nachsolger Berbiest nach und nach gelang den chinesischen Kalender in europäischem Sinne zu reformiren, — 2c. Das von den Missionären benutzte Observatorium endlich bestand nach der, der Dillinger Ausgabe beigegebenen einzelnen Tasels) aus einer Terrasse, auf welcher einige Armillarssphären und Globen, einige an Tycho's Instrumente erinnernde Duadranten und Sectoren, 2c. im Freien aufgestellt waren, und dann noch aus einer überdachten Käumlichkeit, in der die kleinern Instrumente untergebracht sein mochten.

144. Die Bibliographie Gegner's. Nach Wiedererwachen der Wiffenschaften lag es natürlich näher sich das geistige Erbe ber alten Zeit anzueignen, als eine Geschichte seines Entstehens zu schreiben, und während so, wie wir soeben gesehen haben, erst gegen das Ende des 16. und im 17. Jahrhundert einige schwache Spuren historischer Thätigkeit auftauchten, so liegt dagegen schon aus der Mitte des 16. Jahrhunderts eine bibliographische Arbeit vor, die von einer stupenden Gelehrsamkeit und einem eisernen Fleiße zeugt, und noch von den neuesten Bibliographen bewundert wird, nämlich die "Bibliotheca universalis, sive Catalogus omnium scriptorum locupletissimus, in tribus linguis, latina, graeca et hebraica: extantium et non extantium. veterum et recentiorum in hunc usque diem, doctorum et indoctorum, publicatorum et in bibliothecis latentium", melche der universelle Gelehrte, der von 1516 bis 1565 lebende aus gezeichnete Zürcherische Stadtarzt und Professor Conrad Gefiner') im Jahre 1545 zu Zürich veröffentlichte, und die sich auch auf

<sup>&</sup>quot;) Ein von Quetelet für seine "Histoire des sciences mathématiques et physiques chez les Belges. Bruxelles 1864 in 8." benutztes Exemplar der Ausgabe von 1668 hatte dagegen außer dieser Tasel noch bei 30 andere, die sämmtlichen mathematischen und physikalischen Instrumente im Detail darstellende Taseln, — dasür aber sast keinen Text.

<sup>1)</sup> Bergl. für Gefiner und seinen nachgenannten Schüler Wolf Band I meiner Biographien.

die mathematischen Wissenschaften erstreckt. Es ist diese Arbeit jett noch für die ältere Zeit eine wahre Fundgrube, ganz abgesehen davon, daß sie als Fundament diente, auf welchem die Spätern mit verhältnißmäßig leichter Mühe fortbauen konnten. — Die von dem 1532 bis 1601 lebenden Schüler Geßner's, dem Stadtarzt Caspar Wolf von Zürich, herausgegebene Schrift "Conradi Gessneri physicarum meditationum, annotationum et scholiarum libri V", die 1586 zu Zürich erschien, ist ebensfalls nicht ohne Interesse, und Geßner's Beschreibung eines Nordlichtes ist schon früher gedacht worden?).

<sup>2)</sup> Bergl. 135.

Drittes Buch.

Die neuere Astronomie.



## 9. Capitel.

## Die allgemeine Gravitation.

145. Ginleitung. Während in der frühern Zeit die Pflege der Wiffenschaften einzelnen Männern möglich war, und nur ganz ausnahmsweise Association oder öffentliche Unterstützung zur Lösung einer Aufgabe nothwendig wurde, so charakterisirt sich dagegen die neuere Zeit durch die mit der immer weiter gehenden Theilung der Arbeit und der für den Einzelnen kaum mehr zu erschwingenden Beschaffung der Hülfsmittel nothwendig Sand in Hand gehende Gründung wissenschaftlicher Corporationen durch Private und Staaten. Schon 1652 entstand so, durch Bemühung des Bürgermeifters und Arztes Joh. Lorenz Baufch zu Schweinfurt, eine gelehrte Gesellschaft, aus welcher etwas später unter kaiserlichem Schutze die noch bestehende Academia naturae curiosorum ober die Leopoldinische Academie hervorging1). Dann folgte 1657 die von einem Schüler und Berehrer Galilei's, dem Herzog Ferdinand II. von Toskana, unter dem Präsidium seines Bruders Leopold, zu Florenz gegründete Academia del Cimento, welche in kurzer Zeit so Großes leistete2), daß die Einwilligung zu ihrer 1667 erfolgten Auflösung ihrem Präsidenten einen Cardinalshut eingetragen haben soll. Im Jahre 1662

 $<sup>^{\</sup>rm 1)}$  Bergf. "Büchner, Historia academiae naturae curiosorum. Halae 1754 in 4."

<sup>2)</sup> Bergl. bie "Saggi di esperienze fatte nell' academia del Cimento. Firenze 1691 in Fol."

entstand sodann, hauptsächlich durch Bemühung des 1653 als Conful von Bremen nach London übergefiedelten Beinrich Dlden = burg, die Royal Society of London, als beren erfter Secretar sich Oldenburg bis zu seinem 1678 erfolgten Tode noch weiteres großes Verdienst erwarb3). Endlich bildete sich 1666, unter der Protection von Colbert, aus einem gelehrten Kränzchen, das successive Mersenne, Montmort und Thévenot') um sich gesammelt hatten, die Académie des Sciences de Paris, welche von ihrer Gründung an, so schwer ihr auch der durch Aufhebung des Edittes von Nantes bewirkte Verluft von Sungens und Römer zusette, doch fortwährend und namentlich während des ganzen 18. Jahrhunderts die mathematischen und astronomischen Arbeiten in schönster Weise patronisirte<sup>5</sup>). — An diese Mutter= Academien schlossen sich sodann im Laufe der Zeiten noch viele Andere an: So 1700 auf Veranlassung und unter dem Bräsidium von Leibnit die Academie in Berlin, — 1714, nach= dem 1712 Luigi Ferdinando Conte de Marsigli seiner Bater= stadt zu Gunsten einer solchen Anstalt seine reichen Sammlungen geschenkt hatte, das Institut von Bologna, — 1725 die Academie in St. Petersburg, welche alsbald durch die Epoche machenden Arbeiten der an fie berufenen Baster Bermann, Bernoulli und Euler großen Ruf erhielt, - und sodann noch folgeweise die Academien in Stockholm 1739, Göttingen 1750, München und Turin 1759, Boston 1783, Edinburgh 1788, Amsterdam 1812, Moskau 1829, Brüffel 1835, Leipzig 1846, Wien 1848, 2c. Ferner entstand eine Reihe freier wissenschaftlicher Gesellschaften,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bergf. "Thom. Sprat, History of the Roy. Society of London. London 1734 in 4., unb: Birch, History of the Royal Society of London. 1756/7, 4 Vol in 4."

<sup>4)</sup> Bergl. für Thévenot 199.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. "Duhamel, Regiae scientiarum Academiae Historia. Paris 1701 in 4., ferner: Fontenelle, Histoire du renouvellement de l'Académie royale des sciences en 1699, et les éloges historiques de tous les académiciens morts depuis ce renouvellement. Amsterdam 1708—20, 2 Vol. in 8., unb: Jos. Bertrand, L'Académie des sciences et les académiciens de 1666 à 1793. Paris 1869 in 8."

von denen hier voraus die 1717 in London gegründete Mathematical Society zu erwähnen ist, welche als leitenden Grund= fat 6) die Bestimmung hatte: "Es ift Pflicht jedes Mitgliedes, wenn es um Auskunft über irgend eine mathematische oder natur= wiffenschaftliche Frage von einem andern angegangen wird, letzterm in der faglichsten und deutlichsten Beise, deren es fähig ift, Aufschluß zu ertheilen", - die anfänglich 64 und später 81 Mit= glieder zählte, unter benen sich z. B. Dollond und der durch die Gesellschaft selbst von seinem Webstuhle in Spitalfields weggeholte Thomas Simpfon') befanden, — die dann aber nach und nach wieder zerfiel und 1845 der seit 1820 in London gegründeten Astronomical Society einverseibt wurde; ebenso die 1751 zu Bafel ins Leben gerufene und bis gegen bas Ende des Jahrhunderts existirende Societas helvetica, welche sich zunächst die Aufgabe stellte, Arbeiten schweizerischer Gelehrten zur öffentlichen Renntniß zu bringen, und fo g. B. die Erftlings= arbeiten von Lambert publicirte, - die 1846 aus einem Ber= mächtniffe des 1829 verstorbenen Engländers James Lewes Macle Smithson ju Bashington gegründete Smithsonian Institution, — 2c. Im gegenwärtigen Jahrhundert schlossen sich endlich nach dem Mufter der 1815 von Goffe und Wyttenbach ge= gründeten schweizerischen naturforschenden Gesellschaft an sie noch eine Reihe von fog. Wandergesellschaften an, von denen hier zu= nächst die 1865 zum ersten Male in Leipzig tagende deutsche astronomische Gesellschaft zu nennen ist. — Diese Academien und wissenschaftlichen Gesellschaften bildeten nicht nur ebensovicle Centralpunfte, bei benen der Gelehrte Rath und Unterstützung für seine Arbeiten finden konnte, und die Möglichkeit zur raschen Publikation mancher Arbeit erhielt, die sonst zum Schaden der Wissenschaft muthmaßlich in seinem Schreibtische geblieben wäre,

<sup>6)</sup> Bergl. Grunert's Archiv VII 447.

<sup>7)</sup> Zu Market-Bosworth in Leicestershire 1710 geboren, und ebendaselbst 1761 gestorben, nachdem er sich vom Weber und Schulmeister zum Prosessor der Mathematik in Woolwich aufgeschwungen. Bergl. für ihn 195 und 214.

— sondern sie wirkten auch durch Aufnahme von Ehrenmitgliedern, durch Ausschreiben von Preisfragen 2c. in bester Weise zur Aufmunterung der Gelehrten und zur Förderung der Wissenschaft, und in diesen letztern Richtungen leistete namentlich wieder die Académie des Sciences förmlich Großes: Schon das von ihr 1699 geschaffene Institut der 8 auswärtigen Mitglieder, die zum ersten Male aus Newton, Leibnitz, Jakob und Iohann Bernoulli, Guglielmini, Hartsöcker, Tschirnhausen und Römer bestanden, trug reiche Früchte, — und das durch die großen Schenkungen der Rouillé de Meslay, Auget de Montyon, 2c. seit 1721 ermöglichte Institut der Preisfragen hat sowohl zu der Zeit, wo es gewissermaßen im Pachte der Bernoulli und Euler stand, als auch später, immer die schönsten Kenten abgeworfen.

146. Faat Newton. Während sich, wie die vorhergehenden Abschnitte gezeigt haben, nach Erfindung des Fernrohres und nach Abschluß der Arbeiten Kepler's zunächst die descriptive und messende Astronomie auszubilden begannen, machte plößlich in dem letzten Drittel des 17. Fahrhunderts und ungefähr zur Zeit des soeben erwähnten Entstehens großer wissenschaftlicher Centralpunkte in London und Paris, auch die theoretische Astronomie — Dank der Sagacität des unvergleichlichen Isaak Newton — einen neuen Fortschritt von ungeheurer Tragweite, der sowohl den Abschluß der Reformation der Sternkunde bildete, als auch zum Grundsteine der neuen Astronomie wurde. Zu Whoolstorpe bei Grantham in Lincolnshire am 25. December 1642 altenglischen oder am 5. Fanuar 1643 neuen Styles geboren, bes suchte Isaak Newton das Knabe die Schule von Grantham, wobei er sich nicht nur nicht auszeichnete, sondern lange einer

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. für ihn namentlich "Sir David Brewster (Jeddurgh 1781 — Allerly 1868; Projessor der Physis zu St. Andrews), Lise of Js. Newton. London 1831 in 4. (Deutsch durch Goldberg, Leipzig 1833), — und: Memoirs of the life, writings and discoveries of Sir Js. Newton. Edinburgh 1855. 2 Vol in 8. (2 ed. 1860)", — sodann die in 156 ausgeführten Schristen.

ber Letzten in der letzten Bank war, so daß die vor einigen Jahren von Chasles vorgebrachten Angaben, er habe schon von 1654 hinweg mit Pascal in schriftlichem Berkehr gestanden, sörmlich lächerlich waren, und sich höchstens nach Nückert's "Ber einmal lügt, muß oft zu lügen sich gewöhnen, — denn sieben Lügen braucht's, um Eine zu beschönen" erklären lassen <sup>2</sup>). Zur Histe in dem landwirthschaftlichen Gewerbe seiner Mutter als untauglich erfunden, entschloß man sich Newton studiren zu lassen, und so kam er, nachdem er noch einigen vorbereitenden Unterricht empfangen, etwa 1660 nach Cambridge<sup>3</sup>), wo damals der verdiente Mathematiker und Optiker Isaak Barrow<sup>4</sup>) lehrte. Bald hatte er sich, theils durch dessen Unterricht, theils, und muths

<sup>2)</sup> Bergl. die Comptes rendus von 1867—1869, welche fast Sitzung sitzung Mittheilung aus den angeblich von Chasles besessen Autographen enthielten, die erst nur, von der 147 erwähnten Angabe ausgehend, das Bershältniß von Newton und Pascal beschlugen, dann auf Galilei, Hungens ze übersprangen, um je ihm gegen frühere Borlagen gemachte Einsprachen zu entfrästen, — aber auch immer mehr den Eindruck machten als ob sie "à fur et à mesure" sabricirt werden.

<sup>3)</sup> Nach Chasles wäre Newton schon etwa 1655 nach Cambridge abge= gangen, und hatte mamentlich bort burch Pascal eine Menge von Gedanken, Zahlen, eigenen und fremden Manuscripten 20., mitgetheilt erhalten, welche er jodann später, ohne Bascal auch nur zu nennen, als eigenes Elaborat vorgeführt habe, 20. So unwahrscheinlich dieß Alles auch war, so wünschenswerth mußte es doch immerhin sein, den Plagiator in seinem eigenen Netze zu fangen, und dieß gelang nach und nach Leverrier, Seechi, Breton de Champ ze. vollkommen: So konnte (s. Compt. rend. 1869 IV 12) nachgewiesen werden, daß ein großer Theil der von Chasles producirten Noten Bascal's über die Gravitations= theorie wörtlich aus dem 4. Bande von Savérien's "Historie des philosophes modernes" ausgeschrieben worden sei, - so wurde gezeigt, daß Joh. Bernoulli die (s. Compt. rend. 1869 V 10) einem von ihm angeblich am 20. Aug. 1728 an Montesquien geschriebenen Briefe entnommene Stelle: "J'espère aussi faire prochainement un nouveau voyage en Angleterre" schon darum absolut nicht geschrieben haben könne, weil er gar nie in England war, - 2c. Die Mittheilungen unterblieben nun plöglich, und die Academie beruhigte sich mit der Erklärung von Chasles, daß er selbst "Dupe" gewesen sei. —

<sup>4)</sup> Jiaac Barrow von London (1630—1677) war Dr. Theol. und Professor Mathematik, erst zu London, dann zu Cambridge, — schließlich, nachdem er 1669 lettere Stelle zu Gunsten von Newton niedergelegt hatte, Caplan König Karl's II.

maßlich vorzugsweise, durch Selbststudium der ihm von seinem Lehrer anvertrauten mathematischen Werke, in fast vollständigen Besitz des damals Bekannten gesetzt, — ging nun in aller Stille selbstständig vorwärts, — vollendete rasch, wie aber erst ziemlich später bekannt wurde, verschiedene sehr schöne und neue mathes matische Untersuchungen, welche ihn z. B. auf den später nach ihm benannten allgemeinen binomischen Lehrsatz führten, — und kam auch etwa 1666 zu der bereits angedeuteten großen Entsbeckung, mit der wir uns im Folgenden zu beschäftigen haben.

147. Die Entdedung der allgemeinen Gravitation. Schon Copernicus und Repler ahnten die allgemeine Schwere, und die uns ebenfalls bereits befannten Boulliau und Borelli muthmaßten entschieden, daß ein die drei Repler'schen Gesetze um= fassendes Princip bestehen muffe, - ja der geniale Bascal' scheint, wenn wenigstens die von Chasles publicirten Autographen nicht schon vom ersten Anfange an purer Schwindel waren, das= selbe bereits formulirt zu haben, indem er etwa 16522) an Bople aeschrieben haben soll: "Dans les mouvements célestes la force, agissant en raison directe des masses et en raison inverse du quarré de la distance, suffit à tout et fournit des raisons pour expliquer toutes ces grandes révolutions qui animent l'univers"; aber noch fehlte zum Mindesten der Beweiß für seine Richtigkeit und das Verfolgen desselben in allen seinen Consequenzen, und dieß leiftete jedenfalls erft der unvergleichliche Newton: Es mag dahin geftellt bleiben, ob Newton selbst fand, daß aus Berbindung der zu jener Zeit bereits bekannten Gesetze der Kreisbewegung mit dem dritten Repler'schen Gesetze nothwendig folge, daß fich die Fliehkräfte zweier Planeten um= gekehrt wie die Quadrate ihrer Distanzen von der Sonne ver= halten, oder aber von einem Dritten auf diese Consequenzen aufmerksam gemacht wurde3); aber das scheint, trot den von Baug.

<sup>1)</sup> Blaise Pascal, 1623 zu Clermond-Ferrand geboren und 1662 zu Paris verstorben. 2) Bergl. Compt. rend. 1867 VII 15.

 $<sup>^{3})</sup>$  Newton selbst gibt in seinem berühmten Scholium (Princ. pag.  $42\!-\!43)$ 

geäußerten Zweiseln, nach den Erzählungen seiner Nichte Mme. Conduit und seines Freundes Henry Pemberton immer noch sestzustehen, daß, als er 1665 von Cambridge durch die Pest nach Hause vertrieben wurde, und einst nach seiner Lieblingssgewohnheit im Schatten eines Baumes meditirte, ein herabsfallender Apfel ihn darauf führte sich die Frage zu stellen, ob wohl dieselbe Kraft, welche den Apfel zu fallen zwinge, auch den Mond in seiner Bahn um die Erde zurückhalte. Bezeichnet g die Beschleunigung der Erdschwere an der Erdobersläche oder in der Distanz r vom Erdcentrum, und R die Distanz des Mondes von der Erde, T aber die siderische Umlaufszeit des Mondes und a einen Equatorgrad der Erde, so wird bei Uebertragbarsfeit des obigen Gesetzes dieß der Fall sein, wenn

$$g \cdot \frac{r^2}{R^2} = 4 \pi r^2 \frac{R}{T^2}$$
 ober  $g = \frac{4 \pi}{T^2} \left(\frac{R}{r}\right)^3$ . 180. a

ift. Nun hatte jedoch Newton nach den ihm damals zu Gebote stehenden Daten zwar nahe richtig R=60.4. r und  $T=27^{\rm d}$   $7^{\rm h}$   $43^{\rm m}$   $48^{\rm s}=2360628^{\rm s}$  zu sehen, dagegen fälschlich a=60 engl. Weilen =297251 Pariserfuß, und so fand er nach obiger Formel  $g=26^{\prime}.586$ , während nach den Wessungen von Galilei getwaß über  $30^{\prime}$  betrug. Er durste also seine Boraußsehungen durch diese Rechnung noch nicht als erwiesen betrachten, — wurde mißmuthig und wandte sich vor der Hand andern Untersuchungen zu.

148. Jean Picard. Der erste Mißerfolg der Newton'schen Untersuchung zeigt wie nöthig damals eine bessere Bestimmung

Hungens die Shre, und der Schluß war in der That, bei Kenntniß der Gesetze der Centrisugalkraft, sehr einsach: Bezeichnen nämlich f und F die Fliehkräfte in zwei, in den Zeiten t und T durchlausenen Kreisbahnen der Radieu r und R, so verhält sich

$$f:F\,=\,4\,\pi^2.\,\,\frac{r}{t^2}\,;4\pi^2\,\,\frac{R}{T^2}=\frac{r}{R}\,:\frac{t^2}{T^2}$$

während nach dem dritten Kepler'schen Gesetze

$$t^2: T^2 = r^3: R^3$$

also verhält sich nothwendig

$$f: F = R^2: r^2$$

gewisser Daten und überhaupt ein wesentlicher Fortschritt in der practischen Astronomie war, — und er wurde, weil eben nothwendig, auch sofort erzielt, und zwar zunächst durch Bicard: Von der Jugendgeschichte und überhaupt von biographischem Detail über Jean Picard ift sehr wenig auf uns gekommen: man weiß fast nur, daß er am 21. Juli 1620 zu La Flèche in Unjou geboren murde, erft Priefter mar, mit Gaffenbi, welchen er immer als seinen Lehrer bezeichnete und hochhielt, die Sonnenfinsterniß von 1645 VIII 25 beobachtete, später bessen Nachfolger als Professor der Astronomie am Collège de France wurde, zu den ersten Mitgliedern der Pariser Academie gehörte, und am 12. October 1682 zu Paris ftarb. Dagegen ist sicher, daß er m Gemeinschaft mit seinem Freunde Adrien Augout, von dem man sonst auch nur weiß, daß er aus Rouen gebürtig war. ebenfalls den ersten Mitgliedern der Pariser Academie zugehörte, aber schon 1668 durch eine Intrique seine Stelle verlor und 1691, nach Rückfehr von einer Reise nach Italien, zu Baris ftarb, — die instrumentalen Sulfsmittel durch Berwendung des Fernrohres außerordentlich zu verbessern wußte, und anfing die Instrumentalfehler förmlich zu bestimmen 1), - daß es ihm ge= lang Tagesbeobachtungen zu machen und Ruten daraus zu ziehen2), — und daß er 1669/70, also eben bald nach Newton's Fehlrechnung, unter Anwendung der Snellius'schen Methode eine erste zuverläffige Erdmeffung ausführte, über welche später einläßlich einzutreten sein wird3). Unmittelbar nach Vollendung dieser lettern entschloß sich Picard, eine Reise nach der Uranien= burg zu unternehmen, um die Lage dieses durch die Tychonischen Beobachtungen so wichtigen Punktes zu verificiren. Er verreifte im Juli 1671, — besuchte in Amsterdam den Buchdrucker Johann Blaeu und nahm bei ihm Einficht von einer, durch deffen Bater Willem Blaeu') gemachten, aber unedirten Gradmeffung, deren Resultat nur 60' von seinem eigenen Grade abwich, -

<sup>1)</sup> Bergl. 114. 2) Bergl. 114, 213 und 218. 3) Bergl. 219.

<sup>4)</sup> Bergl. 89.

machte in Rovenhagen, wo er den von Longomontan<sup>5</sup>) erbauten Beobachtungsthurm besuchte und den berühmten Tychonischen Globus sah<sup>6</sup>), die Bekanntschaft des durch seine Entdeckung der Doppeltbrechung im isländischen Kalkspathe berühmten Erasmus Bartholinus, von dem er eine noch jest auf der Parifer Sternwarte befindliche genaue Copie der Tychonischen Beobach= tungen erhielt, welche ihm angesichts des fehler= und lückenhaften Abdruckes von großer Wichtigkeit war'), — reiste sodann im September im Begleite von Bartholinus und eines damals noch ganz unbefannten jungen Mannes, Namens Die ober Dlaus Römer"), der eben zu Kopenhagen mathematischen Studien oblag, nach Hveen, - hatte dort Mühe, noch einige Reste der Inchonischen Gebäulichkeiten aufzufinden, welche man wie absicht= lich zerfallen ließ, ja abtrug, so daß schon 20 Jahre nach Tycho's Abzug wenig mehr zu sehen gewesen sein soll, — errichtete so= dann ein provisorisches Observatorium, bestimmte dessen Polhöhe und durch eine Immersion des ersten Jupitertrabanten seine Länge gegen Paris, durch Feuersignale aber gegen Kopenhagen, dessen Azimuth er ebenfalls maß, — und kehrte endlich über Ropenhagen nach Paris zurück, als werthvollste Beute Römer mitbringend, welchen er alsbald Ludwig XIV vorstellte, der ihn sodann dem Dauphin zum Lehrer gab, während ihn Colbert auf Vicard's warme Kürsprache hin in die Academie aufnahm. Von Bicard's Arbeiten wird im Folgenden noch oft die Rede sein.

149. Die Pariser Sternwarte und die Cassini. Kaum hatte Colbert die Academie des Sciences geschaffen und unter Andern Auzout und Picard in dieselbe aufgenommen, als diese außegezeichneten Astronomen, von welchen der Erstere schon 1664 bei Widmung seiner Ephemeriden an Louis XIV geschrieben hatte: "Sire, c'est un malheur qu' il n'y ait pas un instrument à Paris, ni que je sache dans tout votre royaume, auquel je voulusse m'assurer, pour prendre précisément la hauteur du

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>). Bergl. 89. 
<sup>6</sup>) Bergl. 90. 
<sup>7</sup>) Bergl. 90. 
<sup>8</sup>) Bergl. 150.

pole", - die Gründung einer öffentlichen Sternwarte in Paris zur Sprache brachten. Bereits 1667 wurde der Grundstein zu dem jett noch bestehenden palastähnlichen, durch Claude Ber= rault allerdings mehr in monumentalem Style als nach wissen= schaftlichen Grundsätzen construirten Gebäude gelegt, — und in dieses zog nun, da Vicard und Augout viel zu bescheiden waren, um die Direction selbst zu übernehmen, der dafür aus Italien berufene Caffini ein: Zu Perinaldo bei Nizza 1625 geboren, war Giovanni Domenico Cassini von 1650 hinweg als Professor der Astronomie an der Universität zu Bologna thätig gewesen, und obschon er überdieß als Ingenieur die Leitung von Befestigungsarbeiten und Flußcorrectionen besorgen mußte, hatte er doch noch Zeit zu aftronomischen Beobachtungen gefunden, welche ihn namentlich zu der bereits besprochenen Entdeckung der Rotationen der Planeten Jupiter, Mars und Benus führten 1), und seinem Namen einen guten Rlang verschafften. Go fam es, daß Picard darauf fiel, ihn für die neue Stelle in Paris zu designiren, und er 1669 wirklich zum Mitgliede der Parifer Academie und zum ersten Director der im Bau begriffenen Stern= warte berufen wurde. In der That eröffnete er mit Glanz die lange Reihe ausgezeichneter Männer, welche nun seit vollen zwei Jahrhunderten von dieser Stelle aus, in steter Berbindung mit ber Academie des Sciences und dem später geschaffenen Burcau des Longitudes das Panier der Aftronomie hochgehalten, und namentlich so viele wissenschaftliche Expeditionen zum Frommen der Sternkunde angeregt und zum Theile geleitet haben. Es war schon und wird noch oft Gelegenheit geben, von den schönen Arbeiten zu sprechen, welche Dominique Caffini auf der neuen Sternwarte ausführte2); gegenwärtig mag nur noch angeführt werden, daß er in höherm Alter durch die lange lleberanstrengung erblindete und 1712 ftarb3). Im folgte sein Sohn Jacques

<sup>1)</sup> Bergl. 130. 2) Bergl. 3. B. 132, 164, 229, 244 2c.

<sup>3)</sup> Für Dominique Cassini und seine Nachtommen sind die von dem jüngern Dominique herausgegebenen "Mémoires pour servir à l'histoire de sciences et à celle de l'observatoire royal. Paris 1810 in 4." zu vergleichen.

Cassini, der, im Jahre 1677 geboren, schon seit 1694 Mitglied der Academie war, und dem Bater längst neben einem Schwestersohn besselben, dem 1665 zu Perinaldo geborenen und, von 1702 bis zu seinem 1729 erfolgten Tode, ebenfalls der Academie angehörenden Giacomo Filippo Maraldi, als tüchtiger Gehülfe beigestanden hatte, und sich nun theils durch seine Fortführung und Revision der französischen Gradmessung 1), theils burch seine "Elemens d'Astronomie 5)" und andere literarische Leistungen ebenfalls auszeichnete. Als auch er 1756 starb, folgte ihm wieder ein Sohn, der 1714 geborne und 1736 in die Academie eingetretene César François, der sich nach einem schon vom Bater erworbenen Bute bei Clermont Caffini de Thurh nannte, und sich besonders um die Karte von Frankreich große Berdienste erwarb. Und als dieser dritte Caffini 1784 starb. folgte ihm nochmals ein Sohn, der 1748 geborene und 1779 in die Academie aufgenommene Jacques Dominique Cassini Comte de Thury, der manche interessante Beobachtungen machte. Die Karte seines Baters vollendete und 1793 mit Blatt 180 auch ihre Publikation abschloß, sodann noch im gleichen Jahre, statt eine National=Besohnung zu erhalten, von den Revolutions= männern ins Gefängniß geworfen wurde, 1794 nach seiner Freilassung sich nach Thurn zurückzog und dort 1845 als der lette seines Geschlechtes ) starb. — Nach Beseitigung des vierten Cassini arbeiteten von 1793 hinweg die schon früher thätigen Rouet, Berny und Ruelle mit dem neu hinzugekommenen Mexis Bouvard mit Gleichberechtigung und mit Befugniß, aus ihrer Mitte einen Director zu ernennen, auf der Barifer Sternwarte, - 1795 aber erhielten sie Lalande zum ständigen Director, der nebenbei seine frühere Stellung eines Professors ber Astronomie am Collège de France beibehielt. Roch später wurden Bouvard und Arago als Directoren coordinirt, und

4) Bergl. 220 und 221. 5) Bergl. 269.

<sup>6)</sup> Sein Sohn, der 1781 geborne Botanifer Alexandre Henri Gabric<sup>\*</sup> Cassini, Bicontte de Thurn, starb schon 1832 kinderlos.

nach ihrem Tode trat 1854 Leverrier als Director ein, wurde während furzer Zeit durch Delaunan erfett, der die schwierigen Zeiten der Belagerung von Paris und der Herrschaft der petroleurs, die auch der Sternwarte den Untergang geschworen hatten, glücklich durchmachte, dann aber auf einem Ausfluge an das Meer ertrank. Seither amtet Leverrier wieder. — Neben der Hauptsternwarte und den 3 Sternwarten, auf welchen Lalande arbeitete"), gab es in Paris im vorigen Jahrhundert nach André und Ranct 8) noch folgende Observatorien: "L'observatoire de la Marine, dans l'hôtel de Cluny, fondé par de l'Isle et où Messier découvrit vingt et une comètes. — L'observatoire du Collège Mazarin, dans lequel l'abbé de La Caille a demontré le premier la variation de l'obliquité de l'écliptique et s'est immortalisé par l'exactitude de ses observations. - L'observatoire du couvent des capucins de la rue de Saint-Honoré où, à la demande de Bradley, Lemonnier, dont l'exactitude était connue de tous, vérifia la découverte de la nutation et observa pendant plus de soixante ans les positions et la figure de la lune. - L'observatoire de Sainte-Geneviève, où Pingré, travaillant comme quatre, observait toutes les comètes qui se montraient dans le ciel. - Les observatoires de l'Estrapade, de la rue des Postes, de la rue de Richelieu, de la rue Paradis, du duc de Chaulnes, — 2c." Diese einst so thätigen Observatorien sind mit der Zeit sämmtlich verschwunden, und erft in den allerletzten Jahren hat die Sternwarte von Paris wieder zwei Succursalen erhalten, von denen die eine practische Astronomen heranbilden und die andere sich ausschließlich mit spectrostopischen Beobachtungen und photographischen Aufnahmen befassen soll.

150. Kömer und die Sternwarte in Kopenhagen. Unter ben ersten Mitarbeitern von Cassini auf der Pariser Sternwarte war, wie wir bald näher hören werden 1), der bereits erwähnte, im

<sup>7)</sup> Bergl. 270. 8) Bergl. ihre 287 erwähnte Schrift.

<sup>1)</sup> Bergl. 164.

Jahre 1644 zu Aarhus geborne Dlaus Römer feiner der Geringsten, zumal er gang in die Ideen seines ersten Meisters Bicard einging, und in beffen Sinne zur Vervollkommnung der aftronomischen Instrumente und Beobachtungsmethoden fortarbeitete2). Nach seiner 1681 erfolgten Rückfehr in die Heimath wirkte er als Professor der Mathematik zu Kopenhagen, und brachte den bortigen, allerdings mehr großartigen als zweckmäßigen Beobachtungsthurm, zu dem Tycho's früherer Hauptgehülfe Longo= montan3) 1632 VII 7 den Grundstein gelegt, dagegen seine Vollendung im Jahre 1656 nicht mehr erlebt, und der bis dahin ziemlich brach gelegen hatte, zu wissenschaftlicher Bedeutung; namentlich bestimmte er von 1690 hinweg von mehr als 1000 Sternen die Rectascension und Declination in ganz vorzüglicher Beise, so daß man jett noch den Berlust dieser Bestimmungen in Folge einer 1728 ausgebrochenen Feuersbrunft bedauern muß'). Alls er später theilweise in den Staatsdienst hinüber= gezogen wurde, und namentlich als er 1705 Polizei= und Bürger= meister der Stadt wurde, ersetzte ihn auf der Sternwarte größten= theils sein 1679 zu Lögstör in Jütland geborener tüchtiger Ad= junft Beter Horrebow, folgte ihm dann auch nach seinem 1710 eingetretenen Tode wirklich, publicirte in seiner 1735 zu Kopen= hagen ausgegebenen "Basis Astronomiae, seu Astronomiae pars mechanica 5)4 die mechanischen Einrichtungen und einen Theil der Beobachtungen seines Meisters, und arbeitete überhaupt bis Bu seinem Tode im Jahre 1764 in bessen Sinne fort. Er hatte 20 Kinder, von denen drei Söhne: Niels, Chriftian und Peter sich mehr oder weniger der Mathematik und Astronomie widme=

<sup>2)</sup> Bergl. namentlich 201. 3) Bergl. 89.

<sup>4)</sup> Nur die Beobachtungen von 1706 X 21—23, welche Nömer als seine Dreitagsarbeit bezeichnete, haben sich erhalten, und sind von Horrebow in seiner unten erwähnten Basis Astronomiae (pag. 157—198) publicirt, auch noch neuerslich von Galle in seiner Abhandlung "Olai Roemeri triduum observationum astronomicarum. Berolini 1845 in 4." besprochen worden.

<sup>5)</sup> Gleichzeitig und dann wieder 1740 erschien auch "Clavis Astronomiae seu Astronomiae pars physica."

ten. Sein eigentlicher Nachfolger als Professor der Mathematik und Director der Sternwarte war alsdann der 1718 geborene Christian Horrebow, der sehr fleißig beobachtete und namentslich auch dis zu seinem 1776 erfolgten Tode die Erscheinungen auf der Sonne fast continuirlich verfolgte<sup>6</sup>). Ihm folgten dis 1815 Thomas Bugge<sup>7</sup>), dann dis 1822 Heinrich Schumacher<sup>8</sup>), dis 1829 Rasmus Georg Fog. Thune, dis 1855 Christian Friis Rottbött Olufsen. Seither ist eine neue Sternwarte gesbaut worden, an welcher von 1857 an dis zu seinem 1875 viel zu früh erfolgten Tode Ludwig d'Arrest thätig war<sup>9</sup>).

151. Flamfteed und die Sternwarte in Greenwich. gleichzeitig mit Frankreich erhielt auch England eine öffentliche Sternwarte. Als nämlich, wie bereits beiläufig erwähnt, 1674 ein Franzose Saint Bierre dem englischen Könige Karl II die Bestimmung der Meereslänge durch Monddistanzen 1) zu belieben versuchte, erhielt eine Commission von Gelehrten und Nautikern den Auftrag, dieses Project zu prüfen, und zu dieser wurde auch ein junger Geiftlicher, Namens Flamfteed, zugezogen: Ru Derbn 1646 geboren und in der Jugend nicht gerade viel versprechend, follte John Flamsteed nach der Meinung seines Baters sich nur die allernöthigsten Schulkenntnisse erwerben, um Pfarrer werden zu können; aber bald erwachte bei dem jungen Menschen, dem das alte Schulbuch von Sacrobosco in die Hände gefallen sein soll, eine große Borliebe für Aftronomie, so daß er nicht nur bereits die Sonnenfinsterniß von 1662 und den Cometen von 1665 zu beobachten versuchte, sondern sich sogar auf eigene Faust mit den astronomischen Berechnungen weit genug befannt machte, um die Sonnenfinsternisse von 1666 und 1668 voraus berechnen zu können. Dieß verschaffte ihm einen gewiffen Ruf, welchen er durch Beobachtungen der Wandelfterne mit einem 1668 erhaltenen Quadranten noch zu erhöhen wußte, so daß endlich der Bater mürbe wurde und ihm 1670 erlaubte,

<sup>6)</sup> Bergl. 234. 7) Bergl. 272. 8) Bergl. 277. 9) Bergl. 267.

<sup>1)</sup> Bergl. 121, 166 und 216.

nachträglich noch die Universität in Cambridge zu besuchen, wo, ohne die Theologie aufzugeben, doch auch Manches für die Aftronomie abfiel, und seine geschätzte, 1672 zu London aufgelegte Abhandlung "De inaequalitate dierum solarium" entstand. Im Jahre 1674 machte er eine Reise nach London, wo er mit dem Genie=Inspector Jonas Moore2) befannt wurde, für welchen er die Culminationszeiten des Mondes zur Vergleichung mit den Fluthstunden berechnete, ihn in seinen Beobachtungen unterstützte, und so bald in ihm einen einflugreichen Gönner gewann, der ihn dann mit der erwähnten Commission in Berbindung brachte. Flamsteed ließ nun durch Lettere dem König erklären, daß die vorgeschlagene Methode sich practisch nicht bewähren könne, bis die Sterncataloge und Mondtafeln auf beffere Beobachtungen bafirt seien, und dieß gab Karl II Beranlassung 1675 zu be= fehlen, auf einem Hügel des königlichen Barkes zu Greenwich sofort eine Sternwarte zu bauen. Diese Sternwarte, welche Breen von 1675 VIII 10 bis 1676 VII 10 erftellte, murde so= dann sofort Flamsteed übergeben, und ihm der Titel eines töniglichen Aftronomen, sowie eine Penfion von 100 Pfd. bei= gelegt. Da aber schon der Bau die enorm scheinende Summe von 520 Pfd. oder ca. 13000 Fres. gekostet hatte, so wagte Moore nicht, den König auch noch um Geld für Instrumente anzugeben, sondern ließ auf seine Rosten einen siebenfüßigen Sertanten conftruiren, welcher mit Sulfe eines Raberwerfes in die Ebene der beiden Gestirne, deren Distang zu messen war, gebracht werden fonnte, dann in dieser Ebene gedreht wurde, bis der eine Stern im Fadenkreuze eines auf ihm festen, dem Rullpunfte entsprechenden Fernrohres erschien, während man mit dem andern, um das Centrum beweglichen Fernrohr den zweiten

<sup>2)</sup> Zu Whitbec in Lancashire geboren, früher Lehrer der Mathematik in London. Nach seinem 1679 zu Goldaming erfolgten Tode, gab man aus seinem Nachlasse 1681 zu London ein "System of mathematics" in zwei Quartbänden heraus, das viele mathematisse und astronomische Taseln enthält, und zu dem auch Flamsteed mehrere Beiträge geliefert hatte.

Stern aufsuchte. Mit diesem unbequemen und drei Mann in Unspruch nehmenden Instrumente beobachtete Flamsteed bis 1688, wo er theils ökonomisch etwas besser gestellt wurde, da ihm vom verstorbenen Vater ein kleines Erbe zufiel und ihm überdieß noch die Pfründe zu Burstow in Surren zugewiesen worden war, — theils in dem frühern Schulmeifter und Buchhalter Abraham Sharp einen gang vorzüglichen Gehülfen erhielt, der ihm auch in Vollendung eines schon früher auf eigene Kosten begonnenen Mauerquadranten behülflich war<sup>3</sup>). Mit Letterem wurde sodann 1689 die für jene Zeit gang vortreff= liche Beobachtungsreihe begonnen, auf welcher Flamfteed's erft 1729 posthum erschienener, dann aber so oft nachgebildeter, aus 28 Karten von 23 Zoll Länge und 19 Zoll Höhe bestehender "Atlas coelestis", und seine ebenfalls posthum 1725 in drei Foliobänden aufgelegte, noch später von Caroline Serschel und Baily emendirte "Historia coelestis" basiren, und welche überhaupt den Anfang der zahlreichen wichtigen Arbeiten bilbeten, die nach und nach der Sternwarte Greenwich den ersten Rang verschafften und bis jetzt erhielten. Leider ging es dabei nicht ohne Verdruß ab, da Flamsteed vor eifrigem Beobachten nie zur Reduction und Publikation der gewonnenen Zahlen kam, während ihn die Ronal Society auf Veranlaffung von Newton und Hallen, welche dieselben zu benuten wünschten, fortwährend dazu drängen wollte, — doch ist der Belang dieses Streites vielfach übertrieben worden. - Als fodann Flamsteed 1719 ftarb '), folgte ihm der alsbald einläßlich zu besprechende Edmund Hallen. unter welchem Greenwich, nachdem die Krone einen mit Flamsteed's Wittwe wegen Eigenthum der Instrumente angehobenen Proces verloren hatte, auf Staatskosten ausgerüftet wurde, —

<sup>3)</sup> Abraham Sharp wurde 1651 zu Little-Harton in Yorkshire geboren, zog sich später wieder dahin zurück, errichtete sich eine Privatsternwarte, führte sir Moore und Hallen verschiedene größere Rechnungen aus, 2c. und starb 1742.

<sup>4)</sup> Bergí. für ihn "Fr. Baily, Account of the Rev. John Flamsteed, the first Astronomer Royal, compiled from his own Manuscripts. London 1835 in 4."

biejem 1742 der unvergleichliche James Bradlen, - 1762 des Lettern langjähriger Gehülfe Nathaniel Blif. - 1765 Nevil Mastelnne"), der fich das Verdienft erwarb, die Stern= warte Greenwich zu einer wirklichen Staatsanstalt zu erheben, indem sie nicht nur nach seinem Antrage der Royal Society unterstellt und mit den nöthigen Fonds zum Drucke der Beobachtungen ausgerüftet wurde, sondern auch der Director die Verpflichtung erhielt, ihr seine ganze Kraft zu widmen und die Beobachtungsregister dem Staate zu überlassen, — 1811 John Pond"), dessen Beobachtungen Bessel als das "nec plus ultra" der neuern Astronomie bezeichnete, — endlich 1836 der noch lebende vortreffliche George Biddel Airy', d. h. eine Reihe von ganz ausgezeichneten Männern, auf deren Arbeiten noch oft zurückzukommen sein wird, und die immer dafür Sorge trugen. Gebäulichkeiten und Instrumentalausrüftung auf der Sohe der Beit zu erhalten, sowie, namentlich seit Brablen, durch consequente Verfolgung eines bestimmten Planes Fundamental= Bestimmungen zu liefern. Es wird von André und Rapet, vielleicht mit einer gewissen Malice, aber gewiß mit Recht hervorgehoben, daß Greenwich nie einen Director erhielt, der sich nicht schon vorher als ausgezeichneter Beobachter bewährt hatte.

152. Kirch und die Berliner Sternwarte. An die erwähnsten Sternwarten schloß sich endlich bald auch noch, unter Besnutzung der durch Leibnitz von Kömer erbetenen Rathschläge eine öffentliche Sternwarte in Berlin an, zu deren Bauleitung und Führung die dortige Academie im Jahre 1700 als ihren Ustronomen Gottsried Kirch berief: Einem Schneider in Guben 1639 geboren, zeigte Gottsried Kirch schon frühe große Vorliebe für Ustronomie, studirte einige Jahre zu Jena bei Weigel und wurde von diesem an Hevel empfohlen, bei welchem er sodann längere Zeit als Gehülfe zubrachte. Später privatisirte er, sich

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. 163. <sup>6</sup>) Vergl. 231.

<sup>7)</sup> Zu London 1767 geboren und 1836 zu Blackheath verktorben. Er war mit Troughton befreundet und leitete längere Zeit dessen Werkstätte.

<sup>8)</sup> Bergl. 178.

mit Kalenderstellen und dergleichen erhaltend, im Boigtlande zu Lobenstein'). - bann in Coburg, wo er 1680 XI 4 ben großen Cometen entdeckte2) und im folgenden Jahre seine "Neue Himmels= zeitung 3)" schrieb, — wieder später in Leipzig, wo er 1681 die Ausgabe von "Ephemerides motuum coelestium")" begann. Früh verwittwet, ging er dort 1692 eine zweite Che mit der 1670 zu Panitsch bei Leipzig geborenen Maria Margaretha Winkelmann ein<sup>5</sup>), der Tochter des dortigen Pfarrers und der Schülerin des Bauern-Aftronomen Chriftoph Arnold gu Sommerfeld bei Leipzig 6), welche ihm fortan im Beobachten und Rechnen vorzügliche Hülfe leiftete — zuerst noch in Leipzig, dann wieder in Guben, wo ihn 1700, wie schon bemerkt, der Ruf der Berliner Academie erreichte. Als die Sternwarte 1706 fertig geworden war, beobachtete er fleißig auf derselben mit seiner Frau, seinem 1694 geborenen Christfried und seiner etwa 1696 geborenen Christine, starb dann aber schon 1710. Nach seinem Tode führte Frau Margarethe das Kalendergeschäft fort, und 1716 erhielt Chriftfried Rirch, nachdem Johann

<sup>1)</sup> Der erste Kalender von Kirch soll 1667 in Jena und Helmstädt erschienen sein.

<sup>2)</sup> Kirch verfolgte den Cometen von 1680 XI 4 — 1681 II 17; die Besobachtungen von Hevel und Börfel beginnen erst XII 2, diesenigen von Cassini und Vicard XII 22, 2c.

 $<sup>^{3})</sup>$  Nürnberg 1681 in 4.; nach einzelnen Angaben erschien 1687 noch ein zweiter Theil.

<sup>4)</sup> Lipsiae 1681 in 4. Er foll dieselben bis 1702 regelmäßig fortgesett haben.

<sup>5)</sup> Frau Margaretha entdeckte den Cometen von 1702, und jchrieb mehrere Tractate über die jeweilen bevorstehenden großen Conjunctionen. Sie hatte außer der im Text erwähnten Christine noch zwei jüngere Töchter. Nach dem Tode ihres Mannes trat Frau Christine als Gehülfin in die Privatsternwarte des Baron von Arosigk (v. 230) ein; nach dessen Tode zog sie zu Thristfried und starb bei ihm 1720. — Vergl. sür sie auch 230.

<sup>6)</sup> Arnold lebte von 1650—1695. Er entbeckte den Cometen von 1682 acht Tage vor Hevel und bevbachtete ihn, sowie den Cometen von 1686 und den Merkursdurchgang von 1690 so fleißig, daß er vom Leipziger Magistrat eine Belohnung erhielt. Seine Sternwarte erhielt sich dis 1794, und das ihm auf dem Kirchhose zu Sommerseld errichtete Denkmal soll noch jest vorhanden, auch sein Bildniß auf der Kathsbibliothek zu Leipzig zu sehen sein.

Beinr. Hoffmann, der bis dahin die Sternwarte bedient hatte"), gestorben war, die Nachfolge seines Baters bei Academie und Sternwarte, auf welch letterer er fleißig beobachtete, wie uns seine 1730 zu Berlin erschienenen "Observationes astronomicae selectiores" zeigen, dabei theils von der noch bis 1720 lebenden Mutter, theils auch von Schwester Christine und dem als Meteorologen und Kalendariographen nicht unverdienten Augustin Grifchow bestens unterftütt's). Als Chriftfried 1740 starb, folgte ihm unter fortwährender Assistenz von Grischow. Johann Wilhelm Wagner"), - 1749 nach dem fast gleichzeitigen Tode von Wagner und Grischow, des Lettern Sohn Augustin Nathanael Grischow, - dann als dieser schon 1751 als Professor der Aftronomie nach Betersburg gerusen wurde 10), und die Sternwarte einige Jahre verwaist geblieben war, 1754 Johann Ries, der aber schon im gleichen Jahre eine Professur in Tubingen übernahm, - 1755 Theodor Nepinus, der aber auch fast sofort wieder einem Rufe nach Petersburg folgte, — 1756 Joh. Jakob Huber"), - und 1767 Johannes III Bernoulli2, ohne daß von ihnen besonders hervorragende Arbeiten bekannt gewor= ben wären, die aus dieser Stellung hervorgingen. — Eine neue Mera begann, als 1772 Bode als Rechner nach Berlin berufen und 1786 jum Director der Sternwarte ernannt wurde: Zu Hamburg 1747 geboren, hatte sich Johann Glert Bode schon frühe durch seine "Anleitung zur Kenntniß des gestirnten Himmels 13)" einen guten Namen erworben und leistete dann in Berlin Un= gewöhnliches, theils durch seine "Sammlung aftronomischer

<sup>7)</sup> Einige Beobachtungen von Hoffmann finden sich im ersten Bande der Miscell. Berol.

<sup>8)</sup> Bergí. "Eloge de Mr. Kirch le fils (Journ. littér. d'Allemagne. Tome I. Pars II. 300—351)". 9) Bergí. 230.

<sup>10)</sup> Der Sohn Grischow wurde 1726 zu Berlin geboren und starb 1760 zu Petersburg. Bergl. für ihn auch 230.

<sup>11)</sup> Zu Basel 1733 geboren, starb dieser talentvolle Sonderling 1798 zu Gotha, wo er dem Astronomencongreß beiwohnen wollte. Vergl. für ihn Bd. 1 meiner Biographieen. 12) Vergl. 275.

<sup>13)</sup> Hamburg 1768 in 8. — Eine 10. Auflage von Bremifer erschien 1844.

Tafeln<sup>11</sup>)" und sein zuerst für 1776 und sodann lange Jahre regelmäßig erschienenes, mit zahlreichen astronomischen Correspondenzen und Abhandlungen versehenes "Astronomisches Jahrsbuch", theils durch seine verschiedenen mit Sterncatalogen begleisteten Sternkarten<sup>15</sup>), 2c. Als er 1825, ein Jahr vor seinem Tode<sup>16</sup>), zurücktrat, folgte ihm der trefsliche Johann Franz Encke, auf dessen Arbeiten wir später speciell eintreten werden<sup>17</sup>), hier nur erwähnend, daß er 1832 mit Unterstüßung von Humboldt eine neue Sternwarte zu erhalten wußte, auf welcher er noch bis 1863 thätig war. Encke folgte sodann Wilhelm Förster<sup>18</sup>), der noch jest bestehende, verdiente Director.

153. Die Brincipien. Nachdem die practische Astronomie durch die Messungen von Picard und die Gründung öffentlicher Sternwarten in Frankreich und England die nothwendigen Fortschritte gemacht hatte, um bessere Grundlagen für theoretische Untersuchungen bieten zu können, geschah auch wirklich auf dem Gebiete der Lettern der von Newton schon 1666 versuchte Schritt, und es ift daher an der Zeit, die Geschichte der Arbeiten dieses merkwürdigen Mannes wieder aufzunehmen: Als derselbe nach Aufhören der Best wieder nach Cambridge zurückgekehrt war, muß er sich bereits im Besitze des allgemeinen binomischen Lehrsates, der zunächst daraus folgenden Reihen, ihrer Anwendungen auf Quadraturen, 2c. befunden haben; denn als ihm Barrow 1668 die soeben erschienene "Logarithmotechnia" von Nicolaus Mercator vorwies, in welcher z. B. die logarith= mische Reihe und deren Anwendungen behandelt waren, so konnte er seinem frühern Lehrer zu bessen großem Erstaunen sofort ein vollständig ausgearbeitetes Heft vorlegen, in dem noch viel mehr als in jener Schrift enthalten war, — ein Vorgang, der jenen

14) Berlin 1776. 3 Bbe. in 8. 15) Bergl. 259.

<sup>16)</sup> Bergl. für ihn Abh. der Berl. Acad. 1827. Es scheint, daß er eine Tochter von Christfried Kirch oder einer von dessen jüngern Schwestern heirathete, da Tante Christine bis zu ihrem 1782 erfolgten Tode bei ihm lebte.

<sup>17)</sup> Bergl. 3. B. 231 und 252. 18) Bergl. 182.

veranlaßte, 1669 die von ihm befleidete Professur zu seines Schülers Gunsten niederzulegen. Muthmaßlich bald nachher erfand Newton die fog. Fluxionsrechnung, mahrend ungefahr gleichzeitig Leibnit von seiner Seite die ihr verwandte, sogenannte Differentialrechnung schuf; es wäre hier jedoch kaum der Ort zu nähern Aus= laffungen über den heftigen Prioritätsftreit, welcher später über diese Doppel-Entdeckung ausbrach, und es mag einfach die Bemerkung genügen, daß wahrscheinlich Beide gleichmäßig berechtigt find, daß aber Leibnit speciell für fich den bequemern Algo= rithmus der neuen Rechnung beanspruchen darf, Newton da= gegen die ersten großartigen Anwendungen derselben. Im Jahre 1671 wurde Letterer in die furg juvor gegründete Royal Society aufgenommen, und trug dieser gelehrten Körperschaft zuweilen Einzelnes aus seinen Forschungen, namentlich auch seine damals mit Vorliebe betriebenen Untersuchungen über das Spectrum vor, wurde jedoch durch das Gebahren des wissenschaftlichen Raub= ritters Robert Hoofe1), der erst "Curator of experiments", dann Secretair der Royal Society war, mehrmals so unange= nehm berührt, daß er immer zurückhaltender wurde. — Im Jahre 1682, während einer Sitzung dieser Gesellschaft, erfuhr Newton beiläufig, daß Picard 1671 für den Erdgrad 342360' Bar., also einen ganz bedeutend größern Werth als den von ihm 1666 angenommenen, gefunden habe2), und muth= maßte nun sogleich, daß dieser neue Werth die damalige Rech= nungsverschiedenheit heben möchte, ihm also eine große Entdeckung bevorstehen dürfte. Dieß brachte ihn so in Aufregung, daß er einen Freund bitten mußte, statt seiner die kleine Rechnung zu revidiren, und da ergab sich nun wirklich  $g = 30^{\circ}$ , 621, d. h. ein mit dem von Galilei erhaltenen Meffungsergebniffe fast

<sup>1)</sup> Ohne dem Talente dieses 1635 zu Freshwater auf der Insel Wight geborenen und 1703 zu London verstorbenen Mannes zu nahe treten zu wollen, steht sest, daß er so ziemlich sede zu seiner Zeit gemachte Entdeckung sich anzuseignen suchte, und er ist zum mindesten verdächtig einzelne Mittheilungen, die durch seinen Kanal an die Royal Society gesangen sollten, zu eigenen Gunsten unterschlagen zu haben.
2) Vergl. 148 und 219.

ganz übereinstimmender Werth. Jett war natürlich Newton von der Richtigkeit seiner Boraussetzun gen überzeugt, und magte fein fog. Gravitationsgeset: Jeder Planet wird von der Sonne mit einer Rraft angezogen, welche ihrer Maffe direct und dem Quadrate der Entfernung um= aekehrt proportional ist, als erwiesen, ja als eine all= gemeine Eigenschaft ber Materie anzusehen. Er begann nun mit all seinem Scharssinn und all seinen mathematischen Hülfs= mitteln die Consequenzen desselben aufzusuchen, und es gelang ihm wirklich in dem kurzen Zeitraume von zwei Jahren, aber allerdings bei erschöpfender Geistesanstrengung, welche ihn oft ftunden= und tage=lang von der Außenwelt so zu sagen ab= löste, aus dem Gravitationsgesetze nicht nur die Replerschen Gesetze als nothwendige Folgen abzuleiten, sondern überhaupt der theoretischen Aftronomie in einem Fundamentalwerke, das er "Principia mathematica philosophiae naturalis" betitelte, eine neue und breite Grundlage zu geben. Das ganze Werk besteht aus 3 Büchern, von welchen die beiden ersten die allgemeinen Gesetze der Bewegung entwickeln, das dritte ihre specielle An= wendung auf das Weltspftem gibt. So z. B. zeigt Newton, daß eine Rugel auf einen äußern Punkt wirkt, wie wenn ihre ganze Masse im Centrum vereinigt wäre. So bringt er die von ihm auf theoretischem Wege bestimmte Abplattung der Erde mit der Praceffion in Berbindung. So mittelt er die Wirkung von Sonne und Mond auf das Meer unter der Voraussetzung aus. daß die ganze Erde mit Waffer bedeckt fei, 2c. Das Folgende wird hierüber noch manchen Detail zu geben haben, und es mag daher hier mit folgenden Worten Mädlers, denen ich vollständig beipflichte, vorläufig abgeschlossen werden: "Newton's Principia Philosophiae naturalis enthalten die Grundlage seiner Attrac= tionstheorie, in der alles, was bis dahin Wahres und Richtiges in Beziehung auf Bewegung der Weltkörper gefunden war, seinen vollständigen und entscheidenden Beweiß, seinen allgemeinen Zusammenhang, seine innere Begründung fand, und wodurch eine

Menge bis dahin ungekannter und ungeahnter Wahrheiten, die sonst nur in Zwischenräumen von Jahrhunderten ans Licht gestreten wären, wie mit einem Schlage entdeckt wurden."

154. Edmund Sallen. Als der große Wurf gelungen und das classische Werk geschrieben war, beeilte sich Newton keineswegs von seinen Erfolgen öffentliche Mittheilung zu geben, ja es mochten nur wenige vertraute Freunde etwas darüber von ihm beiläufig erfahren haben, und wahrscheinlich würde er noch jahrelang damit gezaudert, sein Werk forgfältig in seinem Schreibtische verschlossen haben, weil es ihm noch da und dort eine Lücke oder sonst eine kleine Unvollkommenheit zu besitzen schien, hätte sich nicht Hallen das große Verdienst erworben, ihm das= selbe förmlich abzuringen: Zu Haggerston bei London 1656 einem wohlhabenden Seifenfieder geboren, bezog Edmund Sallen schon in seinem 17. Jahre die Universität zu Oxford, widmete sich bald vorzugsweise der Mathematik und Astronomie, und zeichnete sich so sehr aus, daß ihm schon 1676 die englische Regierung eine Mission nach St. Helena anvertraute, um dort eine gewünschte Revision des südlichen Sternhimmels vorzunehmen. Er löste seine Aufgabe, deren Ergebnisse in dem 1679 erschienenen "Catalogus stellarum australium" enthalten find 1), zu folcher Befriedigung, daß ihn die Royal Society schon 1678 zum Mit= aliede aufnahm, und ihm 1679 eine neue Mission nach Danzig anvertraut wurde, um einen zwischen Sevel und Sook ent= standenen Conflict zum Austrage zu bringen?). Die großen Cometen von 1680 und 1682 lenkten seine Ausmerksamkeit dieser Classe von Himmelskörpern zu, führten ihn, wie wir sofort hören werden, zu Newton und sodann an dessen Hand zu den schönen Resultaten, von welchen wir später einläßlich zu sprechen haben3). Nachher befakte sich Hallen sehr intensiv mit dem Studium des Erdmagnetismus, und speciell mit der Aufsuchung der Jogonen, b. h. derjenigen Linien auf der Erdoberfläche, welche die Punkte

<sup>1)</sup> Bergl. 255. 2) Bergl. 101. 3) Bergl. 248.

von gleicher Declination der Magnetnadel verbinden, zu welchem Rwecke er von 1698 bis 1702 mehrere große Seereisen unternahm. Kaum zurückgekommen, wurde er 1703 nach dem Tode von Ballis zum Professor der Geometrie in Oxford ernannt, und gab nun 1710 die Regelschnitte des Apollonius heraus; nebenbei bekleidete er von 1713 hinweg die Stelle eines Secretairs der Royal Society. Im Jahre 1720 endlich erhielt er nach Flamsteed's Tode die Direction der Sternwarte zu Greenwich. wo er 1721 ein Mittagsrohr mit drei Vertifalfaden, und 1725 einen von Graham conftruirten 8 füßigen Mauerquadranten aufstellte, mit welchen er vielfache Positionen bestimmte, die aber wegen Mangel an ausreichender Aushülfe nie reducirt wurden und auch unpublicirt blieben. Er beschäftigte sich in Greenwich besonders auch mit der Theorie des Mondes und ihrer Anwendung auf Bestimmung der Meereslänge, und starb daselbst 1742 hochbetaat und nicht weniger hochverdient und hochgeehrt 1).

155. Die ersten Bahn= und Massenbestimmungen. Als sich, wie schon bemerkt, der junge Halley für die Cometen zu interessstren begann, stellte er sich unter anderm die Frage, ob es nicht möglich sein sollte, aus einer Reihe von Ortsbestimmungen eines solchen Körpers nach geometrischen Methoden die Bahn desselben zu bestimmen, und als er 1684 einmal mit dem allwissenden Ho o er zusammentras, interpellirte er denselben, ob er vielleicht von einer solchen Methode Kenntniß haben sollte, — zu gutem Glücke vor Zeugen, nämlich in Gegenwart von Sir Christopher Wren, dem berühmten Erbauer der Paulssirche, der nebenbei auch Mathematiker war<sup>1</sup>). Als ihn Hoose in seiner gewohnten Weise mit der Melodie "Nichts leichter als das" ans gepaßten Phrasen abspeiste, die natürlich bei Halley nicht verstingen, so entschlöß sich bald darauf Letzterer, sein Glück bei

<sup>4)</sup> Vergl. für ihn sein "Eloge" durch Mairan in den Pariser Memoiren von 1742.

<sup>1)</sup> Bren lebte von 1632 bis 1723 und war früher Prosessor der Aftronomie zu London und der Mathematik zu Oxford.

Newton zu versuchen, und reiste zu ihm nach Cambridge. Kaum hatte er seinen Wunsch mitgetheilt, so legte ihm dieser merkvürdige Mann das Gewünschte bereits vollständig redigirt vor, ja erlaubte ihm sogar davon Abschrift zu nehmen?). Als Halley bei dieser Gelegenheit bemerkte, daß Newton noch gar manches Andere, wie z. B. Methoden zur Abwägung eines mit Monden versehenen Planeten gegen die Sonne<sup>3</sup>), zur Bestimmung des Einslusses von Sonne und Mond auf das Phänomen

2) Die durch Newton am Schlusse seiner Principien gegebene und auf den Cometen von 1680 angewandte Methode durch eine Folge von Constructionen nach und nach eine drei Cometen-Positionen ertsprechende Paradel zu sinden, war allerdings noch außerordentlich mühsam und undurchsichtig, und erst den successiven Anstrengungen der Euler, Lambert, Lagrange, Laplace, Olbers, Gauß ze. gelang es (vergl. 158, 167 ze.) die eleganten und bequemen Rechsmungs-Borschriften aufzustellen, welcher wir uns jetzt bedienen; aber ihm bleibt immerhin das Verdienst zum Ersten das Ziel erreicht, und so seinen Nachsfolgern die Möglichkeit der Lösung gezeigt zu haben.

3) Für die Massenbestimmung geht Newton (III 10) von dem Grundsatze aus, daß die Centripetalkräfte zweier Körper, welche verschiedene Kreise mit gleichförmiger Bewegung beschreiben, sich einerseits direct wie die Radien (r, R) und indirect wie die Duadrate der Umlausszeiten (t, T), — anderseits direct wie die Massen (m, M) der Centralkörper und indirect wie die Duadrate der Radien (r, R) verhalten. Es ergibt sich so, daß

$$\frac{r}{t^2}:\frac{R}{T^2}=\frac{m}{r^2}:\frac{M}{R^2}\quad\text{ oder }\quad m\,=\left(\frac{r}{R}\right)^3\,\cdot\left(\frac{T}{t}\right)^2\cdot\,M$$

Bendet man diese Regel auf die Bewegungen der Erde um die Sonne und des Mondes um die Erde

an, und fest

$$\sin \varphi = \frac{r}{R}$$

wo 9 ben von Newton (unter Annahme einer Sonnenparallage  $10\frac{1}{2}$ " und einer Mondparallage 57') zu 10' 33" angenommenen



Fig. 31.

scheinbaren Halbmesser der Mondbahn in Beziehung auf die Sonne bezeichnet, so erhält man annähernd für  $\mathbf{M}=1$ 

 $m = 365\frac{1}{4}^2$ .  $\sin^3 10' 33'' : 27\frac{1}{3}^2 = \frac{1}{193758}$ 

während Newton selbst (muthmaßlich durch einen Rechnungssehler) 169282 erhielt. Richt zu übersehen ist, daß Newton der angenommenen Sonnenparallage offenbar kein großes Gewicht beilegte, indem er beifügte: "Findet man die

ber Ebbe und Fluth\*), 2c., überhaupt ein ganzes Werk über die höchsten Aufgaben der theoretischen Astronomie besitze, so suchte er ihn zur sosortigen Herausgabe zu bestimmen; aber dies wollte lange nicht versangen, und erst 1686 konnte er es mit Auswendung aller Beredsamkeit dazu bringen, daß sich Newton dazu verstand ihm seine "Principien" zur Vorlage an die Rohal Society zu übergeben. Bei dieser Vorlage hatte Hode die unglaubliche Unverschämtheit, sich zu stellen, wie wenn ihm das Weiste in dem Werke Enthaltene schon lange besannt gewesen wäre, so daß Halley froh sein mußte, sich auf Wren als Zeugen jener besprochenen Unterredung berufen zu können. Als sodann nach diesem unangenehmen Zwischenfalle die Rohal Society den Principien ihr Imprimatur erthelt hatte, besorgte Halley dieselben zum Drucke, und sie erschienen 1687 in London in einem statte lichen Quartbande.

156. Die Anfnahme der Principien. Der erste Ersolg der Principien war nicht sehr groß: Man pries die Sagacität von Newton, aber ließ ihn sogar in öconomisch dürftiger Stellung in Cambridge sitzen, und erst nachdem eine Geistesstörung glücklich überwunden war, welche ihn 1693 auß Kummer über das Berbrennen wichtiger, die Molecularphysik betreffender Versuchsereihen und Rechnungen überfallen hatte, erhielt er 1695 die

Barallage der Sonne größer oder kleiner als  $10\frac{1}{2}$ ", so muß man die Menge der Masterie, welche die Erde enthält, in dreisachem Berhältnisse vermehren oder vermindern." Weht man nun auf 9" herunter, so sindet man in der That nur noch  $30\frac{1}{681}$  und kömmt so bereits in die Nähe der neuern Massenbestimmungen.

<sup>4)</sup> Bergl. 153 und 173.

<sup>5)</sup> Die Principien erschienen in 2. Ausgabe durch Cotes 1713, in 3. durch Bemberton 1726, — mit Commentar von Le Seur und Jacquier, Genève 1739, 42 in 3 Vol. in 4., — engl. mit Zusägen von John Machin (1751 als Prof. der Aft. in London verstorben) 1729 London, 2 Vol. in 8. und mit Commentar von R. Thorpe, London 1802 in 4., — französisch durch die Marquise du Chatelet, Paris 1759, 2 Vol. in 4., — deutsch durch Wossers, Berlin 1872 in 8. Bergl. auch "Newton's Mathematic Philosophy more easily demonstrated with Halley's Account of Comets, illustrated by W. Whiston. London 1716 in 8.", und: "J. M. F. Wright, A Commentary on Newton's Principia. With a supplementary volume, London 1833, 2 Vol. in 8."

schön besoldete Stelle eines königl. Münzwardeins, von welcher er dann 1699 zu dem reich dotirten Amte eines fonigl. Mungmeisters aufstieg; jedoch scheint er seine Professur in Cambridge erft 1703 definitiv an William Whiston abgetreten zu haben, der sie dann aber 1710 in Folge seines Arianismus wieder verlor'). Später wurde Newton auch Parlamentsmitglied und Präsident der Royal Society, sah sich nun überhaupt mit Ehren überhäuft, ja wurde, als 1726 III 20 altengl. oder 1727 III 31 neuen Styles sein Stündlein gekommen war, mit beinahe königlichen Ehren in Westminster beigesett, wo man noch jett auf seinem Grabsteine den binomischen Lehrsat lesen kann?). — Zu ben langsamen Erfolgen der Principien trug namentlich auch bei, daß die Pariser Academie, ja die Franzosen überhaupt schon aus Nationalstolz nicht nur an den zum Theil sehr gesunden. und auch von Newton gar nicht verkannten Principien ihres Car= te fiu & zähe fest hielten, sondern auch speciell in dessen Wirbel durch ihre Bernard de Fontenelle, Jacques Rohault 2c. fo tief hineingerathen waren, daß sie fast nicht mehr herauskommen konnten, obschon gewiß auf Viele das Wort hätte angewandt werden können, welches Laboulage in seinem "Paris en Amérique" in Beziehung auf die deutschen Philosophie fagte: "La philosophie

<sup>1)</sup> Bergs. für Whiston bessen "Memoirs of the life and writings written by himself. London 1749/50. 2 Vol. in 8." — Whiston wurde 1667 zu Norton in Leicestershire geboren und starb 1752 zu London.

²) Bergl. für Newton außer den in 146 aufgeführten Werken und den Sammelschriften "Opuscula mathematica, philosophica et philologica coll. J. Castilioneus, Lausanne 1744, 3 Vol. in 4. und: Opera quae extant omnia. Comment. Sam Horsley. London 1779—85, 5 Vol. in 4.", von denen wenigstens die Erstere auch eine "Vita" enthält: "Fontenelle, Eloge de Newton. Paris 1728 in 4. (Auch Mém. de Paris 1727 und engl. durch Bemberton, London 1728), — Maclaurin, An account of Sir Js. Newton's philosophical discoveries. London 1748 in 4. — Frisi, Elogio storico del Cav. Js. Newton. Milano 1778 in 8., — Etliche merswürzige Umstände aus 38. Newton's Leben. Frankfurt 1791 in 8., — Suell, Newton und die mechanische Naturwissenschaft. Dresden 1843 in 8., — Newton and Flamsteed. Remarks on an Article in Number 109 of the Quarterly Review. Cambridge 1836 in 8.", — 2c.

est une langue mystique; j'ai vû d'illustres savants qui l'ont parlée vingt ans sans y rien entendre, et qui n'en ont pas moins été applaudis." Sie hatten wohl keine Ihnung, daß ein Sahrhundert später einer ihrer angesehensten Männer, der Academifer Desambre in seiner Histoire de l'Astronomie über den Gefeierten das strenge Urtheil abgeben werde: "Descartes renouvelait la méthode des anciens grecs, qui dissertaient à perte de vue, sans jamais rien observer, sans jamais rien calculer; mais erreur pour erreur, roman pour roman, j'aimerais encore mieux les sphères solides d'Aristote que les tourbillons de Descartes. Avec ces sphères on a du moins fait des planétaires, qui représentent en gros les mouvements célestes, — on a pu trouver des règles approximatives de calcul; on n'a jamais pu tirer aucun parti des tourbillons, ni pour le calcul, ni pour les machines", — ja daß noch ein halbes Sahrhundert später ein Chasles sogar seinen Ruf bloßstellen werde, um ihnen vorzuschwindeln, es stehen die Arbeiten von Newton eigentlich auf französischer Basis 5). — Auch die meisten englischen Professoren legten aus Bequemlichkeit noch lange nach Erscheinen der Principien ihren Vorträgen eine schlechte lateinische Ausgabe des durch den bereits genannten Rohault 1671 zu Paris publicirten "Traité de physique" zu Grunde, bis 1697 ein Parteigänger Newton's, der Pfarrer Samuel Clarke, den töstlichen Einfall hatte, zu London unter dem Titel "Jacobus Rohaultus, Physica. Latine reddita et annotata ex Js. Newtonii principiis" eine neue Ausgabe zu veranstalten, für welche er die Professoren durch bessere Latinität gewann, während sich die Studirenden an den Noten erluftigten, durch welche es Clarke

<sup>\*)</sup> Bergl. "Descartes, Les principes de la philosophie. Traduit du latin. Paris 1724 in 8." ober: "Oeuvres publiés par Cousin, Paris 1821, 11 Vol. in 8." — Zum Sturze des Cartesianismus in Paris trugen wesentlich die Schriften des 1809 zu Macon verstorbenen, dannals als Prosessor der Physif in Paris lebenden Pierre Sigorgne bei, namentlich die von ihm 1741 gegebene "Démonstration physico-mathématique de l'insuffisance et de l'impossibilité des tourbillons."

nach und nach wirklich gelang unter der Firma des Cartesius die Newton'ichen Unsichten auf den englischen Hochschulen zur Geltung zu bringen. — Gottfried Wilhelm von Leibnit, Christian Hungens, Johannes Bernoulli und ihr Anhang endlich, ohnehin mit Newton durch den bereits erwähnten Prioritätsstreit verseindet, stellten sich, wie wenn sie dessen Grundprincip als eine physicalische Absurdität ansehen würden '), obschon es wenigstens Bernoulli nicht sehr ernst damit war; denn, als die Pariser Academie für 1730 die Preisfrage stellte: "Quelle est la cause physique de la figure elliptique des orbites des planètes et de la mobilité de leurs aphélies", und er den Preis gewann, während der nachmals durch seine "Analyse des lignes courbes algébriques" so berühmt gewordene junge Genfer Gabriel Cramer') bagegen für seine auf den Principien basirende Arbeit nur ein Acessit erhielt, bekannte ihm") der alte Fuchs ganz unumwunden "qu'il ne croyait ne devoir sa victoire qu'au ménagement qu'il avait mieux su garder que lui pour les tourbillons de Descartes, encore révérés de ses juges". — Das große Publikum verstand Newton's gelehrtes Werk, das sogar noch ein Euler als eine sehr schwierige Lefture bezeichnete, und das in der That äußerst unklar geschrieben ist, natürlich nicht von ferne, und erst als der berühmte

<sup>4)</sup> So schrich Hungens (v. Leibnis mathemat. Schriften I 2 pag. 57) 1690 XI 18 an Leibnis: "Pour ce qui est de la cause du reflux que donne Mr. Newton, je ne m'en contente nullement, ni de toutes ses autres théories qu'il bastit sur son principe d'attraction, qui me paraît absurde, ainsi que je l'ay desia témoigné dans l'Addition au Discours de la Pesanteur. Et je me suis souvent étonné, comment il s'est pu donner la peine de faire tant de recherches de calculs difficiles, qui n'ont pour fondement que ce même principe", — und Leibnis warf (v. Recueil de pièces diverses I) Renton vor, daß er den Schöpfer gewiffermaßen zu einem llhrmacher ernicdrige, dessen Majchine so unvollfommen sei "qu'il est obligé de la décrasser de temps en temps et même de la raccomoder".

<sup>5)</sup> Zu Genf 1704 geboren, Professor der Mathematik und Philosophie das selbst, und 1752 zu Bagnols bei Nismes auf einer ihm vom Arzte verordneten Reise ins südliche Frankreich verstorben. Vergl. Bd. 3 meiner Biographien.

<sup>6)</sup> Bergl. III 213 meiner Biographien.

Literat Arouet de Voltaire?), welcher bei seinem Aufenthalte in England Interesse für Mathematik und Physik gewonnen, und bei seinem darauf folgenden Aufenthalte bei der Marquise du Châtelet") auf dem Schlosse Ciren in der Champagne "Eléments de la philosophie de Newton, mis à la portée de tout le monde" geschrieben hatte, und dieselben, nachdem er für deren Abdruck in Paris keine Erlaubniß erhalten hatte, zu Amsterdam im Jahre 1738 herausgeben konnte, - als Lefeur und Jacquier in den darauf folgenden Jahren die bereits er= wähnte commentirte Ausgabe der Principien veranstalteten. zu welcher ihnen der Freund Cramer's, der Genfer Jean Louis Calandrini9) eine Menge werthvoller Roten geschrieben hatte. als der sofort zu besprechende berühmte Clairaut die Brincipien in der französischen Uebersetzung, welche die eben erwähnte Marquise gemacht, und er sodann nicht nur revidirt, sondern noch mit einem Commentar versehen hatte, herausgab, — 2c. 10), kamen endlich Newton's Principien zu der längst verdienten all= gemeinen Unerkennung.

157. Die ersten Nachfolger Newton's. Wie schon im Borshergehenden erwähnt, gehörten die beiden Genfer Cramer und

<sup>7)</sup> Für Voltaire (1694—1778) vergl. "Edgar Saveney: Histoire des sciences: La physique de Voltaire (Revue des deux mondes 1860 I 1, auch Extra-Ausgabe)." — Noch 1736 scheint er übrigens kein großer Geometer gewesen zu sein, da er damass noch die Sinus den Winkeln proportionol sette.

<sup>8)</sup> Gabridse Emissie de Bretenil, Marquise du Châtelet, die 1706 zu Paris geboren war, starb schon 1749 zu Luneville an den Folgen eines von ihr unter der Firma ihres Mannes herausgegebenen, aber von Voltaire oder Saints Lambert entworsenen Werkes.

<sup>9)</sup> Zu Genf 1703 geboren, und ebendaselbst 1758 als Prosessor Wathematik und Staatsrath verstorben. Verzi. III 207—209 meiner Biographien.

<sup>10)</sup> Bon den Schriften gegen und für Newton's System mögen noch erwähnt werden: "Hartsoeker, Recueil de plusieurs pièces de physique, où l'on fait principalement voir l'invalidité du système de Mr. Newton. Utrecht 1722 in 12., — und: Fortunatus de Felice, De Newtoniana attractione unica cohaerentia naturis causa, adversus Hambergerum. Bernae 1757 in 4." Lettere Schrift ist eine Art Commentar zu den Principien, welche Daniel Bernoussi (v. Zürch Viert IV 204) sehr schätzte.

Calandrini zu den ersten, welche Newton's Principien nicht nur erfaßten, sondern zur Basis ihrer eigenen Arbeiten erwählten. Außer ihnen ift dann noch besonders Daniel Bernoulli von Basel zu nennen, der berühmte Verfasser der 1738 zu Straß= burg erschienenen "Hydrodynamica" und der Sauptbegrunder der mathematischen Physik: Im Jahre 1700 zu Gröningen geboren, wo damals fein Bater Johannes I als Professor der Mathematif stand, brachte er bennoch den größten Theil seiner Jugend in Bafel zu, da der Bater schon 1705 als Nachfolger seines verstorbenen ältern Bruders Jakob I dahin zurückehrte, ging dann nebst seinem ältern Bruder Nicolaus II als Academiker nach Betersburg, übernahm aber später die Brofessur der Ana= tomie und Botanik in Basel, und endlich die der Physik, welch lettere er bis zu seinem 1782 erfolgten Tode mit großem Er= folge befleidete, während sein jüngerer Bruder Johannes II nach dem 1748 erfolgten Tode des Baters die Mathematik lehrte1). — Nachdem Daniel Bernoulli schon 1725 mit seinem "Discours sur la manière la plus parfaite de conserver sur mer l'égalité du mouvement des clepsydres ou sabliers" in Baris einen Preis errungen, löste er auch als Newtonianer die für 1733 ausgeschriebene Preisfrage "Quelle est la cause de l'inclinaison des orbites des planètes par rapport au plan de l'équateur de la révolution du soleil autour de son axe, et d'où vient

<sup>1)</sup> Zur bessern Drientirung über die merkwürdige Familie der Bernoulli füge ich einen kleinen Auszug aus ihrem Stambaum bei:

| Nicolau3             |                             |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Safob I<br>1654—1705 | Nicolaus                    | Fohannes I<br>1667—1748                                         |
| Nicolaus             | <br>Nicolaus I<br>1637—1759 | Nicolaus II Daniel Johannes II<br>1695—1726 1700—1782 1710—1790 |
|                      |                             | Fohannes III Daniel Fakob II<br>1744—1807 1759—1789             |

im übrigen auf die vier Bände meiner Biographien, — für die drei großen Bernoulli speciell auf I 133—166, II 71—104 und III 151—202 verweisend, wo auch je die betreffende Literatur sich verzeichnet sindet.

que les inclinaisons de ces orbites sont différentes entre elles" mit so großem Geschicke, daß er tropdem den Preis mit seinem Bater, ber wieder von Cartesius ausgegangen war und bie Concurreng seines Sohnes gar nicht gern fah, theilen konnte, - und ebenso wurde 1740 seine Abhandlung "Sur le flux et le reflux de la mer2)", neben den betreffenden Preisschriften bes sofort zu besprechenden Guler, des durch seine Reihe befannten Maclaurin und eines als Cartefianer trot mittelmäßiger Leistungen berücksichtigten Antoine Cavalleri gekrönt, — ferner 1743 seine Abhandlung "Sur la meilleure manière de construire les boussoles d'inclinaison", - 1747 seine Abhandlung "Sur la meilleure manière de trouver l'heure en mer, lorsqu'on n'aperçoit pas l'horizon", — und noch 5 andere Abhandlungen rein nautischen oder speciell physikalischen Inhaltes, welche hier nicht aufzuführen find. Die Abhandlung über die Ebbe und Fluth, welche unter den 4 gefrönten als die erste aufgeführt wurde, zeichnete sich unter anderm auch durch eine jest noch gebrauchte Hülfstafel zur Berechnung der fog. Hafenzeit, b. h. des Intervalles zwischen der Culmination des Mondes und dem nächsten Hochwaffer, aus, - diejenige über die Inclinationsbouffolen wird von dem fachkundigen Condorcet als Diejenige Arbeit Daniel Bernoulli's bezeichnet, "où il a déployé le plus de finesse et d'esprit". Noch fönnten die 1724 zu Benedig erschienenen "Exercitationes quaedam mathematicae" und eine große Anzahl von ihm den Petersburger und Berliner Memoiren einverleibter Abhandlungen angeführt werden; sie sind jedoch meistens rein mathematischen oder speciell physikalischen Inhaltes, und sind daher hier nicht weiter zu berühren.

158. Leonhard Euler. Es gehört unstreitig zu ben größten Verdiensten, welche sich Daniel Bernoulli um die neue Lehre

<sup>2)</sup> Sie wurde nicht nur, wie alle diese Preisschriften, in die Mém. de Paris, sondern auch in die Genser Ausgabe von Newton's Principien III 133—246 ausgenommen.

erwarb, daß er seinen Freund Leonhard Guler, der sich lange nicht ernstlich mit ihr beschäftigen wollte, nach und nach für sie zu gewinnen wußte; denn dieser, der die höhere Analysis mit einer Leichtigfeit wie fein anderer handhabte, gewissermaßen, wie Hankel sich sehr passend ausdrückte, mit ihr "auf Du und Du" war, und überdieß so zu sagen als Schöpfer der analytischen Mechanik betrachtet werden muß, war offenbar wie dazu geschaffen auf diesem Gebiete mit dem größten Erfolge zu arbeiten: Bu Basel 1707 geboren und frühe Lieblingsschüler Johannes I. Bernoulli, ging Leonhard Euler 1727 als Academifer nach Petersburg, — ließ sich dann 1741 von Friedrich dem Großen für die Berliner Academie gewinnen, bei der er viele Jahre als Director der mathematischen Klasse wirkte, — kehrte aber 1766 nach Petersburg zurück und blieb daselbst bis zu seinem 1783 erfolgten Tode, gepflegt und unterftütt theils von seinen treff= lichen Söhnen Albert, Karl und Chriftoph, theils von feinen ausgezeichneten Schülern Nicolaus Fuß, Anders Levell und Stephan Rumowsky, sowie bewundert und geehrt von allen Academien und Gelehrten der ganzen Welt 1). Wie hoch ihn 3. B. die Parijer Academie schätzte, geht aus dem Umstande hervor, daß sie 1755 die königl. Erlaubniß einholte, ihn unter ihre auswärtigen Mitglieder aufzunehmen, obschon damals keiner der acht Plate ledig war, und bereits zwei derselben von Schweizern (Daniel Bernoulli und Albrecht Haller) eingenommen wurden. Euler entwickelte eine so fabelhafte Thätigkeit, daß, obschon er 1735 das eine und 1766 auch noch das andere Auge verlor, eine Gefammtausgabe feiner Werke und Abhandlungen nicht weniger als 16000 Quartseiten ober 24 starke Quartbände füllen würde, und wenn dieselbe auch zunächst der reinen Mathematif zufiel, für welche er eine neue Epoche begründete, so gewann er 3. B. doch nicht weniger als sechs der von der Pariser Academic über Fragen aus der Mechanik des Himmels ausgeschriebenen

<sup>1)</sup> Bergl. für ihn Bd. 4 meiner Biographien, wo sich auch die betreffende Literatur vollständig verzeichnet sindet.

Breise, obschon er in seinem Freunde Daniel Bernoulli und den sofort zu besprechenden d'Alembert und Clairaut ganz gewaltige-Concurrenten hatte. Er brach in diesen Preisschriften 2) nament= lich für die Untersuchung der planetarischen Störungen allseitig Bahn, und führte speciell die hiefür so wirksame Methode der Bariation der arbiträren Constanten ein. Auch scheint er der Erste gewesen zu sein, der darauf aufmerksam machte3), daß ftrenge genommen ein Planet in Folge des Gravitationsgesetzes nicht eine Ellipse um die Sonne beschreibe, sondern Planet und Sonne Ellipsen um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt. Hat der Planet einen Mond, so tritt entsprechend der Schwerpunkt des Planeten und Mondes an die Stelle des Planeten, und so beschreibt 3. B. der Schwerpunkt von Erde und Mond die sog. Efliptif, und es wird somit die Erde über oder unter der Ekliptik stehen, d. h. eine bald positive, bald negative (bis auf nahe an 1" ansteigende) Breite haben, je nachdem der Mond, deffen Bahn merklich gegen die Ekliptik geneigt ist, unter oder über der Efliptif steht. Ebenso war er einer der Ersten, welcher die schwierige Mondtheorie durch Lösung des Problems der drei Rörper mit Erfolg an die Hand nahm\*), und, wie noch später die Englische Regierung durch Ertheilung eines Nationalpreises anerkannte, eine brauchbare Grundlage für zuverläffige Mondtafeln lieferte<sup>5</sup>); auch ist es hauptsächlich seinen Arbeiten zu ver= danken, daß sich nach und nach die Ueberzeugung Bahn brach,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Recherches sur la question des inégalités du mouvement de Saturne et de Jupiter (1748), — Sur les dérangemens que Saturne et Jupiter se causent mutuellement principalement vers le temps de leur conjonction (1752), — Sur les inégalités du mouvement des planètes produites par leurs actions réciproques (1756), " — 2c.

<sup>8)</sup> Bergl. Mém. de Berl. 1745.

<sup>4)</sup> Bergt. seine in bem 1746 erschienenen ersten Bande der Opuscula entshaltenen "Novæ tabulæ motuum Solis et Lunæ"; sodann, außer einzelnen speciesten Abhandsungen, seine "Theoria motus lunæ. Petropoli 1753 in 4."; von welcher er 1772 mit Hisse Sohnes Joh. Albert und seiner Schüler Krafft und Legell eine von Taseln begleitete neue Bearbeitung herausgab.

<sup>5)</sup> Bergl. 165-166.

es lassen sich unter Voraussetzung der allgemeinen Gravitation alle in der Beobachtung zu Tage tretenden Ungleichheiten in der Bewegung unseres Begleiters theoretisch ebenfalls darstellen und begründen. Auch für die sog. Theoria motus leistete Euler durch mehrere Abhandlungen und besonders durch seine betreffende Hauptschrift"), in welcher er die von ihm für die Bahnbestimmung neu aufgestellten Methoden speciell auf die Cometen von 1680 und 1744 anwandte, sehr Erhebliches, und man darf wohl sagen, daß er auch da, wie fast auf allen andern Gebieten der reinen und angewandten Mathematik, für die neuere Zeit Bahn gebrochen habe").

159. Clairaut und d'Alembert. Bald erhielten die Bernoulli und Euler in den Parifer Academikern Clairaut und d'Alembert gewaltige Concurrenten sowohl auf rein mathematischem und mechanischem Gebiete, als speciell in der weitern Ausbildung der theoretischen Astronomie auf Grundlage von Newton's Principien: Alegis Claude Clair ault wurde 1713 einem tüchtigen Mathematiklehrer Jean Baptiste Clairault zu Paris geboren, und war wie ein drei Jahre jüngerer Bruder, der aber schon im 16. Jahre an den Blattern ftarb, eine Art Bunderfind. Schon im 12. Jahre las er der Pariser Academie eine selbst= verfaßte geometrische Abhandlung, — wurde im 18. Jahre von derselben zum Mitglied aufgenommen, - und legte ihr von da bis zu seinem 1765 erfolgten Tode zahlreiche und vor= zügliche Abhandlungen vor, von denen sich ein großer Theil auf brennende aftronomische Fragen bezog: So las er 1736, als die später zu besprechenden Expeditionen zur Bestimmung der Gestalt der Erde'), an deren Einer er auch felbst Theil nehmen sollte,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) "Theoria motuum planetarum et cometarum. Berol. 1744 in 4 (Deutjd) von Pacaffi: Wien 1781)."

<sup>7)</sup> Interessant ist, daß troß alledem die "Histoire de l'Astronomie du 18° siècle" von Delambre-Mathien von der Cristenz Euler's kann Kenntniß zu haben scheint; sein Rame erscheint nicht im Index (was freilich auch bei Clairault, Lambert, d'Allembert w. der Fall ist), und auch in dem ganzen Bande erscheint derselbe nur beiläusig ein paar Male.

<sup>1)</sup> Bergl. 160 und namentlich 221.

zur Sprache kamen, "Sur la mesure de la terre par plusieurs arcs du méridien pris à différentes latitudes", - 1743 und folgende Jahre, wo die theoretischen Untersuchungen über den Mond und ihre praktische Verwerthung für Bestimmung der Meereslänge immer mehr in den Vordergrund traten2). "De l'orbite de la lune dans le système de Newton" und anderc betreffende Abhandlungen, - 1758, wo die von Hallen angekündigte Wiederkehr des nach ihm benannten Cometen bevor= stand3), sein bezügliches "Mémoire sur la comète de 1759", - 2c. Außerdem schrieb er, neben seinen classischen, 1731 zu Paris erschienenen "Recherches sur les courbes à double courbure", welche ihm die Thore der Academie öffneten, und verschiedenen geschätzten Lehrbüchern, eine 1743 ebendaselbst ge= bructe und 1808 nochmals aufgelegte "Théorie de la figure de la terre", welche jett noch als classisch und unübertroffen bezeichnet werden darf, — ferner 1752 und 1762 eine "Théorie de la lune", und "Recherches sur les comètes des années 1581, 1607, 1682 et 1759", welche beide Schriften von der Petersburger Academie gekrönt und veröffentlicht wurden, und von denen die Erstere, in der zum ersten Male die neuere Ana= Insis auf unsern Satelliten angewandt wurde, den Reigen der bis auf die neueste Zeit fortgeführten schwierigen Untersuchungen über benselben eröffnete 1), - einer Menge anderer werthvoller

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. 166. <sup>8</sup>) Bergl. 248.

<sup>4)</sup> Bertrand crăchst bei Ansag dieser Abhandsung: "Les premiers calculs de Clairaut indiquaient, pour le mouvement de l'apogée lunaire, une vitesse deux fois trop petite. Au lieu d'attribuer à l'imperfection de sa méthode ce désaccord avec les observations, également rencontré par d'Alembert et par Euler, Clairaut préféra accuser l'insuffisance de la loi d'attraction, et ébranlant lui-même tout son édifice, crut avoir contraint les géomètres à ajouter un terme nouveau au terme simple donné par Newton. Le calcul dont Clairaut faisait son fort, n'étant pas poussé au bout, pouvait à peine motiver un doute. Buffon refusa avec raison de corrompre, par l'abandon si précipité du principe, la simplicité d'une théorie si grande et si belle. En étudiant d'ailleurs de nouveau la question avec autant de patience que de bonne foi, Clairaut, pour reconnaître son erreur, n'eut pas besoin de rectifier son calcul, mais de le continuer."

Arbeiten hier nicht einmal zu gedenken. — Jean le Rond b'Alem= bert, so geheißen, weil er 1717 zu Paris auf den Stufen der Kirche Jean le Rond ausgesetzt gefunden, und der Frau des Glasers Alembert zum Aufziehen übergeben worden war 3), wandte sich anfänglich den Jansenisten zu; dann studirte er erst die Rechte und nachher die Medicin, um sich eine gesicherte Zukunft zu verschaffen, kam aber immer wieder zur Mathematik zurück. Im Jahre 1741 wurde er Mitalied, 1756 Pensionär 6) und 1772 Secretair der Academie, und blieb trotz glänzender Berufungen nach Berlin und Petersburg berselben, mit Ausnahme eines längern, aber mehr die Form eines Besuches besitzenden Aufenthaltes am Hofe Friedrich des Großen, bis zu seinem 1783 erfolgten Tode treu. Außer den verschiedensten literarischen Schriften, der von ihm mit Diderot unternommenen Encyclopädie, seinen zahlreichen Cloges und Mémoires, verdankt man ihm eine Reihe von eigent= lichen Fundamentalwerken, von denen hier namentlich sein zuerst 1743 und dann noch wiederholt aufgelegter, die betreffende Wissen= schaft neu gestaltender "Traité de dynamique", — seine 1747 von der Berliner Academie gekrönten, eine erste Anwendung der Rechnung mit partiellen Differentialien bildenden "Reflexions sur la cause générale des vents", — seine mustergültigen, 1747 au Paris gedruckten, auf seiner Lösung des schweren Problems der Bewegung eines Körpers von gegebener Gestalt beruhenden "Recherches sur la précession des équinoxes et sur la nutation de l'axe de la terre", - und seine ebendaselbst 1784 bis 1786 posthum in drei Quartbänden erschienenen "Recherches sur

<sup>5)</sup> Erst lange nachher, als d'Allembert bereits ein berühmter Mann geworden war, zeigte es sich, daß der Artillerie-Commissär Destouches sein Vater und die einst berühmte Schönheit, die Fran von Tensin, seine Mutter war; aber nun wollte der Sohn auch nichts mehr von ihnen wissen, sondern blieb seiner Pflegenutter treu, bei der er lange Jahre wohnen blieb, und die er nachher sortwährend unterstützte.

<sup>6)</sup> Trop bedeutender Opposition, die in einem solchen Vorgange etwas Unsgewöhnliches und zu verderblichen Consequenzen Führendes sehen wollte, aber von Camus mit der Bemerkung geschlagen wurde, daß auch in der Folge alle solchen außerordentlichen Verdienste mit ähnlichen außerordentlichen Auszeichsnungen besohnt werden müssen.

différents points importants du système du monde", zu crewähnen sind. Die in setzerm Werke gesammelten, von d'Alembert im Laufe der Jahre für die Entwicklung des Problems der drei Körper, und also speciell für die Mondtheorie, durchgeführten Untersuchungen verwickelten ihn leider in unangenehme Discussionen mit Euler und Clairaut, und mit Letzerm brach er sogar bei Gelegenheit der ebenfalls in demselben enthaltenen Studien über die Gestalt der Erde ganz ab. Sonst war er im Allgemeinen gutmüthig, ein sehr angenehmer Gesellschafter, ein unermüdlicher Wohlthäter der Armen, und stets bereit, talentsvolle Jünglinge mit Rath und That zu unterstüßen.

160. Bouquer und Lacondamine, - Manpertuis und Lemonnier. Bährend so durch Newton und seine Nachfolger die theoretische Astronomie in großartiger Weise ausgebildet wurde. schritt, in beständiger Wechselwirkung damit, auch die praftische Aftronomie tüchtig fort, und erledigte so z. B. im Anschlusse an Die bereits erwähnten Arbeiten von Clairaut die Jahrzehnte lang offen gebliebene Frage über die Gestalt der Erde') mit Hülfe der später einläßlich zu besprechenden Expeditionen nach Peru und Lappland, von denen wir hier vorläufig einige der Haupt-Acteurs kennen lernen wollen: Im Jahre 1698 zu Croific in der Brétagne, wo sein Vater als Professor der Hydrographie lebte, geboren, zeichnete fich Pierre Bouguer, wie uns 3. B. sein 1729 zu Baris erschienener und 1760 von Lacaille noch= mals aufgelegter classischer "Essai d'optique sur la gradation de la lumière" zeigt, durch eine feine Beobachtungsgabe aus. und erwarb sich im Jahre 1731 den Eintritt in die Bariser Academie, welche damals bereits schon drei seiner Preisschriften gekrönt hatte, so namentlich 1729 seine "Méthode d'observer sur mer les hauteurs des astres". Leider scheinen ihn theis seine Reise nach, und sein Aufenthalt in Beru von 1735 bis 1743, theils die darauf folgenden unliebsamen Erörterungen mit

<sup>1)</sup> Bergl. 219-221.

seinem Collegen La Condamine sehr erschöpft zu haben, so daß er schon 1758 starb. — Der eben erwähnte Charles Marie de La Condamine wurde 1701 zu Paris geboren, war anfangs Militär, trat 1730 in die Academie, machte 1731/2 eine wissen= schaftliche Expedition auf dem mittelländischen Meere an die Küsten von Afrika und Asien mit, und zeigte auf derselben eine seltene Ausdauer und Gewandtheit, welche ihn ganz geeignet erscheinen ließ, Bouguer zur Begleitung nach Peru beigegeben zu werden. Er kehrte erst 1746 von da zurück, lebte aber dann noch bis 1774, ja hätte muthmaßlich noch länger gelebt, wenn er nicht aus wissenschaftlichem Interesse einem jungen Chirurgen erlaubt hätte an ihm eine neue Bruch-Operation zu versuchen. — Die Erpedition nach Lappland führte der 1698 zu St. Malo geborne, 1718 als Dragoncr-Officier in die französische Urmee und 1731. "sans avoir fait ses preuves en aucun genre", in die Academie eingetretene Pierre Louis Moreau de Maupertuis, der 1723 eine Abhandlung "Sur la figure de la terre et sur les moyens que l'astronomie et la géographie fournissent pour la déterminer", gelesen hatte, und sich somit dafür zu eignen schien, wenn er auch so ziemlich aller praftischen Kenntnisse in Geodäsie und Astronomie entbehrte und überdieß als faul bekannt war<sup>2</sup>). Nach seiner raschen Rücktehr aus Lappland und ziemlich unverdientem Triumphe, wurde er 1741 von Friedrich II nach Berlin berufen, wo er während einer längern Reihe von Jahren die Academie präsidirte und tyrannisirte, sich, bei Anlaß seines Streites mit dem Berner Samuel König in Betreff des Princips der kleinsten Wirkung, mit seinem frühern Freunde Voltaire überwarf 3), aber eigentlich für die Wiffenschaft felbst nicht gerade sehr viel leistete. Im Jahre 1753 nach Paris zurückgefehrt, starb er

²) Es ift für ihn charakteristisch, daß er einst, gähnend im Fauteuil liegend, sagte: "Je voudrais bien avoir à resoudre un beau problème qui ne serait pas difficile."

<sup>3)</sup> Vergl. über diesen unerquicklichen Streit Bd. II pag. 162—178 meiner Biographien, wo auch über Maupertuis Persönlichkeit viel zu finden ist. — Ferner "Angliviel de la Beaumelle, Vie de Maupertuis. Paris 1856 in 8."

1759 auf einer Reise zu Basel in den Armen seines Freundes Johannes II Bernoulli. — Unter den jungen, talentvollen, aber noch unerfahrnen Leuten, welche Maupertuis nach Lappland mit sich nahm, befand sich neben Clairaut namentlich auch der 1715 zu Baris dem Philosophie-Professor Bierre Lemonnier geborene Bierre Charles Le Monnier, der damals gerade in die Aca= demie aufgenommen worden war. Nach seiner Rückschr wurde er Professor der Physik am Collège de France und Astronom der Marine, und lebte nun noch bis 1799 als aftronomischer Beobachter und Schriftsteller unermüdlich und mit Erfolg thätig. Es wird seiner Leiftungen im Folgenden noch oft zu gedenken sein, und es mogen so vorläufig nur beispielsweise seine für die Geschichte der Aftronomie sehr interessanten Schriften, die 1741 zu Paris erschienene "Histoire céléste" und die 1774 eben= baselbst aufgelegte "Description et usage des principaux instruments d'astronomie", erwähnt werden. Le Monnier war Lehrer von Lalande und Schwiegervater von Lagrange.

161. Richer und Lacaille. Genauere Kenntniß der Größe und Gestalt der Erde ermöglicht offenbar auch genauere Bestimmung der Distanz entlegener Punkte derselben, und somit das Erhalten einer brauchbaren Basis zur Ermittlung der Entsernung der nähern Gestirne oder der damit in einsacher Beziehung stehenden Parallage dieser Letztern. So sehen wir auch wirklich bald nach der Gradmessung von Picard eine Expedition nach Cahenne ins Leben gerusen, um mit Hüsse einer Marsopposition die Sonnenparallage zu bestimmen, und ebenso solgte den aus den Messungen von Bouguer, La Condamine und Eassinischer vorgehenden genauern Ausschlässen alsbald eine Expedition ans Cap der guten Hoffnung, zur Ermittlung der Mondparallage und zur Revision der Sonnenparallage. — Die genauere Behandlung beider Expeditionen auf später verschiebend i, mag hier vorläusig mitgetheilt werden, daß die erstere Expedition 1671 von der Pariser Academie

<sup>1)</sup> Bergl. 229 und 230.

ihrem Mitgliede Jean Rich er anvertraut wurde, von deffen Lebensumständen man leider gar nichts weiß, als daß er von seiner Reise sehr angegriffen zurückfehrte, die Sitzungen der Academie nur noch selten besuchte und 1696 zu Paris verstarb2). Es ist dieß um so mehr zu bedauern, als sich Richer theils durch seine Barallarenbestimmung und seine Entdeckung der Veränderlichkeit ber Länge bes Sekundenpendels3), theils burch seine gleichzeitigen Beobachtungen über Refraction, Inclination der Magnetnadel. 2c., ungewöhnliche und bis dahin nicht genug gewürdigte Verdienste erwarb. — Die zweite Expedition wurde 1751 von dem am 15. Mai 1713 zu Rumigny geborenen Nicolas Louis Lacaille, einem der ausgezeichnetsten Astronomen des vorigen Jahrhunderts. ausgeführt. Er hatte anfänglich Theologie ftudirt, war dann aber von Jacques Caffini und beffen Better Maraldi für die Astronomie gewonnen, und zunächst bei der Berification der ältern französischen Gradmessungen verwendet worden, wobei er ebensoviel Geschick als Eifer zeigte. Im Jahre 1739 wurde er Professor der Mathematik am Collège Mazarin, wo er 1746 eine eigene kleine Sternwarte erhielt, auf welcher er die Sterncataloge revidirte, und nebenbei, freilich auf Rosten seiner Ge= fundheit, noch Zeit fand mit Pingré die bereits erwähnte große Rechnungsarbeit auszuführen 1). Im Jahre 1741 trat Lacaille in die Academie ein, und wurde sodann 1751, wie schon erwähnt, an das Cap dirigirt. Er verlängerte seinen Aufenthalt daselbst bis 1754, führte außer den Parallaren-Bestimmungen noch eine Gradmeffung aus"), und beobachtete an 10000 Sterne des da= mals noch ziemlich unbekannten südlichen Himmels, worüber vorläufig auf das bald nach seinem Tode, nämlich 1763 zu Baris publicirte "Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance par feu M. l'Abbé de La Caille", per= wiesen werden mag, welches auch einen von dem Herausgeber,

<sup>2)</sup> Sinc von ihm verfaßte "Gnomonique universelle" erschien 1701 posthum zu Baris.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Bergl. 220. <sup>4</sup>) Bergl. 108. <sup>5</sup>) Bergl. 222. <sup>6</sup>) Bergl. 255.

dem Abbé Carlier, verfaßten und von Lalande annotirten "Discours sur la vie de l'auteur" enthält"). - Von seiner Reise zurückgekehrt nahm er die frühern Beobachtungsreihen wieder mit so großer Energie auf, daß er, um feine heitere Stunde zu verfäumen, sich auf dem falten Boden seiner Sternwarte ein schlechtes Nachtlager einrichtete. Und doch blieb er nach wie vor literarisch sehr thätig. — Beweis seine zahlreichen Abhandlungen in den Pariser Memoiren, die immer wieder neu überarbeiteten sich rasch folgenden Auflagen seiner Lehrbücher der Mathematik, Mechanik, Optik und Aftronomie, auf deren Letteres wir später zurückfommen werden"). - ferner außer mehreren Ephemeriden und Tafeln 1757 ein jett, weil nur in sehr wenig Exemplaren aufgelegt, sehr felten gewordenes Werf "Astronomiae fundamenta novissimis Solis et stellarum observationibus stabilita", das nach Lalande viele werthvolle Beobachtungen und einen neuen Catalog von 400 Sternen enthält. — 2c. Soll man sich wundern, daß Lalande zu schreiben hatte, es sei sein theurer Lehrer Lacaille am 21. März 1762 "aus Ueberanstrengung" gestorben. "Er starb," fügte derselbe bei, "arm an äußern Glücksgütern, aber reich durch die Liebe seiner Schüler, und die allgemeinste Anerkennung seines großen Wiffens und ebenjo reinen Characters."

162. Die Benusburchgänge. Die aus den Beobachtungen von Richer hervorgegangene Sonnenparallage von etwa  $9^{1/2}$  Bogenselmden war, wie wir jetzt wissen, gar nicht übel; aber früher hatte man ein absichtlich befördertes Mißtrauen gegen die selbe<sup>1</sup>), und als Halley in seinen beiden 1693 und 1716 in den Philosophical Transactions erschienenen Abhandlungen "De visibili conjunctione inferiorum planetarum cum Sole, dissertatio astronomica, und: Methodus singularis qua Solis paral-

<sup>7)</sup> Bergl. auch "Grandjean de Fouchy, Eloge de M. de La Caille (Mém. Par. 1762) und: Lalande, Remarques sur la vie de Mss. de Lacaille, Bradley et Simpson (Conn. d. temps 1767)".

<sup>8)</sup> Bergl. 269.

<sup>1)</sup> Bergl. 229.

laxis ope Veneris intra Solem conspiciendae, tuto determinari poterit", den Vorschlag machte, die für verschieden situirte Beobachter verschiedenen Durchgangszeiten der untern Planeten und vorzugsweise der Benus, zu einer neuen Bestimmung zu benuten, fand er großen Beifall, — ja als die Jahre 1761 und 1769 heranrückten, welche die seinem Vorschlage folgenden ersten Benusdurchgänge bringen follten, wetteiferten England, Frantreich, Rugland ze. miteinander, Expeditionen zu ihrer Beobachtung an den günftigft gelegenen Stationen im Norden und Süden auszurüften2). Ein großer Theil der Beobachtungen gelang, und die verschiedenen Combinationen und Berechnungen derselben ergaben im Mittel eine Parallage von etwas mehr als 81/2 Se= funden, was eine von Encke in den 20 er Jahren des gegen= wärtigen Jahrhunderts durchgeführte Neuberechnung vollkommen bestätigte. Dagegen ergaben seither durch Binnede, Stone ze. angestellte und berechnete Neubeobachtungen von Marsoppofitionen ein wesentlich größeres, nahe die Mitte zwischen den Beftimmungen von Encke und Richer haltendes Resultat, und ein folches wurde auch nach den von Hansen, Leverrier, Beters 2c. durchgeführten Störungsrechnungen gefordert. Da es nun im größten Interesse für die Astronomie lag, dieser Unsicher= heit baldmöglichst ein Ende machen zu können, so rüftete man sich, um mit allen Hülfsmitteln der Neuzeit die bevorstehenden Benusdurchgänge von 1874 und 1882 zur definitiven Erledigung auszunußen, und bereits ist der erste derselben vielfach gelungen beobachtet worden, so daß schon ganz nächstens eine erste Untwort in Aussicht steht, die in der That, wie einige vorläufige Untersuchungen zu zeigen scheinen, sehr wahrscheinlich jene größere Parallage zur Annahme empfehlen dürfte.

163. James Bradley. Zu den sich für Neubestimmung der Sonnenparallage aus den Benusdurchgängen lebhaftest interessiren ben Gelchrten gehörte auch der ausgezeichnete englische Aftronom

<sup>2)</sup> Bergl. für den Detail dieser Operationen und Expeditionen 231.

Bradlen: Zu Shireborn in Gloucester 1692 geboren'), hatte James Brablen zunächst Theologie studirt und bereits eine Pfarrei angetreten, als er, etwa von 1715 hinweg, durch seinen mütterlichen Obeim James Pound, der, ebenfalls als Pfarrer, Bu Banfted in Effex lebte und wirkte, aber mit Newton befreundet und sowohl in Mathematik als Astronomie sehr tüchtig war2), in diese letteren Wissenschaften eingeführt wurde. Er machte in denselben so rasche Fortschritte, daß er die Aufmert= samfeit von Newton, Hallen 2c. auf sich zog, und schon 1721 nach dem Tode von Reill deffen Nachfolger als Professor der Astronomie in Oxford wurde. — Von Oxford aus besuchte Brablen wiederholt Samuel Molnneur3), einen reichen irischen Edelmann und Liebhaber der Aftronomie, der zu Rew bei London eine Privatsternwarte besaß, und verband sich bald mit ihm zu einer Reihe von Beobachtungen, die, wie wir sofort im De= tail hören werden4), schließlich Brabley zur Entdeckung der Aberration führte, welche seinen wissenschaftlichen Ruf fest begründete, und ihn namentlich als einen ganz ausgezeichneten Beobachter erwies, so daß man nach dem 1742 erfolgten Tode von Hallen ihm mit dem größten Zutrauen die Direction der Sternwarte von Greenwich übergab, ja ihm fogar einen Affisten= ten bewilligte, was bis dahin noch nie vorgefommen war. Und so tüchtig seine Vorgänger auch gewesen waren, so übertraf er dieselben nichts desto weniger noch weit, ja man muß sagen, daß speciell durch seine Leistungen, unter welchen die von ihm 1747 entdeckte und in der Abhandlung "On the apparent motion of the fixed stars" behandelte, durch die Bewegung der

<sup>1)</sup> Das genauere Geburtsdatum ist unbefannt.

<sup>2)</sup> Pound, der 1724 starb, machte namentlich viele Bevbachtungen der Austerstrabanten, nach denen sein Resse 1721 Taseln derselben berechnete.

<sup>3)</sup> Er lebte von 1689—1728, und beschäftigte sich, wie schon sein Bater William (1656—1698) viel mit Optik; ein betreffendes Mss., das er Robert Smyth überließ, wurde von diesem zu seinem berühmten Werke über Optik mitbenutt.

<sup>4)</sup> Bergl. 164.

Mondsknoten veranlaßte periodische Störung ber Präcession, die sog. Rutation, noch besonders hervorgehoben werden mag, und durch die Direction, welche er den Arbeiten zu geben ver= stand, diese Sternwarte sich zum ersten Range erhob, und diesen erften Rang noch jett zunächst barum behauptet, weil auch seine Nachfolger den richtigen Tact hatten, fortwährend consequent in seinem Sinne fortzuarbeiten. Namentlich find die von Brablen in Greenwich von 1750 an mit einem neuen Mauerquadranten von Bird und einem achtfüßigen Passagen-Instrument mit Niveau, unter sorgfältigster Berücksichtigung der Refraction erhaltenen Beobachtungen einer Reihe von Fundamentalsternen noch für die neuere Zeit von hervorragender Wichtigkeit geworden, und fie haben Bessel, der seinem großen Vorgänger den Namen "Vir incomparabilis" beigelegt hat, die Möglichkeit gegeben, eine Reihe von Fundamentalbestimmungen zu machen, von denen später") einläklicher die Rede sein wird. - Im Jahre 1761 sah sich leider Bradlen, der schon beim Benusdurchgange am 5. Juni sich in einem Seffel in das Beobachtungslokal tragen laffen mußte, um die Beobachtungen seiner Gehülfen zu überwachen, durch seine arg angegriffene Gesundheit genöthigt, sich nach Chalford aufs Land zurückzuziehen, und dort erlosch am 13. Juli 1762 sein reiches Leben. Zwei Jahre später folgte ihm auch fein langiähriger Gehülfe und sodann Nachfolger Nathaniel Bliß, worauf ihre in Greenwich gesammelten, 13 Folianten füllenden Beobachtungen von den Erben Bradlen's als Eigenthum angesprochen wurden. Erst 1776 wurde der kostbare Schat der Univerfität Orford übergeben, welche nun Professor Thomas Hornsby') mit der Bekanntmachung betraute, der sodann in der That den= selben unter dem Titel "Astronomical observations made at the Roy. Observatory at Greenwich from 1750 to 1765 by

<sup>5)</sup> Bergl. 177.

<sup>6)</sup> Bliß, der früher Prosessor der Geometrie zu Oxford war, lebte von 1700—1764.

<sup>7)</sup> Hornsby, Prosessor der Astronomie und Physist zu Oxford, lebte von 1733—1810, — sein Nachsolger Rigaud von 1774—1839.

the Rev. James Bradley and the Rev. Nathaniel Bliss") herausgab, während sein Nachfolger Stephen Beter Rigaud noch "Miscellaneous works and correspondance of Rey. James Bradley")" folgen ließ, welche zugleich Biographie und Portrait Bradley's enthalten 10).

164. Die Geschwindigfeit und die Aberration des Lichtes. Wie bereits erwähnt worden ift'), hatte schon Copernicus versucht nachzuweisen, daß in Folge der jährlichen Bewegung der Erde die Breite eines Sternes zur Zeit der Opposition ein Maximum, zur Zeit der Conjunction ein Minimum annehme; aber weder seine Instrumente, noch diejenigen seiner nächsten Nachfolger befaßen, wie ebenfalls schon früher hervorgehoben wurde, auch hur von ferne die nöthige Genauigkeit, um so kleine Differenzen bestimmen zu lassen, wie sie in dieser sog, jährlichen Parallage vorliegen. Flamsteed, der diese Parallagen mit einem Zenithsector bestimmen wollte, fand allerdings fleine Bofitionsveränderungen, konnte aber ihr Gesetz nicht erkennen, und jedenfalls paßten dieselben, wie Cassini nachwieß, nicht mit dem Gesuchten zusammen, — und ähnlich ging es auch Vicard, der in 10 jährigen Beobachtungen des Polarsternes ebenfalls tleine Ungleichheiten fand, aber dieselben ebenfalls nicht heimweisen fonnte2). Glücklicherweise wurde nun Molnneux3) durch diesen Nichterfolg nicht abgehalten, noch einen entsprechenden Versuch zu machen: Er ließ fich durch Graham einen großen Zenith=

Syford 1798—1805. 2 Vol. in Fol. — Für die neue Bearbeitung burch Bessel vergl. 177.

<sup>9)</sup> Exford 1832 in 4. — Im folgenden Iahre erfdien noch ein "Supplement with an account of Harriot's astronomical papers".

<sup>10)</sup> Bergl. auch "Grandjean de Fouchy, Eloge de Jaques Bradley (Mém. Par. 1762), — Lysons, An account of the case of the late Rev. James Bradley (Phil. Transact. 1762)".

<sup>1)</sup> Bergl. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergí. "Picard, ouvrages de Mathématique. A La Haye 1731 in 4.: Voyage d'Uranibourg, Article VIII."

<sup>3)</sup> Bergl. 163.

sector von 24 Fuß Radius, aber nur 25' Bogen, anfertigen, der mittelft eines Berniers einzelne Sekunden zeigte, und begann mit diesem 1725 XII 3 eine Reihe von Beobachtungen des Sternes y Draconis, an der sich dann alsbald auch Brablen betheiligte. Die erhaltenen Bestimmungen zeigten bald fleine Unterschiede, welche sich nicht wohl als Beobachtungsfehler er= flären ließen, - ja bis in den März 1726 ging der Stern nach und nach um volle 20" nach Süden; dann wurde er stationär, tehrte bis in den Juni zur ersten Lage zurück, setzte nachher seine Bewegung noch nach Norden fort, bis er etwa 20" nördlicher als anfänglich ftand, und fehrte bis in den December 1726 wieder zur ersten Lage zurück. Da Brablen, der die Beobachtungen, nachdem Molyneux durch seine Ernennung zum Lord der Admiralität davon abgezogen worden war, allein fortsetzte, bei einem zweiten Sterne, 35 Camelopardali, nicht gang entsprechende Beränderungen fand, so entschloß er sich noch andere Sterne zu beobachten, und ließ bei Graham einen etwas umfassenderen, nämlich 614 0 zu beiden Seiten des Zenithes zu beobachten erlauben= den Zenithsector von 121/2 Fuß Radius conftruiren, den er fo= dann im August 1727 bei seinem Dheim zu Wansted aufstellen ließ. Die damit erhaltenen neuen Beobachtungsreihen bestätigten nun die Existenz einer kleinen jährlichen Schwankung auf das entschiedenste, und er glaubte zuerst wirklich die jährliche Parallage gefunden zu haben; aber, da die extremen Werthe mit den Quadraturen zusammenfielen, so konnte dieg doch nicht sein, und nun wurde ihm, wie sein im December 1728 an Hallen gerichteter "Account of a new discovered motion of the fixed stars 1) " zeigt, bald flar, daß da zwar eine von der jährlichen Bewegung der Erde abhängige, also sie erweisende Erscheinung vorliege, aber nicht die Parallage, sondern eine "Aberration" des Lichtes, welche durch die zur Geschwindigkeit des Lichtes in endlichem Verhältnisse stehende Geschwindigkeit der Erde hervorgebracht

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Phil. Transact. 1728.

werde, indem sie den Beobachter nöthige sein Fernrohr nicht direct nach einem Sterne, sondern nach der Resultirenden der beiden Bewegungsrichtungen zu stellen, was im Maximum für einen am Bole ber Ekliptik stehenden Stern, entsprechend seinen Beobachtungsresultaten, 20",7 betrage, wenn man die Geschwindia= feit der Erde zu 1/10000 der Geschwindigkeit des Lichtes annehme 5). — Diese, gegenüber der früher angenommenen augenblicklichen Fortpflanzung als "endlich" bezeichnete Geschwindigkeit des Lichtes. war nun nicht nur um die Mitte des siebzehnten Sahrhunderts durch Grimaldi geahnt6), sondern einige Decennien später durch Römer förmlich gemeffen worden: Schon Galilei hatte nämlich auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, die Verfinsterungen der Jupiters-Monde gur Bestimmung ber Meereslange gu benuten, und darüber durch seinen Freund Elie Diodati') sowohl mit ben Niederlanden als mit Spanien verhandelt; aber diese An= wendung setzte die richtige Vorausberechnung der Zeiten der Gin= und Austritte ber Monde für einen bestimmten Drt voraus, d. h. zuverläffige Tafeln der Monde, und diese waren damals

man angenähert

So E Ma Erdrichtung

Fig. 32.

$$\begin{split} \varphi &= \mathbf{k} \cdot \mathrm{Sin} \; \alpha \\ \triangle \; \lambda &= \mathbf{k} \cdot \mathrm{Cos} \left( \bigcirc -\lambda \right) \mathrm{Sec} \; \beta \\ \triangle \; \beta &= \mathbf{k} \cdot \mathrm{Sin} \; \left( \bigcirc -\lambda \right) \; \mathrm{Sin} \; \beta \end{split}$$

wo k den Maximalwerth von  $\varphi$  oder die jog. Aberration&-Constante bezeichnet. Es nimmt also zwar die Aberration in Länge zur Zeit der Conjunction und Opposition, — dagegen diesenige in Breite,

welche sich in Bradlen's Beobachtungen zunächst zeigen mußte, wirklich in den Duadraturen ihren Maximalwerth an.

<sup>5)</sup> Bezeichnet  $\varphi$  die Aberration eines Sternes S, dessen Gesichtsslinie mit der Erdrichtung den Winkel  $\alpha$  bildet, und sind  $\triangle$   $\lambda$  und  $\triangle$   $\beta$  ihre Componente in Länge und Breite, so hat

<sup>6)</sup> Bergl. die betreffende Bemerkung von Libri in der Einleitung zu seinem Cataloge.

<sup>7)</sup> Diodati wurde 1576 zu Genf geboren, und lebte damals zu Paris als Abvokat am Parlament.

noch gar nicht vorhanden, sondern wurden erst zur Noth durch Caffini, geftütt auf eine von ihm noch in Bologna erhaltene Beobachtungsreihe in seinen "Ephemerides Bononienses Mediceorum Siderum8)" gegeben. Als dann Caffini nach Paris übergesiedelt war, setzte er dort in Gemeinschaft mit dem bereits genannten Dlaus Römer diese Beobachtungen fort, und schon 1675 XI 22 konnte Letterer der Academie mittheilen 9), daß er durch dieselben zu einer wichtigen Entdeckung veranlaßt worden fei: Er hatte nämlich zunächst gefunden, daß im Durchschnitte aus vielen Beobachtungen die Zwischenzeit zwischen aufeinander folgenden Immersionen des ersten Jupitermondes merklich kleiner als die aus zwei Emersionen gefunden werde; da nun die Immersionen nur in derjenigen Quadratur, wo sich die Erde Jupiter nähert, die Emersionen dagegen nur in der entgegenge= setzen sichtbar werden, so mußte er schließen, daß sich die Er= scheinung merklich beschleunige oder verzögere, je nachdem sich die Erde Jupiter nähere oder sich von ihm entferne, — daß also das Licht eine angebbare Zeit brauche, um gewisse Distanzen zurückzulegen. Auch Cassini war anfänglich der Ansicht, daß die Differenz davon herrühre "que la lumière emploie quelque temps à venir du satellite jusqu'à nous"; später glaubte er bagegen in derselben "une inégalité particulière du mouvement synodique du premier satellite" sehen zu sollen, da die Beobachtungen der übrigen Satelliten dieselbe nicht zu zeigen schienen. während dagegen Römer dieß durch die Mangelhaftigseit der Tafeln jener zu erklären suchte und mit Recht an der ersten Ansicht festhielt. Bei weiterer Verfolgung derselben fand Römer über= haupt, daß wenn man mit Sulfe der Umlaufszeit eines Jupitertrabanten aus einer zur Zeit der Opposition Jupiters stattfindenden Verfinsterung desselben die künftigen Verfinsterungen voraus= berechne, die aus den Beobachtungen erhaltenen Zeiten dieser

<sup>8)</sup> Bononiae 1668 in Fol.

<sup>9)</sup> Bergl. seine "Démonstration touchant le mouvement de la lumière. (Anc. Mém. Par. I et X)".

Berfinsterungen immer größer werden als jene berechneten, und daß diese Verspätung immer mehr zunehme, wenn man sich von der Opposition mehr und mehr entferne, bis sie am Ende zur Beit der Conjunction ein Maximum von über 1000s erreiche 10), und dann wieder abnehme. Gleichzeitig hatte aber auch die Entfernung der Erde von Jupiter um volle 40 Millionen Meilen zugenommen, — also war jene Anomalie vollständig durch die Unnahme erklärt, es habe das Licht eine endliche Geschwindigkeit von beiläufig 40000 Meilen in der Sekunde oder eine etwa 10000 mal größere Geschwindigkeit als die Erde in ihrer Bahn 11), - eine Erflärung, welche mit der nachmaligen Bestimmung von Brablen ausgezeichnet stimmte, dagegen allerdings zur Zeit bei den Cartesianern viel Widerspruch erfuhr. — In neuerer Beit wurde die Aberrationsconftante von Lindenau in seinem 1842 zu Berlin erschienenen "Versuch einer neuen Bestimmung der Nutations= und Aberrationsconstanten" aus Rectascensionen des Polarsternes zu 20",4486 bestimmt, - von Peter 3 12) in seiner in demselben Jahre zu Petersburg ausgegebenen Schrift "Numerus constans nutationis ex ascensionibus rectis stellae polaris deductus" aus ebensolchen zu 20",4255, - von Lun= bahl in seiner ebenfalls in demselben Jahre zu Belfingfors auf= gelegten Schrift "De numeris nutationis et aberrationis constantibus" aus Declinationsbeobachtungen bes Polarsternes zu 20",5508, - von Wilhelm Struve in feiner in die Beters= burger Memoiren von 1843 eingerückten Abhandlung "Sur le coefficient constant dans l'aberration des étoiles fixes" auß Zenithalsternen zu 20",4451 13), — 20., — und auch von theore-

 $<sup>^{10})</sup>$  Anfänglich fand er etwa  $10\,\mathrm{m}\,;$  v. seine "Démonstration".

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Unfänglich gab Römer (v. Histoire 1676) die Geschwindigkeit des Lichtes zu 48203<sup>1</sup>/s franz. Meilen an.

<sup>12)</sup> Christian August Friedrich Beters, 1806 zu Hamburg geboren; das mals Bicedirector der Sternwarte zu Pulkowa, seither successive Prosessor der Aftronomic zu Königsberg und Director der Sternwarten zu Altona und Kiel.

<sup>18)</sup> An seine Arbeit schließt sich diesenige an, welche 1872 Magnus Nyrén (in der Provinz Wermland in Schweden 1837 geboren; Observator in Pul-

tischer Seite ist die Aberration durch Wilhelm Klinkerfues 14) in seiner 1867 zu Leipzig erschienenen Schrift "Die Aberration der Firsterne nach der Wellentheorie", und von Professor E. Retteler in Bonn in seiner daselbst 1873 ausgegebenen Schrift "Astronomische Undulationstheorie" neuer Untersuchung unterworfen worden. — Ebenso ift die Geschwindigkeit des Lichtes seit Römer wiederholt bestimmt worden: So fand 3. B. De= lambre aus etwa 1000 Berfinsterungen des ersten Jupiter= trabanten, daß das Licht 493°,2 brauche, um die mittlere Diftanz der Sonne von der Erde zu durchlaufen, — B. Struve aber aus den Aberrationserscheinungen 4978,815). — Außerdem ist diese Geschwindigkeit auch auf physikalischem Wege zu ermitteln gelungen: So fand Fizeau 16) 1849 in Ausführung eines Bersuches, welchen Arago vorbereitete, aber wegen Erblindung nicht mehr selbst vornehmen konnte, mit zwei Fernröhren und einem Bahnrade für dieselbe 42200 Meilen, - Foucault aber 1862 mit sieben Spiegeln und einem Mifrostope 40245 Meilen. Lettere Bestimmung kömmt mit einer Sonnenparallage von 8",86 zusammen, d. h. nahe mit dem Werthe, der in der neuern Zeit durch verschiedene Beobachtungen und theoretische Untersuchungen sich als wahrscheinlich richtig herausgestellt hat, und muthmaßlich auch aus den letten Benusdurchgängen hervorgeben wird 17).

165. Tobias Mayer. Neben Bradley machte sich um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ganz besonders Tobias Mayer um die praktische Astronomic verdient, und man darf wohl beshaupten, daß er ihn unter gleich günstigen Verhältnissen und namentlich bei nicht gar so furzem Leben erreicht, ja vielleicht

kowa) unter dem Titel "Bestimmung der Nutation der Erdachse" ebenfalls in den Betersburger Memoiren veröffentlichte.

<sup>14)</sup> Zu Hofgeismar in Hessen 1827 geboren, jest Director der Sternwarte zu Göttingen.

<sup>15)</sup> Ueber die wegen Erklärung dieses Unterschiedes zwischen Hock und Klinkerines entstandenen Controversen vergl. Aftr. Nachr. 1669 u. f.

<sup>46)</sup> Hippolyte Louis Fizeau, 1819 zu Paris geboren.

<sup>17)</sup> Bergl. 162 und namentlich 231—232.

sogar übertroffen haben würde: Zu Marbach in Würtemberg am 17. Februar 1723 geboren, brachte Tobias Maner seine Jugend in dürftigen Verhältnissen zu Eflingen zu, wohin sein Vater als Brunnenmeister übergesiedelt war. Mit Hülfe einiger weniger Bücher war er größtentheils sein eigener Lehrer in Sprachen und Wiffenschaften 1), und für seine Beobachtungen mußte er sich mit den primitivsten Instrumenten begnügen; dennoch schwang er sich durch Fleiß und Talent bald auf eine bedeutende wissenschaftliche Höhe. Nachdem er schon 1741, also in seinem 18. Jahre, eine fleine, von Benzenberg 1812 als "Erstlinge von Tobias Mayer" nochmals zum Abdrucke gebrachte Schrift "Neue und allgemeine Art alle Aufgaben aus der Geometrie vermittelst der geometrischen Linien leicht aufzulösen" herausgegeben, unternahm er übersicht= lich alle Theile der reinen und angewandten Mathematik, zu welch letterer damals nicht nur Mechanik, Optik, Verspective 2c., sondern auch Architektur, Befestigungstunft, Geschützwesen 2c. ge= hörten, darzustellen, - siedelte sodann mit seinem Opus nach Augsburg über, wo er in Joh. Andreas Pfeffel einen Berleger fand, und gab so um 1745 das große Werk "Mathematischer Atlas, in welchem auf 60 Tabellen alle Theile der Mathematik vorgestellt werden" heraus, das noch jetzt sehr lehrreich ist, und uns namentlich den großen Schat von Kenntnissen erweist, welchen sich der junge Mann damals schon gesammelt hatte. Im Jahre 1746 wurde Mayer Mitarbeiter an dem Landkarteninstitut, das Joh. Baptist Homan 1702 in Nürnberg gegründet hatte, und das nun eben unter Leitung von Joh. Mich. Frang?), der auch die "Cosmographische Gesellschaft" ins Leben rief, unter der Firma der "Homanischen Erben" in höchster Blüthe stand. Daß

<sup>1)</sup> Nach einigen Angaben war ein Schuster zu Marbach, Namens Kandler, Maher's erster Lehrer in der Mathematik, — nach andern war dagegen umgekehrt Maher in Eflingen, wo sich seiner ein alter Bürgermeister wohls wollend annahm, der Lehrer Kandler's.

<sup>2)</sup> Franz, der 1700 zu Dehringen in Hohenlohe geboren wurde, starb 1761 als Brosessor der Geographie zu Göttingen.

Mayer, mit dem fast gleichzeitig auch Georg Morig Lowit 3) eintrat, in seinem neuen Berufe sehr thätig war, ersieht man aus dem Homan'schen Verlage, in welchem z. B. 1751 nach seiner Bearbeitung "Helvetia geograph. delin. 20 Tab." erschienen sein soll'); aber daneben fand er auch noch Zeit, seine Studien und Beobachtungen fortzuseten: Beweis dafür seine Abhandlungen "Observationes quaedam astronomicae, Norimbergae A. 1749 et 1750 in aedibus Homanianis", und: "Latitudo geographica urbis Norimbergae", welche er später im ersten Bande der Comment. Soc. Gotting. veröffentlichte, — besonders aber seine später zu erwähnenden Arbeiten über den Mond'). Im Jahre 1751 erhielt Mayer die Professur der Dekonomie und Mathematik in Göttingen, wohin ihm bald auch Freund Lowit als Professor der praktischen Mathematik und Freund Franz als Professor der Geographie folgten, während er sich selbst mit Maria Victoria Gnügin verheirathete, welche ihn schon im fol= genden Sahre mit einem Sohne, dem später namentlich burch seine "Praktische Geometrie" weit bekannt gewordenen Joh. Tobias Mayer, erfreute. Maner führte sich in seine neue Stelle mit einem "Programma de refractionibus objectorum terrestrium" ein, und erhielt sodann nach Bütter's "Bersuch einer academischen Gelehrtengeschichte der Universität Göttingen" 1754 auch noch die Aufficht über die kleine Sternwarte, welche 1734 für Joh. Andreas Segner, der nun eben nach Halle abging, erbaut wor-

<sup>3)</sup> Lowitz, der 1722 zu Fürth bei Nürnberg geboren worden, nahm später einen Ruf an die Petersburger Academie an, und versor 1774 auf einer Czspedition sein Leben, indem er an der Wosga von den Rotten Lugatschew's aufsacrissen, gespieht und gehängt wurde.

<sup>4)</sup> Wird ohne Zweisel die von Haller in seiner Bibliothek der Schweizers geschichte (I 173) erwähnte Karte "Helvetia tredecim statibus liberis quos cantones vocant composita. Una cum foederatis et subjectis provinciis et probatissimis subsidiis geographice delineata per Dom. Tobiam Mayerum, Professorem Math. Goettingensem. Luci publicae tradita ab Homanianis haeredibus. Norimbergae 1751" sein; sie basitre auf Schweizers karte und war nach Haller eine der besten Karten jener Zeit, wenn auch die Lage der Berge ziemlich sehlrehaft blieb.

5) Bergl. 237.

ben war'). Er widmete sich nun mit neuem Eifer der praktischen Mftronomie; ja selbst im siebenjährigen Kriege, wo aus Bosheit des französischen Commandanten der untere Theil seines Observatoriums in ein Bulvermagazin umgewandelt worden war, ftiea er jeden Abend mit einer Laterne in der Hand auf dasselbe um zu beobachten, und ließ sich sogar in dem fürchterlichen Momente. wo gegenüber ein anderes Bulvermagazin in die Luft sprana. in seiner Arbeit nicht stören 1). Seine weitern Arbeiten, unter welchen die von ihm zur Erlangung des englischen Längenpreises berechneten Mondtafeln besonders hervorragen, werden im Folgen= den einläßliche Besprechung finden 8), und es mag somit hier nur noch beigefügt werden, daß Mayer schon am 26. Februar 1762 vorzeitig seiner Ueberanstrengung erlag, aber sein Andenken der Mit= und Nachwelt theuer blieb, wie uns z. B. die folgenden Worte Karften Niebuhr's beweisen: "Mager, der nicht zunftmäßig studirt, der nie ein großes Schiff gesehen, viel weniger weite Seereisen gemacht hat, brachte es so weit, daß er im Stande war die Engländer zu belehren, wie sie auf offener See die Länge bestimmen können; seine Jugendjahre können manchen braven. von Glücksgütern entblößten Züngling aufmuntern, den Muth nicht sinken zu lassen, wenn er hier ein Beispiel findet, daß eigener Fleiß in der Welt nicht immer unbelohnt bleibt "). "

<sup>6)</sup> Für Göttingen wurde 1803 eine neue Sternwarte erbaut, der sodann Gauß und Harding vorstanden; nach des Lestern Tode trat Carl Wolfgang Benjamin Goldschmidt (Braunschweig 1807 — Göttingen 1851) als Observator ein, — während später nach dem Tode von Gauß die Direction an Klinkersucs überging.

<sup>7)</sup> Gamauf erzählt in seinen "Erinnerungen", daß Maher namentlich von einem bei ihm einquartirten Officier und dessen Dienerschaft viel gelitten habe; so habe einmal der Koch, als Holz geschlt habe, förmlich das Haus zu demostiren angesangen. Der Nerger über solche Behandlung sei mit Ursache von Maher's frühem Tode gewesen.

<sup>8)</sup> Bergl. namentlich 166, 180, 195, 213, 214, 237 und 260.

<sup>9)</sup> Bergl. "Kästner, Elogium Tobiae Mayeri. Gottingae 1762 (Auch in Mursinna mem doct. vir. I), — Ropitsch, Lebensbeschreibung Tobias Mayer's (Altborf) 1805 in 8, — Gottlieb Gamauf, Erimerungen aus Lichtenberg's Borlesungen über Astronomic. Wien 1814 in 8"; ferner Lambert's deutschen

166. Die Meereslänge. Bu den Sauptbemühungen von Tobias Maner gehörte, wie schon beiläufig bemerft, die Berbefferung der Methoden zur Bestimmung der Länge auf dem Meere, welche seit langem ein praktisches Bedürfniß war, bessen Befriedigung die Seemachte auf jede Beise anstrebten: Schon Philipp III, der 1598 den Thron von Spanien bestieg, foll eine große Belohnung für eine zuverläffige Methode in Aussicht gestellt haben, und die Hollander suchten Galilei durch das Anerbieten einer goldenen Ehrenkette zu einer betreffenden Entdeckung zu reizen, womit wahrscheinlich die früher!) erwähnten Unterhandlungen zusammenhingen. Im Jahre 1713 setzte sodann das englische Barlament einen Breis von 20000 Bfd. für eine Methode aus, nach welcher man die Länge bis auf 1/20 genau erhalte, und kleinere Preise von 15000 und 10000 Pfd., wenn die Genauigkeit nur 2/3° oder 1° betrage2), und zwei Jahre später foll auch der damalige Regent von Frankreich, der Herzog von Orleans, zu gleichem Zwecke einen Preis von 100000 Frcs. ausgesetzt haben. Durch diese hohen Preise und den mit der Lösung verbundenen Ruhm wurden während der erften Hälfte des 18. Jahrhunderts die größten Anstrengungen nach dieser Richtung verursacht: Die praktischen Mechaniker versuchten Chronometer von hinlänglicher Genauigkeit zu erstellen, - die Mathematifer und Aftronomen bemühten sich dagegen die Theorie des Mondes und die Mondtafeln zu verbeffern. — In ersterer Richtung arbeitete besonders John Harrison3) mit ebensoviel Husdauer als Erfolg: Schon 1736 soll er eine Uhr fertig gebracht haben, welche ihm den Coplen'schen Preis eintrug, — und 1758

Briefwechjel II 431 u. f., — Bode's Supplem. III 209, — Monatl. Correjd. III 117 u. f., VIII 257—70, IX 45—56, 415—32, 487—91, XI 462—70, — auch Zeitschrift f. Aftron. III 1—20, — x.

<sup>1)</sup> Bergl. 164.

<sup>2)</sup> Eine französische Uebersetzung der ganzen Parlamentsacte findet sich auf pag. 279—283 des in 210 erwähnten Berkes von Sully.

<sup>3)</sup> Zu Foulby 1693 geboren, erst wie sein Vater Zimmermann, und als Uhrmacher total Autodidact. Er starb 1776 zu London.

lieferte er eine solche zur Prüfung ab, welche auf einer Fahrt nach Jamaika sodann wirklich in 161 Tagen nur einen Fehler von 1<sup>m</sup> 5 s machte, und ihm eine Nationalbelohnung von 5000 Bfd. eintrug. Hierauf verbefferte er seine Uhr noch einmal, und als fie 1764 einer neuen Brüfung auf einer Reise nach Amerika unterworfen wurde, und in 156 Tagen nur noch einen Fehler von 54° zeigte, erhielt er nochmals 10000 Pfd. unter der Be= dingung, daß er die Construction seiner Uhr beschreibe, was er sodann in der Schrift "Principles of time-keeper" wirklich er= füllte"). Auch Pierre Le Ron in Paris erhielt ähnliche Erfolge, und wurde dafür von der Academie des Sciences prämirt, wie es wohl Ferdinand Berthoud', dem Berfaffer der 1773 aufgelegten "Eclaircissements sur l'invention, la théorie, etc. des nouvelles machines proposées pour la détermination des longitudes en mer par la mesure du temps" und bes im gleichen Jahre erschienenen "Traité des horloges marines", der auch vortrefflicher ausübender Künstler war, ohne allen Zweifel ebenfalls ergangen wäre, wenn ihn nicht seine Mitaliedschaft von der Preisbewerbung ausgeschloffen hätte. - In der zweiten Richtung arbeitete zunächst Guler, und seine betreffenden Bublikationen, die 1746 zu Berlin erschienenen "Tabulae astronomicae Solis et Lunae" und die ihnen im gleichen Jahre ebendafelbst folgen= ben "Novae et correctae tabulae ad loca Lunae computanda", sowie seine 1753 ebenfalls zu Berlin ausgegebene "Theoria motuum Lunae, exhibens omnes ejus inaequalitates cum additamento" bildeten sodann den Husgangspunft für Tobias Maner: Zunächst verglich dieser nämlich die Euler'schen Tafeln mit den Beobachtungen, und corrigirte darauf gestützt die Erstern so glücklich, daß seine daraus hervorgegangenen, 1752

<sup>4)</sup> Pezenas gab noch im gleichen Jahre von diefer Schrift zu Abignon eine französische Uebersetzung.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Bergl. für Berthoud 287. — Pierre Le Roy wurde 1717 zu Paris dem ebenfalls schon berühmten Uhrmacher Julien Le Roy (1686—1759) ges boren, und starb 1785 zu Bitry bei Paris.

in den Göttinger Abhandlungen gedruckten "Novae tabulae motuum Solis et Lunae", benen er im folgenden Jahre noch eine Gebrauchsanweifung zur Beftimmung der Meereslänge fol= gen ließ, bereits alle frühern übertrafen. Daburch ermuntert, revidirte er auch die Theorie, suchte namentlich mit Hulfe der Beobachtungen die in den Gleichungen vorkommenden Coefficien= ten zu verbeffern, berechnete dann wieder neue Tafeln, und fandte diese 1755 nach London um für den Längenpreis zu concurriren; aber obschon Bradley 1756 in einem amtlichen Berichte versicherte, der größte von ihm in diesen Tafeln gefun= dene Kehler betrage nicht über 75", so daß er die Tafeln für die Navigation als sehr nützlich erachte, zog sich doch der Ent= scheid in die Länge. Immerhin hoffte Maner noch auf dem Todtenbette auf Erfolg, und legirte ber Göttinger Academie, falls er 10000 Pfd. erhalten sollte, 2000 davon. Nach seinem 1762 erfolgten Tode sandte sodann die Wittwe ein neues und mit einigen Verbesserungen versehenes Exemplar der Tafeln, in bessen Vorrede die Vortheile der Längenbestimmung aus Monddiftanzen außeinander gesetzt waren, nach London, und erhielt dann endlich 1765, zu gleicher Zeit, wo Harrison die 10000 Pfd. zugesprochen worden waren, wenigstens 3000 Pfd., denen einige Jahre später noch 2000 Pfd. gefolgt sein sollen, — andere 3000 Pfd. erhielt Euler für seine zu Grunde liegenden Arbeiten. Mayer's Tafeln sollen schon 1767 gedruckt, aber damals nur seine "Theoria Lunae juxta systema Newtonianum" außgegeben worden sein; sie selbst erschienen erst drei Jahre später unter dem Titel "Tabulae motuum Solis et Lunae novae et correctae, auctore Tob. Mayer: Quibus accedit methodus longitudinum promota eodem auctore" auf Unordnung und Rosten des Board of Longitude. — Auf die spätern Mond= tafeln, und die übrigen neuen Methoden und Hulfstafeln zur Bestimmung der Länge zur See wird bei anderer Gelegenheit eingetreten werden 6).

<sup>6)</sup> Bergl. 180 und 216.

<sup>23</sup> o If. Aftronomie.

167. Kant und Lambert. Bährend so Theorie und Braris zu ihrer gegenseitigen Bervollkommnung zusammenwirkten, gelang es Kant und Lambert auch durch Speculation nicht unwichtige Resultate zu erhalten: Zu Königsberg 1724 einem Sattler geboren, arbeitete fich Immanuel Kant langsam aber sicher vom Hauslehrer zum Docenten und Professor auf, bis er 1804 als gefeierter Lehrer der Philosophie in seiner Baterstadt, die er so zu sagen nie verlassen hatte, starb 1). Wir haben hier natürlich keineswegs die Leistungen auf seinem Hauptgebiete vorzuführen, sondern uns nur mit einer Erstlingsarbeit von Kant zu befassen, welche er 1755, in demselben Jahre wo er die venia docendi erhielt, unter dem Titel "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt<sup>2</sup>)", veröffentlichte. In diesem höchst merkwürdigen Werke nahm er sich als Vorwurf "das Systematische, welches die großen Glieder der Schöpfung in dem ganzen Umfange der Unendlichkeit verbindet, zu entdecken, Die Bildung der Weltförper selbst, und den Ursprung ihrer Bewegungen aus dem ersten Zustande der Natur durch mechanische Gesetze herzuleiten", und theilte dasselbe in drei Hauptabschnitte: Der Erste handelt "von der systematischen Verfassung unter den Firsternen", wobei Kant von den Ansichten des Engländers Thomas Bright ausgeht3), der zuerft lehrte, daß die Figsterne im Allgemeinen nicht ohne Gesetz am Himmel zerstreut, sondern nach einer bestimmten Hauptebene geordnet seien; denn er sagt ganz entsprechend, daß die Sterne "die in dem weißlichen Streifen der Milchstraße nicht beariffen sind, doch um so gehäufter und dichter werden, je näher ihre Derter dem Kreise der Milchstraße

<sup>1)</sup> Vergl. für ihn "Schubert, Jmm. Kaut's Biographie, zum großen Theil aus handichriftl. Nachrichten. Leipzig 1842 in 8, — Saintes, Histoire de la vie et de la philosophie de Kant. Paris 1844 in 8, — Borowsky, Wasiansky und Jachmann, Ueber Jm. Kant. Königsberg 1804, 3 Bde. in 8," — 2c.

<sup>2)</sup> Königsberg 1755 in 8. (Auch Frankfurt 1797.)

<sup>3)</sup> Bergl. dessen "Theory of the Universe. London 1750 in 4".

find, so daß von den 2000 Sternen, die das bloge Huge am Himmel entdeckt, der größte Theil in einer nicht gar breiten Bone, deren Mitte die Milchstraße einnimmt, angetroffen wird", - ein Sat, den nachmals die Nichungen der beiden Berichel total bestätigt haben '). Auch die Wahrscheinlichkeit der eigenen Bewegung der Firsterne wird von Kant betont, und chenso die Möglichkeit von Planeten außerhalb Saturn. Der Zweite handelt "von dem ersten Zustand der Natur, der Bildung der Himmelskörper, der Ursachen ihrer Bewegung und der systema= tischen Beziehung derselben, sowohl in dem Planetengebände überhaupt, als auch in Ansehung ber ganzen Schöpfung", und fommt auf gang ähnliche Theorien, wie sie Laplace später am Schlusse seiner classischen "Exposition du système du monde 5)" und zwar muthmaßlich ebenfalls ganz selbstständig, entwickelte: Rant geht davon aus, "daß alle Materien, daraus die Rugeln, die zu unserer Sonnenwelt gehören, alle Planeten und Cometen. bestehen, im Anfang aller Dinge in ihren elementarischen Grundftoff aufgelöft, den ganzen Raum des Weltgebäudes erfüllt haben. darin jest diefe gebildeten Körper herumlaufen". Jedes diefer Elemente ift mit anziehenden und abstogenden Kräften ausge= ruftet, und da die Elemente selbst verschieden sind, so wird die allgemeine Ruhe nur einen Augenblick andauern, - sofort Bewegung und ein Bestreben sich in bestimmter Beise zu ordnen, eintreten. "Die zerstreuten Elemente dichterer Art sammeln, ver= mittelst der Anziehung, aus einer Sphäre rund um sich alle Materie von minder spezivischer Schwere; sie selbst aber, sammt der Materie, die sie mit sich vereinigt haben, sammeln sich in den Punkten, da die Theilchen von noch dichterer Gattung befindlich sind, 2c.", bis sich gewisse größere Körper gebildet haben. "Wenn die Masse eines dieser Centralkörper so weit angewachsen ist, daß die Geschwindigkeit, womit er die Theilchen von größern Entfernungen zu sich zieht, durch die schwachen Grade der Zurück-

<sup>4)</sup> Bergl. 256 und 257.

<sup>5)</sup> Paris 1796 in 4 (oder 2 Vol. in 8; 6. A. 1835).

500

ftoffung, womit fie einander hindern, seitwarts gebeugt in Seitenbewegungen ausschlägt, die den Centralförper, mittelft der Centri= flichkraft, in einem Kreise umfassen können, so erzeugen sich große Wirbel von Theilchen, deren jedes für sich frumme Linien durch die Zusammensetzung der anziehenden und der seitwärts gelenkten Umwendungsfreise beschreibt. Indessen sind diese auf mancherlei Art unter einander streitenden Bewegungen natürlicher Beise beftrebt, einander zur Gleichheit zu bringen, das ist, in einen Zu= ftand, da eine Bewegung der andern sowenig als möglich hinder= lich ift", und so kömmt es, daß am Ende alle diese Theilchen ben Centralkörper nach Einer Richtung umtreifen. Diejenigen dieser Theilchen, welche nahe denselben Abstand vom Centralförper haben, sind nun wieder nahe in relativer Ruhe, und es wieder= holt sich bei ihnen das alte Spiel, so daß untergeordnete Central= förper (Planeten) entstehen, zc. Gine Reihe leichterer Theilchen, deren Schwung zu matt ist um an dem Planetenring Theil zu nehmen, stürzt immer noch zum Centralförper nieder, der dadurch eine spezivisch mindere Dichtigfeit erhält, aber dafür auch den nöthigen feuernährenden Stoff um eine Sonne zu werden, 2c. 2c. Der Dritte endlich enthält "einen Berjuch einer auf die Analogie der Natur gegründeten Vergleichung zwischen den Ginwohnern verschiedener Planeten", aus dem wir einzig anführen wollen, daß es Rant ebenso unfinnig erscheint anzunehmen, es fei nur die Erde bewohnt, als es muffen alle Planeten bewohnt sein. — daß aber allfällige Bewohner fernerer Planeten in allen Beziehungen vollkommener sein dürften, als die der nähern an der Sonne, - und daß es nicht unmöglich wäre, daß wir fpäter einen dieser fernen Planeten bewohnen würden. "Sollte die unfterbliche Seele", fragt fich Rant am Schluffe diefer Betrachtung, "wohl in der ganzen Unendlichkeit ihrer fünftigen Dauer, die das Grab selbst nicht unterbricht, sondern nur verändert, an diesen Bunkt des Weltraumes, an unsere Erde, jeder= zeit geheftet bleiben?" - Später in vielfachem Berkehr mit Rant und überhaupt geistesverwandt mit ihm, publicirte auch Lambert wenige Jahre nachher Betrachtungen über das Welt= gebäude: Im Jahre 1728 in dem damals der Schweiz "zugewandten Orte" Mühlhausen im Oberelfaß einem armen Schneider geboren und von diesem nach dem allerdürftigften Vorunterrichte sofort in seine Bude gesteckt, schwang sich Johann Heinrich Lam= bert durch eigene Kraft nach und nach zum Buchhalter, Secretair und Hauslehrer auf, nebenbei jede Gelegenheit zu feiner Ausbildung und später jede Muße zu wissenschaftlichen Arbeiten verwendend. So kam es, daß er schon 1759 nicht nur seine ebenfalls rühmlich bekannte Schrift "Die freie Perspective")" in Druck legen lassen, sondern noch mit drei eigentlichen Kapital= werken nach Augsburg reisen konnte, um sie dort in Verlag zu geben. Es waren seine "Photometria, sive de mensura et gradibus luminis colorum et umbræ")", ein Werf, das, wenn auch Bouguer in Einzelnem vorangegangen war, doch eigentlich erft dieses wissenschaftliche Gebiet so recht eröffnete, und allein hin= gereicht hätte seinen Namen der Geschichte einzuverleiben, — sobann seine "Insigniores orbitae cometarum proprietates")", in welchem sich unter Anderm der nach ihm benannte, später von Olbers so glücklich verwendete Lehrsatz findet, nach dem bei einer parabolischen Bahn die Zeit, in welcher ein gewiffer Bogen beschrieben wird, nur von der Sehne desselben und von der Summe der beiden Radien-Vectoren abhängt, — endlich sein unter dem Titel "Cosmologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaues)" erschienenes Werk, auf das wir hier zunächst einzu-

<sup>6)</sup> Zürich 1759 in 8 (2. A. 1774; franz, ebenfalls Zürich 1759).

<sup>7)</sup> Augustae Vind. 1760 in 8.

s) Augustae Vind. 1761 in 8. — Lambert gab später, im Anschlisse an seine Jugendarbeit 1771 in den Berk. Abh. "Observations sur l'orbite apparente des comètes" und noch im solgenden Jahre im dritten Bande seiner Beiträge eine Abhandlung "Bon Beobachtung und Berechnung der Cometen und besonders des Cometen von 1769".

<sup>3)</sup> Augsburg 1761 in 8. — Sein nachheriger College in Berlin, Joh. Bernhard Merian von Basel, gab später unter dem Titel "Système du monde par Mr. Lambert. Berlin 1770 in 8 (2 ed. 1784)" eine freie französische Uebersetzung davon, — Darquier "Amsterdam 1801" eine wörtliche Uebersetzung.

gehen haben: Lambert betrachtete nach diesem Werke, ent= sprechend wie Kant, jeden Firstern als eine von Planeten und Cometen umgebene Sonne, und nahm an, er bilde mit diesent Gefolge ein Syftem ber erften Ordnung. Ferner gehört nach ihm unfere Sonne zu einem sphärischen Sternhaufen von ca. 150 Siriusweiten Durchmeffer, der aus den ca. 11/2 Millionen Sternen besteht, welche wir nach allen Richtungen am Himmel zerftreut erblicken, und ber ein Snftem ber zweiten Drb= nung darstellt. Alle diese zusammengehörigen Sterne circuliren um einen dunkeln Centralkörper oder um einen gemeinschaftlichen Schwerpunft. Solcher Systeme zweiter Ordnung gibt es eine große Angahl, und fie bilden zusammen ein Syftem britter Drbnung, die Milchstraße. Dieses Sustem tritt in ber Form einer Scheibe auf, die bei verhältnigmäßig geringer Dicke einen Durchmeffer von ca. 150000 Siriusweiten hat, und muthmaßlich wieder mit einem Centralförper versehen ist, um den sich die einzelnen Glieder bewegen. Auch solcher Milchstraßen dürfte es wieder eine große Angahl geben, welche gusammen ein Spftem ber vierten Ordnung bilben, und so könnte man vielleicht noch weiter gehen, wenn unsere Fassungskraft noch weiter reichen würde. Außer folchen allgemeinen Betrachtungen, welche Lam= bert natürlich nicht beweisen, sondern nur plausibel machen und höchstens mit teleologischen Gründen belegen konnte, finden sich sodann noch einzelne wahrhaft prophetische Aussprüche, auf welche wir später zurückkommen werden 10), und es ist im höchsten Grade merkwürdig, wie Kant und Lambert so manche Idee über den Bau des Himmels ausgesprochen haben, welche durch die Forschungen der neuern Zeit am Sternhimmel bewährt worden ift, und wie Berschel und Laplace, welche ganz andere Grund= lagen für ihre betreffenden Untersuchungen besaßen, doch in so vielen der wesentlichsten Bunkte wieder auf sehr ähnliche Resultate famen. - Bum Schluffe bleibt noch über Lambert beizufügen,

<sup>10)</sup> Bergl. namentlich 260.

daß er sich während seines Aufenthaltes in Augsburg mit bem vortrefflichen Mechanifer Brander11) innig befreundete, und aus diesem Zusammentreffen von Genie und praktischer Tüchtigkeit manch Werthvolles für die praktische Astronomie hervorging, wie 3. B. die Glasmifrometer. Später ging Lambert nach Berlin, wurde dort von Friedrich dem Großen, nachdem er sich an seine Eigenheiten gewöhnt hatte, außerordentlich geschätt, in die Academie aufgenommen und zum Oberbaurathe befördert, — arbeitete nun in allen Theilen ber reinen und angewandten Mathematik raftlos und mit großem Erfolge weiter, fo daß im Folgenden noch oft an ihn erinnert werden muß, — starb aber leider schon 1777, wo er gerade im Begriffe war seine "Byrometrie<sup>12</sup>)" drucken zu laffen, durch die in der Wärmelehre eine neue Epoche begründet wurde 13). Lambert war ein sehr positiver Chrift, und sprach wiederholt aus "daß es ein elender Grundsatz sei, nichts glauben zu wollen, als was man beweisen könne, welches man doch in so vielen andern Dingen täglich thun muffe."

168. Wilhelm Herschel. Während Kant und Lambert mehr speculirten als beobachteten, so verband dagegen der schon mehrsgenannte Herschel beide Richtungen auf das Schönste: Um 15. November 1738 zu Hannover dem Musiker Isaak Herschel geboren, widmete sich auch Friedrich Wilhelm Herschel in seinen jüngern Iahren fast außschließlich der Musik, trat schon im 14. Iahre in eine Regimentsmusik ein, begleitete 1757 als Hautboist mit seinem ältern Bruder Iakob Truppen nach England, hielt sich dann längere Zeit in Leeds, Halfar und Bath als Musikscher und Organist auf, benutzte aber jede freie Stunde um sich wissenschaftlich außzubilden, wurde von der Musik successive auf das Studium der Mathematik, Physik und Ustronomie

<sup>11)</sup> Bergl. 196.

<sup>12)</sup> Sie erschien posthum Berlin 1779 in 4.

<sup>13)</sup> Bergl. für Lambert Band III pag. 317—356 meiner Biographien, wo sich auch die frühere Literatur über ihn ziemlich vollständig angegeben findet,— auch seinen "Deutschen gelehrten Brieswechsel. Herausg. von Joh. Bernoulli. Berlin 1782 4, 5 Bde. in 8."

geführt, und machte von 1779 hinweg den Bersuch, mit selbst= gebauten Spiegelteleskopen 1) eine consequente Durchmusterung des Himmels auszuführen, um alles Bekannte zu sehen und allfällig Neues zu finden. Im Jahre 1780 konnte er bereits als erftes Resultat seiner Arbeiten der Royal Society "Astronomical observations relating to the mountains of the moon", porlegen, und schon im folgenden Jahre folgte sodann die später im Detail zu besprechende Entdeckung eines äußern Planeten, bes Uranus?), welche auf einen Schlag aus dem unbekannten Musiker einen berühmten Astronomen machte, ihm von der Universität Oxford den Doctortitel eintrug, und ihm namentlich auch die Gunft König Georg's verschaffte, der ihn ohne Ueberbindung bestimmter, seine freie Thätigkeit hindernder Verpflichtungen, zu seinem Privatastronomen ernannte, ihm außer gelegentlichen Beiträgen zu seinen constructiven Arbeiten eine Jahresrente von 200 Pfd. zuwies, und ihm eine freie Wohnung, zuerst zu Datchet, nachher bei Clai-Hall, und endlich zu Slough bei Windsor zur Berfügung stellte. Durch diese königl. Gunft und das ihm von seiner Frau3) zugebrachte Vermögen stellte er sich nun so, daß er von da an ungenirt bis zu seinem am 25. August 1822 zu Slough erfolgten Tode sich ausschließlich wissenschaftlichen Arbeiten hingeben konnte, deren Resultat sodann auch schließlich eine totale Neugestaltung der Topographie des Himmels war. Seine Beobachtungen und Studien über die Sonne und die Planeten, ganz besonders aber über die Vertheilung der Sterne, die Stern= systeme und die Himmelsnebel waren so ausgedehnt und bedeutungsvoll, daß es fast ummöglich wäre, sie in kurzen Worten hinlänglich zu charafterifiren, und es daher besser erscheint dafür direkt auf die betreffenden Spezialgeschichten zu verweisen 1). Daß Herschel nicht nur mit allen wissenschaftlichen Ehrenbezeugungen überhäuft wurde, sondern sein Name im Munde jedes Gebildeten

<sup>1)</sup> Bergl. über dieselben 204. 2) Bergl. 239.

<sup>3)</sup> Einer Mary Baldwin, verwittwete Pitt, welche er etwa 1788 heirathete.

<sup>4)</sup> Bergl. namentlich 233, 239, 256, 257, 260, 265, 267 und 268.

war und blieb, ist fast selbstverständlich; dagegen mag zum Schlusse noch angeführt werden, daß Herschel in seiner Schwester Karosline<sup>5</sup>) eine unermüdliche und vortreffliche, sich ganz für ihn aufsopfernde Gehülfin im Beobachten und Rechnen besaß, und daß es ihm gelang, sich in seinem Sohne John<sup>6</sup>) einen tüchtigen, ihm fast ebenbürtigen Nachfolger zu erziehen, dessen Arbeiten uns im Folgenden ebenfalls oft beschäftigen werden, — ja daß sogar noch in den Söhnen von John, dem sich vorzugsweise den Sternschnuppen zuwendenden Professor Alexander und dem sich speziell mit spectroskopischen Untersuchungen besassen Kapitän John II, der Astronomie neue Stüßen zu entstehen scheinen<sup>7</sup>).

169. Joseph Louis Lagrange. Die Entbeckung eines neuen Planeten von langer Umlaufszeit zeigte den Nutzen der Theoria motus so recht augenscheinlich, und es ist somit nicht ohne Interesse, daß sie der Zeit nach gerade zwischen die beiden classischen Vorlagen fällt, welche der ausgezeichnete Lagrange in Beziehung auf neue Bahnberechnungsmethoden der Berliner Academie machte: Zu Turin 1736 geboren, besuchte Giuseppe Luigi Lagrangia oder

<sup>5)</sup> Karoline Herschel wurde 1750 zu Hannover geboren, folgte 1772 ihrem Bruder nach England, und blieb dort bis zu seinem Tode, erst ihre Zeit zwischen Hülseleistung bei den Beobachtungen und Hausgeschäften theilend, dann nach Berheirathung Wilhelm's als sein sörmlicher, mit 50 Ksb. besoldeter Ussischen, dem alle Reductionen, das Führen der Beobachtungsregister, das ins Reine schreiben der sür die Royal Society bestimmten Abhandlungen, 2c. zusiel. Dann kehrte sie nach Hannover zurück und starb daselbst 1848. Bergl. sür ihre eigenen Arbeiten 250 und 267.

<sup>6)</sup> John Frederick William Herschel wurde 1792 zu Slough geboren, ersward sich rasch auf mathematischem, optischem und astronomischem Gebiete seinen dem ererbten ebenbürtigen Namen, wurde schon 1855 zum auswärtigen Mitgliede der Pariser Academie ernannt, und starb 1871 zu London. Vergl. für seine Arbeiten 255—257, 265—267, 2c.

<sup>7)</sup> Bergl. für Herschel Vater die Notiz von Arago im Annuaire auf 1852 und meinen ihn betreffenden Bortrag in Nr. 23 meiner aftr. Mitth.

— für John Herschel die Proceedings of the Roy. Society Vol. 20, und Annuaire de Bruxelles 1872, — für Karoline Herschel die 1876 zu London erschienene, für die übrige Familie ebenfalls Vicles bietende, durch A. Scheibe zu Berlin auch deutsch aufgelegte Schrift "Memoir and Correspondence of Caroline Herschel".

Lagrange1) die dortige Universität, wandte sich bald fast aus= schließlich der Mathematik mit großem Erfolge zu, wurde schon 1753 Professor derselben an der königl. Artillerieschule, und hatte, tropdem er jünger als alle seine Schüler war, guten Succeß. Bald bildete er mit einigen Bevorzugteren seiner Schüler eine wissenschaftliche Gesellschaft, welche sodann 1759 unter dem Titel "Miscellanea physico-mathematica Societatis privatae Taurinensis" einen ersten Band ihrer Arbeiten herausgab, in welchem sich von Lagrange "Recherches sur la méthode de maximis et minimis" befanden, an welche sich in den folgenden Bänden, die nun bereits den Titel "Mélanges de philosophie et demathématiques de la Société royale de Turin" führten, ähn= liche Untersuchungen anschlossen, welche als erste Proben einer neuen mathematischen Methode, der sog. Bariationsrechnung, großes Aufsehen machten, und namentlich von Guler mit größtem Beifall und Interesse aufgenommen wurden. Nachdem Lagrange noch 1764 durch seine von der Pariser Academie gefrönten "Recherches sur la libration de la lune", bei benen er zum ersten Male das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten anwandte, - und 1766 durch seine von gleichem Erfolge begleiteten "Recherches sur les inégalités des Satellites de Jupiter", be= wiesen hatte, daß er auch für die theoretische Astronomie große Leistungstraft besike, folgte er einem durch d'Allembert veran= laften Rufe Friedrich des Großen nach Berlin, um den wieder nach Betersburg abgehenden Euler als Präsident der mathema= tischen Classe der dortigen Academie zu erschen. Unter den zahl= reichen Abhandlungen, welche er derselben vorlegte, finden sich dann auch die im Eingange erwähnten zwei Abhandlungen "Sur le problème de la détermination des orbites des comètes2)",

<sup>1)</sup> Die Familie Lagrange war 1672 aus Frankreich nach Turin gezogen, wo nun der Bater Lagrange als Kriegsschahmeister lebte, ansänglich sehr reich war, dann aber durch gewagte Unternehmungen verarmte, so daß seine Familie Noth litt; Ludwig war von 11 Kindern das Füngste.

<sup>2)</sup> Mém. Berl. 1778 et 1783.

in deren Letterer es ihm gelang, die Distanzbestimmung unter Voraussekung einer elliptischen Bahn auf eine Gleichung 7. Grabes mit Einer Unbekannten zu reduciren; ferner die Abhandlung "Sur le problème de Keppler", in welcher er seine so frucht= bare Reversionsformel entwickelte, und eine ganze Reihe von Ab= handlungen, welche das Problem der drei Körper und überhaupt die Mechanik des Himmels betreffen, und sich zum Theil an seinen berühmten "Essai d'une nouvelle méthode pour résoudre le problème des trois corps" anlehnen3), welchen die Pariser Academie 1772 fronte. Gleichzeitig schrieb Lagrange seine, auch für die theoretische Astronomie wichtige "Méchanique analytique ')", für welche er aber in Paris, an dessen Academie er 1786, nachdem ihm nach dem Tode Friedrich's des Großen der Curator Hertherg den Aufenthalt in Berlin verleidet hatte, übergegangen war, erft 1788 einen Verleger fand, und auch da nur unter der Bedingung, daß er in einigen Jahren die übrig gebliebenen Exemplare fäuflich an sich ziehe. Ein solcher eigen= thümlicher Erfolg mochte dazu beitragen, ihm momentan die Lust \* an mathematischen Untersuchungen ganz zu benehmen; gewiß ist, daß er damals bei zwei Jahren kein mathematisches Buch öffnete, sich fast nur mit Geschichte, Medicin, Botanik, zc. befaßte, und namentlich auch mit Chemie, für welche ihn Lavoisier zu inter= effiren wußte. Erst als er beim Eintritte der Revolution in die zur Fixirung eines neuen Maaß= und Gewichtssustems gewählte Commission berufen wurde, erwachte sein Interesse für mathema= tische Untersuchungen wieder, und blieb bis zu seinem 1813 er= folgten Tode nun ununterbrochen rege und fruchtbar. Zum Professor der Ecole normale und später der Ecole polytechnique ernannt, trug er an diesen Schulen seine Functionentheorie und seine Auflösung der numerischen Gleichungen vor, und auch das Institut, in welches die Academie übergegangen war, hatte sich

<sup>3)</sup> Bergl, über benfelben die Reflexionen von Serret in den Compt. rend. 1873 VI 30.

<sup>4)</sup> Paris 1788 in 4 (2. A. 1811/15 in 2 Vol., 3. A. durch Bertrand 1853).

ebenfalls seiner Mittheilungen zu erfreuen, von denen wieder ein großer Theil der unterdessen, wie wir bald hören werden, durch Laplace zu einem Ganzen verarbeiteten Mechanif des Himmels zu gute kam, wie vorauß seine schönen Abhandlungen "Sur la théorie des variations des éléments des planètes ")". Im llmsgange war Lagrange meistens wortkarg, doch konnte er auch lebhast werden, wenn Jemand seine Meinung antastete. Seinen Schülern empfahl er immer Euler zu lesen, bedauerte sie dagegen wegen dem kaum mehr zu bewältigenden Umsange, welchen die Wissenschaften gewonnen haben: "Si j'avais à commencer", sagte er einst "je n'étudierais pas, car ces gros in quarto me feraient trop peur")".

170. Bierre Simon Laplace. Bas Guler für die höhere Analysis, das leistete Laplace für die theoretische Aftronomie. Bu Beaumont en Auge im Departement Calvados am 28. März 1749 geboren, zeichnete fich Bierre Simon Laplace schon in früher Jugend durch feltenes Gedächtniß und große Faffungs= fraft aus, machte sich mit allen Wiffenschaften bekannt, und excellirte namentlich in den alten Sprachen, sowie in theologischen Controversen. Auch in der Mathematik hatte er, wie seine 1766 bis 1769 in den Turiner Memoiren veröffentlichten Abhandlungen über gewisse Parthien der Integralrechnung zeigen, schon frühe bedeutende Erfolge. In Folge davon wurde er zum Lehrer der Mathematik an der Militärschule seiner Baterstadt erwählt, und bald darauf zum Examinator beim königl. Artilleriecorps zu Paris befördert, sowie 1773 in die Academie aufgenommen. Schon damals bildeten die Integration der Differentialgleichungen. — die Wahrscheinlichkeitsrechnung, welche er 1812 mit seiner "Théorie analytique des probabilités" und 1814 mit seinem

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mém. de l'Inst. 1808/9.

<sup>6)</sup> Bergl. für Lagrange sein Eloge par Delambre (Mém. de l'Inst. 1812), — serner "P. Cossali, Elogio di Luigi Lagrange. Padova 1813 in 8", — und: "Angelo Forti, Intorno alla vita ed alle opere di Luigi Lagrange (2 ed. Roma 1869 in 8)".

nachher oft aufgelegten "Essai philosophique sur les probabilités" bedachte, — und die theoretische Astronomie, welche ihm beispielsmeise 1773 ein "Mémoire sur l'invariabilité des grands axes 1)", 1785 eine "Théorie du mouvement et de la figure elliptique des planètes", 1790 eine Abhandlung "Sur le flux et le reflux de la mer", 2c. verdankte, — die Lieblingsgebiete für seine Studien, denen er fortwährend treu blieb. Während den ersten Zeiten der französischen Revolution, die ihn z. B. neben Lagrange in der Commission für Maaß und Gewicht und an der Ecole normale thätig saben, beschäftigte er sich energisch da= mit, die Arbeiten feiner Borganger und Zeitgenoffen über Fragen der theoretischen Astronomie mit seinen eigenen zu einem Ganzen zu vereinigen und so brachte er schon bis 1799, wo ihn Napoleon jum Minifter des Innern ernannte, die zwei erften Bande feiner sofort näher zu besprechenden Mechanit des Himmels fertig, auf welche er schon ein paar Jahre vorher durch die bereits früher erwähnte "Exposition du système du monde" vorbereitet hatte. Bum Glücke für die Wiffenschaft blieb er derfelben nicht lange ent= zogen, und fehrte bald wieder zu ruhiger Thätigkeit am Institute und dem neugegründeten Burean des Longitudes zurück, vollendete die erwähnten großen Werke und blieb bis nahe an seinen, am 5. März 1827 erfolgten Tod geistesfrisch und gefund. Alls an seinem Todestage die an seinem Lager stehenden Freunde seiner großen Entdeckungen gedachten, soll er bitter lächelnd gesagt haben: "Ce que nous connaissons est peu de chose, mais ce que nous ignorons est immense." — Bon Napoleon in den Grafenstand erhoben, unter der Restauration zum Bair und Marquis ernannt, und überhaupt schon während seines Lebens mit allen Ehren überhäuft, erwies man ihm auch nach seinem Tode noch die Ehre, auf öffentliche Kosten eine Be-

<sup>1)</sup> Der eigentsiche Titel ist "Recherches sur le principe de la gravitation universelle et sur les inégalités séculaires des planètes qui en depéndent (Mém. des sav. étrang 1773, publ. 1776)".

sammtausgabe seiner Hauptwerke zu veranstalten<sup>2</sup>), — während der Herrschaft der Commune dagegen wurde im Frühjahr 1871 das früher von ihm in Arcueil bewohnte Landhaus geplündert, die Bibliothek verwüstet, ja ein Theil der von dem großen Aftrosnomen hinterlassenen Manuscripte in den vorbeifließenden Bievreskluß geworfen<sup>3</sup>).

171. Die Mécanique céleste. Das allerdings als eine zweite, aber als eine unendlich ausgedehnte und bereicherte Ausgabe von Newton's Principien zu betrachtende Werk, von welchem. wie schon erwähnt, Laplace im Jahre 1799 unter dem Titel "Mécanique céleste" zwei erfte Bande herausgab, benen er fobann 1802, 1805 und 1825 je noch einen Band folgen ließ. ist so capitaler Natur, daß von ihm, wie es früher für die ent= sprechenden Werke der Ptolemans, Copernicus und Newton geschehen ift, eine kurze Inhaltsübersicht folgen mag: Die zwei ersten Bande enthalten unter dem Titel "Théorie générale des mouvements et de la figure des corps célestes" ben all= gemeinen Theil1), der hinwieder in fünf Bücher zerfällt, welche ber Reihe nach die allgemeinen Gesetze des Gleichgewichtes und der Bewegung entwickeln, — das Gesetz der allgemeinen Schwere und die daraus folgenden Bewegungen der Schwerpunkte der Himmelsförper auseinandersetzen, wobei erst die elliptische Bewegung und die Bestimmung ihrer Clemente, dann die später noch einläglicher zu berührende Theorie der Störungen durchgenommen wird. — die Figur der Himmelskörper behandeln, wobei speziell für die Erde die Ergebnisse der Erdmessungen in Betracht ge= zogen werden, — die Oscillationen des Meeres und der Atmo-

<sup>2)</sup> Paris 1843—48, 7 Vol. in 4.

<sup>3)</sup> Bergl. für Laplace das 1829 von Fourier in Rev. encyclop. Tom. 43 eingerückte Cloge; ferner Geogr. Ephem. IV 70—75 und 176—183.

<sup>1)</sup> Von diesem allgemeinen Theile machte Joh. Karl Burkhardt unter den Augen von Laplace eine deutsche Uebersetzung, welche Berlin 1800—2 in zwei Duartbänden erschien, — später Bowditch eine englische Uebersetzung, die durch weitläusigen Commentar auf 4 Duartanten anschwoll, welche Boston 1829—39 gedruckt wurden.

sphäre untersuchen, wobei das im Folgenden noch speziell zu erwähnende Phänomen der Ebbe und Fluth natürlich die Sauptrolle spielt, - und endlich die Bewegung der Himmelsförper um ihre Schwerpunkte betrachten, wobei bei der Erde speziell die Theorie der Bräcession und Nutation, bei dem Monde diejenige ber Libration entwickelt wird. Der britte und vierte Band geben bagegen unter bem Titel "Théories particulières des mouvements célestes" in weitern vier Büchern die Spezialtheorien der einzelnen Planeten, des Erdmondes, der übrigen Satelliten und der Cometen, und in einem fünften Buche wird anhangsweise noch die Refraction, die Hupsometrie, der Ginfluß eines widerstehenden Mittels, 2c. behandelt. Der fünfte Band endlich gibt eine furze Geschichte der Mechanik des Himmels und eine Reihe von, zum Theil ebenfalls historischen, Nachträgen zu den früheren Bänden. — Bei folch reichem Inhalte bildet die Mécanique céleste eine ber wichtigsten Lecturen für jeden Geometer und Alftronomen. — aber auch eine der schwierigsten; denn La= place war, um sein Werk nicht über jedes erlaubte Maaß auszudehnen, genöthigt, viele der ursprünglich gemachten Ent= wicklungen für den Druck einfach auszustreichen, und sehr oft ist es gerade da, wo man statt der weggelassenen Rechnung die so unschuldig scheinende Phrase "Il est aisé de voir" liest, gar nicht leicht dieselbe wieder herzustellen, — brauchte ja Laplace sclbst einmal2) an einer folchen Stelle, und zwar bald nachdem er sie geschrieben hatte, bei einer Stunde Zeit um den Faden der Rechnung wieder aufzufinden.

172. Die sog. Störungen. Während Newton zunächst nur die elliptische Bewegung bemeistern konnte, welche ein Körper um einen Centralkörper in Folge der gegenseitigen Attraction einzuschlagen hatte, und für ihn die übrig bleibenden Abweischungen zwischen Beobachtung und Theorie somit als eine Art Störungen dieser elliptischen Bewegung auftraten, gelang es seinen Nachfolgern Euler, Clairaut, d'Alembert, Las

<sup>2)</sup> Bergl. Vol. 1 von Biot's "Mélanges".

512

grange und sodann namentlich auch Laplace, diesem Broblem der zwei Körper das schon bei der Theorie des Mondes als unabweisbar aufgetretene Problem der drei Körper auch für die Planeten und Cometen mit immer größerm Erfolg an die Seite zu stellen, d. h. gleichmäßig auch den Einfluß einer Reihe dritter Körper in Rechnung zu bringen. Die Folge davon war der Nachweis, daß auch in diesem Falle im Allgemeinen eine elliptische Bewegung statt hat, daß aber, auch wenn man nur den ersten Botenzen der ftorenden Maffen Rechnung trägt, die Elemente der Ellivse (mit einziger Ausnahme der großen Aze) langsam fort= schreitenden, sog. "seculären" Beränderungen unterworfen sind. welche jedoch für Excentricität, Neigung und Länge des Knotens zwischen engen Grenzen eingeschlossen bleiben, so daß nur das Berihel seinen Kreislauf fortsett, um jedoch nach Ablauf von Jahrtausenden ebenfalls zur alten Lage zurückzufehren, - baß also in unserm Sonnenspsteme die Stabilität vorherrschend ift. und seine Existenz auf die längsten Zeiten hinaus gesichert er= scheint. Allerdings stimmt auch der in dieser variabeln Ellipse wandelnd gedachte oder fingirte Planet nicht genau mit dem wirklichen zusammen, sondern letterer macht kleine Oscillationen um den ersten, welche in den sog. "periodischen" Störungen 311= sammengefaßt werden, aber auch durch die Theorie bereits so ziemlich bewältigt werden konnten.

173. Die Theorie der Ebbe und Fluth. Um noch an einem zweiten Beispiele die successiven Fortschritte der Mechanik des Himmels zu zeigen, wählen wir die Erscheinungen der Ebbe und Fluth: Schon Strabo beschrieb, zum Theil auf Mittheilungen von Posidonius gestützt, dieselben ganz richtig, und es ist gar keine Frage, daß schon die Alten bemerkten, dieselben hängen mit den Stellungen von Mond und Sonne zusammen, sagt ja Cicero: "Marinorum aestuum accessus et recessus motu lunae gubernatur", und Plinius sogar: "Aestus maris accedere et reciprocare, maxime mirum, pluribus quidem modis, verum causa in sole lunaque." Aber eigentliche Rechenschaft über die

Ursache dieser Vorgänge konnten sie sich doch nicht geben, und es gehört zu den Berdiensten von Stevin und Repler sich jene Beziehungen näher angesehen und wenigstens angedeutet zu haben, daß in der Ebbe und Fluth muthmaßlich eine Attractions= erscheinung vorliege, ja ein Beweis dafür, daß der Anziehungs= freis des Mondes sich bis zur Erde erstrecke. Sonderbarer Beise verwarf aber Galilei die Lehre Repler's mit einer gewissen Heftigkeit, und wollte diese Erscheinungen absolut mit der Rotation der Erde in Zusammenhang gebracht wissen. Bald gewann jedoch Repler's Ansicht wieder die Oberhand, und als Newton im Stande war, wenigstens die allgemeinen Gesetze aus seiner Attractionstheorie zu begründen, so half dieß bereits dazu, der Lettern Eingang zu verschaffen. In weiterer Ausführung von Newton's Theorie gelang es sodann Daniel Bernoulli, Leonhard Euler und Colin Maclaurin ihre bereits besprochenen berühmten Preisschriften über diesen Gegenstand auszuarbeiten'); aber so schön die von ihnen erzielten Fortschritte auch waren, so blieb doch noch mancher Bunkt im Unklaren, und es gelang erft Laplace unter Anwendung der Gesetze der Hydrodynamit und der aus langjährigen Beobachtungen in Breft. erhaltenen Erfahrungsresultate, die theoretische Untersuchung in seiner Mechanik des Himmels zu einem gewissen Abschlusse zu bringen, und sogar den Detail hinlänglich zu bewältigen, um 3. B. Linien gleicher Fluthzeit oder sog. "Iforachien" auszumitteln. Seither ift es namentlich Qubbock und Whewell gelungen die Sache noch etwas weiter zu führen?).

174. Ginseppe Piazzi. Trotz der schönen Entwicklung der Mechanif des Himmels durch Laplace folgte ihrer Publikation

<sup>1)</sup> Bergl. 157.

<sup>2)</sup> Bergl. ihre 1830—50 in den Phil. Trans. erschienenen zahlreichen betreffenden Abhandlungen, sowie des Erstern Schrift "An elementary treatise on the tides. London 1839 in 8". — William Whewell, 1794 zu Lanzaster geboren, starb 1866 als Prosessor und Kanzler der Universität Campbridge. Bergl. für ihn Todhunter: "Whewell's writings and correspondence. London 1876, 2 Vol. in 8".

am Ende des achtzehnten Jahrhunderts schon am ersten Tage des neuen Jahrhunderts eine Entdeckung, deren Verfolgen sie, und zwar speziell die vorhandene Theoria motus, nicht gewachsen schien. — nämlich die Entdeckung eines kleinen Planeten zwischen Mars und Jupiter durch Piazzi: Zu Ponte in dem damals von Graubündten beherrschten Beltlin im Jahre 1746 geboren, war Giuseppe Piazzi 1764 nach vorbereitendem Unterricht in Mailand dem Theatiner-Orden beigetreten, — hatte nachher seine Studien in Turin und Rom fortgesett, und sich an letterm Orte die Gunst von Leseur und Jacquier erworben'), - war dann an verschiedenen, durch seinen Orden geleiteten Collegien als Lector und Prediger verwendet worden, — bis er endlich 1780 nach dem Rathe von Jacquier den Lehrstuhl der höhern Mathematik an der Academie zu Palermo übernahm, und hierauf einige Jahre später zum Director einer dort zu erbauenden Sternwarte besignirt wurde. Er nahm nun Urlaub, brachte bas Sahr 1787 bei Lalande in Paris zu, um sich in die praktische Alftronomie einführen zu laffen, — das folgende Jahr in England, theils fich bei Maskelnne auch mit den englischen Beobachtungsmethoden vertraut zu machen, theils namentlich um bei Ramsben bie Conftruction eines fünffüßigen Berticalfreises zu betreiben, der über einem dreifüßigen Azimuthalkreise aufge= ftellt und wie dieser mit mikroskopischer Ablesung versehen werden sollte, und war wirklich so glücklich schon im Sommer 1789 nicht nur dieses Hauptinstrument, sondern noch ein Mittagsrohr und verschiedene Hulfsapparate für Palermo einschiffen zu können, wo nun. Dank des vom Bicekönig, dem Fürsten Caramanico, ge= nommenen Interesses, auf einem Thurme des königl. Palastes die nöthigen Vorkehrungen zur Aufstellung gemacht und im Mai 1791 die regelmäßigen Beobachtungen begonnen wurden, von benen Biazzi 1792 in seinen "Della specola astronomica di Palermo libri quatro2)" bereits Nachricht geben konnte. Biazzi

<sup>1)</sup> Bergl. für diese beiden Männer 156.

<sup>2)</sup> Palermo 1792 in Fol.

stellte sich von da an eine Revision des Himmels zur Lebens= aufgabe, und lieferte wirklich schon 1803 in seinem 6748 Stern= positionen enthaltenden ersten Cataloge, den "Praecipuarum stellarum inerrantium positiones mediae ineunte seculo XIX ex observationibus habitis in specula Panormitana ab 1792 ad 18023)", ein alle frühern Arbeiten dieser Art weit übertreffendes Werk, das ihm zugleich als Nebenertrag am 1. Januar 1801 die Entdeckung eines neuen Weltkörpers abwarf, der zuerst für einen Cometen gehalten wurde, später aber sich als ein neuer Planet, welcher den Namen Ceres erhielt, entpuppte. Wir werben ben Detail und die Folgen dieser Entdeckung nach und nach einläglich kennen lernen 4), und bemerken hier nur noch, daß Piaggi 1826 nach schönsten aftronomischen Erfolgen, auf welche noch mehrmals zurückzukommen sein wird 5), zu Neapel ftarb, wohin er in Maaß= und Gewichtsangelegenheiten zu reisen aehabt hatte 6).

175. Zach und Olbers. Die Entdeckung der Eeres war, wie wir später hören werden '), feine ganz unerwartete, und es wurde so auch der von Piazzi ursprünglich als Comet angestündigte neue Wandelstern von Andern vor ihm als Planet erstannt, und, nachdem ihn der Entdecker aus verschiedenen Ursachen ') aus den Augen verloren hatte, energisch wieder aufgesucht. Namentlich haben sich in dieser Hinsicht Zach und Olbers die größten Verdienste erworden: Zu Pesth 1754 geboren, wurde Franz Xaver von Zach in einer Tesuitenschule erzogen, und 1769 durch den Venusdurchgang und das Auftreten eines großen Cometen für die Astronomie gewonnen. Nachdem er furze Zeit in der österreichischen Armee gedient und eine Professur der

<sup>3)</sup> Panormi 1803 in Fol.

<sup>4)</sup> Bergl. 175 und 176, besonders aber 241.

<sup>5)</sup> So 3. B. 258.

<sup>6)</sup> Bergl. für Biazzi IV 275—292 meiner Biographien; ferner "B. E. Maineri, L'astronomo Giuseppe Piazzi. Milano 1871 in 8".

<sup>1)</sup> Bergl. 240. 2) Bergl. 241.

Mechanit in Lemberg versehen hatte, ging er auf Reisen, hielt fich längere Zeit in Baris auf, wo er mit Lalande, Laplace, Bochart de Saron, 2c. verkehrte, — siedelte im Herbst 1783 nach London über, wo er mit Masfelnne, Berschel, Rams= ben, 20., und namentlich mit dem sächsischen Gesandten, dem Grafen Heinrich von Brühl, bekannt wurde, der ein sehr eifriger Liebhaber der Sternfunde war, und sich in der Nähe von London eine eigene Sternwarte erbaut hatte. Von diesem als Gesellschafter und Lehrer seiner Kinder ins haus aufgenommen, verlebte Zach in London einige sehr angenehme und instructive Jahre, und folgte dann 1786 einem Rufe des edeln Bergog Ernft II von Sachsen=Gotha, der ihn auf Empfchlung des Grafen zum Director der von ihm planirten neuen Sternwarte haben wollte, die dann auch wirklich bis zum Herbst 1791 auf dem Seeberge bei Gotha unter der Leitung von Zach erbaut wurde. Abgeschen von einigen kleinern und größern, zum Theil mit dem Herzog ausgeführten und immer für die Aftronomie nukbringend gemachten Reisen, blieb Zach bis zu dem 1804 er= folgten Tode seines fürstlichen Gönners in Gotha, — arbeitete dort, wie wir noch vielfach Gelegenheit haben werden näher aus= zuführen3), mit fabelhaftem Fleiße, — und wußte binnen wenig Jahren seine Warte nicht nur zu einer vortrefflichen Schule für praktische Astronomie zu machen, wie uns die Niewland, Bohnenberger, Burthardt, Beef-Caltoen4), Horner, Bürg, Lindenau, zc. beweisen, - sondern auch, durch seine ausgebreitete Correspondenz und die von ihm gegründeten Jour= nale 5), zu einem eigentlichen Mittelpunkte der gesammten aftronomischen Thätigfeit jener Zeit, in welche unter Anderm die im Eingange besprochene Entdeckung fiel, welche 6) ohne seine be=

3) Bergl. z. B. 179, 215, 224, 258, ac.

5) Bergl. 276. 6) Bergl. 241.

<sup>4)</sup> Jan Frederif van Beef-Calfoen wurde 1772 zu Gröningen geboren, war damals designirter Director für die Sternwarte in Amsterdam, fam später nach Leyden, wo er aber wenig Unterstüßung sand, und starb 1811 zu Utrecht.

treffende Thätigfeit anerkanntermaßen sehr wahrscheinlich wieder ganz verloren gegangen wäre. Nach dem letten Willen des Herzogs zum Oberhofmeister von dessen ebenso vortrefflicher und auch für Astronomie thätiger Bittwe, der Herzogin Maria Charlotte Amalia von Sachsen = Meiningen, ernannt, brachte Zach bis zu ihrem 1827 erfolgten Tode weitaus die meiste Zeit mit derselben auf Reisen und längern Aufenthalten in Marfeille und Genua zu, blieb aber immerfort für seine Journale und die Astronomie überhaupt thätig 7). Leider erkrankte er dann aber auch selbst an Steinbeschwerden, mußte längere Aufenthalte bei dem Chirurgen Civiale in Paris machen, und fiel schließlich daselbst 1832 der Cholera zum Opfer 8). — Zu den Berdiensten von Zach gehört es namentlich auch, ausgezeichnete junge Kräfte bei ihrem ersten Eintritt in die wissenschaftliche Carrière unterstützt und ermuthigt zu haben, so 3. B. Olbers und Bessel. Von Letterm wird bald speziell zu sprechen sein9), Ersterer ist dagegen hier noch turz zu behandeln: Dem von Bremen gebürtigen Pfarrer Joh, Georg Olbers in Arbergen 1758 geboren, besuchte Heinrich Wilhelm Mathias Dibers, nachdem 1760 ber Bater an den Dom zu Bremen versetzt worden war, die dortigen Schulen, — trieb etwas Alftrognosie und dann ebenfalls privatim Aftronomie, für die ihm sodann mathematische Studien nothwendig wurden. Er brachte es als Autodidakt in beiden Wissenschaften so weit, daß er schon Die Sonnenfinsterniß von 1777 I 9 beobachten und berechnen, ja, als er in demselben Jahre behufs medicinischer Studien nach Göttingen abging, dort bereits Räftner's Vorlefungen über höhere Mathematik mit Nuten besuchen konnte, — auch 1779 im Stande war einen ersten Cometen zu beobachten und zu berechnen. Im Jahre 1780

<sup>7)</sup> Bergl. 3. B. 222, 228, 251, 2c.

<sup>8)</sup> Bergl. meine eingehende Notiz über Zach in Nr. 35 meiner Ustronom. Mitth., — sowie die vielen Briefe von Zach an Horner und Schiserli, welche ich nach und nach in der Zürch. Viert. zum Abdruck brachte. Die Briefe an Zach sind leider von Lindenau dem Feuer überantwortet worden.

<sup>9)</sup> Bergl. 177.

promovirte er mit seiner jett noch geschätzten Dissertation: "De oculi mutationibus internis"; dann besuchte er die klinischen Auftalten und Sofpitäler in Wien, - mit Räftner's Empfehlung auch Hell, bei welchem er 1781 VIII 18 Uranus beobachtete, der bis dahin in Wien noch nicht gefunden worden war. Im Herbst 1781 fehrte er nach Bremen zurück, und erfreute sich bald einer großen ärztlichen Praxis. Die Uftronomie betrieb er zur Erholung, hatte an Senator Johannes Gilbemeifter dafür einen gewandten Gehülfen, an Oberamtmann Schröter in dem benachbarten Lilienthal einen weitern befreundeten Fachgenoffen. Er fand mehrere Cometen auf, namentlich den von 1815, und suchte sie nicht nur am Himmel, sondern auch in Büchern, zu welchem Zwecke er eine fast vollständige Cometen Bibliothek sammelte, welche jest eine Sauptzierde der großen Bücherei auf Bulkowa bildet. In jüngern Jahren widmete er den ganzen Tag feiner Praxis, - ben Abend und einen guten Theil der Nacht seinen Bevbachtungen und Studien, — mehr als 4 Stunden Schlaf gönnte er sich selten. Später machten ihm Corpulenz und Engbrüftigfeit die ärztlichen Besuche außerordentlich beschwer= lich, so daß er sich 1820 vom Publikum als Arzt verabschiedete. Noch konnte er 1830 an der feierlichen Begehung seines Doctorjubiläums Theil nehmen, und erft 1840 schloß er sein reiches und nützliches Leben ab. — In einem Briefe an feinen Freund Brandes bezeichnet es Dibers als fein größtes Berbienft um die Aftronomie, in Beffel ein Genie entdeckt, befördert und gewür= digt zu haben; aber diesem allerdings großen indirecten Berdienfte um die Wiffenschaft fügte er auch zahlreiche directe zu, - wozu in erster Linie seine "Abhandlung über die leichteste und bequemfte Methode die Bahn eines Cometen aus einigen Beobachtungen gu berechnen 10)" zu zählen ift, welche Zach zuerft 1797 ohne Bor= wiffen des Verfaffers unter Beigabe einer hiftorischen Ginleitung und einer unter feiner Direction von Burthardt gufammen=

<sup>10)</sup> Weimar 1797 in 8. (2 A. 1847.)

gestellten Tafel der bis dahin berechneten 87 Cometenbahnen abdrucken ließ, sodann Ende 1847 unter Beigabe einer von Galle auf 178 Cometen erweiterten Tafel neu herausgab, und über die sich Beffel in der Zwischenzeit") in folgenden Worten aussprach: "Die Theorie der Bewegung der Cometen hatte Newton vollkommen aufgeklärt; er hatte die Gesetze entwickelt, nach welchen sie um die Sonne laufen; er hatte gezeigt, daß die Bewegung jedes Cometen fechs ihr eigenthümliche Bestimmungs= stücke oder Elemente hat, deren Kenntniß erforderlich und hin= reichend ift, von seiner Erscheinung am Himmel vollkommen Rechenschaft zu geben. Aber der Uebergang von der Beobachtung dieser Erscheinung zu den Elementen seiner Bewegung ift eine der schwierigsten mathematischen Aufgaben. Newton selbst hat eine Auflösung derselben gegeben, an die Boraussetzung gebunden, daß die mittlere dreier vollständigen Beobachtungen der Derter des Cometen an der Himmelstugel der Zeit nach genau in der Mitte der beiden äußern liegt. Spätere Geometer vom höchsten Range hatten sich vielfältig mit dieser Aufgabe beschäftigt. Olbers fand nun, als er noch in Göttingen ftudirte, eine Eigenschaft der scheinbaren Bewegung 12), durch deren Benutzung die Aufgabe von ihrer eigentlichen Schwierigkeit befreit, und ohne die der Newton'schen Auflösung nothwendige Voraussetzung, sowie auch viel leichter aufgelöst werden konnte. Als Olbers die hierauf gegründete Methode zum ersten Male anwandte, wachte er an dem Krankenbett eines Universitätsfreundes. Später A. 1797 ließ er eine Abhandlung darüber erscheinen, welche diese Methode in allgemeine Anwendung gebracht hat. Wirklich kann ihr nichts Wesentliches mehr hinzugefügt werden; Ab= weichungen von der Form der Rechnung können einige Theile derselben wohl erleichtern, aber sie verändern weder das Wesen der Methode noch ihr Resultat. Nicht minder ausgezeichnet als

<sup>11)</sup> Bergl. die überhaupt hier benutte Schrift: "Biographische Stizzen versftorbener bremischer Aerzte und Naturforscher. Bremen 1844 in 8".

<sup>12)</sup> Die 167 erwähnte Lambert'sche Gleichung.

durch die vollständige Erreichung ihres Zieles ist die Olbers'sche Abhandlung durch gründliche Beurtheilung vorangegangener Bemühungen um dasselbe Problem <sup>13</sup>)." Der Bemühungen von Olbers um Biederauffindung von Ceres ist vorläufig oben gebacht worden; über den spätern glücklichen Ersolg, und die ihm gelungene Neu-Entdeckung der Pallas und Besta <sup>14</sup>) wird später das Nöthige mitgetheilt werden.

176. Gauß und seine Theoria motus. Berschiedene Bersuche, aus den von Piazzi erhaltenen Positionen des neuen Wandelsternes nach den bis anhin befannten Methoden seine Bahn zu berechnen, fielen nicht zur Befriedigung aus, und es wäre somit auch nicht möglich gewesen, den nunmehrigen Ort des pon seinem Entdecker längst aus den Augen verlornen Gestirnes annähernd zu bestimmen und dadurch seine Wiederauffindung zu erleichtern, hätte nicht der damals den Astronomen noch wenig bekannte junge Geometer Gauß erwünschte Hulfe gebracht: Zu Braunschweig am 30 April 1777 dem Wasserkunstmeister Gerhard Diederich Gauß von seiner Frau, Dorothea Benze, geboren. besuchte Karl Friedrich Gauß, der sich schon als kleiner Knabe im Rechnen auszeichnete, und als Inmnafianer die Aufmerksamfeit des Herzogs Carl Wilhelm Ferdinand auf fich gezogen hatte. zuerst mit Unterstützung des Letztern das dasige Collegium Carolinum, studirte sodann von 1795 hinweg in Göttingen, und promovirte 1799 in Helmstädt mit seinem berühmten Beweise, daß sich jede algebraische Gleichung in reelle Factoren ersten und zweiten Grades auflösen lasse<sup>1</sup>). Nachher privatisirte er mit Unterstützung seines Herzogs in Braunschweig, und hatte eben

<sup>13)</sup> Soweit sich diese Bemerkung auf die historische Einleitung bezieht, so kömmt der in ihr enthaltene Ruhm nach dem oben Mitgetheilten wesentlich auch Zach zu gut.

<sup>14)</sup> Bergl. 176 und 241.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Demonstratio nova theorematis, omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse. Helmstadii 1799 in 4.

seine classischen "Disquisitiones arithmeticae?)" vollendet, als der Nothruf der Astronomen wegen der verlornen Ceres zu ihm brang, und ihn zur Aufftellung einer neuen Methode zu Bahnberechnungen veranlaßte, welche von der bei den frühern Methoden gemachten, und offenbar für Ceres nicht passenden Voraussetzung geringer Excentricitäten und Neigungen frei war, und ihm sodann wirklich Elemente und Ephemeriden ergab, welche die Wiederauf= findung des besagten Planeten alsbald ermöglichten3), - Methoden, welche er sodann nachmals in Göttingen, wo er von 1807 hinweg als Professor der Mathematik und Director der Sternwarte bis zu seinem am 23 Februar 1855 erfolgten Tode wirkte 4), weiter entwickelte und in seinem zweiten classischen Werke, ber "Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis Solem ambientium" publicirte5). Aus dem von Gauß 1809 XII 14 an Schumacher geschriebenen Briefe 6), in welchem von bem "ärgerlichen Schreibfehler" auf der ersten Seite der Theoria motus (nämlich inversa anstatt composita) die Rede ist, geht hervor, daß Gauß's Urschrift in deutscher Sprache abgefaßt war, und zugleich ist bemerkenswerth, in welcher feinen Form er Schumacher über seine "Bevue" zurechtwies. Der übrigen außgezeichneten Arbeiten und Leistungen, welche die Astronomie und die ihr verwandten Disciplinen diesem seltenen Manne verdanken, wird im Folgenden, soweit es nicht schon geschehen ist, noch oft zu ge= denken sein?). — Vorträge vor großen Auditorien zu halten, gehörte nicht zu den Liebhabereien von Gauß, dagegen war er im engern Kreise ausgewählter Schüler sehr anregend und wußte die jungen Leute zu

<sup>2)</sup> Lipsiae 1801 in 8. (Franz. durch Poulet-Delisle, Paris 1806 in 4.)

<sup>3)</sup> Bergl. 241.

<sup>4)</sup> Bergl. für Gauß "Sartorius von Waltershausen, Gauß zum Gedächtnisse. Leipzig 1856 in 8", — ferner seinen von Peters herausgegebenen Brieswechsel mit Schumacher "Altona 1860—62, 6 Bbe. in 8". Die von Winnecke u. A. zum Jubiläum verzaßten Schristen konnte ich seider nicht mehr benutzen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Hamburgi 1809 in 4. (Englisch von Davis, Boston 1857 in 4; franz. von Dubois, Paris 1864 in 8; deutsch von Haase, Hannover 1865 in 4.)

<sup>6)</sup> Briefwechsel I 17. 7) Bergl. 3. B. 108, 195, 224, 227, 2c.

bethätigen, namentlich zum Rechnen anzuleiten. In Letzterem war er ein Meister, während er dagegen als Beobachter mit einem Bessel nicht concurriren konnte, und auch nicht sehr viel beobachtete. Um Meisten geschah es, als nach und nach die Instrumente für seine neue Sternwarte anlangten, da er Interesse hatte dieselben zu untersuchen und zu rectisiciren. Er war das bei sehr ängstlich, und als z. B. der Reichenbach'sche Multiplicationskreis 1812 in Göttingen aufgestellt war, dursten zwar Encke und Nicolai, wenn Gauß observirte, leuchten und Beobachstungen niederschreiben, doch anfassen durste außer Gauß Niemand das Instrument, und einmal schreibt Encke'): "Der Kreis von Reichenbach ist wunderschon, und noch jetzt zieht Gauß Handschuhe an, wenn er ihn anfaßt."

177. Beffel und feine Fundamenta. Während Gaug an seiner Theoria motus schrieb, erwuchs der Astronomie in Bessel eine ebenbürtige Kraft: Zu Minden am 22 Juli 1784 einem Beamten geboren, war Friedrich Wilhelm Bessel, der schon als Junge lieber rechnete als declinirte, 1799 in einem Handels= hause zu Bremen untergebracht worden, und hatte den Entschluß gefaßt, sich nebenbei nach allen Richtungen so auszubilden, daß er später darauf Anspruch machen könne, einer der von Bremen abgehenden Handelsexpeditionen als Cardageur oder Algent bei= gegeben zu werden. So wurde er nach und nach zur Nautif, zur Astronomie und zur Mathematik geführt, und wußte sich durch Selbststudium der betreffenden Werfe von Moore, Bohnenberger und Münnich, welchem dann praftische Versuche mit einem selbst gefertigten Söheninstrumente, einer mit Sekundenzeiger versehenen Uhr und einem kleinen Fernrohr folgten, so zu fördern, daß er bald — außer Lalande's Meisterwerk — auch Bode's Jahrbuch und Zach's Correspondenz mit Nugen zur Hand nehmen, ja schon 1804 eine selbstständige und ganz vortreffliche Arbeit über den Cometen von 1607 unternehmen konnte, die

<sup>8)</sup> Bergl. deffen Leben durch Bruhus.

ihn mit Olbers und Zach zusammenführte, ihn sodann bewog seine Nächte auf das Studium von Laplace's Mécanique céleste und die Erwerbung der zu ihrem Verständnisse unumgänglichen mathematischen Kenntnisse zu verwenden, und schließlich die Veranlassung wurde, daß er sich ganz der Astronomie widmete, und 1806 statt dem nach Göttingen abgerufenen Harding die Stelle eines Inspectors der Lilienthaler Sternwarte übernahm. Rasch schritt er nun vorwärts und wurde schon 1810 nach Königsberg berufen, um die Leitung des Baues einer Sternwarte und fodann ihre Direction zu übernehmen. "Wohl wenige der Fachgenoffen mochten es ahnen," erzählt Mäbler1), "was Königs= berg durch die glückliche Wahl Bessel's gewonnen hatte; denn als er durch Göttingen reifte, und bei Gauf einen Besuch machte, sagte dieser zu ihm in wohlwollendster Absicht: Sa, mein lieber Beffel, Sie find nun Professor in Ronigs= berg. Wiffen Sie auch, mas das heißt? In Rönigs= berg find fehr tüchtige junge Leute; nehmen Sie sich ja zusammen! Gauß mußte bald erkennen, daß Beffel der Tüchtigste unter diesen Tüchtigen war," denn er entwickelte nun eine so große Thätigkeit, daß sie eine neue Epoche in der beobachtenden und rechnenden Aftronomie begründete. — Eine von Beffel's ersten größeren Arbeiten war die schon in Lilien= thal begonnene und sodann in Königsberg zu Ende geführte Bearbeitung und Ausnutung der furz zuvor im Druck er= schienenen Bradlen'schen Beobachtungen: "Dibers zeigte Beffel," erzählt Mädler, "das soeben erhaltene Exemplar, und schlug ihm vor sich an die Reduction zu machen. Der colossale Um= fang dieser Arbeit schreckte ihn nicht, und als er im Laufe der= selben bald gewahrte, welch hohen Grad von Genauigkeit diese bisher unbekannten Beobachtungen besaßen, beschloß er die Arbeit noch zu erweitern, und nicht allein die Beobachtungen selbst zu reduciren, sondern auch aus ihnen die Reductionselemente ab=

<sup>1)</sup> Im Jahrg. 1867 von Westermann's Monatsheften.

zuleiten, die bisher Jeder so ziemlich nach Gutdunken angenommen hatte, was dahin führen mußte, alles unsicher zu machen. Die Unterschiede zwischen den Maskelyne'schen und den Biazzi'schen Declinationen waren so bedeutend, daß über die Schiefe der Efliptit, die Refractionsconftante und vieles Andere eine beklagenswerthe Ungewißheit herrschte; diesem unerfreulichen Buftande wollte Beffel ein Ende machen, und es gelang ihm. So wurde gleichzeitig sein erstes Wert, die Fundamenta Astronomiae2), ein im vollen Sinne des Wortes claffisches und unentbehrliches für jeden Aftronomen." Eine Art Borläufer war seine 1815 als Preisschrift erschienene "Untersuchung der Größe und des Einflusses des Fortrückens der Nachtgleichen 3)". Beffel's ebenso wichtigen spätern Arbeiten, die ihn bis zu seinem am 17 März 1846 nach längern Leiden erfolgten Tode unabläffig beschäftigten, wird im Folgenden ') ohnehin einläßlich zu gedenken sein, und es mag nur Ginzelnes Allgemeineres über ihn hier noch Plat finden: Er hat den Beweis geleistet, daß jo zu jagen mit jedem Instrumente gute Beobachtungen erzielt werden können, wenn es nur richtig behandelt, in allen Theilen untersucht, die vorhandenen Fehler durch Combination eliminirt oder nach ihrem Betrage in Rechnung gebracht werden 5). "Wenn Beffel und

<sup>\*) &</sup>quot;Fundamenta Astronomiae pro A. 1755 deducta ex observationibus viri incomparabilis James Bradley in specula astronomica Grenovicensi per A. 1750—62 institutis. Regiomonti 1818 in Fol." — Ende erwarb sich um die Fundamenta nicht unerhebliche Berdienste, da er den Druck in Gotha überwachte, viele Formeln nachrechnete, die Revisionen besorgte, «.

<sup>3)</sup> Berlin 1816 in 4, — von der Berliner Academic gefrönt.

<sup>4)</sup> Bergl. namentlich 186, 214, 926 und 256, und für weitern Detail, außer den dort erwähnten Schriften, den von ihm veröffentlichten Königsberger Beobachtungen und den zahlreichen Abhandlungen in den Zeitschriften von Zach, Lindenau und Schumacher, namentlich die Sammelwerfe: "Uftronomische Untersuchungen. Königsberg 1841—42, 2 Bde. in 4, — Populäre Vorlesungen über wissenschaftliche Gegenstände. Herausg. von Schumacher. Hamburg 1848 in 8, — Abhandlungen von F. W. Bessel. Herausg. von R. Engelsmann. Leipzig 1875—76, 3 Bde. in 4".

<sup>5)</sup> Vergl.,,Anger, Grundzüge der neuern astronomischen Beobachtungskunst. Danzig 1847 in 4".

Gauß," so schließe ich mit Mädler's Worten, "anerkannt diejenigen Himmelsforscher sind, von denen hauptsächlich die Neusgestaltung der Wissenschaft ausging, so sindet gleichwohl zwischen ihnen der Unterschied statt, daß Gauß fast nur als Theoretiker und zwar in höchster Vollendung für Fortbildung der Wissenschaft thätig gewesen, und nur wenige praktische Beobachtungen angestellt hat, wogegen Bessel und im Zweisel läßt, was wir mehr an ihm bewundern sollen, die Zahl und Trefslichkeit seiner theoretischen Arbeiten, die Schärfe seiner Beobachtungen, oder die große Anzahl derselben")."

178. Die Nachfolger von Laplace. Unter den Vielen, welche sich seit Laplace mit weiterer Ausarbeitung der Mechanik des Himmels beschäftigten, sind namentlich Folgende hervorzusheben: Siméon Denis Poisson, 1781 zu Pithiviers im Département Loiret geboren, und 1840 zu Paris als Academiser und Prosessor der Mechanik verstorden. Er schried schon 1808 ein ganz classisches "Mémoire sur les inégalités séculaires des moyens mouvements des planètes")", dem später noch eine Reihe verwandter Arbeiten folgte. — Giovanni Antonio Amedeo Plana, ein Nesse von Lagrange, 1781 zu Voghera geboren, und 1864 als Prosessor der Astronomie und Director der Sternwarte in Turin verstorben. Er schrieb schon 1811 eine

<sup>6)</sup> Bergl. "Encke, Gedächtnistrede auf Bessel. Bersin 1846 in 4, — Carl Theodor Anger von Danzig (1803—1858), Erinnerungen an Bessel's Leben und Birken. Danzig 1846 in 8, — Herschel, A brief notice of F. W. Bessel. London 1847 in 8, — Bichmann, Beiträge zur Biographie Bessel. Cherrs Zeitschrift sür populäre Mittheilungen), — Durège, Bessel's Leben und Birken. Zürich 1861 in 8, — Ermann, Brieswechsel zwischen W. Olbers und F. W. Bessel. Leipzig 1852, 2 Bde. in 8, — Busch, Verzeichnis sämmtlicher Werke Bessel's. Königsberg 1849 in 8", — auch den von Bruhns sür die "Allgemeine deutsche Biographie" geschriebenen Artikel. — August Ludwig Busch (Danzig 1804 — Königsberg 1855), der von 1831 hinweg Bessel's Gehülse war, solgte ihm als Director der Sternwarte und hatte hinwieder Eduard Luther (Hamburg 1816 geb.) zum Nachsolger.

<sup>1</sup> Journ. de l'école polytechnique. Vol. 8.

"Memoria sulla teoria dell' attrazione degli sferoidi ellitici<sup>2</sup>), der noch manche Abhandlungen aus der Mechanif des Himmels folgten; gang speziell aber beschäftigte er sich, wie wir später noch hören werden, mit der Mond-Theorie3). — Beter Andreas Sanfen, 1795 zu Tondern in Schleswig geboren, und 1874 als Director der Sternwarte in Gotha verstorben. Er war erst Uhrmacher in Londern4), und wurde eines Tages zu dem dortigen Bhuficus Dircks, ber ein eifriger Mathematifer war, gerufen um eine Hausuhr zu reinigen, wobei ihm die Anfangsgründe der Mathematik von Chr. Wolf in die Hände fielen, in welchen er zu studiren begann. Dircks überraschte ihn bei dieser Lecture. und lieh ihm nun das Buch. Als er es bald zurückerstattete und den Beweis des Verständnisses beibrachte, erhielt er Guflid und dann Lambert's Drganon 5). Als er auch letteres ziemlich schwierige Buch innerhalb fürzester Frist vollständig verdaute, veranlagte Dircks, daß der junge Mann nach Kopenhagen fam um unter Bugge sich ganz der Mathematik und Aftronomie zu widmen, was dann auch mit vollstem Erfolge geschah. Er wurde sodann 1821 Gehülfe von Schumacher in Altona, folgte 1825, als Ence nach Berlin berufen wurde, demfelben als Director ber Sternwarte auf bem Seeberge und erhielt fpater, als lettere nach und nach baufällig und auch sonst ungenügend wurde, eine neue Sternwarte in Gotha felbst, welche er 1857 bezog, und nach der alten Tradition vom Seeberge zu einer tüchtigen Schule für junge Aftronomen zu machen wußte, wie die Auwers, Bagner, Bruhns, Gould, Bech, Bowalty zc. bezeugen. Außer seinen 1831 von der Berliner Academie gefrönten "Unter=

<sup>2)</sup> Mem. Soc. Ital. Vol. 15.

<sup>3)</sup> Bergl. 180.

<sup>4)</sup> Noch auf dem Seeberge construirte sich Hansen eine kunstvolle Uhr, die unter Anderm zugleich mittlere, wahre und siderische Zeit gab.

<sup>5) &</sup>quot;Neues Organon oder Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung von Frrthum und Schein. Leipzig 1764. 2 Bde. in 8", — eine Art Logik, welche außerordentlich verschieden beurtheilt worden ist. Bergl. darüber III 337—340 meiner Biographien.

suchungen über die gegenseitigen Störungen Jupiters und Saturns", schrieb er eine große Reihe von Abhandlungen, welche sich über die verschiedensten Theile der praktischen und theoretischen Ustronomie verbreiten, und von welchen in der Folge wiederholt die Rede sein wird b, - ganz besonders aber widmete er einen großen Theil seiner Kraft den Theorien von Sonne und Mond, wie unter den folgenden Nummern noch speziell zu erwähnen ist. - George Biddel Airh, 1801 zu Aluwick in Northumberland geboren, und seit 1836 Aftronomer Royal auf der Sternwarte in Greenwich. Von seinen vielen wichtigen Arbeiten sind hier zunächst seine schon 1826 zu Cambridge erschienenen "Mathematical Tracts on the Lunar and Planetary Theories" 3u erwähnen, welche er nicht nur seither in wiederholten Ausgaben bereicherte, sondern auch in zahlreichen Abhandlungen weiter ausführte. - John William Lubbock, 1803 zu London geboren und ebendaselbst 1865 als Privatgelehrter verstorben. Neben seinen die Mechanik des Himmels behandelnden, 1834 zu London aufgelegten "Mathematical Tracts", verdanft man ihm eine große Anzahl wichtiger Abhandlungen, in welchen fast alle Theile derselben eingehend behandelt und erweitert werden. - August Ferdinand Möbius, 1790 zu Schulpforta geboren, von 1816 bis nahe an seinen 1868 erfolgten Tod Professor der Aftronomie und Director der alten Sternwarte auf der Pleigenburg in Leipzig. Obschon zunächst reiner Mathematiker und durch seinen bargcentrischen Calcul berühmt, verdient er durch seinen 1842 unter dem Titel "Elemente der Mechanik des Himmels" ausgegebenen und gelungenen Bersuch, auch bieses schwierige Gebiet dem Berständnisse des Laien näher zu rücken, — durch sein 1844 ausgegebenes Programm "Variationum quas elementa motus perturbati planetarum subeunt nova et facilis evolutio", — etc. auch hier erwähnt zu werden. — Urbain Jean Joseph Leverrier, zu Saint-Lô im Département

<sup>6)</sup> Bergl. z. B. 195, 209, n.

La Manche 1811 geboren, seit 1854, mit Unterbrechung von ein paar Jahren'), Director der Sternwarte in Paris. Nach porzüglichen Studien an der Ecole Polytechnique war er anfänglich Ingenieur bei der Tabaks-Regie, — warf sich dann, Lehrer am Collège Stanislas in Paris und Repetitor an der polytechnischen Schule geworden, mit großer Energie auf die Mechanik des Himmels, — erwarb sich durch seine theoretische Entdeckung Neptuns, von der wir später ausführlich sprechen werden "). plok= lich einen berühmten Namen, und wurde in Folge bessen zum Professor der Mécanique céleste, sowie sodann nach dem Tode von Arago zu seinem Nachfolger auf der Sternwarte ernannt. Seine wissenschaftliche Tüchtigkeit hat er seither durch zahlreiche Abhandlungen, und namentlich durch die von ihm seit 1855 herausgegebenen "Recherches astronomiques", die zum Theil als eine neue Bearbeitung der Mécanique céleste bezeichnet werden fönnen, glänzend bewährt. — Roch fönnten Ende, Abams. Delaunan zc. aufgeführt werden, beren Arbeiten jedoch bei anderer Gelegenheit zum Theil schon besprochen sind. zum Theil später behandelt werden sollen"), um dieses Berzeichniß nicht gar zu weit auszudehnen.

179. Die Theorie der Sonne. Daß auf Grundlage der neuen allgemeinen Theorien jeweilen auch die spezielle Theorie der Sonne verbessert wurde, und somit auch ihr Hauptproduct, die Sonnentasseln, immer zuwerlässiger wurden, ist selbstwerständlich. Machdem bereits mehrere solche neue Sonnentasseln publicirt worden waren, wie namentlich "Euler, Tabulae astronomicae Solis et Lunae"), — Halley, Tabulae astronomicae solis et Lunae"), — und: Jean Philippe Loys de Cheseaux, Tables du Soleil et de la

<sup>7)</sup> Bergl. 149. 8) Bergl. 183.

<sup>9)</sup> Bergl. z. B. 180, 183, 231, 251, 2c.

<sup>1)</sup> Berolini 1746 in 4.

<sup>2)</sup> Londini 1749 in 4. (Engl. Ausg. London 1752 in 4; franz. Ausg. burth Chappe d'Auteroche et Lalande, Paris 1754—59. 2 Vol. in 8.

<sup>3)</sup> Bergl. 166.

Lune4)", von denen jede immer wieder einen gewissen Fortschritt gegen den frühern zeigte, gab der unermüdliche Lacaille 1758 seine "Tabulae solares")" heraus, welche sodann bis gegen das Ende des Jahrhunderts als die vorzüglichsten betrachtet und allgemein gebraucht wurden, bis 1792 Zach seine "Tabulae motuum Solis6)" erscheinen ließ. Als sodann Laplace in seiner "Mécanique céleste" neue Grundlagen gegeben, und Zach selbst auf seiner neuen Sternwarte auf dem Seeberge eine größere Anzahl von neuen und genauen Sonnenörtern bestimmt hatte, arbeitete Letterer seine Tafeln nochmals um, und gab nun 1804 scinc "Tabulae motuum Solis novae et iterum correctae")" heraus, mahrend Delambre zwei Jahre später seine auf dic= selbe Theorie und eine Serie von Greenwicher Beobachtungen gestützten "Tables du soleil8)" erscheinen ließ, die mit jenen so gut übereinstimmten, daß sich beide Herausgeber darüber freuten, und es einer spätern Zeit überließen diese Freude aus Rache zu vergiften 9). Nachdem später Zach noch für das größere Bubli= fum bestimmte "Tables abrégées et portatives du Soleil10)" publicirt hatte, ließ Francesco Carlini erst seine "Esposizione di un nuovo metodo di costruire le tavole astronomiche applicato alle tavole del Sole 11)" und bann seine "Nuove tavole de moti apparenti del Sole 12)" folgen, und endlich gaben Sanfen und der Dane Rottboll Dluffen gemeinschaftlich "Tables du Soleil13)" heraus, welche dann wieder auf eine Reihe

<sup>4)</sup> Mémoires posthumes. Lausanne 1754 in 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Parisiis 1758 in 4.

<sup>6)</sup> Gothae 1792 in 4.

<sup>7)</sup> Supplementum. Gothae 1804 in 4.

<sup>8)</sup> Tables astronomiques publiées par le bureau des longitudes. Paris 1806 in 4.

<sup>9)</sup> Bergl. meine 175 citirte Notiz über Zach.

<sup>10)</sup> Florence 1809 in 8.

<sup>11)</sup> Milano 1810 in 8.

<sup>12)</sup> Milano 1832 in 8.

<sup>13)</sup> Copenhague 1853 in 4. — Dlussen wurde 1802 zu Copenhagen gesboren, und starb ebendaselbst 1855 als Director der Sternwarte.

Wolf, Aftrenomie.

von Jahren als die besten anerkannt und allgemein gebraucht wurden. In der allerneuesten Zeit sind jedoch auch diese Taseln wieder von noch neuern, welche Leverrier auf eine von ihm selbst durchgeführte neue Sonnentheorie basirte<sup>14</sup>), in den Hintersgrund gestellt worden.

180. Die Theorie des Mondes. Daß auch die Theorie des Mondes um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, nachdem man einige Zeit gemeint hatte, ce möchten nicht alle in derselben zu Tage tretenden Ungleichheiten durch die Gravitation erklärt werden können, durch die Guler, Clairaut, Mager, zc. auf Grund der Mechanif des Himmels und der zu den Constanten= Bestimmungen nothwendigen Beobachtungen außerordentlich verbeffert wurde, und bereits ziemlich zuverläffige Tafeln berechnet werden konnten, ist bereits mitgetheilt worden !). Später prämirte das regenerirte Frankreich, dessen Chef hervorragende wissenschaftliche Leistungen zu schätzen wußte, die von Joh. Tobias Bürg2) und Alexis Bouvard gemachten neuen Bestimmungen der Mondconstanten reichlich, und das Bureau des longitudes publicirte 1806 des Erstgenannten "Tables de la lune", und bann noch 1812 die von Burckhardt3) mit Benutzung der in der "Mécanique céleste" enthaltenen theoretischen Grundlagen neu berechneten "Tables de la lune". Schon 1824 gab so= bann wieder Damoiseau+) unter bem Titel "Tables de la lune formées par la seule théorie de l'attraction" eine neue

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Recherches Vol. 4.

<sup>1)</sup> Bergl. 159 und 166.

<sup>\*)</sup> Zu Wien 1766 geboren, und lange Jahre Prosessior der Mathematik und Abjunkt der Sternwarte daselbst, starb er 1834 zu Wiesenau bei Klagensurt, two er seit 1813 privatisirte.

<sup>3)</sup> Joh. Carl Burckhardt, zu Leipzig 1773 geboren, Schüler von Zach und von ihm nach Paris empjohlen, wo er Freund und Gehülfe von Lalande und Laplace wurde, und 1825 als Director der Sternwarte auf der Ecole militaire starb.

<sup>4)</sup> Baron Marie Charles Théodor de Damoiseau wurde 1768 zu Besausen geboren, war Artislerie-Officier, sebte eine Zeit sang als Emigrant in Deutschsand, Piemont und Portugal, und starb 1846 zu Jsh bei Paris als Academiker und Director der Stermwarte der Militärschuse.

betreffende Arbeit, welcher schon 1832 Plana seine drei Quart= bande füllende "Théorie de la lune", - Hansen 1838 scinc zu Gotha aufgelegten "Fundamenta nova investigationis orbitae verae quam Luna perlustrat", 1857 aber seine auf Rosten der englischen Regierung zu London gedruckten "Tables de la lune, construites d'après le principe Newtonien de la gravitation universelle", und noch 1862-64 seine zu Leipzig ausgegebene "Darlegung der theoretischen Berechnung der in den Mondtafeln angewandten Störungen", - endlich noch Delaunan 1860-67 zivei erste Bande seiner "Théorie de la lune" folgen sieß 5). Gegenüber des Lettern, eine wirklich erschreckende Länge anneh= menden Formeln mag allerdings Fonvielle etwas Recht haben, wenn er in seiner schon mehrerwähnten Schrift sagt: "Le Soleil et la Lune servent, pour ainsi dire, de simple prétexte à enfiler d'interminables chapelets d'equations", und wieder "Est-ce que dans tout système quelconque possible de tourbillons, d'attraction et même de répulsion, on n'arrivera point à expliquer les inégalités à l'aide d'un nombre suffisant de termes"; aber, während allerdings dieses unendliche Zunehmen der Glieder in unangenehmer Weise an das frühere Aufhäufen der Epicykel erinnert, so sind auf der andern Seite die Fortschritte nicht zu verkennen, welche die neuen Tafeln gegenüber den frühern beurkunden: So mag schließlich angeführt werden, daß als bei Anlaß der Sonnenfinsterniß 1860 VII 18 in Greenwich viele Beftimmungen der Positionsdifferenz zwischen Sonne und Mond

<sup>5)</sup> Der dritte und letzte, für die eigentlichen Taseln bestimmte Band, war zur Zeit seines Todes noch nicht ganz vollendet; es ist jedoch Hossenung vorshanden, daß er durch das Bureau des longitudes noch zum Abschlusse gebracht werde. — Charles Eugène Desaunan wurde nämlich 1816 zu Lusignn im Depart, de l'Aube geboren, war erst Schüler, dann Prosessor an der Ecole des mines, auch eines der thätigsten Mitglieder des Bureau des longitudes. Seiner kurzen, aber gedeihlichen, seider jedoch durch seinen 1872 auf einer Spaziersahrt auf dem Meere bei Cherbourg durch Umschlagen des Bootes ersfossen Tod unterbrochenen Wirksamkeit auf der Pariser Sternwarte ist bereits 149 gedacht worden.

gemacht wurden, dieselben für die Rectascensionen der Tasel von Burckhardt immer noch einen Fehler von 38", für diesenigen von Hansen dagegen nur noch einen Fehler von 3" ergaben.

181. Die Theorien der Planeten. Auch die Theorien und Tafeln der Planeten verbesserten sich natürlich ganz entsprechend den immer bessern theoretischen Grundlagen und den genauern Beobachtungsbaten mit der Zeit fortwährend. So find die zur Zeit für sie beliebten, von Jacques Caffini 1740 gu Paris publicirten "Tables astronomiques du soleil, de la lune, des planètes, des étoiles et des satellites" und dic bereits früher erwähnten Tafeln von Hallen schon durch diesenigen überholt worden, welche Triesnecker von 1788 an in den Wiener Ephemeriden und nahe gleichzeitig Lalande theils in der Connaissance des temps, theils in dem Supplementbande zu seiner später zu besprechenden Aftronomie gab. — und diese Tafeln wurden dann wieder von denjenigen verdrängt, welche Lindenan von 1810-1813 für die innern, und 1821 Bouvard für die äußern Planeten veröffentlichte1), — ja gegenwärtig find auch diese jo lange mit Vortheil gebrauchten Tafeln bereits wieder größtentheils burch diesenigen ersett, welche Leverrier in den letten Jahren nach und nach in den Annalen der Pariser Stermwarte veröffent= licht hat2). Die meisten Schwierigkeiten wurden bei Merkur gefunden, von dem schon Mästlin gesagt haben soll3) und jeden= falls noch Lalande fagte4), er fei nur da um den guten Ruf der Ustronomen zu gefährden, und den noch Leverrier am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tabulae Veneris novae et correctae ex theoria gravitatis Cl. Laplace. Gothae 1810 in 4, — Tabulae Martis. Eisenberg 1811 in 4, — und: Investigatio nova orbitae a Mercurio circa Solem descriptae, cum tabulis planetae. Gothae 1813 in 4. — Tables astronomiques, publiées par le bureau des longitudes, contenant les tables de Jupiter, de Saturne et d'Uranus. Paris 1821 in 4.

<sup>2)</sup> Vergl. für Leverrier's betreffende Arbeiten die interessante historische Nebersicht derselben, welche er am 21. Dec. 1874 der Pariser Academie bei Vorlage seiner neuen Theorie Neptuns gab.

<sup>3)</sup> Bergl. "Fleischhauer, Bolkssternkunde. Darmstadt 1844 in 8."

<sup>4)</sup> Bergl. Bibliographie pag. 682.

Schluffe seiner Einleitung zu den neuen Tafeln 3) mit den Worten apostrophirt haben soll: "Mercure, planète maudite, qui ne sert guère qu'à décrier la carrière des astronomes les plus illustres." Ru den wirklichen Complicationen tritt bei Merkur noch der Umstand hinzu, daß er nur selten unter günstigen Umständen beobachtet werden kann, und jo 3. B. Lalande, der schon als junger Aftronom Mertur bor Sonnenaufgang auf den Dächern aufgelauert haben soll, um dem dunstigen Pariser Horizonte einige Beobachtungen abzutrogen 6), fast nur die von Placidus Fix [millner") und die von Darquier ") erhaltenen Merkur3= beobachtungen etwas neuerer Zeit zur Disposition hatte, um 1786 seine neuen Merkurstaseln zu construiren, und sehr froh war, als es Beauchamp in den darauf folgenden Jahren gelang, in Baadad eine größere Reihe solcher Bestimmungen zu erhalten 9). Sodann mar bis auf die neuere Zeit die Merkursmaffe gang unsicher, indem noch Lagrange dieselbe auf dem Wege der

<sup>5)</sup> Bergl. Fonvielle, L'astronomie moderne.

<sup>6)</sup> Bergl. die ebenerwähnte Schrift von Fleischhauer.

<sup>7)</sup> Plac. Figlmillner wurde 1721 zu Achleuthen bei Kremsmünster geboren, trat 1737 in das Kloster und erhielt 1762 die Direction der von 1748 hinsweg von seinem Oheim, dem Abt Figlmillner in Kremsmünster, daselbst ersbauten Sternwarte. Ihm folgte nach seinem 1791 erfolgten Tode Thaddaus Derfflinger, 1824 Bonisacius Schwarzenbrunner, 1830 Marian Koller und 1847 der kürzlich versterbene Angustin Resshuber (Garsten bei Steher 1808 — Kremsmünster 1875). — Bergl. Sigmund Fellöcker, Geschichte der Sternwarte Kremsmünster. Linz 1864 in 4.

<sup>8)</sup> Vergl. seine "Observations astronomiques faites à Toulouse 1748—98. Avignon 1777—98 in 4. — Augustin Darquier wurde 1718 zu Toulouse geboren, und benutzte seine öconomische Unabhängigkeit um bis zu seinem 1802 ersolgten Tode auf eigener Sternwarte sleißig zu beobachten und daneben verschiedene literarische Arbeiten auszusühren.

<sup>9)</sup> Joseph de Beauchamp wurde 1752 zu Besoul geboren, trat in den Bernhardiner-Orden, und wurde von einem Oheim Miroudeau, der zum Bischof von Bagdad ernannt worden war, nach Paris gerusen, um sich dort zu seinem Gehülsen auszubilden. Lasande wußte ihn sodann für die Astronomie zu gewinnen, und, als er 1781 als Generasvicar seines Oheims nach Bagdad ging, mit Instrumenten auszurüsten, so daß er viele werthvolle Beobachtungen machen und so namentlich 1789 die im Texte erwähnten Bestimmungen ers

Speculation zu 1:2025810 annahm, während sodann Ende. als er sie endlich aus den von Merkur 1835 auf seinen Cometen ausgeübten Störungen wirklich mit Zuverläffigkeit berechnen fonnte, dafür nur 1:4686571 fand 10). — Ueberhaupt machten die Massen der Planeten den Astronomen viel zu schaffen: So hatte 3. B. ursprünglich Newton, aus Beobachtungen des vierten Satelliten durch Pound, geglaubt eine zuverläffige Jupitersmasse gefunden zu haben, und wirklich schien dieselbe durch eine Neuberechnung, welche Bouvard aus den Störungen Saturns durch Jupiter erhalten hatte, vollständig bestätigt. Als dann aber Gauf, Nicolai und Ende bei Berechnung der Storungen und Ungleichheiten der Juno, Besta und Ballas über= einstimmend fanden, daß die bis dahin angenommene Jupiters= masse im Verhältnisse von 1:1,019 vergrößert werden sollte, und nun Airh mit den vervollkommneten Instrumenten und Beobachtungsmethoden der Neuzeit jene Beobachtungen des vierten Satelliten wiederholen ließ, so wurde man dennoch gezwungen, die ursprünglich angenommene Masse in dem angegebenen Verhältnisse zu vergrößern. — Aber wenn auch so noch da und bort gewisse Schwierigkeiten und Unvollkommenheiten fortbestehen mögen, so hat man doch schon sehr viel erreicht, indem die gegen= wärtigen Tafeln bereits die Probe aushalten, daß man sie rückwärts auf sehr entfernte Zeiten anwenden fann: So wurde 3. B. 885 IX 9 zu Bagdad eine Bedeckung des Regulus durch die Benus beobachtet, und nun ergeben nach hind die Tafeln von Leverrier für diesen Tag als Distanz der beiden Gestirne wirklich nur 1',7, d. h. eine für das freie Auge total unmerk= liche Entfernung. Ebenso glaubte man 864 II 13 eine Berührung von Benus und Mars zu sehen, und es ergeben dieselben Tafeln

halten konnte. Im Jahre 1790 kehrte er nach Paris zurück und wurde später zu verschiedenen Missionen verwendet, welche ihm unter Anderm eine nahe dreisährige Gesangenschaft zu Fanaraki bei Constantinopel eintrugen, die eine Brustkrankheit herbeisührte, der er 1801 bald nach seiner Ankunst in Nizza erlag.

10) Bergl. 252.

nach Hind wirklich nur 6' als damalige Distanz der beiden Gestirne, und ein Fünftels-Monddurchmesser ist unter diesen Bersbältnissen doch gewiß wenig genug.

182. Die Ephemeriden. Mit den eigentlichen Tafeln laufen die speziell für die einzelnen Jahre berechneten astronomischen Ralender parallel, oder die sogenannten Ephemeriden, von denen schon bei Regiomontan, Repler, 2c. gesprochen wurde1), und die in der neuern Zeit sich ebenfalls theils vervollkommneten, theils vermehrten: Im Jahre 1678 gab der um die Aftronomie hochverdiente Picard eine "Connaissance des temps pour l'année 16792)" heraus, — den ersten Jahrgang des seit dieser Zeit anfänglich noch von ihm selbst bis 1683, dann successive von Lefébure3), Lieutaud4), Godin, Maraldi, Lalande, Seaurat3), und Mechain regelmäßig fortgesetten, und seit Gründung des Bureau des longitudes von diesem besorgten, also jest bald zweihundert Jahre lang ununterbrochen erscheinenden, in seinem Werthe meistens auch noch durch wichtige wissenschaft= liche Beilagen erhöhten Sülfsbuches, - neben welchem noch bie von Desplaces, La Caille und La Lande von 1716 bis 1800 fortgeführten "Ephémérides des mouvements célestes")" speziell zu erwähnen sein durften. Auf Anregung von Dasfelnne

<sup>1)</sup> Bergl. 32 und 95.

<sup>2)</sup> Paris 1678 in 12, später in 8.

<sup>3)</sup> Jean Lefébure, der 1650 zu Lisieux geboren wurde, dort als Weber lebte, bis Picard auf sein Geschick für aftronomische Rechnungen ausmerksam gemacht wurde, und ihn für die Con. d. t. engagirte. Er half dann auch bei Fortsehung der Gradmessung, wurde Mitglied der Neademie, verseindete sich aber später mit La Hire, der ihn nun 1701 aus seiner Stellung zu drängen wurkte, und starb 1706 zu Paris.

<sup>4)</sup> Jacques Lieutaud wurde etwa 1660 zu Arles geboren, war Privatlehrer der Mathematik in Paris, erhielt nach Lefébure's Berstoßung die Berechnung der Con. d. t., und führte sie bis nahe an seinen 1733 erfolgten Tod fort.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Sébastien Jeaurat wurde 1724 zu Paris geboren und sebte daselbst bis 1803 als Academiker und Prosessor der Mathematik an der Ecole militaire, deren Sternwarte er gründete.

<sup>6)</sup> Paris 1716—1792, 9 Vol. in 4.

gibt seit 1767 auch der Board of Longitude in London unter bem Namen "Nautical Almanac and astronomical Ephemeris")" ein ähnliches Hulfsmittel für Aftronomen und Secfahrer heraus. das in der neuern Zeit theils durch Reichhaltigkeit und Billigkeit, gang besonders aber durch früheres Erscheinen, seinem älteren Bruder ben Rang abgelaufen hat. Seit 1774, wo Bode nach Bunich und unter Beihülfe von Lambert ben Jahrgang 1776 seines mit wissenschaftlichen Nachrichten aus aller Herren Länder wohl versehenen "Alftronomischen Jahrbuches")" herausgab, sieht ferner auch Berlin jedes Jahr einen betreffenden Band erscheinen, — bis 1826 durch den Gründer selbst besorgt, — seither erft durch Encke unter Beigabe sehr wichtiger zum Theil schon besprochener, zum Theil noch zu besprechender Abhandlungen, von welchen hier nur die lette, Sulfstafeln zur Uebertragung von Sternörtern auf entlegene Zeiten gebende, erwähnt werden mag, - gegenwärtig durch Förster. Endlich ift 1849 auch eine "American Ephemeris and Nautical Almanac 9) " in Washington herauszugeben begonnen worden. Anderer ähnlicher, zeitweise von den Sternwarten in Wien von 1757 hinweg durch Hell, Triesnecker 10), und Bürg, — in Mailand von 1775 hinweg durch de Cefaris und Driani, - 2c. ebenfalls zu wissenschaftlichem Gebrauche ausgegebenen Ephemeriden, — und ebenso der mehr für das größere Publikum berechneten, meift mit werthvollen populär = wissenschaftlichen Auffätzen begleiteten Annuaire's, Jahrbücher, astronomischen Ralender 2c., welche Arago, Quetelet, Schu=

<sup>7)</sup> London 1766 und f. in 8.

<sup>8)</sup> Berlin 1774 und f. in 8. — Lalande fügt in seiner Bibliographie der betreffenden Anzeige bei: "C'est depuis ce temps là que les astronomes sont obligés d'apprendre l'allemand: car on ne peut se passer de ce recueil."

<sup>9)</sup> Washington 1849 und f. in 8.

<sup>10)</sup> Der als aftronomischer Rechner äußerst fleißige Jesuit Franz von Paula Triesnecker wurde 1745 zu Kirchberg in Desterreich geboren, und starb 1817 als Prosessor der Aftronomie und Director der Sternwarte zu Wien; v. seine "Biographie" in Abh. der böhmischen Ges. d. Wiss. 1818.

macher, Littrow, w. herausgegeben haben, und die, wenigstens zum Theil, noch herausgegeben werden, — hier nur im Vorbeisgehen zu gedenken, mag noch erwähnt werden, daß sich Förster das Verdienst erworden hat, eine interessante und einläßliche Vergleichung der erwähnten vier Hauptephemeriden zu publisciren 11). Schließlich mag noch das, zwar eigentlich selbstwersständliche Factum hervorgehoben werden, daß jede bei der einen Ephemeride angebrachte wesentliche Verbesserung ihren Einfluß auch auf die andern ausübte, und so z. B., als Ende bei llebernahme des Verliner-Jahrbuches demselben größere Genausgekeit, zweckmäßigere Einrichtung und reichern Inhalt gab, sosort auch der Nautical Almanac entsprechend abgeändert wurde.

183. Die Entdedung Neptun's. Schon bei Publikation seiner Uranus Tafeln') hatte Bouvard') die Ansicht ausgesprochen, daß sich nicht sämmtliche Beobachtungen des Uranus durch ein und dasselbe System von Elementen darstellen lassen, — später sogar sich der Annahme eines undekannten störenden Planeten zugeneigt, und den Plan gesaßt, die Bahn desselben durch eine umgekehrte Störungsrechnung zu bestimmen. Nachsdem sodann Besselhen durch eine umgekehrte Störungsrechnung zu bestimmen. Nachsdem sodann Besselhen Planeten in Correspondenz gestanden, und Ende der dreißiger Jahre ebenfalls einige Vorsbereitungen zur Lösung dieses Problems getroffen hatte, wurde dasselbe von Leverrier und dem etwas jüngern, aber ebenso tüchtigen, 1819 zu Lancast in Cornwall geborenen, jetzt als Prosesson der Astronomie und Director der Sternwarte in Cams

<sup>11)</sup> Aftron. Viert. II 61—110. — Bilhelm Förster, gegenwärtiger Director der Berliner Sternwarte, wurde 1832 zu Grünberg geboren.

<sup>1)</sup> Bergl. 181.

<sup>2)</sup> Alexis Bonvard wurde 1767 in der Nähe von Chamounix geboren, sollte sich dem Handel widmen, ging aber 1785 nach Paris um Mathematik und Astronomie zu studiren, sand schon 1793 eine Anstellung auf der Sternswarte und blieb nun dis zu seinem 1843 erfolgten Tode diesem Institute treu, namentlich in jüngern Jahren als Beodachter und Rechner Ungewöhnliches leistend.

bridge wirfenden John Cough Abams, in den vierziger Sahren fast gleichzeitig ernstlich in Angriff genommen: Abams legte schon im September 1845 Challis in Cambridge und im folgenden Monate auch Airy in Greenwich erste Resultate seiner Rechnungen vor, und wenn er dieselben auch nicht vor 1847, wo er seine "Explanation of the observed irregularities in the motion of Uranus" theils im 16. Bande der Memoirs of the Royal Astronomical Society, theils als Unhang zum Nautical Almanac für 1851 publicirte, vollständig abgeschlossen haben mag, so reichten jene Angaben doch bereits für James Challis3) bin, um am Himmel mit Erfolg nach dem neuen Planeten zu suchen. welchen er dann, wie sich später zeigte, auch wirklich 1846 VIII 4 und 12 auffand, aber, aus Mangel betaillirter Sternfarten jener Himmelsgegend, leider nicht sofort erkannte. Unterdessen hatte Leverrier 1845 XI 10, 1846 VI 1, und VIII 31 der Pariser Academie ebenfalls Vorlagen über seine entsprechenden Rechnungen gemacht, — ihr namentlich unter letterm Datum die von ihm gefundenen muthmäßlichen Bahnelemente des störenden Körpers mitgetheilt\*), - sofort auch seine "Recherches sur les mouvements de la planète Herschel dite Uranus" publicirt. — und endlich Galle in Berlin, welchen er im Besitze der von Bremifer furz vorher vollendeten Hora XXI der Berliner academischen Sternkarten wußte, aufgefordert nach dem etwa in der Nähe von & Capricorni zu vermuthenden Störefried zu Galle<sup>5</sup>) erhielt die Zuschrift 1846 IX 23, verglich inchen. noch am gleichen Abend befagte Karte mit dem Himmel, und machte wirklich die Entdeckung des transuranischen Planeten,

E = 1847 I 1 a = 36,154  $T = 217^{\circ}, 387$   $P = 284^{\circ} 51'$  e = 0,10761  $M = 318^{\circ} 47'$ 

gefunden und 1/9300 als muthmaßliche Masse angenommen.

<sup>3)</sup> Zu Bramtree in Essex 1803 geboren und bis 1860, wo er sich zur Ruhe sesse, Projessor ber Physik und Astronomie zu Cambridge.

<sup>4)</sup> Leverrier hatte die Bahnelemente

<sup>5)</sup> Joh. Gottfried Galle, zu Gräfenheiniden bei Wittenberg 1812 geboren, damals Abjunkt von Ende, jest Director der Stermvarte in Breslau.

welche nicht nur der Mechanif und Topographie des Himmels einen großartigen, ihre Leiftungsfähigkeit auch dem Laien creweisenden Triumph bereitete, sondern auch speciell sofort Leverrier und Galle großen Ruhm einbrachte, während Adams und Challis anfänglich das reine Nachsehen hatten, und ihre ebenfalls des rechtigten Berdienste noch jeht von den Franzosen kaum und jedenfalls nur höchst ungern anerkannt werden. Der neue Planet, welchem Letztere vergeblich den Namen Leverrier vindiciren wollten, wurde "Neptun" genannt").

184. Die Fallversuche. Unter den Scheingründen, welche Riccivli gegen die Rotation der Erde zusammenstellte 1), sand sich auch der, es müßte ja bei rotirender Erde ein freisallender Rörper nach Westen zurückbleiben, was doch nach den Versuchen, welche er 1640 auf dem Thurme degli asinelli in Bologna ansgestellt habe, nicht der Fall sei 2). Schon Newton sehrte nun den Spieß um, und behauptete, es müßte gegentheils in Folge der Erdrotation der Auffallspunkt eines aus bedeutender Höche heruntersallenden Körpers etwas östlich vom Lothpunkt liegen; aber die 1679 nach seinem Bunsche von der Royal Society angeordneten Versuche ergaben nun allerdings sein Resultat, da der damit beauftragte Ho ofe nur die viel zu geringe Fallhöhe von 27 Fuß anwandte. Als sodann der 1817 in hohem Alter versstorbene Prosesson Giovanni Battista Guglielmini in Bologna

<sup>6)</sup> Vergl. für die Entdeckungsgeschichte auch "Gould, Report on the history of the discovery of Neptune. Washington 1850 in 8,"— Wilh. Meier, lleber die Entdeckung des Neptun (Zürch. Viert. Bd. 19), — v.", — serner das unter 243 Nachgetragene.

<sup>1)</sup> Bergl. 81.

<sup>2)</sup> Bergl. über dieselben Almag. nov. II 381 und f. — Nach "Gottlieb Gamanf, Erinnerungen aus Lichtenberg's Borsesungen über Ustronomie. Wien 1814 in 8" machten ungefähr zu derselben Zeit auch Mersenne und Moutier betreffende Bersuche mit senkrecht in die Erde eingegrabenen Kanonen: Eine Kugel konnte jedoch gar nicht mehr gefunden werden, — eine zweite siel nach 51° um 1800' südwestlich auf, — eine dritte nach 53° um 2200' östlich, — v., so daß diese Bersuche ganz mißlangen, wie übrigens hätte erwartet werden können.

diefelben im Sommer 1791 bei einer Fallhöhe von 240' in der schon von Riccioli benutten Localität wiederholte3), lag der Schwerpunkt der 16 erhaltenen Auffallspunkte, welche die von ihm angewandten Bleikugeln auf einer unten aufgelegten Bachstafel markirt hatten, von dem freilich erft in dem folgenden Winter bestimmten Lothpunkte um 8",6 nach O 35°,5 S ab, während er nach der Rechnung von Laplace um 5" direct nach Oft hätte abweichen sollen, so daß auch da noch nicht die wünschbare Uebereinstimmung zwischen Versuch und Theorie er= halten wurde. Bedeutend besser stimmten dagegen mit der Theorie die Resultate der Fallversuche, welche Johann Friedrich Bengen= berg4) 1802 am Michaelisthurme zu Hamburg bei 235', — 1804 aber in einem Rohlenschachte zu Schlebusch bei 262' Fall= höhe machte: Die Ersteren gaben nämlich 4".3 Abweichung nach O 24°,4 S, die Letteren 5''',1 nach O 8°,1 N, während Gauß durch Rechnung dafür 4",0 und 4",6 nach Oft gefunden hatte 5). Aber immerhin machten solche subtile Versuche, die noch 1831 Ferdinand Reich bei 488' Fallhöhe im Dreibrüderschacht bei Freiberg mit ganz ausgezeichnetem Erfolge wiederholte, da fie entsprechend der Theorie eine rein östliche Abweichung von 12",6 ergaben 6), keinen gar großen Gindruck auf das allfällig noch hülfsbedürftige Publikum, da es ihnen eben doch nicht beiwohnen

 $<sup>^{\</sup>rm 3})$  "Guglielmini, De diurno terrae motu, experimentis physico-mathematicis confirmato, opusculum. Bononiae 1792 in  $8.^{\rm o}$ 

<sup>4)</sup> Benzenberg wurde 1777 zu Schöller, einem Dorfe zwischen Elberfeld und Düsseldorf geboren, war von 1805—10 Prosessor der Mathematis und Physist zu Düsseldorf, und lebte dann bis zu seinem 1846 erfolgten Tode theils auf Reisen, theils auf seiner Besitzung in Bilt bei Düsseldorf, wo er eine kleine Sternwarte errichtete und sundirte, welche seither durch Luther's Planetoidenschtedeungen bedeutenden Ruf gewonnen hat.

<sup>5) &</sup>quot;Benzenberg, Bersuche über die Gesetze des Falles, den Widerstand der Luft und die Umdrehung der Erde. Dortmund 1804 in 8."

<sup>6) &</sup>quot;Reich, Fallversuche über die Umdrehung der Erde. Freiberg 1832 in 8." — Neich wurde 1799 zu Bernburg geboren, und stieg von 1819 hintweg in Freiberg vom Hittengehülsen bis zum Prosessor ber Physik und Obershüttenantsassessor auf.

und sich dadurch mit eigenen Augen von der wirkichen Bewegung der Erde überzeugen fonnte.

185. Das Koncault'iche Bendel. Biel mehr als die Kallversuche waren andere Versuche geeignet, auf das große Publikum Eindruck zu machen, welche sich der 1819 zu Paris geborene, leider aber schon 1868 daselbst wieder verstorbene, äußerst talent= volle Physifer Jean Bernard Léon Koucault 1851 zu dem= selben Zwecke ausdachte1): Er sah nämlich ein, daß man mit Sulfe der längst befannten und 3. B. schon von Poinfinet de Sivry im Anhange zu seiner Ausgabe von Plinius?) klar ausgesprochenen Unveränderlichkeit der Schwingungsebene eines langen und schweren Pendels die Drehung der Erde für Jeder= mann zur Anschauung bringen könne, indem nämlich das an= fänglich z. B. nach der Mittagslinie schwingende Bendel schon nach einer Stunde um 15°. Sin  $\varphi$ , also in Paris mehr als 11° von ihr nach Westen abweichen werde 3), und zeigte 1851 wirklich auf diese Weise im Pantheon zu Paris öffentlich die Richtigkeit der Copernicanischen Lehre. Sein Versuch wurde bald unter den verschiedensten Breiten und vor Tausenden von Zuschauern mit dem unzweiselhaftesten, die Richtigkeit der obigen Betrachtung und Formel auf das Schlagenoste beweisenden Erfolge wieder=

<sup>3)</sup> Bcras. "Foucault, Démonstration physique du mouvement de rotation de la terre au moyen du pendule (Annal. de Chimie et de Physique 1851)", ferner "Serret, Le pendule de Léon Foucault (Compt. rend. 1872 I 29)". - Rotirt bie Erde mit der Winkelgeschwindigkeit y, so ist die Winkelge= schwindigkeit der Mittagslinie unter der Breite q nur y . Sin  $\varphi$ ; denn Lettere beschreibt während einer vollen Rotation der Erde nur einen Regelmantel, dessen Radius r. Ctg q und dessen Basis 2. r Cos φ. π ist, der also statt 3600 nur den Winkel 360 . Sin & hat.



Fig. 33.

<sup>1)</sup> Für eine etwelche "Borgeschichte des Foucaultischen Bendelversuches" vergl. Günther's Mittheilung im Jahrg. 1873 der Erlanger Sitzungsberichte.

<sup>2)</sup> Paris 1771—82, 12 Vol. in 4 (XII 486). — Poinfinet war ein Literat, der von 1733-1804 zu Berfaisles und Paris lebte.

holt'), — sogar von Pater Sechi in der Kirche des heiligen Ignatius zu Rom, also in der Stadt, wo etwas mehr als zweishundert Jahre vorher Galilei von den damaligen Machthabern der Kirche gezwungen worden war die Bewegung der Erde abszuschwören. — So augenscheinlich aber und so interessant in jeder Hinscht dieser einige Zeit beinahe grafstrende Versuch war, so ist nicht zu versennen, daß sein Ersolg nicht eigentlich als großartig bezeichnet werden darf. Die große Jahl der Gebildeten bedurfte längst und namentlich seit der theoretischen Entdeckung Neptuns seines solchen Beweises mehr, — die Masse sah den Versuch mit momentanem Interesse, aber vergaß ihn über den täglichen Lebenssorgen bald wieder, — und für diesenigen endlich, die mit Blindheit geschlagen waren, oder gar nicht sehen wollten, wich das Pendel entweder nicht ab, oder sogar, wie für den edeln Schöpfer', angeblich nach der salschen Seite.

186. Die Fixsternparallage. Wie durch Fallversuche und Foucault'sches Pendel der für Copernicus noch nicht mögliche factische Beweis der Erdrotation geleistet wurde, so gelang es schließlich auch den ihm und seinen Nachsolgern in nicht gelungenen Nachweis einer merklichen Sternparallage anzutreten, und zwar zunächst dem vortrefflichen Bessel. Er war der Erste, welcher eine schon von Galilei im dritten seiner Dialoge?) und dann wieder von Wilhelm Herschel in seiner Abhandlung "On the parallax of the fixed stars") angedeutete Methode zur Bestimmung einer obern Grenze für die Fixsterndistanzen mit Erschmung einer obern Grenze für die Fixsterndistanzen mit Ersch

<sup>4)</sup> So z. B. von Caspar Garthe (Frankenberg 1796 geb.) im hohen Chore des Kölner Doms, vergl. seine Schrift "Foucault's Bersuch als direkter Beweis von der Azendrehung der Erde, angestellt im Dome zu Köln. Köln 1852 in 8."

<sup>5)</sup> Bergl. seine schon mehr erwähnte Scandal=Schrift.

<sup>1)</sup> Bergl. 80 und 164.

<sup>2)</sup> Auf pag 375 der Originalausgabe, Zeile 14-6 von unten.

<sup>3)</sup> Phil. Trans. 1782. — Eine durch Schröter beforgte deutsche Uebers setzung ift dessen 1788 zu Berlin erschienenen "Beiträgen zu den neuesten aftronomischen Entdeckungen" beigegeben.

folg anwandte, - nämlich in den von verschiedenen Bunkten der Erdbahn aus, d. h. zu verschiedenen Jahreszeiten gemessenen Diftanzen eines hellen Sternes von einem scheinbar benachbarten, aber muthmaßlich weit hinter ihm stehenden schwächern Sterne kleine Differenzen nachzuweisen suchte, aus denen offenbar eine obere und wahrscheinlich nahe Grenze für die der angewandten Basis entsprechende Parallare liegt, aus der sodann leicht auf die der mittleren Distanz von Sonne und Erde zukommende sogenannte jährliche Parallage und die muthmakliche Distanz bes Sternes geschloffen werden fann 1). Beffel hatte hiefür den, eine starke eigene Bewegung zeigenden Doppelstern 61 Cygni gewählt, bei dem sich zwei nahe Sterne von kaum merklicher Gigenbewegung fanden, - hatte einen der ersten mit jedem der lettern mit Hülfe seines Frauenhofer'schen Seliometers verglichen. und so für 61 Cygni in seinen 1838-40 in den Astronomischen Nachrichten veröffentlichten Abhandlungen über "Bestimmung der Entfernung des 61. Sterns des Schwanes" die Parallare 0",37 oder die Diftanz 12 Billionen Meilen erhalten. — Bald nach Bessel unternahm auch Wilhelm Struve, auf welchen wir unter der folgenden Nummer zurückkommen werden, eine ähnliche Bestimmung, für die er a Lyrae als einen der hellsten und somit muthmaßlich nächsten Sterne wählte, und theilte in seinem 1839 seinen "Mensurae micrometricae" beigegebenen Anhange "Disquisitio de parallaxi a Lyrae" mit, daß er eine Barallage von 0",26 oder die Diftang 16 Billionen Meilen erhalten

$$\begin{array}{cc} \alpha_1+\pi_1=\alpha_2+\pi_2\\ \text{oder} & \pi_1=(\alpha_2-\alpha_1)+\pi_2 \end{array}$$

also ift  $\pi_1$  bestimmt größer als der Unterschied der gemessen Abstände, aber für einen sehr sernen Bescheiter auch sehr nahe gleich demielben.



<sup>4)</sup> Sind  $S_1$  und  $S_2$  die beiden Sterne,  $\alpha_1$  und  $\alpha_2$  ihre scheinbaren, von zwei Standpunkten  $A_1$  und  $A_2$  auß gemessenen Distanz zen und  $\alpha_2$  endlich die der Distanz  $A_1$   $A_2$  entz sprechenden Parallaxen, so hat man offenbar

habe. Seither sind noch durch Thomas Henderson<sup>5</sup>), John Brinkley<sup>6</sup>), Otto Struve, Peters, Auwers<sup>7</sup>), Brünnow & ähnliche Bestimmungen theils derselben, theils anderer Paralsagen nach entsprechenden Methoden durchgeführt worden<sup>8</sup>), und in der allerneuesten Zeit hat Charles Dusour in seinem "Mémoire sur une nouvelle méthode pour déterminer la distance de quelques étoiles<sup>8</sup>)" vorgeschlagen, hiefür auch das Spettroskop<sup>10</sup>) nuthar zu machen.

187. Struve und die Sternwarten im Dorpat und Pulfowa. Der eben genannte berühmte Aftronom Friedrich Georg Wilhelm Struve wurde am 15 April 1793 zu Altona dem als mathematischen Schriftsteller nicht unverdienten dortigen Gymnasialdirector Jakob Struve geboren, widmete sich erst zu Dorpat der Philologie, ging aber bald zur Astronomie über, und wurde dann 1813 zum außerordentlichen Prosessor der Astronomie in Dorpat, sowie zum Observator der dortigen Sternwarte ernannt. Schon 1804 war daselbst der Bau einer Sternwarte anbesohlen, und für dieselbe Ernst Christoph Friedrich Knorre<sup>1</sup>), der bis

<sup>5)</sup> Zu Dunde in Schottland 1798 geboren, und 1844 als Director der Sternwarte in Edinburgh verstorben, nachdem er eine Reihe von Jahren der Sternwarte am Cap vorgestanden hatte.

<sup>6)</sup> Zu Woodbridge in Suffolk 1763 geboren und 1853 als Director der Sternwarte in Dublin verstorben.

<sup>7)</sup> Arthur Anwers, ein Schüler von Hansen, 1838 zu Göttingen geboren, und seit 1866 Academiker in Berlin.

 $<sup>^8)</sup>$  So fand z. B. Otto Struve für die Parallage von  $\alpha$  Lyrae den Werth 0'',15 — Brünnow dagegen 0'',21.

<sup>9)</sup> Bull. de la Soc, vaud. X 1—5. — Dusour wurde 1827 zu Bentaux in der Waadt geboren, und steht als Projessor der Mathematik zu Morges.

<sup>10)</sup> Bergl. 190.

<sup>1)</sup> Knorre war 1759 zu Neuhaldensleben geboren, und hatte 1810 einen Sohn Karl Friedrich erhalten, der später Director der Sternwarte zu Nicolajew wurde, sich durch verschiedene astronomische Beobachtungen und Arbeiten des fannt machte, und seit 1871 zu Berlin im Ruhestande lebt; da sich von Legsterm wieder ein Sohn, Bictor Knorre (1840 zu Nicolajew geboren), der Aftronomie gewidmet hat, und bereits auf der Berliner Sternwarte als Assistientsfungirt, so kann man hossen, hier neuerdings eine tüchtige Astronomen-Familie erblishen zu sehen.

dahin Director einer Töchterschule gewesen war und nun zum außerordentlichen Professor der Mathematik an der Universität avancirte, zum Observator gewählt worden; aber noch bei dem 1810 erfolgten Tode Knorre's war die Sternwarte faum recht angefangen. Sein Nachfolger Huth2) war glücklicher, indem nun der Bau rascher betrieben, und ihm nach seiner Bollendung, wie bereits angedeutet, der talentvolle junge Struve als Observa= tor bewilligt wurde, der nun so energisch zu arbeiten begann, daß schon 1817 ein erster Band der "Observationes astronomicae institutae in specula Universitatis Dorpatensis3)" erscheinen fonnte. 2118 Suth 1818 ftarb, ruckte Strube gum Director vor, und erhielt die Bewilligung einen 9 zölligen Refractor bei Fraunhofer zu bestellen, der sodann 1824 wirklich aufgestellt werden konnte 1). Mit diesem unternahm er alsbald jene groß= artige Aufsuchung und Bestimmung der doppelten und vielfachen Sterne, durch welche er auf diesem Gebiete der Aftronomie eine neue Epoche begründete, wie wir später einläßlich berichten werden 3). Kaum war diese Arbeit zu einem gewissen Abschlusse gekommen, als Struve 1839 nach Petersburg überzusiedeln hatte "), um den Bau der von Raiser Nicolaus beschloffenen neuen Sternwarte bei Bultowa zu leiten, und sodann ihre Direction zu übernehmen. Wohl hatte nämlich Betersburg bald nach Gründung der Academie auch eine Sternwarte erhalten, auf ber von 1725-1747 Joseph Nicolas Deliste, von 1751 bis 1760 August Nathanael Grisch ow, von 1763-1803 Stephan Rumowsty und von 1803-1825 Friedrich Theodor Schubert

<sup>2)</sup> Bergl. 241.

<sup>3)</sup> Jin Ganzen erschienen von 1817/39 acht Quartbände. Die erste darin mitgetheilte Beobachtung von Struve datirt von 1814 I 20.

<sup>4) &</sup>quot;Struve, Beschreibung des auf der Sternwarte zu Dorpat befindlichen großen Refractors von Fraunhofer. Dorpat 1825 in Fol."

<sup>5)</sup> Bergl. 265 und für andere Arbeiten Strube's 216, 224, 257, 2c.

<sup>6)</sup> Ihm folgte in Dorpat Mädler (v. 286), der alsbald noch den besonders als Rechner ungewöhnlich tüchtigen, 1801 zu Stübel in Schleswig gebornen Thomas Clausen als Observator erhielt.

thätig gewesen waren; aber troßbem der Letztgenannte die Einseichtungen so gut als möglich verbessert und sogar zum Theil neue Instrumente aufgestellt hatte, mit denen sein Adjunct und späterer Nachsolger Vincent Wisniewsth ganz gute Bestimmungen zu erhalten wußte, so erschien doch dem Kaiser für das gewaltige Reich eine mit den großartigsten Hüssmitteln ausgerüstete CentralsSternwarte wünschbar. Struve erhielt nun für deren Aussrüstung so zu sagen undeschränkten Eredit, und schuf dann wirfslich eine Musteranstalt, welcher er noch viele Jahre wirssam vorstand, und schließlich noch, kurz vor seinem am 23 November 1864 nach längerer schwerer Krankheit erfolgten Tode, die Freude hatte, die ihm zu mühsam gewordene Direction in die Hand seines Sohnes und langjährigen Gehülsen, des ihm zu Dorpat 1819 geborenen Otto Struve legen zu können, welcher nun dieselbe seither erfolgreich besorgt hat.

188. Sonnenfleden und Erdmagnetismus. Nachdem lange Jahre in der bisher geschilderten Weise die Astronomen sich fast ausschließlich mit Bervollkommnung und Erweiterung der theoretischen, der praftischen und der beschreibenden Astronomie beschäftigt hatten, eröffnete sich ihnen fast plötlich noch ein ganz neues, oder wenigstens bis dahin nur höchst ausnahmsweise und fast mehr gelegentlich durch Physiker, als durch eigentliche Astronomen, in Anwendung von Photometer, Polaristop, 2c. betretenes Forschungsgebiet, das am besten als "cosmische Physit" bezeichnet wird, — und zwar gab hiezu mit Jug und Recht unsere Königin, die Sonne, den ersten Anftoß: Bald nachdem nämlich Heinrich Schwabe in Deffau, ber fich bas große Verdienst erwarb, von 1826 himveg den Fleckenstand der Sonne conjequent zu beobachten, eine hinlänglich lange Beobachtungsreihe befaß, um aus derselben die bis dahin bezweifelte Beriodicität in der Häufigkeit der Sonnenflecken zum mindesten sehr wahrscheinlich zu machen!), — boten auch die auf Anregung

<sup>1)</sup> Bergl. 234.

von humboldt und Gauß allerorts errichteten magnetischen Observatorien die nöthigen Serien um die Bewegungen der Magnetnadel studiren zu können, und erlaubten namentlich Sabine und Lamont den Nachweis, daß sich sowohl in der jährlichen Anzahl ber Störungen im täglichen Bange, als in ben Sahresmitteln der täglichen Declinations-Bariationen eine bestimmte Beriode zeige. Dabei fand nun Sabine, daß bie Saufigfeit ber Störungen mit ber von Schwabe erhaltenen Bäufigkeitsreihe ber Fleckengruppen parallel laufe, und unabhängig von ihm und von einander erfannten Gautier und ich, daß auch die mittlere Größe bes täglichen Ausschlages benfelben Gang zeige. Die auf folche Beife 1852 von uns gemachte Entdeckung des entsprechenden Berlaufes zweier Erscheinungen, von denen die eine bis dahin als rein terrestrisch, die andere als allein der Sonne zugehörend angesehen worden war, verursachte nun be= arciflich großes Aufsehen, — zumal ich bald nachher den beftimmten Nachweis liefern konnte, daß Periodicität und Parallelis= mus beider Erscheinungen nicht nur etwa während einer furzen Reihe von Jahren, sondern während der ganzen Zeit bestanden haben, für welche überhaupt betreffende Wahrnehmungen vor= handen sind, ja daß muthmaßlich auch in der Häusigkeit der Nordlichterscheinungen, und vielleicht noch in verschiedenen andern Erscheinungen auf der Erde ein entsprechender Wechsel statt habe2). Nun wurde plötlich dieses, früher von manchen Aftro= nomen fast verächtlich angesehene Gebiet zum beliebteften Arbeits= felbe, bas fich bann balb noch nach andern Seiten erweiterte, und wir werden bereits von schönen Erfolgen zu sprechen haben, welche sich in den letten Decennien theils die Eröffner dieser neuen Fundgrube, theils die Carrington, Secchi, Sporer, Fane, Bollner, Janffen, Tacchini, Fris, Lobic, Bogel, 2c. in dieser Richtung erworben haben.

189. Die Photographie. Zur Ausdehnung des Gebietes der cosmischen Physis wirkte ganz besonders auch die zuerst von

<sup>2)</sup> Bergl. 235.

amerikanischen Astronomen mit Erfolg versuchte Anwendung der von dem französichen Cavallerieofficier Joseph Nicephore Niepce. dem schon durch seine Dioramas berühmten französischen Decorationsmaler Louis Jacques Mandé Daguerre und dem reichen englischen Privatmanne William Henry Fox Talbot in ben 20er und 30er Jahren des gegenwärtigen Jahrhunderts nach und nach erfundenen und vervollkommneten Photographie 1) auf die Darstellung cosmischer Gegenstände und Erscheinungen mit, und es darf somit diese merkwürdige Kunst hier nicht übergangen werden. Sie hat namentlich, wie wir noch später im Detail hören werden, durch die erfolgreichen Anstrengungen von Lewis Rutherford, Warren De la Rue, 2c. zur Renntniß. der Mondtopographie schon Vieles beigetragen, — sie hat für die Controle der Vorgänge auf der Sonnenoberfläche, für die bereits eigene Instrumente conftruirt und in regelmäßigen Betrieb gesett worden sind, und ebenso für die merkwürdigen Erscheinungen während totaler Sonnenfinsternisse ganz bedeutende Beiträge abgeworfen, — es ist nach den schon von Bond in Cambridge 11. S. vor längerer Zeit erhaltenen Resultaten nicht unwahr= scheinlich, daß sie auch für die Kenntniß der Doppelsterne Erhebliches leisten, ja vielleicht am besten die schwankenden Differenzen zwischen den mit verschiedenen mikrometrischen Borrichtungen erhaltenen Meffungsresultaten bereinft aufhellen wird, — und ihre Unwendung auf den letten Benusdurchgang dürfte herausstellen, daß sie auch nach dieser Richtung ganz Bor= zügliches leisten fann2).

190. Die Spettrostopie. Noch fast wichtiger als die Photographie ist sir die Astronomie die Ausbildung der Spettrostopie geworden. Nachdem sie, auf Grundlage der von

<sup>1)</sup> Nièpee lebte von 1765—1833 meistens zu Châlons-sur-Saône, — Daguerre wurde 1787 zu Cormeille geboren, hielt sich meist zu Paris auf, und starb 1851 zu Bry-sur-Marne, — Talbot endlich wurde 1800 zu Lacock Abben in Wittspire geboren.

<sup>2)</sup> Bergl. 236 u. f.

Wollaston und Fraunhofer unabhängig von einander entbeckten, nach Letterm benannten dunkeln Linien im Sonnenfpectrum und der ebenfalls von Fraunhofer bei Flammen bemerkten und von 1826 an durch Fox Talbot als charakteristische Merkmale der Substanzen erfannten hellen Linien, namentlich von 1862 hinweg durch Kirchhoff begründet wurde 1), und es alsbald gelang, sehr wirksame Spectralapparate zu construiren, hat sie in der That auch für die Astronomie schon so Bedeutendes geleistet, daß ihre Geschichte bereits einen integrirenden Theil der Geschichte der lettern Wissenschaft bildet. Wir werden später hören, wie wichtig die Spectraluntersuchungen für die Kenntniß der physischen Beschaffenheit der Fixsterne geworden ist, — wie fich durch diefelbe ferne Nebel und entlegene Sternhaufen, zc. unterscheiden lassen, 2c.2); vorläufig mag hier nur, als Beispiel, ihrer Anwendung auf die Sonne gedacht werden: Nachdem man schon wiederholt während totaler Finsternisse auf die rothen Flammen am Sonnenrande, die sogenannten Protuberangen, aufmerksam geworden war3), stellte sich Norman Lockher4), der sich schon längere Zeit mit spektroskopischen Untersuchungen befaßt hatte, in einer betreffenden Mittheilung, welche er 1866 XI 15 der Royal Society machte, die Frage, ob es nicht möglich fein follte mit dem Spektrostope die Existenz jener merkwürdigen Gebilde jederzeit nachzuweisen. Er richtete später an das Comité das Gesuch, ihm behufs der Beantwortung zu einem wirksamen Spektrostope zu verhelfen, - erhielt ein solches 1868 X 16, und sah sodann X 20 bereits eine Protuberanz. Auch Sanffen )

<sup>&#</sup>x27;) Für die Ansprüche Julius Plücker's (Elberfeld 1801 — Bonn 1868; Prosessor der Mathematik und Physik zu Bonn) vergl. dessen von Dronke 1871 publicirtes Leben. — Gustav Kirchhoff wurde 1824 zu Königsberg geboren, war damals Director des physikalischen Justituts zu Heidelberg, und steht jest als Prosessor der Physik zu Berlin.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Bergl. 262 u. f. <sup>8</sup>) Bergl. 232 und 236.

<sup>4)</sup> Lochjer wurde 1836 zu Rugby in Warchwichshire geboren.

<sup>5)</sup> Pierre Jules César Janssen, Mitglied der Pariser Academie und Director des phys. aftron. Observatoriums zu Meudon, 1824 zu Paris geboren. — Bergl. seine Borsesung "La chimie céleste. Paris 1873 in 4".

550

hatte in Folge der totalen Finsternif von 1868 VIII 18 denselben Gedanken, und sah bereits an dem ihr folgenden Tage in seinent Spektrostope eine Protuberang aufbliten; aber feine Mittheilung an die Académie des Sciences sam erst einige Tage nach der betreffenden Note von Lockher an, so daß sie ganz unabhängig von einander sind, während also Lockher entschieden den ersten Gedanken hatte. — Was noch Alles von der Spektroskopie und ihrer Verbindung mit dem Doppler'schen Principe, nach welchem die Farbenverschiedenheiten und namentlich die Farbenwechsel der Gestirne auf Bewegungserscheinungen zurückzuführen wären, zu erwarten ist, läßt sich kaum bestimmen, - man müßte denn den prophetischen Geist des ebengenannten Physikers besitzen, dessen zum Schluffe hier noch einläßlich gedacht werden mag: Zu Salzburg 1803 einem Steinmetmeister geboren, follte Chriftian Doppler erst Raufmann werden, schwang sich aber durch aufreibende Thätigkeit zum Gelehrten und Professor auf; als er jedoch eben in der Stellung eines Directors des neu errichteten physikalischen Institutes der Wiener Universität die lange ge= wünschten Hulfsmittel reichlich erhalten hatte, machte ihm 1853 cin Lungenleiden in Benedig, wo er Heilung suchte, ein vor= frühes Ende, — es bewahrheitete sich leider an ihm wieder einmal Hobbel's "Erst fehlt der Wein, dann fehlt der Becher". Wie weit seine Gedanken reichten, zeigt uns seine 1847 in den Schriften der böhmischen Gesellschaft publicirte Abhandlung: "Gedanken über die Möglichkeit die absoluten Entfernungen und absoluten Durchmesser der Firsterne auf rein optischem Wege zu bestimmen". in welcher er u. A. mit wunderbarer Divination aussprach: "Rein anderes Band, soweit wenigstens unsere jetige Renntniß reicht, verbindet uns Erdenbürger mit jenen unermeglich weit entfernten Himmelsförpern, wie das Licht, das sie uns zusenden, und unsere Wahl ist demnach nichts weniger als zweiselhaft. Es scheint mir aber, als ob man bisher diesem für uns so hochwichtigen Umftand nur eine geringe Aufmerksamkeit geschenkt hätte; denn Alles, was mir in dieser Beziehung befannt geworden ift, beschränft sich bloß auf den befannten schönen Gedanken Savarn's) und auf die von Fraunhofer verschieden befundenen Farbenspectren der Fixsterne; die Zeit aber, hoffe ich mit Zuversicht, ist wohl nicht mehr ferne, wo sich derartige Untersuchungen häufen und durch unsere hervorragendsten Beifter zu einem wissenschaftlichen Ganzen, zu einer optischen Astronomie, gestalten werden." Sein begeisterter Schüler Mach glaubt in seinen 1874 publicirten "Beiträgen zur Doppler'schen Theorie der Ton- und Farbenänderung durch Bewegung" aussprechen zu dürfen, daß er in seinen Schriften "ben ersten flaren Borschlag zur spektroskopischen Bestimmung der Bewegung" gemacht habe"). Er sagte nämlich in der 1860 in den Sitzungsberichten der Wiener Academie abgedruckten Abhandlung wörtlich: "Das Bild des Sternes wird durch das Prisma in ein Spectrum zerlegt, in welchem sich nun zweierlei dunkle Linien zeigen; die einen rühren von unserer Atmosphäre, die andern vom Sterne her: die lettern muffen nun beim Farbenwechsel des Sternes ihren Ort ändern, und aus dieser Aenderung wird die Geschwindig= feit des Sternes bestimmt." Die seitherigen Bestimmungen, welche durch Huggins und die Greenwicher Aftronomen erhalten worden find, laffen kaum mehr Zweifel darüber, daß auf diesem Wege wirkliche Resultate erhalten werden können.

191. Die Telegraphie. Wenn so die Aftronomic für Bearbeitung des ihr in der cosmischen Physist erwachsenen neuen Gebietes an der Photographie und Spektroskopie mächtige Bundesgenossen gewonnen hat, so ist endlich auch nicht zu vergessen, daß sie von derselben Seite her noch eine wichtige, bereits für gewisse Messungen unentbehrlich scheinende Hüsse erhalten hat, nämlich die Telegraphie und speziell die durch sie ermöglichte Registrrung von Beobachtungen in jeder besiebigen Distanz. Die elektrische Telegraphie selbst, an welche unter Anwendung der

6) Bergl. 266.

<sup>7)</sup> Die Franzosen nehmen denselben allerdings sür Fizeau in Anspruch, und datiren ihn auf 1848.

Reibungselektricität schon 1774 der bekannte Genfer Physiker George Louis Lesage und unter Anwendung der Eigenschaft des galvanischen Stromes Wasser zu zersetzen, 1809 der Frankfurter Arzt Samuel Thomas Sommering bachte"), erhielt ihre ausreichende physikalische Grundlage, als 1819 Dersted.2) die schon 1802 von dem Sachwalter Giovanni Domenico Romage nosi in Trient beiläufig bemerkte Ablenkung der Magnetnadel burch den galvanischen Strom, zu einer wissenschaftlich aut constatirten Thatsache erhob, und im folgenden Jahre Arago ben Elektromagnetismus entbeckte; doch dauerte es noch bis in die breifiger Jahre bis Schilling3), Bauf, Wheatstone4), Morfes), 2c. die ersten Nadel-, Zeiger- und Schreib-Telegraphen construirten und damit die wirkliche Möglichkeit des neuen Communicationsmittels erwiesen6). Bon den speziell die Astronomie intereffirenden Apparaten und Verfahren wird später ohnehin zu sprechen sein "); dagegen mag hier noch bei dieser Gelegenheit der auch sonst's) in den verschiedensten Richtungen um die Aftronomie verdiente Mann furz besprochen werden, durch dessen Entdeckungen diese ganze Sache erst praktische Bedeutung gewonnen hat,

<sup>1)</sup> Lesage sebte von 1724—1803, vergl. für ihn Bb. 4 meiner Biographien, — Sömmering aber, der von Thorn gebürtig und früher Projessor der Medicin in Kassel und Mainz war, von 1755—1830.

<sup>2)</sup> Hand Christian Dersted wurde 1777 zu Rudtsöbing auf Langeland gestoren, war erst Pharmazent, dann Prosessor der Physis in Kopenhagen, wo er 1851 starb.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pavel Lwowitich Schilling wurde 1786 zu Reval geboren, und starb 1837 als ruffischer Staatsrath zu Betersburg.

<sup>4)</sup> Charles Wheatstone wurde 1802 zu Gloucester geboren, war früher musikalischer Instrumentennacher, ipäter Prosessor der Physik und privatisirte zulet in London, wo er 1875 starb.

<sup>5)</sup> Samuel Finlen Breese Morse wurde 1791 zu Charlestown geboren, war seines Beruses Historienmaler und starb 1872 in Newhork.

<sup>6)</sup> Bergl. für die aussiührliche Geschichte der Telegraphie das soeben von Prosession K. E. Zehsche in Dresden in Druck gegebene "Handbuch der elektrissichen Telegraphie".

<sup>7)</sup> Bergl. 202 und 216.

<sup>8)</sup> Bergl. 201, 203, 211 und 261.

— ich meine Steinheil: Zu Rappoltsweiler im Elsaß 1801 geboren, begann Karl August Steinheil seine Studien in Erlangen, sette sie dann aber bei Gauß in Göttingen und bei Bessel in Königsberg fort; nachher legte er sich im elterlichen Hause zu Berlach bei München eine Privatsternwarte und eine mechanische Werkstätte an, und machte sich bald durch eine ganze Reihe von neuen Ideen zur Construction von Brismenkreisen. Astrographen, 2c. bekannt, so daß ihn schon 1832 Horner in einem Briefe an Repfold als einen "Erzinventirer" bezeichnete"). In den Jahren 1832 bis 1849 lehrte er an der Universität Mänchen Mathematik und Physik, stand dann bis 1852 als f. k. Sectionsrath dem öfterreichischen Telegraphenwesen vor und legte hierauf das erste Netz über die Schweiz; dann kehrte er wieder nach München zurück, wo ihm die schon früher bekleidete Stelle eines Conservators der physikalischen Sammlung neuerdings übergeben wurde, und er zugleich seinem Sohne eine größere mechanisch-optische Werkstätte anzulegen und zu dirigiren half, bis ihn 1870 der Tod abrief: Seine Genialität bewies er durch sein 1835 von der Göttinger Academie mit einem Preise bedachtes Sternphotometer, durch seinen neuen Meridiankreis, seine Telesfope mit verfilberten Glasspiegeln, 2c., ganz besonders aber durch seine von 1838 datirende Entdeckung der Leitungsfähigkeit ber Erde 10), in deren Folge, wie im Eingange angedeutet wurde, das Telegraphenwesen erft Lebensfähigkeit und praktischen Werth erhielt.

192. Die Berbreitung der Sternwarten über die ganze Erbe. Fast entsprechend den Telegraphennetzen, ja in der neuesten Zeit auch wirklich in dieselben eingeschaltet, haben sich nach und nach die früher so seltenen Sternwarten jetzt bereits über die ganze Erde verbreitet, und namentlich ist im laufenden Jahrshunderte auch Amerika, das so lange zögerte sich den aftronos

<sup>9)</sup> Bergl. Zürch. Biert. 1870.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Bergl. seine Abhandlung "Neber Telegraphie, insbesondere durch galvanische Kräfte. München 1838 in 4".

554

mischen Bestrebungen der sog. alten Welt in einer seiner Bedeutung entsprechenden Weise anzuschließen, ebenfalls mit einer Menge der best-eingerichteten und thätigsten Sternwarten versehen worden. Ebenso haben Asien, Afrika und Australien in Madras, Algier, Melbourne, am Cap, 2c. wenigstens einige tüchtige Observatorien erhalten. Während im Ganzen am Ende bes 18. Sahrhunderts ca. 130 Sternwarten auf der Erde exiftir= ten, von denen nahe ein Biertel auf Frankreich fiel, so zählt man jett, obschon jenes Land gegenwärtig nur noch in Paris, Marseille und Toulouse je ein Observatorium hat, also der Rahl nach nur noch mit der kleinen Schweiz auf der gleichen Stufe steht, über 200 solcher Uranientempel, denen überdieß in der allerneusten Zeit mehrere speziell der cosmischen Physis gewidmete Institute an die Seite getreten sind. — Auch über möglichst zweckmäßigen Bau der Sternwarten hat man sich geeinigt, namentlich sind die noch im vorigen Jahrhundert, wenigstens in Deutschland, das Ideal der Aftronomen bildenden Beobachtungs= thurme, jest allgemein verlaffen worden, und es dürfte die Zeit nicht mehr fern sein, wo sogar die gegenwärtigen aftronomischen Hochbauten überall, wo es das Terrain gestattet, einer Terrasse mit verschiebbaren Säuschen für die einzelnen Inftrumente weichen werden. Eigentlicher Detail fann hier füglich wegbleiben, da die wichtigsten der früher und jetzt bestehenden Sternwarten im Laufe dieser Geschichte ohnehin Erwähnung finden werden, oder schon gefunden haben; einzig foll noch der Radcliffe, Sina, Dudlen, Rung, 2c. als Chrenmelbung für die theils von ihnen, theils zu ihrem Andenken auf den Altar der Astronomie gelegten Schenfungen und Vermächtnisse gedacht werden.

## 10. Capitel.

## Die neuere Beobachtungskunft.

193. Die Fortidritte bes numerifden Rechnens. Wenn auch einzelne Rechnungsregeln in der neuern Zeit etwas vervollkommnet, einzelne früher unbekannte Rechnungsvortheile her= vorgehoben worden sein mögen, so hat sich doch das numerische Rechnen seit Einführung der Decimalbruchrechnung, die in einem frühern Abschnitte geschildert worden ist'), nicht mehr wesentlich verändert; dagegen wurden die Rechnungshülfsmittel sehr bedeutend vervollkommnet und vermehrt, und dadurch der praktischen Ustronomie, die zur Ausnutzung der Beobachtungen so zahllose Rechnungen auszuführen hat, ein großer Dienst geleistet. Manches daher Gehörige ist nun allerdings schon in einem vorhergehenden Abschnitte im Unhange an das jener Zeit Zukommende geschildert worden um den Zusammenhang nicht zu unterbrechen; so ist bei Anlaß der Erfindung der Logarithmen die Geschichte der logarith= misch-trigonometrischen Tafeln2), bei Anlaß der ersten mechanischen Hülfsmittel zum Rechnen die Geschichte der Rechenmaschinen 3) bis auf die neueste Zeit fortgeführt worden; aber dennoch bleibt noch einiges Betreffende nachzutragen: So mag hier z. B. an die von Gauß zwar nicht eigentlich erfundenen, aber doch zuerft in bequeme Tafeln gebrachten Summen- und Differenzen-Logarithmen erinnert werden 1), die in einzelnen Fällen das Rechnen

1) Bergl. 109. 2) Bergl. 111. 3) Bergl. 112.

<sup>4)</sup> Für die betreffenden Berdienste der Muschel von Moschau (1696), Alex. v. Humboldt (1789) und Leonelli (1802) vergl. die mehrerwähnten "Bermisch=

nicht unwesentlich erleichtern, und daher noch in der neuesten Zeit durch Bech und Wittstein bis auf sieben Stellen berechnet und publicirt worden sind, - an die durch C. Séquin l'ainé ) 1801 zu Paris publicirten, viele Rechnungen außerordentlich er= leichternden "Tables des nombres quarrés et cubiques depuis 1 jusqu'à 10000", und die von Hülffe in die von ihm 1840 zu Leipzig veranftaltete Neu-Ausgabe von Bega's Sammlung mathematischer Taseln aufgenommenen Taseln der Quadrat= und Aubikwurzeln berselben Zahlenreihe, — ganz besonders aber an Die von Crelle 1820 zu Berlin veröffentlichten "Rechentaseln, welche alles Multipliciren und Dividiren mit Zahlen unter Taufend gang ersparen, bei größern Zahlen aber die Rechnung erleichtern und sicherer machen", welche namentlich in der 1864 von Bremiker besorgten Stereotypausgabe dem Aftronomen bei einzelnen Rechnungen, wie 3. B. bei Reduction von Sterndurchgängen, ganz außerordentliche Erleichterung verschaffen.

194. Die Fortschritte des trigonometrischen Rechnens. Während noch in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts die beiden Trigonometrien so ziemlich im alten Stadium geblieben waren, und namentlich die Rechnungsvorschriften noch immer in Form von Lehrsäßen oder sogenannten Analogien gegeben wurden, kam nach der Witte desselben plöglich ein totaler Umschwung zu Stande, als sich der große Euler damit zu befassen begann. Seine 1753 der Berliner Academie vorgelegte Abhandlung "Principes de la Trigonométrie sphérique tirés

ten Untersuchungen" Günthers. Die ersten Taseln von Gauß wurden 1812 im 26. Bde. der Mon. Corr. publicirt, — während diesenigen von Zecchini Leonelli (Cremona 1776 — Corsu 1847; erst Architekt, zulest Director des physicalischen Cabinets in Corsu) schon in seinem 1802 zu Bordeaux erschienenen und 1876 zu Paris durch House neu aufgelegten "Supplément logarithmique" enthalten sind.

b) Wahrscheinlich der Vater von Marc Segnin, dem bekannten Nessen von Montgolsier, der sich besonders um die Dampsmaschinen so verdient machte. Letzterer wurde 1786 zu Annonan geboren und starb baselbst 1875. — Die erwähnten Taseln wurden 1828 nochmals abgedruckt.

de la méthode des plus grands et plus petits" brachte ben= felben in so natürlicher Weise, und Guler's bescheidener Art gemäß, so ohne allen Aufhebens, daß man glauben möchte, er gebe nur Altbefanntes 1); aber wenn man irgend ein die Trigonometric behandelndes oder von ihr Gebrauch machendes Buch jener Beit, 3. B. die 1754, d. h. zwischen der Vorlage von Guler und ihrer Publication im Jahre 1755 erschienenen "Institutiones Astronomiae" des in der Literatur mehr als feiner seiner Zeit= genoffen bewanderten Friedrich Weidler, neben Culers Ab= handlung legt, so fieht man mit aller Sicherheit, daß Lettere gang Neues bringt, und daß eben Guler auch in dieser Sache das Ei des Columbus gefunden hat, und zwar einfach darin, daß er die Seiten eines Dreiecks mit a, b, c, die Gegenwinkel mit A, B, C bezeichnet hat. In dieser einfachen Bezeichnung, zu der dann allerdings seine Fertigkeit im Formelnschreiben und Berwandeln hinzutrat, liegt der Grund, daß wir nun plöglich bei Euler alle trigonometrischen Formeln in der Beise ge= schrieben finden, wie wir sie jetzt kennen. Und nicht nur etwa die alten Sätze und Proportionen sind da, - sondern auch bereits alle die so bequemen logarithmischen Formeln um aus den Seiten die Tangenten der halben Winkel oder aus den Winkeln die Tangenten der halben Seiten zu finden, — und überhaupt so ziemlich alle Formeln, die wir jest kennen, mit fast einziger Ausnahme der sogenannten Gauf'ichen Formeln, welche erst 1808 gleichzeitig von Mollweide und Delambre zuerst befannt gegeben wurden. Auch die Ginführung von Hülfswinkeln, um zu Gunften der Logarithmen, im Gegenfaße zur Proftaphäresis, eine Reihe von Additionen und Subtractionen in Multiplicationen und Divisionen umzuwandeln, handhabte Euler gang in gegenwärtigem Sinne, - turg es ift so gu fagen auf Einen Schlag Alles da, was das Herz eines trigonometrischen

<sup>1)</sup> Euler ließ besprochener Abhandlung unmittelbar seine "Elémens de la Trigonometrie sphéroïdique tirés de la méthode des plus grands et plus petits" folgen.

Rechners erfreuen fann. Einzig die für die Aftronomie gang besonders wichtigen Fehlergleichungen, die offenbar außer dem eigentlichen Programme Eulers für seine damalige Arbeit lagen. fehlen. Diese waren zuerst 1722, aber allerdings noch unter den alten Formen, aus dem Nachlasse des vortrefflichen Roger Cotes, des Schülers und Freundes von Newton, in der mit der "Harmonia mensurarum" ausgegebenen Abhandlung "Aestimatio errorum in mixta mathesi per variationes partium trianguli plani et sphaerici" publicirt worden 2). Cotes spricht in dieser Abhandlung 28 Theoreme aus, von denen z. B. das 17. lautet: "Sind in einem sphärischen Dreiecke eine Seite und ihr Gegenwinkel constant, so verhält sich die Bariation einer der andern Seiten zur Bariation ihres Gegenwinkels wie fich bie Tangente jener Seite zur Tangente ihres Gegenwinkels verhalt". Später reproducirte Lacaille in seinem 1741 der Pariser Academie vorgelegten "Calcul des différences dans la trigonométrie sphérique" die Cotes'schen Formeln und zwar ebenfalls noch in Gestalt von Analogien, und wandte sie auf Bestimmung ber Mittagsverbefferung, auf Reduction einer scheinbaren Mondbistanz, zc. an. Wer dann zuerst diese Fehlergleichungen in der jest üblichen Form gab, habe ich noch nicht mit Sicherheit bestimmen können, — wahrscheinlich auch Guler in einer seiner zahllosen Abhandlungen. — Bon Lehrbüchern der Trigonometrie, die sich zugleich mit Anwendungen auf Aftronomie befassen, ist die 1786 durch Antonio Cagnoli3) zu Paris herausgegebene

<sup>2)</sup> Jo. Matth. Matsto veranstaltete von dieser Abhandlung "Lemgoviae 1768 in 8" eine neue Ausgabe. — Roger Cotes wurde 1682 zu Burbage in Leicestershire geboren, erhielt 1706 die kurz zuvor durch Dr. Plume gestistete Prosessur der Astronomie und Physist zu Cambridge, starb aber zu großem Schaden für die Wissenschaft schon 1716, ohne die begonnenen Mondtaseln vollsenden und die beabsichtigte Sternwarte erbauen zu können.

<sup>3)</sup> Cagnoli wurde 1743 auf Jante geboren, erbaute sich erst in Paris, wo er als Attaché der venetianischen Gesandschaft lebte, dann in Berona, je eine Privatsternwarte, wurde später von Napoleon als Prosessor der Astronomie nach Modena berusen, und starb daselbst 1816.

"Trigonometria piana e sferica", von der im gleichen Jahre Chompré auch eine französische Ausgabe veranstaltete, eines der vorzüglichsten. Außer ihm mag hier noch um der vielen literarischen und historischen Bemerkungen willen die 1802 zu Tübingen von Pfleiderer") und Bohnenberger herausgegebene "Ebene Trigonometrie" Erwähnung finden.

195. Die Methode der fleinsten Quadrate. In ber neuern Beobachtungskunft spielt die Anwendung der Gesetze der Wahr= scheinlichkeitsrechnung, und speziell die auf ihnen basirende Methode der kleinsten Quadrate" eine hervorragende Rolle. Lettere geht bekanntlich aus dem Grundsatze hervor, daß bei Bermeibung constanter Fehlerquellen das arithmetische Mittel aus einer größeren Anzahl gleichwerthiger Bestimmungen einer Größe als wahrscheinlichster Werth der Letztern anzusehen sei, - einem Grundsate, den schon Simpson in seiner 1755 ben Philos. Transactions einverleibten Abhandlung: "On the Advantage of taking the Mean of a Number of Observations in Practical Astronomy", dann wieder Lambert in seiner bereits erwähnten, im Jahre 1761 erschienenen "Photometria", und noch 1773 Lagrange in seinem, in dem 5. Bande der Miscell. Taurin. publicirten "Mémoire sur l'utilité de la méthode de prendre le milieu entre les résultats de plusieurs observations" befürwortete. So wie sich dieser Grund= fat nach und nach Bahn gebrochen hatte, lag es nicht sehr weit ab zu finden, daß für den wahrscheinlichsten Werth die Summe der Fehlerquadrate ein Minimum fein muffe'),

<sup>4)</sup> Christoph Friedrich von Pfleiberer wurde 1736 zu Kirchheim geboren, stand successive als Prosessor der Mathematik und Physik zu Warschau und Tübingen, und starb am letztern Orte 1821.

<sup>1)</sup> Auch Gauß war dieser Ansicht: "Der Gedanke schien mir vom ersten Ansange an," schrieb er 1840 an Schumacher, "so natürlich, so äußerst nahe= liegend, daß ich nicht im geringsten zweiselte, viele Personen, die mit Zahlenzrechnung zu verkehren gehabt, müßten von selbst auf einen solchen Kunftgriff gekommen sein, und ihn gebraucht haben, ohne deswegen es der Mühe werth zu halten, viel Ausschess von einer so natürlichen Sache zu machen."

und es wurde dieß auch von Mehreren erfannt, wie z. B. von Daniel Suber in Bafel2), von dem jungen Göttinger Studenten Karl Friedrich Gauß3), und vielleicht noch von Andern. leider aber ohne es zu veröffentlichen und sich dadurch die Priorität zu sichern. Erst nachdem 1806 Legendre') dieselbe Methode in seinen "Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes" auseinander gesetzt hatte, nämlich erst 1809 bei Bublication seiner bereits besprochenen "Theoria motus" gab Gauß einen turgen Abrif seiner Methode, und erft nachdem noch Laplace berfelben in seiner 1812 publicirten "Théorie analytique des probabilités" ebenfalls einen Abschnitt gewidmet hatte, rückte endlich Gauß mit seinem betreffenden fundamentalen Werfe, seiner 1821 erschienenen "Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae" heraus, welcher er bann noch 1826 einen Nachtrag folgen ließ. Wenn aber so auch rechtlich die eigentliche Priorität Legendre wenigstens bedingt zuerkannt werden muß, fo bleibt bennoch Gauß mindestens das Hauptverdienft um deren wissenschaftliche Begründung und sichere

<sup>2)</sup> Bergl. meine Biographien I 453.

<sup>3)</sup> Vergl. Theoria motus pag. 221, wo Gauß selbst angibt, daß er diese Methode seit 1795 angewandt habe. — Auß pag. 378 des 1799 erschienenen 4. Bandes der Geogr. Ephem. geht auch hervor, daß Gauß schon spätestens in dem Jahre 1799 Zach eine Prode seiner Methode gegeben hatte, die aber leider Zach zu publieiren versäumte, — und gegen eine nachträgsiche Bezeugung protessirte Gauß. "Dieß hieße anerkennen," schried er 1831 an Schumacher, "als bedürfe meine Anzeige (Th. M.) einer Rechtsertigung, und dazu werde ich mich nie verstehen. Als Olders attestirte, daß ich ihm 1802 die ganze Methode mitgetheilt habe, war es zwar gut gemeint; hätte er mich aber vorher gefragt, so würde ich es hautement mißbilligt haben."

<sup>4)</sup> Abrien Marie Legenbre wurde 1752 zu Paris geboren, und trat 1783 in die Academie ein. Er wirfte zu Paris als Professor der Mathematik, erst an der Misstärschule, dann an der Kormasschule. Bon 1816 an war er Examinator an der polytechnischen Schule. Er versor 1824 seine Pension von 3000 Fres., weil er dei Besetzung einer academischen Stelle nicht für den ministeriellen Candidaten gestimmt hatte, und starb 1833 zu Paris in ziemlich dürstigen Berhältnissen. Bergl. siir ihn Biogr. univ. und "Quérard, La France littéraire. Paris 1827—39, 10 Vol. in 8".

Anwendung, und die zahlreichen neuern Arbeiten, welche diese jest so allgemein verwendete Methode betreffen, basiren immer auf seinen Auseinandersetzungen. Von Lettern mögen noch besonders hervorgehoben werden die 1834 - 36 von Joh. Franz Ende im Berliner Jahrbuche publicirten Abhandlungen "lleber die Methode der kleinsten Quadrate", — die 1843 durch Chrift. Ludwig Gerling publicirte Schrift: "Die Ausgleichungs= rechnungen der praktischen Geometrie oder die Methode der kleinsten Quadrate mit ihren Amvendungen auf geodätische Aufgaben", - der 1853 durch Elie Ritter publicirte "Manuel théorique et pratique de l'application de la méthode des moindres carrés au calcul des observations" und der im gleichen Jahre durch Jean Baptiste Joseph Liagre') aufgelegte "Calcul des probabilités et théorie des erreurs", — bie 1861 durch George Biddel Airy veröffentlichte Schrift: "On the algebraical and numerical Theory of errors of observations and the Combination of observations", - bic 1872 burch Friedrich Helmert aufgelegte Schrift "Die Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate, — die 1874.75 von Hervé Fane 6) an der Ecole polytechnique vorgetragene, bis jest aber nur in Autographie vorhandene "Théorie des erreurs", - 2c. 2c., einer Menge betreffender Spezialabhandlungen nicht einmal zu gedenken.

196. Die mechanisch soptischen Institute. Während der Aftronom früher darauf angewiesen war sich seine Instrumente mit Hülse von Handwerkern selbst zu construiren, etablirten sich nach und nach erst für kleinere, dann auch für größere Arbeiten solcher Art eigene Instrumentenmacher, und später bildeten sich förmliche Institute, bei denen der Bedarf zu erheben war. Zuerst ging England nach dieser Richtung vor, und als erster

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Zu Tournay 1815 geboren, jett General Commandant der Militärschule und Duetelet's Nachfolger als Sefretär der Academie in Brüßel.

<sup>6)</sup> Zu Benoit-du-Sault 1814 geboren, erst Adjunkt an der Pariser Sternswarte, dann Professor der Aftronomie und Mitglied der Pariser Academie.

Wolf, Aftronomie.

bedeutender Instrumentenmacher dürfte George Graham zu nennen sein, der, 1675 zu Horsgills in Cumberland geboren, bei dem berühmten Uhrmacher Thomas Tompion in London 1) in die Lehre trat, sich zunächst noch mit feiner Uhrmacherei beschäftigte, dann aber auch als Mechanifer excellirte, für die Sternwarte zu Greenwich mehrere größere Instrumente und für Bradlen den großen Zenithsector construirte, mit welchem dieser die Aberration entdeckte. Alls er 1751 ftarb, folgten ihm John Dollond, über den wir später wegen seiner optischen Leistungen speciell eintreten werden, und der in seinen Sohn und Neffen bereits in das gegenwärtige Jahrhundert reicht, - John Bird, ber von 1709 bis 1776 in London lebte, die meisten Instrumente conftruirte, welche zur Zeit von Bradlen in Greenwich benutt wurden, auch für die Militärschule in Paris den großen Mauer= quadranten lieferte, mit welchem Lalande beobachtete, - Johann Heinrich Hurter von Schaffhausen, der erft Glaser und Emailmaler war, dann ein Institut für Construction mathematischer und physicalischer Instrumente in London begründete2), - Jesse Ramsben, der, 1735 zu Halifax in Portsbire geboren, erst wie sein Vater Tuchmacher, dann Graveur war, nachher bei John Dollond in die Lehre trat und dessen Tochter heirathete, dann eine eigene große mechanische Werkstätte in London gründete, aus der bis zu seinem 1800 erfolgten Tode eine Menge mathematischer Instrumente erster Qualität hervorgingen, namentlich auch ganze Kreise von 3 Fuß Durchmesser auswärts, — William Carn, von dem sich bis anhin trot seiner schönen Areise und Sertanten faum der Name erhalten zu haben schien, während

<sup>1)</sup> Tompion soll 1671 in England die erste Taschenuhr mit Spiralfeder construirt haben, wozu ihm Hooke die, muthmaßlich einer Mittheilung von Hungens an die Roy. Soc. entnommene, Jdee gab. Ein von Dubois erwähnter Uhrmacher Thomas Tompion, der von 1677 bis 1754 gelebt haben soll, dürfte ein Sohn von ihm gewesen sein.

<sup>2)</sup> Hurter wurde 1734 zu Schaffhausen geboren, und starb 1799 zu Düssels dorf, wohin er sich etwa 1791 zurückgezogen hatte. Er machte sich namentslich durch seine Reisebarometer, Luftpumpen, 2c. weit bekannt.

ich jetzt, Dank einem glücklichen Funde<sup>3</sup>), mittheilen kann, daß er 1759 geboren wurde, Schüler von Ramsden war, später ein eigenes Geschäft errichtete, und dieses sodann bis zu seinem 1825 erfolgten Tode mit großem Erfolge betrieb, — Edward Troughton<sup>4</sup>) und William Simms<sup>5</sup>), welche die meisten neuern Instrumente für Greenwich, die Gradmessung in Ostsindien, die amerikanische Küstenvermessung, w., lieferten, und namentlich für große Mauerkreise berühmt waren, — w. — In Deutschland errichtete ein Schüler von Doppelmahr, der 1713

<sup>3)</sup> Die Nat. Gef. in Zürich besitzt, wahrscheinlich aus dem Nachlasse von Sorner, cinen "Catalogue of optical, mathematical and philosophical instruments, made and sold by W. Cary, Nr. 182, Strand near Norfolk-Street, London", und an der Hand dieser Adresse, welche ich Rampard mittheilte, gelang es ihm einen Geschäftsnachfolger Henry Borter aufzufinden, Der noch unter William's Sohn, John Carn (1789-1852) gearbeitet hatte, und wenigstens einige Auskunft geben konnte. Man fieht überdieß aus diesem Cataloge, daß Carn Fernröhren und Spiegeltelestope mit und ohne Aufstellung lieferte. — ferner Theodolithen, Sertanten, Globen, 20., — jogar zum Preise von 300 L. an improved two feet Astronomical circular Instrument, serving as a Transit and Altitude Instrument with greater certainty and precision than with any other Instrument yet made. Its radii being made with conical Tubes, and exceedingly light, preserve it from any sensible bending, a fault to which every other large Instrument is subject, with many Improvements in its Graduations. Its construction obviates those errors that in Quadrants arise by the deviation of the Limb from that of a true Plane, in which the best Quadrant hitherto made has been defective." - Pearson beschreibt in seiner "Practical Astronomy (II 362/5)" ein Transitinstrument, welches der verstorbene W. Cary 1805 an die Sternwarte zu Moskau abgeliefert habe. Auch der jest in der Sammlung der Bürcher Stermvarte aufbewahrte, 41 cm. Durchmeffer besitzende Carn-Areis ift zu erwähnen, der 1790/1 angekauft worden sein muß, da Frer, der diesen Anfauf veranlaßte, 1790 von seinen Reisen zurückschrte und 1791 bereits damit beobachtete; er ift direft auf 20' getheilt, gibt mittelft eines Bernier's halbe Minuten, und dann noch (ähnlich wie bei Hevel, v. 115) mit einer Mifrometer= schraube, bei der angeblich jede Umdrehung das Fernrohr um 5' dreht, jede zweite Sekunde.

<sup>4)</sup> Zu Corney in Cumbersand 1753 geboren und 1835 zu London versstorben.

<sup>5)</sup> Zu Birmingham 1793 geboren und 1816 Affocié von Troughton gesworden, starb er 1860 zu Carlshalton.

zu Regensburg geborene Georg Friedrich Brander, 1734 gut Augsburg eine erste größere mechanische Werkstätte, welche er, inspirirt durch regen Berfehr mit Lambert, und später burch seinen wackern Schüler und Tochtermann Christoph Caspar Höschel bestens unterftütt, bis zu seinem 1783 erfolgten Tode ausgezeichnet fortführte, so daß man jetzt noch viele seiner Arbeiten, namentlich seine Theilungen auf Glas förmlich bewundern muß. Noch gelang es Höschel eine Reihe von Jahren den Ruf der Brander'schen Firma zu bewahren; aber im Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts erbleichte er sodanu vor demjenigen des mechanisch = optischen Institutes, welches damals. auf Beranlaffung des frühern helvetischen Bergbaudirectors Joh. Samuel Gruner von Bern, in München und Benedictbeuren im Jahre 1804 durch den Artillerieoffizier Georg von Reichen= bach aus Durlach"), den Uhrmacher Joseph Liebherr aus Immenftadt"), und den Staatsbeamten Joseph von Ubschneider aus Rieden in Oberbayern 8), gegründet wurde. Letteres Institut, für welches dann bald auch noch der ausgezeichnete Joseph Fraunhofer gewonnen wurde und über deffen Leiftungen die folgenden Nummern einläßlich zu berichten haben werden, zerfiel 1814 in seine noch bestehenden zwei Haupttheile: Der mechanische Theil wurde durch Reichenbach und nach beffen 1826 cr= folgtem Tode durch seinen Schüler Traugott Lebrecht Ertel aus-Forchheim in Sachsen, dem sodann wieder von 1858 hinweg feine Söhne Georg und Guftav folgten, felbftftandig fortgeführt, - ber optische Theil durch Unsichneiber und Fraunhofer, für welch Lettern nach seinem ebenfalls schon 1826 erfolgten Tode Franz Joseph Mahler aus Staufen im Allgan und Georg Merz von Bichl bei Benedictbeuren die Leitung über= nahmen"), die dann nach dem Tode der alten Herren in die

<sup>6) (</sup>Seboren 1772.

<sup>7)</sup> Geboren 1767 und 1840 zu München verstorben.

<sup>8)</sup> Geboren 1761 und 1840 zu München verstorben.

e) Mahler lebte von 1795—1845, Merz von 1793—1867.

Hände von des Letterwähnten Söhnen Ludwig und Sigmund überging. Auch München fand übrigens bald in Hamburg an dem 1751 gebornen Johann Georg Repfold aus Wremen in Hannover, und nachdem dieser 1830 als Obersprizenmeister verunglückt war, in beffen Söhnen Georg und Adolf, und dann wieder in deren Söhnen Johannes und Oscar würdige Concurrenten; ferner gründete 1813 Karl Philipp Heinrich Bistor 10) in Berlin eine größere Werkstätte, welche noch jetzt unter ber Firma Pistor und Martins sehr schöne Arbeiten liefert, — und auch zwei Schüler von Reichenbach, der 1845 zu Worblaufen bei Bern verstorbene Ulrich Schenk") und der 1865 zu Wien verstorbene Christoph Starke 12) versuchten sich mit Glück in größern mathematischen Instrumenten, — einiger andern renom= mirten Firmen Deutschlands und der Schweiz vorläufig nicht einmal zu gedenken. Von Pariser Firmen waren früher nament= lich die von Etienne Lenoir 13) und von Henri Prudence (Samben 14) rühmlich bekannt; aus der neuesten Zeit ist gang besonders die durch Johannes Brunner aus Solothurn 15), und nach deffen 1863 erfolgten Tode durch seine Söhne Emil und Otto geführte, seit 1828 bestehende Werkstätte zu erwähnen, aus welcher die großen neuen Instrumente der Pariser Stermwarte hervorgegangen sind. Stalienische, russische, amerikanische, 2c. Werkstätten von größerer Bedeutung sind mir bis jetzt nicht bekannt geworden; die dortigen Sternwarten haben sich bis jest meist aus Deutschland und England mit Instrumenten versorgt.

197. Die Kreistheilung und das Ablesemikroskop. Mach welchen Methoden die von Wilhelm IV, Tycho, Hevel, 2c. ge-

<sup>10)</sup> Zu Berlin 1778 geboren und ebendaselbst 1847 verstorben.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Zu Schwimmbach bei Signau im Canton Bern 1786 geboren. Er war ein jüngerer Bruder des genialen Mechanifers Christian Schenk. — Bergl. für Beide Bb. 2 meiner Biographicn.

<sup>12)</sup> Nicht Chriftian Starke, wie zuweilen angegeben wird.

<sup>13)</sup> Zu Mer bei Blois 1744 geboren und 1832 zu Paris verstorben.

<sup>14)</sup> Zu Tropes 1787 geboren und 1847 zu Paris verstorben.

<sup>15)</sup> Dafelbst 1804 geboren und durch seinen Bater zum Mechaniter vorgebildet.

566

brauchten Kreise getheilt waren, weiß man nicht; doch ist kaum anzunehmen, daß der geniale Bürgi dafür einfach die früher') beschriebene Methode anwandte. — Der Erste, deffen Theilmethode man fennt, ist Hoote, der 1674 in seinen "Animadversions on the first part of the Machina coelestis of Jo. Hevelius" ben Borschlag machte, mit Sulfe einer Schraube ohne Ende in den Rand eines Quadranten Zähne einzuschneiden, — entsprechend Letteren Theilpunkte auf dem Limbus anzubringen, — und den Abstand je zweier dieser Bunkte aus der Angahl der auf den ganzen Duadranten fommenden Schraubengange zu bestimmen. Sein Borichlag wurde 1688/89 von Tompion und Sharpe zur Conftruction eines von Flamfteed für Greenwich bestellten Mauerquadranten verwendet, — erzeigte sich jedoch als nicht sehr praktisch. — Wesentlich verschieden davon war die Theil= methode, welche Römer gegen das Ende des 17. Jahrhunderts anwandte und sein Schüler Horrebow in der von ihm 1735 herausgegebenen "Basis Astronomiae" nachträglich beschrieb. Sie bestand einfach darin, die dem Radius feines Sectors entsprechende Sehne von 10' zu ermitteln und in einen Birkel mit harten Stahlspiken zu fassen, um sodann durch lleberschlagen bis zur Erschöpfung eines Bogens von ca. 75° auf seinem Limbus eine Folge äquidiftanter Punkte zu ermitteln. Er erhielt jedoch so natürlich nur eine Arbiträrtheilung, die nicht einmal sehr zuverläffig war. — Die erste gute der befannt ge= wordenen Theilmethoden war wohl diejenige, welche Graham 1725 zur Theilung eines von Hallen für Greenwich bestellten Mauerquadranten von 8' Radius anwandte, und nach der 1774 durch Lemonnier publicirten "Description et usage des principaux instruments d'astronomie" wesentlich in Folgendem bestand: Graham berechnete für seinen Radius die Sehnen von 60°, 42° 40', 30°, 15°, 10° 20' und 4° 40', und legte mit diesen auf verschiedene Weise die Buntte 30°, 60°, 85° 20' und 90° fest;

<sup>1)</sup> Bergl. 34.

namentlich erhielt er, da  $85^{\circ} 20' = 2 \times 42^{\circ} 40' = 60^{\circ} + 15^{\circ} +$ 10° 20' = 90° - 4° 40', ben Bunkt 85° 20' mit großer Sicher= heit. Da nun 85° 20' = 210. 5', so konnte er folgends den Bogen von 0 bis 85° 20' durch fortwährende Bisection von 5 zu 5' abtheilen, und sodann, indem er den restirenden Bogen um 40' über 90° hinaus verlängerte, und so einen Bogen von 5° 20' = 2°. 5' erhielt, auch noch den Reft. Zur Controle theilte er überdieß noch auf einem concentrischen Quadranten, deffen Drittel er in voriger Beise bestimmt hatte, jeden derselben durch Bisection in 32 Theile, und erhielt so eine neue Theilung, in welcher jeder Theilstrich von dem Folgenden um 56' 15" ab= stand2), und jeder vierte Theilstrich mit einem Theilstriche der Haupttheilung coincidiren mußte. Bon weiterem Detail absehend, mag zum Schluffe noch erwähnt werden, daß Graham für die Unterabtheilungen nicht nur Bernier's, sondern noch Mikrometer= schrauben mit getheilter Trommel beigab3), mit welchen auch der Abstand der einander nächst kommenden Theilstriche des Limbus und des Vernier gemessen werden konnte, - ja später die Bernier's gang wegließ, den Abstand des Inder von dem nächsten Theilstriche direct mit der Mifrometerschraube maß, und so der Einführung des Ablesemikrostopes den Weg bahnte. — Bährend später Bird, Brander und Andere die Sand-Theilungsmethode von Graham'), - Ramsben und zum Theil auch Simms die mechanische Theilungsmethode von Soote zu vervollkommnen

<sup>2)</sup> Entsprechend wie bei der in 34 erwähnten Kremsmünster=Theilung.

<sup>3)</sup> Bergl. das 115 und 196 über die ähnlichen Borrichtungen von Hevel und Carp Gesagte.

<sup>4)</sup> Bergl. "John Bird, The method of dividing astronomical instruments, published by order of the commissioners of longitude, London 1767 in 4", und: "The method of constructing mural quadrants, exemplified by description of the brass mural quadrant in the roy. observatory of Greenwich, published by order of the commissioners of longitude, London 1768 in 4". Ferner "Geißler, Neber die Bemithungen der Gelehrten und Küniftler, mathematische und aftronomische Instrumente einzutheilen. Dreseden 1792 in 8".

suchten 5), und so zum Theil ebenfalls ganz ausgezeichnete Resultate erreichten, — noch Andere, wie 3. B. der 1771 verstorbene Uhrmacher Henry Hindley in Porf und der später zu besprechende Cavendish, Methoden von untergeordneter Bebeutung ventilirten b), ftellte der Duc be Chaulnes?) in seiner 1768 zu Paris publicirten Schrift "Nouvelle méthode pour diviser les instruments de mathématique et d'astronomie" ein so wesentlich neues und wichtiges Princip auf, daß dasselbe auch hier noch etwas einläßlicher zu besprechen ift: An dem wallartigen Rande der zu theilenden Kreisscheibe wurden nahe dia= metral zwei mit Strichen versehene Metallstückhen a und b angeschraubt und über denselben zwei Mikroskope A und B mit Fadenkreuz aufgestellt, — die Scheibe nachher gedreht, bis b unter A zu stehen kam, und nun nachgesehen, ob auch a unter B eingetroffen sei; war dieß nicht der Fall, so wurden b und B entsprechend etwas verschoben, die Probe wiederholt, u. f. f. bis Alles genau flappte, worauf B weggenommen und an seiner Stelle ein Reißer befestigt wurde, der nun fortan Striche eingraben konnte, welche dem unter A stehenden Punkte diametral gegenüberstanden. Hierauf wurden zwischen diesen um 180° abstehenden ersten zwei Strichen nahe äquidistant zwei neue Marken c und d angebracht, und das Mifrostop B über c aufgestellt, - bann B, c, d so lange ver=

<sup>5)</sup> Bergl. "Ramsden, Description of an engine for dividing mathematical instruments, published by order of the commissioners of longitude, London 1777 in 4. (Franz. burth Lalande unter Beigabe einer von Biazzi geichriebenen biogr. Notiz. Baris 1790), — Simms, On a selfacting circular dividing engine. (Mem Astr. Soc. 15)".

<sup>6)</sup> Bergl. "Smeaton, Observations on the graduation of astronomical instruments, with an explanation of the method invented by H. Hindley. (Phil. Trans. 1786), — Henry Cavendish, On an Improvement in the Manner of dividing astronomical Instruments (Phil. Trans. 1809)".

<sup>7)</sup> Michel Ferdinand d'Albert d'Ally, Duc de Chaulnes (Eloge in Mém. Par. 1769) wurde 1714 zu Paris geboren, — zeichnete sich frühe im Kriege aus und stieg bis zum Generallieutenant, — war aber nicht weniger sür die Bissenschaft thätig, und erhielt 1743 den durch den Tod des Cardinals Fleury vacanten Plat eines "Honoraire" der Academie, welcher er verschiedene Mesmoiren sas. Er starb 1769.

schoben, bis beim Drehen successive a und c, c und d, d und b je gleichzeitig in den beiden Mikroskopen erschienen, also die Dreitheilung richtig war. Durch weitere analoge Operationen wurde so fortgegangen, bis z. B. der Kreis von 10 zu 10 Gra= den getheilt war, und man B nicht mehr wesentlich, d. h. bis auf die Hälfte des restirenden Theilraumes, näher an A rücken fonnte. Nun wurde B auf ca. 9° Diftanz eingestellt, und auf ähnliche Weise so lange corrigirt, bis AB in dem Bogen von 0 bis 90° genau 10 mal enthalten war, und somit die Grade 9, 18, 27... eingegraben werden konnten. Zum Schlusse wurde endlich B auf die Distanz 10° von A gebracht, womit sich dann offenbar alle noch fehlenden Gradstriche erhalten ließen. Um die jeweilen noch wünschbare Unterabtheilung der Grade zu er= halten, wurde auf einem Hülfsstabe eine entsprechende gradlinige Theilung ausgeführt, und nun dieser versuchsweise nach und nach in solche Entfernung vom Theilfreise gebracht, daß ein im Centrum des Lettern auf einem Radius drehbares Fernrohr bei Drehung um 1° von dem einen Ende des Stabes jum andern geführt wurde; dann stellte man das Fernrohr auf jeden Theilpunkt des Stabes ein, und zog die entsprechenden Striche. - Die Methobe von Chaulnes blieb Siegerin; denn die von Troughton, Reichenbach, Schenk, 20.8) angewandten Ber= fahren beruhen, wenn auch noch entweder mechanische Mani= pulationen zur Erstellung einer provisorischen Theilung hinzutraten, oder die Mikroskope zu den festen noch einen durch Mikrometerschraube mit Trommel meßbar verschiebbaren beweglichen Faden erhielten, 2c., doch immer in der Hauptsache auf Unwendung von Mitrostopen in mehr ober weniger mit ber= selben übereinstimmender Weise. Die Vorrichtungen, welche

<sup>8)</sup> Bergl. "Troughton, An account of a Method of dividing astronomical and other Instruments (Phil. Trans. 1809), — Pictet, Sur la machine à diviser et le Théodolithe construit par M. Schenk à Berne (Bibl. brit. 1815)", — und für Reichenbach's Justrumente und Methoden Gilbert Bb. 68 und Nitr. Nachr. Bb. 7—17.

Reichenbach mit fo großem Sachverftandniß ausführte, um Originaltheilungen auf andere Kreise überzutragen, d. h. die Construction einer Theilmaschine, welche es möglich machte, verhältnismäßig leicht viele gute Theilungen zu erhalten, wenn Ein sorgfältig untersuchter Normalfreis vorhanden war, bildeten zunächst die Ursache des großen Aufschwunges, welchen sein Institut nahm. Natürlich folgten bald auch andere Firmen, wie namentlich die von Repfold, seinem Beispiele, und 1810 er= hielt so auch Berlin durch Rarl Theodor Nathan Mendels= sohn, Sohn von Moses Mendelssohn und Lehrer von Pistor, eine erste Theilmaschine, während sich Desterreich für seine unter Leitung von Starke im Wiener Polytechnikum eingerichtete Werkstätte eine Theilmaschine durch Reichenbach selbst construiren ließ. Für die Untersuchung der Normaltreise und ihrer Copien, sowie überhaupt für eine bessere Ausnutzung der schärfern Thei= lungen war die Erfindung des sogenannten Ablesemifros= fopes, bei dem ein durch eine feine Mifrometerschraube beweglicher Kaden auf den Inder und den vorstehenden und nach= folgenden Theilstrich gebracht werden kann, von großer Wichtigkeit; es wurde schon von Ramsben ausgeführt, — dann aber nament= lich später in München und Hamburg zu einer sachentsprechenden Vervollkommnung gebracht, so daß es nun so ziemlich bei jedem größern Kreise dem Vernier beigegeben wird, und zwar meistens in mehreren Exemplaren, von denen zwei diametral feststehen, ein Drittes dagegen behufs Untersuchung der Theilung beweglich ist").

198. Die Fadennetze und Mitrometer. Daß Picard und Auzout ein wirkliches Fadenkreuz in der Bildebene zum Pointiren benutzten und die Collimation, d. h. die Abweichung des Winkels der optischen Axe mit der Drehaxe von einem Rech-

<sup>9)</sup> Bergl. sür die Entwicklung der Instrumente auch "Nicolas Bion, Traité de la construction et des principaux usages des instruments de mathématiques. Paris 1713 in 8 (2. A. 1716; 3. A. 1725; deutsch von Doppelmant 1717—21 unter dem Titel: Mathematische Berkschule). — Carl, die Prinzipien der astronomischen Instrumentensunde. Leipzig 1863 in 8".

ten fannten, ist, wie bereits mitgetheilt worden, unzweifelhaft 1). Das erste Fadentreuz bestand aus einem Vertifal= und einem Horizontalfaden; später wurde zuweilen der Horizontalfaden durch zwei nahe Parallelfaden ersett, in deren Mitte der eigentliche Horizontalfaden gedacht war, da man bemerkte, daß man genauer in die Mitte zwischen zwei nahe Faden als hinter einen Faden einstellen könne, — ferner wurden zu manchen Zwecken dem Bertikalfaden äquidiftante Seitenfaden beigegeben, auch wohl zu andern Zwecken schiefe Faden eingezogen; noch später traten mit feinen Mikrometerschrauben bewegliche Parallelfaden zu den beiden Hauptfaden bingu, um jeden Punkt des Gesichtsfeldes in Beziehung auf Lettere als Coordinatenaren festlegen zu können, — auch wurde der Versuch gemacht, die Faden durch Glasmifrometer zu ersetzen2). — Um für nächtliche Beobachtungen die Fadennetze sichtbar zu machen, wurde meistens die Faden= ebene mittelft eines durchbrochenen Vorsteckspiegels, auf den man durch eine seitlich aufgestellte Lampe Licht warf, erleuchtet, so daß die Faden dunkel auf hellem Grunde erschienen. — oder auch durch einen in der Mitte des Rohres befindlichen Spiegel, auf den durch die hohle Are Licht fiel; in einzelnen Fällen wurde ferner zu Gunften lichtschwacher Objecte das Kadennetz von vorn erleuchtet, oder auch dasselbe nach amerikanischem Vorschlage durch dünne Platinfaden ersett, welche bei Durchleiten eines Stromes zum Glüben gebracht werden konnten, fo daß in beiden Fällen helle Faden auf dunkelm Grunde sichtbar wurden, - und in der neuesten Zeit sollen bei einem von Cook in Nork conftruirten großen Equatoreale mit Erfolg Beifler'sche Röhren, sowohl zur Beleuchtung des Gesichtsfeldes als der Theilungen zur Anwendung gekommen sein. — Bu speciellen Zwecken wurden durch die Hungens, Malvasia oder eigentlich Montanari, Auzout, Kirch, Maskelnne, Ramsben, Herschel, Smeaton, Cavallo, w. mitro-

<sup>1)</sup> Bergl. 114.

<sup>2)</sup> Für die Beschaffenheit der Faden vergl. 114.

metrische Vorrichtungen der verschiedensten Art vorgeschlagen, die es sich aber kaum lohnen würde hier einzeln zu behandeln, — zumal später noch die Special-Geschichte einiger solcher Mikrometer, namentlich des Kreismikrometers, des Positionsmikrometers und des Heliometers, folgen wird<sup>3</sup>), in der die wichtigsten der frühern Ideen ohnehin berücksichtigt werden müssen.

199. Die Libelle. Die das früher zum Aufsuchen der Bertikalen und Horizontalen ausschließlich gebrauchte Loth¹) bald allgemein verdrängende Röhrenlibelle wurde von dem französischen Gelehrten Melchisedec Thévenot²) um 1660 erfunden, am 15 November 1661 von ihm in einem Briefe an Biviani mitgetheilt, und sodann 1666 in einer anonymen Schrift "Machine nouvelle pour la conduite des eaux, pour les bâtimens, pour la navigation et pour la plupart des autres arts³)" öffentlich beschrieben, deren Hauptstelle folgendermaßen lautet: "C'est un niveau d'air beaucoup plus juste, et plus commode que les niveaux ordinaires. La construction en est aisée. On choisit un tuyau de verre qui ayt les costez paralleles, dont le diamètre puisse recevoir le petit doigt, et qui soit environ sept ou huit fois plus long que large. Après avoir fermé ce tuyau par un des bouts, on y met

<sup>3)</sup> Bergl. 207-209.

<sup>1)</sup> Ob wirklich schon im Alterthume, wie man aus einer Notiz bei Theon vermuthen muß, die Wasser- oder Kanalwaage mit ihm concurrirte, wollen wir dahin gestellt lassen; von der muthmaßlich mit dem Alpharion der Alten über- einstimmenden und in dem oft erwähnten Werke von Aboul Hassian (pag. 377) beschriebenen Seswaage und der ebenfalls aus dem Loth abgeleiteten Bendelwaage kann Umgang genommen werden, da sie für astronomische Zwecke wohl nie benußt wurden, — dagegen mag noch an eine Art Duecksilberwaage erinnert werden, welche Hevel (v. Mach. coel. I 197) zur Verichtigung seiner Duadranten brauchte.

<sup>2)</sup> Meldischec Thévenot wurde 1620 zu Paris geboren, war früher viel auf Reisen, auch französischer Geschäftsträger in Genua und Nom; später wirkte er als Custos der königt. Bibliothek und Mitglied der Academie, deren Grünsbung er angeregt hatte, und starb 1692 zu Paris.

<sup>3)</sup> Sie erschien, wie seither der unermüdliche Bibliographe B. Boncompagni nachweisen konnte, Paris 1666 in 8.

quelque liqueur, et ayant laissé un peu moins de vuide dans le tuyau qu'il n'a de diamètre, on le bouche ou le scelle par le feu. De toutes les liqueurs l'esprit de vin 1) est le plus propre pour cet instrument, parce qu'il ne fait point de sédiment et qu'il ne gèle jamais." Ms ich 1857 lettere, längst vergessene Schrift in einem dem damaligen Journal des Savans<sup>5</sup>) einverleibten Abdrucke wieder auffand, glaubte ich aus verschiedenen Neußerungen von Zeitgenoffen und namentlich aus der von Daanam") bei Anführung anderer Niveau's gegebenen Notiz: "Celui que le Sieur Chapotot, Fabricateur d'instruments de Mathématique à Paris, a fait et inventé est éstimé généralement de tous ceux qui s'y connaissent, et le grand débit qu'il en a fait et qu'il fait continuellement au dedans et au dehors du royaume, fait assez connaître la bonté de son niveau", schließen zu dürfen, daß dieser Chapotot der Erfinder der beschriebenen Röhrenlibelle sei. Ich theilte dieses vorläufige Ergebniß zuerst in der Zürcher Vierteljahrsschrift"), später auch noch in Boncompagni's Bulletino 8) mit, letterer Production einen Aufruf zu betreffenden Nachforschungen in den Archiven von Paris und Florenz beifügend. Dieser Aufruf hatte nun zur Folge, daß Professor Govi in Turin die von mir gewünschten Untersuchungen in Florenz wirklich anstellte, und so innerhalb Jahresfrist den er= wähnten, keinem Zweifel mehr Raum bietenden Brief an Viviani fand; an Hand desselben konnte er dann definitiv erklären ), daß

Es flattert um die Quelle

Die wechselnde Libelle (Göthe.)

daher denn der Name des Instrumentes," offenbar sehr schön.

<sup>4)</sup> Es reimt fich damit die von Schreiber in seiner "Praktischen Geometrie. Karlsruhe 1842 in 4" gegebene Kotiz: "Anfänglich nahm man Wasser zum Füllen der Röhre, und so lag die Ideenverbindung nahe

 <sup>5)</sup> In der 1666 November 15 ausgegebenen Nummer.
 6) Dictionaire mathématique. Amsterdam 1691 in 4.

<sup>7)</sup> Jahrgang 1857 pag. 306/9.

<sup>8)</sup> Luglio 1869.

<sup>9)</sup> Bergl. Bulletino, Luglio 1870, und Zürch. Biert. 1871 pag. 149/51.

Thévenot sowohl Ersinder der Libelle als Autor jener Schrift gewesen sei, und, den gefundenen Faden weiter verfolgend, nachsweisen, daß Chapotot nur eine neue Art des damals bei Picard, Hungens, w. beliebten "Niveau pendule" ersann und beschrieb 10). Merkwürdig bleibt immerhin, daß die beiden ebenerwähnten, sonst so praktischen Männer den Werth des neuen Hülfsapparates total übersahen, und Ersterer weder in seinem berühmten "Traité du nivellement 11)", noch bei andern passenden Gelegenheiten, auch nur ein Wort darüber verlor 12).

200. Der Theodolit. Obschon das Grundprinzip des Theosdoliten, nämlich die Zerlegung des Winkels in eine horizontale und eine vertifale Conponente, schon in dem Azimuthalquadransten Tycho Brahe's zur Anwendung gekommen war'), so tauchte doch im Ganzen dieses jetzt verbreitetste Winkelmehwertzeug nach seiner jetzigen Construction und Benennung erst im 18. Jahrshundert auf, und zwar sagt der Catalog des Conservatoire des arts et métiers zu Paris dei Anlah eines "Théodolite de Nairne", vielleicht des 1806 zu London verstorbenen Edward Mairne, gestützt auf einen mir unbekannten "Traité de géométrie pratique" von Macsaurin²), darüber: "L'emploi du théodolite remonte au moins à 1745. Quant au mot théodolite, il n'a aucune étymologie exacte, et semble s'être substitué par corruption à celui de théodélite (theodelitus) par lequel la Pantometria, publiée en Angleterre en 1571,

<sup>10)</sup> Journal des Savants 1680 VI 17.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Paris 1684 in 12; aud Anc. Mém. VI, unb: Ouvrages de Mathématiques de M. Picard. A. La Haye 1731 in 4".

<sup>12)</sup> Boggendorf fügt zwar in seinem biogr. Handwörterbuch bei Ansührung des Traité du nivellement die Notiz bei: "darin die Wasserwage"; aber ich konnte nur das Niveau-pendule darin finden.

<sup>1)</sup> Bergl. 116.

<sup>2)</sup> Es soll eine 1745 zu London durch Maclaurin gegebene Uebersetzung der "Practical Geometry" David Gregory's sein, in welcher eine der beigesgebenen Noten die Beschreibung eines von Sisson construirten Instrumentes dieser Art enthalte.

désigne un cercle divisé". - Wittstein theilte seiner Zeit mit3), daß er die älteste Spur des Theodolithen in einem von dem 1795 zu London verstorbenen Optifer und Mechanifer George Abams seinem 1769 publicirten "Treatise on the new celestial and terrestrial globes" angehängten Preisverzeichnisse gefunden habe, während ich damals einem, von einem talentvollen Schüler Daniel Bernoulli's, dem 1826 im Alter von nahe 87 Jahren zu Grandson verftorbenen Syndicus Samuel Rodolphe Jean= neret 1773 an Chriftoph Jepler in Schaffhausen geschriebenen Briefe die Notiz entnahm, daß der befannte Genfer Physiter Sauffure') schon vor einiger Zeit einen englischen Theodoliten erhalten habe. Gewiß ift, daß sich der Theodolit in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts überall ziemlich rasch einbürgerte, und so z. B. auch von Brander, Hurter, Ramsden, 2c. in zahlreichen Exemplaren angefertigt wurde, — von Ramsden sogar mit Horizontalkreisen von 3' Durchmesser, während dagegen der Vertikalkreis noch verkümmert, ja meist nicht einmal voll ausgeführt war. — Nachdem ihm eine kurze Zeit lang, beson= ders in Frankreich, der nach Borda benannte, jeweilen in die Sbene des zu messenden Winkels verdrehbare Kreis, etwas Concurrenz gemacht hatte, brachte Reichenbach durch verbesserte Construction den Theodoliten zur allgemeinen Herrschaft, indem der= felbe das alte Aftrolabium und alle die ältern kleinen Winkelinstrumente total verdrängte, und bald auch von andern guten Werkstätten in ähntlicher Weise geliefert wurde und noch wird, so 3. B. von Repfold im Samburg, Schenk in Bern, Starke in Wien, Brunner in Baris, Rern in Aarau, zc. Reichenbach felbst stempelte ihn dann später auch noch zum "Universal-Instrumente" für den Aftronomen, indem er ihm ein gebrochenes Fernrohr gab, und zwar spätestens 1815, da Horner schon Unfang 1816

<sup>3)</sup> In A. N. 1369. Die von mir in 206 der Abhandlung von Short enthobene Spur geht noch um 20 Jahre weiter zurück.

<sup>4)</sup> Bergl. 214.

aus Zürich an Repsold schrieb: "Reichenbach hat eine neue Art Theodolit versertigt, bei welchem das bewegliche Fernrohr unter einem rechten Winkel gebrochen ist, dergestalt, daß man zur Seite durch die Queraze hineinsieht. Herr von Zach gibt ihm den seltssamen Namen Stumpschwanz. Die Idee ist allerdings sinnsreich, man kann mit dem Instrumente alle Höhenwinkel messen; aber ich ziehe doch die Einrichtung mit dem excentrischen Fernsohr vor." Dieses Universalsusstrument, das später nach einer, muthmäßlich von Wilh. Struve gegebenen Idee, mittelst eines zweiten entgegengesetzt liegenden Prisma's auch Fadenbeleuchtung durch die Aze erhalten hat, ferner in der neuesten Zeit meist mit Ablesemikroskopen versehen wird, ist namentlich zu geographischen Ortsbestimmungen auf Keisen mit Kecht sehr beliebt geworden.

201. Der Meridianfreis. Der ichon von Incho Brabe benutte Mauerquadrant wurde, später mit einem Fernrohr verbunden, noch lange mit Vortheil zur Bestimmung von Zenith= diftanzen benutt, während die damit erhaltenen Culminations= zeiten ziemlich mangelhaft ausfielen, weil die furze Are feine genaue Controle über Horizontal= und Azimuthalstellung erlaubte. Um diesem Fehler zu begegnen, setzte etwa 1689 Römer dem Quadranten ein fog. Paffageninstrument an die Seite, d. f. ein an langer Are im Meridian spielendes Fernrohr, und es wurden sodann über ein Jahrhundert lang die meisten Culminationen doppelt beobachtet, - von dem Einen Aftronomen am Baffagen= instrumente zu Gunften der Durchgangszeit, von dem Andern am Mauerquadranten behufs der Höhenbestimmung. Den naheliegenden Gedanken, den zweiten Beobachter durch Bereinigung beider Instrumente entbehrlich zu machen, d. h. an der Are des Paffageninftrumentes einen Kreis zu befestigen, der ebenso genaue Höhenablesungen erlaubt als das Fernrohr Einstellungen, hatte zwar ebenfalls schon Römer nicht nur gefaßt, sondern auch mit Erfolg ausgeführt, wie uns ein von ihm am 15 December 1700 aus Ropenhagen an Leibnit, welcher ihn für Bau und Ausruftung einer Sternwarte in Berlin berathen hatte, geschriebener

Brief ') bes Bestimmtesten zeigt. Nachdem er nämlich davor ge= warnt ein Observatorium zu erbauen, das mehr zur Zierde als zum Gebrauche dienen könne, und dem die Instrumente angepaßt werden muffen, statt umgekehrt, kömmt er auf ein Instrument zu sprechen, das nach seinem Ermessen die Hauptausrüftung jeder Sternwarte bilden follte, und fagt: "Das Inftrument befteht aus einer 6 Fuß langen Meridianage (d. h. zum Meridian fentrechten Axc) drehbar um zwei Pole, welche auf festen Pfeilern ruhen. Die Are trägt in der Mitte einen festange= brachten Meridiankreis von 4 bis 5 Fuß Durch= meffer mit einem 6 bis 8 Fuß langen Tubus, ber bei Drehung um die Aze den ganzen Meridian bis zu ben Horizontalpunften ober wenigstens bis auf 4 bis 5 Grad Sohe burchläuft. Das Inftrument muß in einem Bimmer aufgestellt sein, deffen Breite wenigstens ber Diftang ber Pfeiler gleichkömmt, deffen Länge 30 ober wenigstens 25 Fuß, und deffen Sohe nicht weniger als 20 Fuß beträgt. ferner dem drehbaren Tubus der ganze Meridian offen steht, so haben sowohl das Dach als die Wände eine durchgehende Spalte von 4 Boll Breite. — Das Instrument ist offenbar leicht zu verfertigen und die gange Schwierigkeit besteht nur in der Erlangung eines Blates zur Auftellung in einem festen Gebäude, in welchem man die fo conftruirte Camera als Anhängsel oder Krone anbringen fonnte. Gin größeres Instrument ober geräumigere Kammer ift durchaus nicht nöthig, auch wenn hinlängliche Gelegenheit dazu geboten wäre. Außer drei Uhren derfelben Art und Größe (also wahrscheinlich zur gegenseitigen Controle) wird hier kein anderes Inftrument gebraucht; es ift alle Sorgfalt auf die Festigkeit und die gleichförmige Bewegung dieser einzigen Inftrumente zu verwenden. — Der Gebrauch befteht in der Bestimmung der Rectascensionen und Declinationen aller fichtbaren Bunkte am Simmel; jene geschieht

<sup>1)</sup> Er ift in den Miscell. Berol. III 276-278 abgedruckt.

Wolf, Aftronomie.

durch die Uhren, diese durch den mit der Are und bem Tubus verbundenen Kreis. Wenn es nicht zu weit= läufig wäre, so würde ich verschiedene nothwendige Bemerkungen in Bezug auf die mechanische Anordnung der Theile des Inftrumentes hinzufügen, belehrt durch die Erfahrungen mah= rend 8 Jahren, seit denen ich eine solche (aber viel unaunstiger aufgestellte) Are mit nicht zu verachtendem Erfolge anwende, was bei Herausgabe der Beobachtungen, welche Gott einst vergönnen möge, bekannt werden wird." Sei es jedoch, daß Römer's Idee momentan aar keine weitere Beachtung ge= funden. - sei es daß die praktische Ausführung derselben, bei ber sich anfänglich eine Schwierigkeit in Anbringung zweckmäßiger Equilibrirung ergeben mochte, Andern nicht gelang, — sicher ist, daß dieser sogenannte Meridiankreis anderwärts erft im Anfange des gegenwärtigen Sahrhunderts, und zwar durch Reichenbach in München, dessen Namen er auch gewöhnlich trägt, mit durchschlagendem Erfolg ausgeführt wurde, und sich namentlich in Deutschland rasch zum Hauptinstrumente der Sternwarten aufschwang, während England noch einige Zeit, und Frankreich sogar bis auf die letten Jahre die Mauerkreise nicht entbehren zu können glaubte"). Seine Construction ift seither, obichon Steinheil einen geiftreichen Vorschlag zur Umgeftaltung machte3), bis jett wesentlich dieselbe geblieben, wenn auch behufs begnemerer Umlegung nicht nur ein eigener Umlegewagen hinzugekommen, sondern die Equilibrirung etwas verändert worden ift, wie dieß auch schon die zur Regel gewordene Beifügung eines zweiten Arcifes nothwendig machte, — und wenn auch

<sup>2)</sup> In England scheint immerhin schon Cary zu Ansang des Jahrhunderts ebenfalls einzelne Meridiankreise construirt zu haben (v. 196) und ebenso später in Frankreich auch Gambey. Dagegen auf der Pariser Sternwarte scheint nach einem 1875 II 6 von Leverrier dem Bullet. internat. eingerückten Briefe, der Meridiankreis erst in der allerletzten Zeit ernstlichen Eingang gestunden zu haben, — und zwar natürlich als eine, so zu sagen, ganz neue Ersindung.

<sup>3)</sup> Bergl. Aftr. Nachr. 1366 und f.

Klemmung und mikrometrische Bewegung sowie einiger andere Detail erhebliche Verbesserungen erhalten haben.

202. Die Registrirapparate. Im Bereiche der praftischen Ustronomie gehört die etwa im Jahre 1848 den amerikanischen Aftronomen Bond und Walker zuerft gelungene Erstellung zweckdienlicher Chronographen mit zu den wichtigsten Errungenschaften der Neuzeit. — Der erfte der beiden soeben genannten Männer, der 1789 zu Falmouth im Staate Maine geborene William Cranch Bond, war ursprünglich Uhrmacher, wurde aber schon durch die Sonnenfinsterniß von 1806 für die Aftronomie ge= wonnen, und war in Amerika der Erste, der den prachtvollen Cometen des Jahres 1811 bemerkte. Als 1815 das Harvard-College die Errichtung einer neuen Stermwarte in Cambridge anstrebte, erhielt er ben Auftrag die englischen Sternwarten zu besuchen, und als nach seiner Rückfehr die Ausführung des Projectes verschoben wurde, erbaute er sich selbst eine kleine Brivatsternwarte zu Dorchester, auf welcher er fleißig beobachtete, bis er sodann von 1838 hinweg nach und nach in den öffent= lichen Dienst überging und 1844 die Direction der nun wirklich errichteten Sternwarte in Cambridge erhielt, welche er sodann bis zu seinem 1859 erfolgten Tode mit großem Erfolge führte'). Ihm folgte sein Sohn George, der aber leider schon 1865 in feinem 40. Lebensjahre ebenfalls abgerufen wurde, jedoch nicht ohne manche schöne Arbeiten vollendet zu haben, deren neben denjenigen seines Baters noch mehrfach zu gedenken sein wird. — Der Zweitgenannte, der 1805 zu Wilmington in Massachusetts geborene Scars Coof Balfer war nach guten Studien in Cambridge Schulvorsteher und später Agent einer Lebensver= sicherungsgesellschaft geworden, — betrieb aber nebenbei aus Liebhaberei die Ustronomie mit so gutem Erfolge, daß er 1845 Affistent der Sternwarte in Washington, bald darauf aber bei ber Coaft Survey angestellt wurde, und wohl noch höher ge=

<sup>1)</sup> Bergl. für ihn Monthly. Not. XX pag. 118-120.

stiegen wäre, wenn ihn nicht schon 1853 der Tod ereilt hätte. Als im Jahre 1845 der (Haßler als Superintendent der Coaft Survey folgende) verdiente Alexander Dallas Bach e2) fich entschloß, die Längendifferenzen der Hauptpunkte, in Unwendung einer schon 1839 durch den befannten Eleftrifer Morfe ausgesprochenen und 1844 durch Versuche von Kapitan Charles Wilfes als praftisch brauchbar erwiesenen Idee, auf tele= graphischem Wege bestimmen zu laffen, übergab er Walter die Oberleitung der betreffenden Operationen, an welchen sich auch Bond, Loomis, Reith, Rendall, zc. als Beobachter betheiligten3). Und während diesen Arbeiten wurden sodann durch Walter und Bond, unter Anwendung der von Morse, Wheatstone, Saxton und Andern ausgesprochenen Ideen und gemachten Versuche, wie schon erwähnt etwa 1848, die ersten der Registrirapparate erstellt, welche jetzt so ziemlich auf jeder Sternwarte Gingang gefunden haben. Sie bestehen aus einem entsprechend wie bei den Morje'schen Schreibapparaten fortlau= fenden Streifen oder einer fich brebenden Balze, worauf mit Hülfe einer Bendeluhr, welche entweder bei jedem Ausschlage oder wenigstens bei jeder vollständigen Schwingung ein Mal einen Strom schließt oder öffnet, eine fortlaufende Reihe Sefunden= zeichen oder eine Zeitscale entsteht, neben welche der Beobachter die für ihn wichtigen Momente dadurch hinschreibt, daß er mit Hülfe eines Tafters Zeichen gibt. Der große Bortheil dieser neuen Vorrichtung besteht theils darin, daß der Beobachter seine ungetheilte Aufmerksamkeit auf die Erscheinung selbst verwenden und in viel rascherer Folge Notirungen vornehmen fann, theils gang besonders auch darin, daß er seine Notirungen in jeder beliebigen Ent= fernung von der Uhr und dem Registrirapparate, ja sogar auf bem Registrirapparate einer andern Sternwarte machen fann.

<sup>2)</sup> Zu Philadelphia 1806 geboren und 1867 verstorben.

<sup>3)</sup> Bergl. für mehreren Detail "E. Loomis, The recent progress of Astronomy, especially in the United States. Newyork 1850 in 8 (3 ed. 1856)".

Für die durch Plantamour in der Schweiz vorgenommenen geographischen Ortsbestimmungen ist es sogar Sipp') und Dus bois gelungen, einen ganz ausgezeichneten Registrir-Chronometer herzustellen, sowie auch Ersterer für die Ablesung der auf Rollen oder Walzen erhaltenen Zeichen ganz ingenieuse Hüssapparate erstellt hat, mittelst welchen die, dem vom Beobachter gegebenen Zeichen, entsprechende Zeit rasch und dist auf ein paar Hundertstel einer Zeitsetunde erhalten werden kann, — bei Walzen sogar ohne den Bogen abzuspannen.

203. Der Spiegelsertant und Spiegelfreis. Bur Winkelmessung auf Reisen und voraus auf der See hatte sich, nachdem schon Hoote 1661 ohne Erfolg versucht hatte Einen Spiegel zur Construction eines dafür passenden Instrumentes zu verwenden, der unvergleichliche Gaaf Newton einen Sextanten mit zwei Spiegeln ausgedacht, und 1700 Zeichnung und Beschreibung besselben an Hallen gesandt, damit dieser sich über die praktische Bedeutung der Erfindung aussprechen möge: Hallen erkannte jedoch, wie es scheint, den großen Werth des vorgeschlagenen Instrumentes nicht, sondern ließ die Zusendung liegen, und erft nach seinem 1742 erfolgten Tode fand man Newton's Zeichnung unter seinen Papieren. Unterdessen erfand, wie Allen 1832 in feinem "American biographical and historical dictionary" cr= zählen foll, der 1749 in Philadelphia verftorbene Glaser Thomas Godfrey, welcher sich einige mathematische Kenntnisse crworben hatte und ein ganz gescheidter Ropf gewesen sein muß, auch einen Spiegelquadranten, theilte diese Erfindung 1730 dem sachver= ständigen Gouverneur James Logan von Pennsplvanien mit, und dieser brachte sie nun der Royal Society in London zur Kenntniß, welche dem Erfinder eine Belohnung von 200 Pfd. bewilligte, die jedoch, weil Godfren gar durstig war, nicht in Geld, sondern in Hausgeräthen auszurichten sei; der von Logan verfaßte "Account of Mr. T. Godfrey's improvement of Davis-

<sup>\*)</sup> Mathias Sipp, 1813 zu Reutlingen geboren, folgeweise Chef der telegraphischen Werkstätten in Bern und Neuenburg.

Quadrant" aber wurde 1734 in die Phil. Trans. aufgenommen. Ungefähr gleichzeitig soll sodann ein Rapitan Sadlen durch Godfren's Bruder, der Schiffskapitan in Westindien war, das Inftrument kennen gelernt und ein von ihm erstandenes Eremplar feinem Bruder, dem Mechanifer John Sablen in London 1), ge= bracht haben. Sicher ift, daß letterer Hadley, der viel mit Halley verkehrte, im Jahre 1731 oder vier Jahre nach Newton's Tod, der Royal Society ohne Remton zu nennen, ein der Newton'schen Zeichnung ganz entsprechendes Instrument vorlegte. und daß, da man sofort seinen Nuten für die Nautik begriff. dasselbe alsbald unter dem Namen des "Hadlen'schen Spiegelsertanten" in allgemeinen Gebrauch fam, und der Jakobsstab, sowie ber Davis-Quadrant fortan gänzlich aus der Marine verdrängt wurden. — In der 1752 in den Göttinger Commentarien erschienenen Abhandlung von Tobias Mayer "Nova methodus perficiendi instrumenta geometrica et novum instrumentum goniometricum" ist neben dem Principe der Multiplication auch die Beschreibung eines Spiegelfreises enthalten, durch welchen Mayer den Spiegelsertanten zu ersetzen wünschte, und welchen er sodann auch 1754 der englischen Abmiralität vorlegte. Später wurde der Spiegelfreis von Borda neuerdings empfohlen, und sodann namentlich von Pistor in Berlin vielfach ausgeführt. Ferner wurden etwa 1822 von Amici") Prismenkreise vorge= schlagen und diese sodann später von Steinheil mit einigen Abanderungen ebenfalls portirt. — Immerhin hat der Sextant auf dem Meere noch die meiste Anwendung behalten, — während für geographische Ortsbestimmung, für welche er nach dem Vorgange von Zach im Anfange dieses Jahrhunderts so vielfach gebraucht wurde, er weniger durch den Spiegelkreis, als durch das Universalinstrument fast gang verdrängt worden ist.

<sup>1)</sup> Zu London 1744 als Bicepräsident der Roy. Society verstorben.

<sup>2)</sup> Giovanni Battista Amici, 1786 zu Modena geboren, wo er bis zu seinem 1863 ersolgten Tode als Prosessor Wathematik wirkte.

204. Die Spiegeltelestope. Während Sungens, ber Begründer der Undulationstheorie, die Fernröhren durch Conftruction von Objectiven großer Brennweite zu verbeffern suchte1), dachte Newton, der Begründer der Emanationstheorie und der Farbenlehre, daran, durch Combinationen von Linsen die chromatische Abweichung des Objectives zu heben, um sodann stärkere Deulare mit Vortheil anwenden zu können. Als er jedoch, ge= stützt auf einige Versuche, zu dem irrigen Glauben gekommen war, es sei die Farbenzerstreuung bei jedem Körper seiner Brechung proportional, gab er natürlich diesen Gedanken auf, und kam auf die Idee der Objectivlinse, nach einem allerdings schon 1616 von Bucchius gemachten, aber nicht ausgeführten Borschlage2), ben von der Farbenabweichung freien Objectivspiegel zu substituiren. Er erhielt dann wirklich, indem er einen sphärischen Sohlspiegel mit einem gegen deffen Axe um 450 geneigten und etwas inner= halb der Brennweite stehenden Planspiegelchen verband, ein ganz brauchbares Instrument, das die Royal Society noch jetzt unter ber Aufschrift "Invented by Sir Isaac Newton and made with his own hands in the year 1671" forgfältig aufbewahrt, während Mersenne<sup>8</sup>) um 1639 und James Gregory<sup>4</sup>) um 1661 vergeblich Aehnliches versucht hatten, da sie nur durch Anwendung parabolischer Spiegel, welche damals noch kaum zu erstellen waren, ihren Zweck erreichen zu können glaubten. Diefer Erfolg beftimmte fodann Gregory ebenfalls fphärische Spiegel, aber in der schon früher von ihm ausgedachten Art anzuwenden, daß die vom Objectivspiegel Burückfehrenden Strahlen vor ihrer Ber=

<sup>1)</sup> Bergl. 113.

<sup>2)</sup> Derselbe soll von 1616 datiren, aber von Zucchius erst in seiner "Optica philosophica. Lugd. 1652—56, 2 Vol. in 4" publicirt worden sein.

<sup>3)</sup> Marin Mersenne, Minorit, 1558 zu Soultière in Le Maine geboren, und 1648 zu Paris verstorben.

<sup>4)</sup> James Gregory, Oheim des 269 erwähnten David Gregory, wurde 1638 zu Aberdeen geboren, und starb 1675 als Professor der Mathematik zu Edinburgh, wenige Tage vor seinem Tode beim Beobachten der Jupiterstrabanten plößlich erblindet.

einigung auf einen zweiten kleinern Hohlspiegel fallen, und durch neue Reflexion hinter dem in der Mitte durchbohrten Haupt= spiegel ein aufrechtes reelles Bild erzeugen, das nun mit einer Loupe betrachtet werden kann. Die Bequemlichkeit, direct nach dem Gegenstande sehen, ihn also auch viel leichter ins Gesichts= feld bringen zu können, und die gute Ausführung, die es nament= lich später durch James Short's) erhielt, machten das Gregory= sche Teleskop so beliebt, daß darüber die eigentlich vorzüglichere Newton'sche Anordnung wieder fast ganz vergessen wurde"). — Später, als die Herstellung achromatischer Objective trot den Ameifeln Newton's bennoch gelang"), wurden die Spiegeltelestope, welche sich nie recht zur Verbindung mit Meginstrumenten eignen wollten und auch an Dauerhaftigkeit den Refractoren nachstan= den, wieder etwas in den Hintergrund gedrängt; doch wurden fie immer noch theils von Liebhabern, theils zur Ermöglichung sehr großer Dimenfionen vielfach hergestellt, — so namentlich mit großem Erfolge von Bilhelm Berfchel, ber nicht nur mit Gulfe seiner Schwester Caroline und seines nachmals 1821 im 76. Alters= jahre zu Hannover verftorbenen Bruders Alexander von 1774 hinweg zahlreiche kleinere Inftrumente nach Newton'scher Anordnung, sondern dann namentlich auch etwa 1789 ein Riesenteleskop von 491/2" Deffnung auf 40' Brennweite baute, bei dem der Spiegel etwas schief gegen das Rohr geftellt war, und das von ihm am Rande des Lettern erzeugte Bild direct durch eine Loupe betrachtet werden konnte\*). In der neuern Zeit ist dasselbe allerdings durch dasjenige, welches William Parfons Carl of Roffe nach vorgehenden langjährigen Versuchen über beste

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Short, der zuerst Theologie studirte, dann sich aber unter Macsaurin auf Mathematif und praktische Mechanik warf, wurde 1710 zu Edinburgh geboren, und starb 1768 zu Nawington Butts bei London.

<sup>6)</sup> Cassegrain hatte 1672 die Jdee, den kleinen Hohlspiegel durch einen Convexspiegel zu ersetzen, wodurch das Rohr etwas abgekürzt wurde.

<sup>7)</sup> Bergl. 205.

<sup>8)</sup> Herschel baute sein großes Teleskop von 1785—89; der Spiegel allein mog mehr als 20 Etnr.; Georg III bezahlte die Kosten. Herschel brauchte das-

Spiegelmasse, zweckmäßigste Schleismittel, 2c.°) construirte, und 1845 auf seinem Schlosse Birr Castle bei Parsons Town in Frland ausstellte, noch weit übertrossen worden: Dieser sogenannte "Leviathan" hat 55′ (16,61 m) Länge auf 6′ (1,82 m) Durch= messer; der Spiegel wiegt 3809 Kil., das Rohr 6604 Kil.; die lineare Vergrößerung kann dis auf 6000 gesteigert werden, so daß der Mond in eine Distanz von ca. 15 Meilen gebracht wird; dagegen mußte bei dem großem Gewichte die Bewegung auf 1½ h zu beiden Seiten des Meridians beschränkt werden; die Kosten der Erstellung sollen sich auf etwa 300000 Fres. besausen haben 10). Die von Steinheil und Foucault vor einigen Decennien beliebten versilberten Glasspiegel geben ansfänglich prächtige Bilder, aber scheinen auch nicht sehr dauerhaft zu sein, so daß man bereits wenig mehr davon hört.

205. Das achromatische Ferurohr. Gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts betonte Euler wiederholt, daß uns schon das Auge zeige, es müsse möglich sein farbenfreie Objective herzustellen, wie dieß übrigens schon 1695 David Gregory in seiner Schrift "Catoptricae et dioptricae sphaericae elementa" gethan haben soll. Schon um 1733 soll es auch einem Esquire of Wore Hall in Esser, Namens Chester, wirklich gelungen

selbe wiederholt, entdeckte z. B. damit den 6. Saturnstradanten, 2c.; dagegen beobachtete er allerdings gewöhnlich nicht mit demselben, da theils die Manipulation sehr mühsam war, theils dei raschen Temperaturwechseln die Ausgeleichung bei demselben zu langsam erfolgte, und die Bilder hiedurch an Präscision einbüßten.

<sup>9)</sup> Bergl. jeinen "Account of experiments on the reflecting telescopes (Phil. Trans. 1840)", ben er jehrieb, als ihm ein Spiegel von 3' Deffining gefungen war, — und dann jeine jpätere Abhandfung "On the Construction of specula of 6 feet aperture and a Selection from Observations of Nebulæ made with them (Phil. Trans. 1861)".

<sup>10)</sup> Lord Rosse, der bis zum Ableben seines gleichnamigen Baters den Titel Lord Cymantown führte, lebte von 1800—1867, mit Ausnahme seiner in Dublin und Oxford zugebrachten Studienzeit, auf seinem Stammschlosse, das nun seinem wieder gleichnamigen Sohne zugefallen ist, auf welchen sich glücklicher Weise auch seine Liebe zur praktischen Astronomie vererbt hat. Ihrer Arbeiten wird noch oft, aber namentlich in 267, zu gedenken sein.

sein einen kleinen Achromaten zu construiren, und von 1757 an gelang es John Dollond'), dem Sohne eines bei Aufhebung des Edicts von Nantes nach England geflüchteten Protestanten aus der Normandie, der sich erst als Seidenweber das Leben, fristete, dann aber 1752 eine optische Werkstätte errichtete, zahlreiche Fernröhren dieser Art zu construiren. Auch nach seinem 1761 erfolgten Tode blieb diese Erfindung noch lange bei seiner Familie fast wie ein Monopol, — sein Sohn Beter Dollond?) und sein Reffe George Suggins, der später auch den Namen Dollond annahm, beuteten dieselbe Jahrzehnte lang aus, und die achromatischen Fernröhren erhielten sogar den Namen "Dollonds". Wiffenschaftlich wurden die Achromaten theils von Euler in seiner 1762 erschienenen "Constructio lentium objectivarum ex duplici vitro", und von Samuel Klingenstierna3), der Newton's Frrthum durch Versuche aufdeckte, in seinem gleichzeitig erschienenen "Tentamen de definiendis et corrigendis aberrationibus radiorum luminis in lentibus sphaericis refracti et de perficiendo telescopio dioptrico" behandelt. — Was Dollond für das 18., - wurde sodann Fraunhofer für das 19. Jahrhundert. Damit nämlich das Institut in München auch größere optische Arbeiten ausführen könne, engagirte Utsichneiber 1805 auf Rath des frühern helvetischen Oberberghauptmannes Joh. Samuel Gruner') für dasselbe Bierre Louis Guinand von Corbatière bei Chaux de Fonds, um die Flintglasfabrifation, welche derselbe schon seit Jahren für sich mit Erfolg betrieben hatte, zu leiten und schloß dann 1807 einen definitiven Vertrag mit ihm ab, in welchem unter Anderm folgender Artikel vor= handen war: "Mr. Guinand instruira dans la fabrication du

<sup>1)</sup> John Dollond wurde 1706 in Spitalfields bei London geboren.

<sup>2)</sup> Beter Dollond lebte von 1730-1820.

<sup>3)</sup> Zu Tollefors 1698 geboren, zu Stockholm 1765 verftorben, — lange Jahre Projessor wathematik zu Upsala.

<sup>4)</sup> Gruner wurde 1766 zu Bern geboren, studirte neben Humboldt, Leop. v. Buch, Karsten, 2c., bei Werner in Freiberg, und lebte nach dem Zusammen-

flint- et du crownglass la personne qui lui sera désignée par Mr. le Référendaire Utzschneider et ne l'apprendra à personne d'autre." Diese Person war nun Niemand anders als der am 6 März 1787 zu Straubing einem armen Glafer ge= borene Joseph Fraunhofer, der, bei einem Brande in München verschüttet, in Gegenwart von König Max wieder hervorgegraben und dann auf dessen Kosten unterrichtet worden war. Schon 1806 hatte der junge Mann eine gute Anstellung in dem Institute gefunden, und eignete sich nun allerdings vortrefflich, um in die Geheimnisse dieser schwierigen Fabrikation einzudringen. Im Zusammenwirken des alten Praktikers, der noch bis 1814 dablieb<sup>5</sup>), mit der genialen jungen Kraft wurden sodann auch die schönen Resultate erzielt, welche dem optischen Theil des Institutes denselben Ruf erwarben, den Reichenbach dem mechanischen verschafft hatte"). Noch sind hier Robert Aglacé Cauchoix in Paris') wegen ebenfalls schöner Achromaten, - Simon Plößl in Wien's) wegen seiner Dialyten, - Daguet in Solothurn wegen seiner prachtvollen Flintgläser, — 2c. zu erwähnen.

206. Das Equatoreal. Schon Scheiner brachte etwa 1620 ein Fernrohr mit einer nach den Polen gerichteten Axe in Verbindung, und auch Römer dachte nicht nur, wie etwa

sturz der Helweit meistens in München, wo er 1824 starb. In einer Eingabe an das baherische Ministerium sagte er: "Das Etablissement von Upschneider, Reichenbach und Liebherr ist mein Kind. Diese Menschen kaumen sich nicht, — die einen hatten kein Geld, aber sie besaßen die Kunst. Ich entwarf den Plan, der Geld mit der Kunst vereinigte und zur Ausführung gedieh."

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Guinand, der 1748 geboren war, seizte nachher in der Heimath die Flintglassabritation sort, und lieserte namentlich an Cauchoix in Paris schönes Material, dis er 1824 starb. Bergl. für ihn Bd. 2 meiner Biographien. — Sein Geschäft ging später an Théodore Daguet (Buippens im Cant. Freiburg 1795 — Freiburg 1870) über, der dasselbe in Solothurn viele Jahre mit noch größerm Ersolge betrieb.

<sup>6)</sup> Fraunhofer starb leider schon am 7 Juni 1826.

<sup>7)</sup> Cauchoig wurde 1776 zu Cormeil geboren und ftarb 1845 zu Deuil bei Montmorency.

<sup>\*)</sup> Plößl lebte von 1794—1868 gu Wien.

noch zugegeben wird, daran, ein Fernrohr parallaktisch zu montiren oder das von Regiomontan erfundene Torquetum durch Verbindung mit einem Fernrohr zu vervollkommnen, sondern construirte schon etwa 1690 für die Sternwarte in Copenhagen unter dem Namen "Machina equatorea" ein großes Equatoreal mit Stundenfreis und Declinationsbogen, das in der schon mehrerwähnten "Basis astronomiae" beschrieben und abgebildet ist. Nichts besto weniger wird aber in dem Cataloge des Conservatoire des arts et métiers zu Paris bei Anführung eines "Petit équatorial de Digue" die Bemerkung beigefügt: "Lalande regardait comme le plus ancien équatorial celui qu'avait construit en 1735 Vayringe de Lunéville1)", - ferner von Thomas Dick in der von ihm 1845 zu London herausgegebenen Schrift "The practical Astronomer" gesagt, es haben ältere parallaktisch montirte Fernröhren keine graduirten Kreise gehabt. und es habe erft 1741 der Uhrmacher Henry Hindley in London einer solchen Aufstellung eine Equatorealplatte und einen Declinations - Salbtreis beigefügt. — Bon neuern Betreffenden ist die von Mechanifer James Short 1749 den Philosophical Transactions einverleibte "Description and uses of an equatorial telescope" zu erwähnen, welche einen frühen, aber constructiv, wenigstens in Beziehung auf Stabilität, allerdings noch nicht sehr gelungenen Versuch zeigt, ein tragbares und unter jeber Breite brauchbares Instrument zu erstellen; es hat vier getheilte Kreise für Azimuth, Sohe, Stundenwinkel und Declination, - ein Gregorianisches Teleskop von 18 Roll Brenn= weite, — und kann als eigentliches Universalinstrument aufge= führt werden 2). Sodann ift gang besonders Claude Siméon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bayringe wurde 1685 zu Longunon bei Luxemburg geboren, war erst Schlösser, dann Uhrmacher, und zulest Prosessor der Physik in Lunéville, wo er 1746 starb.

<sup>2)</sup> Short sagt selbst, daß wenn man die Equatorealplatte der Horizontalsplatte parallel stelle, man ein "Equal Altitude Instrument, a Transit Instrument, a Theodolite, a Quadrant, an Azimuth Instrument, and a Level"

Passement wegen seiner 1746 in den Pariser Memoiren behandelten "Machine parallactique" und der zu Paris 1763 erschienenen Schrift: "Description et usage des télescopes, microscopes, ouvrages et inventions de Passement", zu nennen. Dieser Passement, der ursprünglich Krämer in Paris war, aber dann in Folge einer 1749 dem Könige Louis XV überreichten fünstlichen aftronomischen Uhr Pensionar des Königs wurde und eine Wohnung im Louvre erhielt, scheint nämlich zuerst die Idee gehabt zu haben, die parallaktische Aufstellung mit einem die tägliche Bewegung verfolgenden Uhrwerfe zu versehen 3). Etwas später versuchten sich auch Brander, Surter, Ramsbent), 2c. in Equatorealen, namentlich aber wurden dann diese Instrumente im gegenwärtigen Jahrhunderte durch das Institut in München cultivirt, Balancirung, Triebwerf, 2c. bedeutend verbessert, und zwei wesentlich verschiedene Construc= tionen auseinander gehalten: Die Gine, zu Differenzialbeobachtungen bestimmt, erhielt einen etwas leichtern Bau und nur fleinere, bloß zum Aufsuchen oder zu approximativen Positions= beftimmungen beftimmte Kreise, dagegen besonders sorgfältig con-

erhalte. Daß er den Theodoliten nennt, und wirklich in dieser Beise sogar eigentlich einen Theodoliten mit doppeltem Horizontalkreis, eine Art Repetitionstheodolit, erstellt hat, ist gegenüber dem unter 100 Erwähnten von Interesse.

<sup>3)</sup> Auf pag. 121 ber "Histoire de l'Académie" sür 1746 wird bei Ansiber von Kassement vorgelegten "Machine parallactique" gesagt: "L'auteur ajoute à-cette machine une horloge qui la fait mouvoir et qui par conséquent fait suivre l'astre à la lunette qui y est jointe. Mais comme les vibrations du pendule pourraient faire aller la lunette par saut, il a imaginé d'y substituer une espèce de tourniquet qui décrit dans sa révolution un cône plus ou moins évasé, suivant que la vitesse devient plus ou moins grande." Aus der Schrift von 1763 vernimmt man, daß Kassement 1757 dem Könige eine solche Maschine überreichte, welche einem Westirn während einer ganzen Nacht solgeles— Claude Louis Kassement wurde 1702 zu Karis geboren und starb daselbst 1769.

<sup>4)</sup> Nach Zach (v. Bobe's Jahrb. auf 1799, pag. 115) befaß der unglückliche Präfibent Saron ein vorzügliches Equatoreal von Ramsden. "Ich habe einst," fagt Zach, "mit diesem Werkzeuge den Sirius 12 Stunden verfolgt, und ihn noch ziemlich mitten im Felde des Fernrohrs gehabt."

struirte mikrometrische Vorrichtungen, von denen im Folgenden noch specieller gesprochen werden wird, — bei der Andern wurde, um sie zu absoluten Bestimmungen von Rectascension und Declienation tauglich zu machen, der Bau solider gemacht, und die Kreise der optischen Kraft des Fernrohres angepaßt. Erstere wurden zunächst durch Fraunhofer, Letztere durch Reichens dach gebaut, und in neuerer Zeit mit etwas veränderter Construction auch von Repsold ausgeführt.

207. Der Kreismitrometer. Im Jahre 1739 machte der 1711 zu Ragusa geborne, damals als Professor der Mathematik am Collegio Romano zu Rom stehende und schließlich nach sehr bewegtem Leben' 1787 in Mailand verstorbene Jesuit Ruggierv Giuseppe Boscovich in einer zu Kom gedruckten Abhandlung "De novo telescopii usu ad objecta coelestia determinanda?)"

<sup>1)</sup> Boscovich wurde von Clemens XIII für Austrocknung der pontinischen Sumpfe berathen, von Johann V von Portugal für Aufnahme eines Theiles von Brasilien benutt; den Benusdurchgang beobachtete er in Konstantinopel; später lebte er einige Zeit als Directeur de l'optique de la marine in Paris. Wegen Ende seines Lebens foll er aus Furcht vor Berarmung und durch Berletzung seines Stolzes wahnsinnig geworden sein. Charafteristisch für ihn und seine Zeit ist folgende von Littrow (Kalender auf 1873) erzählte Anckdote: "Der Zesuit Boscovich gab zu Rom im Jahre 1746 eine Abhandlung beraus. in welcher er die Bahn eines Cometen aus drei Beobachtungen zu bestimmen fuchte, - ein Problem, das sich nur lösen läßt, wenn man die Bewegung der Erde voraussett. Er hütete fich aber wohl, fich damit als Anhänger des Copernicus zu bekennen. Boll Ehrfurcht für die beilige Schrift, fagt er, und für die Decrete der heiligen Inquisition halte ich Die Erde für unbeweglich. Nachdem er sich jo mit der Kirche abgefunben mahnt, fügt er die Borte hingu: Indeffen werde ich der einfachern Erklärungen wegen fo raifonniren, als bewegte fich die Erde; benn es ift bewiesen, daß die außern Erscheinungen in beiden Unnahmen dieselben sind. Als er im Jahre 1785, nach Aufhebung feines Ordens, fich freier fühlte, fette er jener Stelle bei einem zu Benedig veranstalteten Wiederabdrucke der Abhandlung die Note zu: Der Lefer darf hier Drt und Epoche der erften Bublifation nicht außer Achtlaffen."

<sup>2)</sup> Sie wurde auch in den Act. Erud. 1740 abgedruckt, findet sich dagegen in seinen "Opera pertinentia ad opticam et astronomiam. Bassani. 1785, 5 Vol. in 4", die überhaupt sast nur bis dahin ungedruckte Arbeiten enthalsten, nicht vor.

darauf aufmerksam, daß man den leeren Kreis, d. h. die durch das lette Diaphragma gebildete freisrunde Begrenzung des Gesichtsfeldes als Mifrometer brauchen könne: Man habe dafür aus den Gin- und Austrittszeiten zweier Sterne von bekannter Declination ein für alle Mal den Radius des Kreises zu berechnen, um sodann aus den Gin= und Austrittszeiten je eines zu bestimmenden Sternes und eines befannten Bergleichsternes den Declinations= und Rectascensions-Unterschied dieser beiden Sterne bestimmen, also die Declination und Rectascension des ersten berselben ermitteln zu können. — Augenblicklich wurde je= doch, wie es scheint, von dieser ganz hübschen Idee wenig Ge= brauch gemacht, und erst nachdem man später in die Ebene des Diaphragma einen Meffingring aufgehängt hatte, um zwei Kreise zu befiten und die Sterne ichon etwas vor der Beobachtung zu sehen, und nachdem Olbers damit werthvolle Positionsbestimmungen von Cometen gemacht, kam der Kreismikrometer zu Gnaden, und wurde sodann in der neuern Zeit durch Fraun= hofer mittelft Einsetzen eines Stahlringes in ein Planglas mit merkwürdiger Vollkommenheit ausgeführt, während Beffel sich 1811/12 das Verdienst erwarb, in Zach's Monatlicher Correspondenz seine Theorie zu entwickeln, und später durch seine Bermeffung der Plenaden = Sterne die Mittel zur genauen Beftim= mung der Radien zu beschaffen.

208. Die Positionsmikrometer. Bon den vielen mikrometrischen Borrichtungen, welche im Laufe der Zeiten theils übershaupt, theils speciell zur Andringung an parallaktisch montirten Fernröhren empfohlen, und wenigstens zum Theil auch hier schon kurz besprochen wurden i), ist der von Fraunhofer eingeführte "Positionsmikrometer" am wichtigsten und neben dem unter solsgender Nummer zu behandelnden Heliometer zu den meisten der neuern seinen Messugen benutzt worden. Er besteht aus zwei zu einander senfrechten sesten, sowie einem, zu dem einen

<sup>1)</sup> Bergl. 114 und 198.

der festen parallelen beweglichen Faden, und hat die Eigenschaft, daß einerseits die Fadenebene gedreht werden fann, ohne daß da= durch der Kreuzungspunkt der festen Kaden seine Lage verändert. und daß anderseits die jeweilige Lage an einem getheilten Kreise ablesbar ist. Es ist so die Möglichkeit gegeben, sowohl Rectascensions= und Declinationsdifferenzen, — als auch Diftanzen und Positionen zu messen, - d. h. also einen unbekannten Stern auf einen benachbarten Befannten und seinen Declinationsfreis sowohl in rechtwinkligen Coordinaten als in Bolarcoordinaten zu beziehen. - Diesem Fraunhofer'schen Positionsmifrometer gingen allerdings, wie wir theilweise bereits aus dem Frühern wissen, schon verschiedene andere Schraubenmifrometer voraus, d. h. Vorrichtungen, um mittelft mindestens Gines durch eine feine Schraube megbar beweglichen Fadens fleine Diftangen gu bestimmen: Abgesehen von der dahingehörigen ersten mikrome= trischen Vorrichtung von Gascoigne und dem mit ihr so ziemsich identischen Mikrometer von Kirch, weiß man, daß auch Augout und Picard viele Meffungen mit einem folchen. durch eine seine Schraube beweglichen Parallelfaden machten, und aus der bereits benutten Schrift von Paffement2) erfieht man, daß sein Mikrometer ebenfalls bewegliche Faden hatte, ja lieft darin die ganz klare Beschreibung: "Il y a un petit chassis mobile qui s'élève et s'abaisse par une vis de la dernière exactitude, laquelle on peut tourner en tout sens, sans temps perdu; ce chassis porte un fil parallele aux fils qui sont fixés, par ce moyen on peut prendre le diamètre des Planètes et faire nombre d'observations." Aber noch fehlte die Runft genaue Schrauben zu schneiden, und so brauchte schließlich Picard feine Schraube nur noch um den Faden einzustellen, brachte nachber zur Bestimmung des Abstandes seine Fadenplatte über eine Theilung, und verglich mit einem Mifrostope die Faden mit den Theilftrichen. Erft Fraunhofer und

<sup>2)</sup> Bergl. 206.

Repsold gelang es im Schneiden der Schrauben eine zu mikrometrischem Zwecke hinlängliche Genauigkeit zu erzielen, ja es müssen sogar, wie Bessel zeigte, auch ihre Schrauben einzeln einer Prüfung durch den Astronomen unterworfen werden, wenn durch sie die feinsten Messungen mit aller Sicherheit erhalten werden sollen.

209. Der Heliometer. Im Jahre 1743 schlug Servington Savery der Royal Society in London vor, fleine Distangen dadurch zu meffen, daß man mit Hülfe zweier neben einander stehender und gegenseitig verschiebbarer Objective Doppelbilder erzeuge, und dann das Bild des Einen Richtpunktes mit dem Doppelbilde des Andern zusammenbringe. Seine Abhandlung blieb aber bei Brablen liegen, bis 1753 James Short hörte, daß schon 1748 Bouguer der Pariser Academie einen ähn= lichen Borschlag gemacht habe 1), und nun eine betreffende Note 2) in die Philosophical Transactions einrückte. Unmittelbar darauf legte sodann Short auch noch ein Papier von John Dollond vor 3), welches denfelben Zweck noch viel einfacher durch Bisection des Objectives zu erreichen lehrte: Die Größe der Berschiebung, welche nothwendig war, um das untere Bild des obern Objec= tes mit dem obern Bild des untern Objectes zusammenzubringen, trat als Maß der Diftanz, — die Richtung der Verschiebung als Position auf. — Diese Vorrichtung, welche erst nur momens tan dem Objective eines Fernrohrs vorgesteckt wurde, während man bem Oculare eine ber dadurch vergrößerten Brennweite ent= sprechende Ansabröhre gab, führte später Fraunhofer selbst= ständig aus, und das erfte folche, jedoch erft nach seinem Tode durch Utsschneider vollendete größere Heliometer, welches auf 8'

<sup>1) &</sup>quot;Bouguer, De la mesure des diamètres des planètes (Mém. Par. 1748, — crichienen 1752)."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Short, On Servington Savery's new micrometer. (Phil. Trans. 1753)."

<sup>3) &</sup>quot;John Dollond, A contrivance for measuring small angles (Phil. Trans. 1753)."

Do If, Aftronomie.

Brennweite 70''' Deffnung besaß und 1829 an die Königsberger Sternwarte abgeliefert wurde, bildet noch jest eine Hauptzierde dieser Lestern, und diente seiner Zeit Bessel zu den seinen Messungen, von welchen bei Anlaß der Bestimmung der Fixsternparallage gesprochen werden wird\*). Seither sind in München noch mehrere ebenso große und größere Heliometer für Bonn, Pultowa, 2c. außgesührt worden, — während Hansen schon früher eine einläßliche Theorie dieses Instrumentes gab d. Bon Borschlägen sür andere Objectivmikrometer, wie z. B. von einem solchen Roch on's aus dem Jahre 1777 d), mag hier Ilmgang genommen werden, da sie dis jest keine wichtigern praktischen Folgen gehabt zu haben scheinen.

210. Die Regulatoren und Chronometer. Die Regulastoren und Chronometer wurden in der neuern Zeit hauptsächlich durch sorgfältigere Aussührung und dadurch wesentlich verbessert, daß Mittel gesunden wurden, um den schädlichen, muthmaßlich schon durch Picard bemerkten Einfluß des Temperaturwechsels auf den Gang zu heben oder, wie man sich auszudrücken gewohnt ist, zu "compensiren". In beiden Richtungen und namentlich in letzterer haben sich die englischen Uhrmacher Grasham und Harrison ganz besonders große Verdienste erworben: Graham¹), der auch der erste Ersinder der "ruhenden Hemmung",

4) Bergl. 186.

5) "Hanjen, Husführliche Methode mit dem Fraunhofer'ichen Heliometer

Beobachtungen anzustellen. Gotha 1827 in 4."

<sup>6)</sup> Aferis Marie de Rochon (1741—1817), Director der Sternwarte in Brest, sür dessen übrige Leistungen auf die Monographie von Delambre "Sur la vie et les ouvrages de M. Rochon. Paris 1819 in 4" verwiesen werden mag, verössentlichte in seinem "Recueil de mémoires sur la mécanique et sur la physique. Brest 1783 in 8" ein schon 1777 der Pariser Academic vorgelegtes "Mémoire sur un micromètre objectiv", und schrieb sodann noch später "Sur les verres achromatiques adoptés à la mesure des angles. Paris 1802 in 4".

<sup>7)</sup> Für die Geschichte der Mifrometer, und speciell für Airy's Doppelbildmifrometer, vergl. auch Annalen von Leiden III 101 und f.

<sup>1)</sup> Bergl. für ihn 196.

bes nach ihm benannten Ankers, war, dachte schon 1715 daran die Pendelstange durch einen aus verschiedenen Metallen bestehenden Rost zu unterbrechen und dadurch die Distanz des Schwingungspunktes von der Temperatur unabhängig zu machen, - verließ dann aber diesen Gedanken wieder, und suchte die Compensation dadurch zu erreichen, daß er die Pendellinse durch ein Gefäß mit Queckfilber ersette; es soll ihm dieß schon von 1721 an gelungen sein, jedenfalls aber spätestens von 1726 an, wo er seine Erfindung in der Abhandlung "A contrivance to avoid the irregularities in a clock's motion occasioned by the action of heat and cold on a pendulum rod" in ben Philosophical Transactions öffentlich bekannt machte. Den von Graham verlaffenen Gedanken nahm später Harrison wieder auf, und führte etwa von 1725 hinweg so gute "Rostpendel" aus, daß dieselben mit den Graham'schen vollkommen concurriren fonnten, und es sind auch wirklich von dieser Zeit an bis auf die Gegenwart diese beiden Compensationen neben einander im Gebrauch geblieben. Ein ganz felbstftändiges Berdienst erwarb sich sodann Harrison2), den man neben dem etwas frühern Henry Sully3) als Erfinder der eigentlichen "Time-Keeper" oder "Chronometer" zu betrachten hat, dadurch, daß er auch die Unruhen der Taschenuhren durch Berbindung von Metallen verschiedener Ausbehnung gegen den Ginfluß der Wärme zu schüten, und so eben wirkliche tragbare Zeitmesser zu erstellen wußte. — Seit Graham und Harrison haben sich dann allerdings durch

<sup>2)</sup> Bergl. 166 für ihn und seine Chronometer.

<sup>3)</sup> Sully, ein etwa 1679 geborner Engländer, der Zögling des berühmten Uhrmachers Gretton in London war, stellte sich schon frühe (etwa 1703) die Lusgabe, die Meereslänge durch Uhren zu bestimmen, und erwarb sich damit den Beisall von Bren und Newton; später ging er nach Wien und etwa 1716 nach Paris, wo er um 1721 seine erste Marine-Uhr vollendete, 1726 seine "Description d'une horloge pour la juste mesure du temps sur mer" sammt seinen damit auf dem Meere angestellten Bersuchen publicirte, und 1728 in Folge zu großer Anstrengung starb. Berthoud glaubt, daß er dei längerm Leben noch bedeutend größere Ersolge erzielt hätte, und stellt ihn überhaupt sehr hoch.

die Berthond, Le Koy, Emery<sup>4</sup>), 2c. die Uhrconstructionen noch in manchem Detail verbessert, — namentlich seit bei den Chronometern die Echappements noch vielsach umgeändert worden, während man bei den Regulatoren in der neuesten Zeit auf den nicht unbedeutenden Einsluß der-Barometer Schwankungen aufsmerksam geworden ist. Für den Detail muß auf die Specialswerfe über die Geschichte der Uhren verwiesen werden.

211. Die Sulfsmittel gur Bestimmung ber Zeit. Bahrend man früher zur Beftimmung der bürgerlichen Zeit neben den eigentlichen aftronomischen Inftrumenten fast nur die Sonnenuhren und einige verwandte Vorrichtungen befaß, so wurden ipater zu gleichem Zwecke noch andere Hulfsmittel erftellt, voraus die sogenannten "Sonnensextanten", mit benen sich bie Höhe der Sonne leicht annähernd bestimmen, und dann mittelft einer Tafel baraus der Stundenwinkel der Sonne, b. h. die wahre Zeit der Beobachtung, entnehmen ließ. Schon Brander erstellte gang hübsche Instrumente dieser Art, bei welchen burch eine Linfe ein scharfes Sonnenbild erzeugt, und sodann die Höhe abgelesen werden konnte, — während 3. B. der 1808 verstorbene Pfarrer Friedrich Christoph Müller zu Schwelm in der Grafschaft Mark, 1791 zu Leipzig "Tafeln ber Sonnenhöhen" herausgab, welche für jeden Grad Polhöhe von 47 bis 54° und für jeden Grad Sonnenhöhe von O bis 55° die entsprechende wahre Zeit auf 1m genau geben. Und in der neuern Zeit hat 3. B. Chle in Ellwangen unter dem Namen "Zeitbestimmungs= wert" und "Horostop" entsprechende Instrumente construirt, bei deren Ersterem sich aus der Sonnenhöhe die Zeit mittelst beigegebener Netze ohne Rechnung entnehmen läßt, während das Zweite sogar die Zeit am Inftrumente felbst abzulesen erlaubt. - Noch größere Genauigkeit erlaubt das von dem Uhrmacher Edward Dent in London construirte "Dipleidostop", welches

<sup>4)</sup> Josiah Emery, 1794 zu London verstorben und muthmaßlich von Neuenburg gebürtig. 5) Bergl. 287.

er in einer eigenen Schrift "A description of the Dipleidoscope or double-reflecting meridian and altitude instrument" beschrieb, welche schon 1845 in vierter Auflage erschien; Stein= heil substituirte demselben alsbald unter dem Namen "Baffagen= prisma" eine verwandte, noch zweckmäßigere Vorrichtung!). — Während aber diese beiden Instrumente nur den Eintritt des wahren Mittags bestimmen, so gibt es dagegen eine Reihe von andern Methoden die mahre Zeit oder die Sternzeit jederzeit zu ermitteln; fo das Meffen einer Sonnenhöhe oder Sternhöhe unter Voraussezung der Polhöhe, -- die Beobachtung correspondirender Sonnenhöhen oder Sternhöhen, welche zur Zeit der nie ohne Sextant und Chronometer reisende Zach mit so großer Virtuosität zur Zeitbestimmung verwandte, - die Beobachtung des Durchgangs zweier Sterne von bedeutend verschiedener Declination durch einen vom Meridian nicht sehr entfernten Bertical2), — 2c., Methoden, welche dann allerdings an festen Beobachtungsstellen gegen die Bestimmungen im Meridiane zurückstehen, von welchen sofort speciell gesprochen werden wird3).

gegangen sind, und mit erstern einen Winkel

$$\varphi = 180^{\rm o} - 2~\beta$$

bilden, — man sieht zwei Bilder, die sich gegen einander zu bewegen scheinen, wenn  $\beta$  abnimmt, und im Augenblick



Fig. 35.

zusammensallen, wo  $\beta=0$  wird, so daß man den Moment des Durchsganges der Sonne oder des Sternes durch die Basissebene erkennen kann.

<sup>1)</sup> Bei dem von Steinheil 1846 in den Aftr. Nachr. beschriebenen Passagensprisma fängt, man mit einem Fernrohr theils direkte Strahlen S, theils Strahlen S' auf, welche durch ein Prisma

<sup>2)</sup> In einem Briefe von Feer an Horner von 1796 kömmt bereits die Methode vor, die Zeit aus dem Durchgange zweier Sterne durch denjelben Bertikal zu bestimmen. — Bergl. auch die von Wilhelm Döllen (Mitau 1820 geboren; successive Observator zu Dorpat und Pulkowa) herausgegebenen zwei Abhandslungen "Die Zeitbestimmung mittelst des tragbaren Durchgangsinstruments im Bertikal des Polarsternes. St. Petersburg 1863—74 in 4".

<sup>8)</sup> Bergl. 213.

212. Die Bestimmung des Azimuthes. Die schon von Rothmann angewandte Methode, das Azimuth eines terreftrischen Gegenstandes durch successive Beobachtung der beiden Clongationen eines Polarsternes zu bestimmen 1), wurde auch in der neuern Zeit vielfach benutt, zumal bei Anwendung des Fernrohres die für jenen frühern Beobachter bestehende Schwierig= keit wegfiel. Immerhin wurde sie noch wesentlich verbessert, als man die Modification einführte, eine östliche Clongation eines Polarsternes mit einer ihr der Zeit nach nahen westlichen Elon= gation eines andern Polarsternes zu verbinden. — Eine andere gang gute Methode der Uzimuthalbestimmung besteht darin, daß man wiederholt den Horizontalabstand eines Volarsternes von einem terreftrischen Gegenstande migt, und aus der Sternzeit der Beobachtung das jeweilige Azimuth des Bolarsternes berechnet; es sett jedoch diese Bestimmung die Kenntnig der Polbistang des Sternes und zum Mindesten die angenäherte Kenntnig der Polhöhe voraus. Will man diese Daten nicht als bekannt an= nehmen, so genügt es, wie schon Gauß gezeigt hat, an einem Universalinstrumente brei Ginftellungen auf einen Stern zu machen, und je an beiden Kreisen abzulesen; man kann alsdann ohne Schwierigkeit aus diesen Ablefungen Polhöhe, Poldistanz und Naimuth berechnen 2), also respective bei Ginstellung auf einen terrestrischen Gegenstand bessen Azimuth bestimmen. — Ueber die Bestimmung des Azimuthalfehlers eines provisorisch in den Meridian gestellten Inftrumentes wird sofort näher ein= getreten werden.

213. Die Meridianbeobachtungen. Bei Beschreibung der von Tob. Mayer benützten Instrumente sagt Pütter in der schon früher benutzten Schrift: "Das vornehmste Werkzeug ist ein Manerquadrant von John Bird in London versertigt, und dem zu Greenwich, wie solcher in Smith's complete system of

<sup>1)</sup> Bergl. 118.

<sup>2)</sup> Bergl. z. B. pag. 8—10 von "Studer, Aufangsgründe der mathema= tischen Geographie. Bern 1836 in 8".

opticks beschrieben wird, völlig ähnlich. Er hat acht englische Ruß im Halbmeffer und ift an einem einzigen großen Stein fo befestigt, daß sich sein Fernrohr, welches ohngefähr eben die Länge hat, in der Mittagsfläche drehet; das Fernrohr ist von ausnehmender Güte, — es faßt über 1°. Im gemeinschaftlichen Brennpunkte beider Gläser geht ein Faden senkrecht auf die Mittagsfläche, und auf diesem stehen 5 andere senkrecht, die also Stücke von Stundenkreisen, wie jener ein Stück eines auf die Mittagsfläche senkrechten Kreises, vorstellen. Der mittelste der 5 ist in der Mittagsfläche, die Entfernung jedes Fadens vom nächsten beträgt 71/24. Man kann also beim Durchgang ber Sonne durch die Mittagsfläche 10 Antritte, 5 von jedem Rande, und zugleich die Höhe der Sonne beobachten. Bei Sternen hat man 5 solche Beobachtungen nebst der Höhe. Die Zeiten gibt eine Uhr an, die gleich am Quadranten steht, daß der Beobachter die Pendulschläge sehen und hören kann. Für große Höhen läßt sich eine Klappe über dem Quadranten vermittelst einer Stange, die der Beobachter gleich bei dem Quadranten ergreifen kann, aufstoßen, daß man den Himmel gerade über sich entdecket, und ebenso wieder zumachen. Bei geringen Söhen dient ein Fenster. Vermittelst dieses Quadranten hat der sel. Professor Mayer sein sehr vollständiges und richtiges Verzeichniß der Firsterne im Thierkreise versertigt. Es befindet sich unter den noch ungedruckten Abhandlungen der k. Societät der Wiffenschaften". Wirklich nahm Lichtenberg in den ersten und leider einzig gebliebenen Band der von ihm 1775 herausgegebenen "Opera inedita Tobiae Mayeri" die betreffenden Abhandlungen "Observationes astronomicae quadrante murali habitae in observatorio Gottingensi, - Novus fixarum catalogus, - und: De motu fixarum proprio" auf, — ja Mayers Bevbachtungen wurden noch in neuerer Zeit so geschätt, daß sie 1826 zu London unter dem Titel: Astronomical observations made at Göttingen from 1756 to 1761 by Tob. Mayer, published by order of the Commissioners of Longitude" neu aufacleat

Mayer zeichnete sich eben ganz besonders durch wurden 1). rationellere Beobachtungsmethoden aus, als fie bis dahin ge= bräuchlich waren: Während 3. B. die ältern Aftronomen ihre Inftrumente allerdings möglichst forgfältig aufftellten, bann aber diese Aufstellung als unbedingt richtig betrachteten, lehrte Mayer bereits die, auch nach gewissenhaftester Correction übrig bleibenden fleinen Fehler zu bestimmen, und namentlich mit Hülfe der nach ihm benannten und jetzt noch vorzugsweise gebrauchten Reductions= formel die Beobachtungen für sie zu corrigiren. Die neuere Zeit hat nicht nur die Nothwendigkeit der häufigen Bestimmung und fortwährenden Berückfichtigung dieser Correctionen in noch helleres Licht gesetzt, sondern auch gewisse periodische Veränderungen in benfelben nachgewiesen, welche mit localen Erdbewegungen zu= sammenzuhängen scheinen, wie dieß z. B. aus den Untersuchungen ber T. R. Robinson in Armagh, A. Hirsch in Neuenburg, 11. A., ziemlich flar hervorgeht2). — Durch die successive Gin= führung der bereits beschriebenen Passageninstrumente und Meri= diankreise wurde sodann allerdings seit dieser Zeit den Meridianbeobachtungen noch großer Vorschub geleistet und ebenso auch burch andere kleine Hulfsvorrichtungen, wie Nachtmiren 3), Collimatoren 1), und durch den von Professor Joh. Gottlieb Friedrich von Bohnenberger in Tübingen ) spätestens 1826 in seiner

<sup>1)</sup> Die Herausgabe wurde durch den sich damals in London aufhaltenden Fabrizio Mossott (Novara 1791 — Pisa 1863; später Prosessor der Mathematik, Physik und Askronomie in Pisa) besorgt; vergl. Corresp. Gauß-Schumacher II 110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. Phil. Mag. 1846 VIII, — Bull. de Neuch. VIII, — 2c.

<sup>3)</sup> Daß man mit einem Fernrohr durch das Objectiv eines andern dessen Fadenkrenz sehen könne, theilte Lambert schon 1769 Brander mit, vergl. Brief-wechsel pag. 199.

<sup>4)</sup> Bergl. für Kater's "Floating Collimator" und andere Mittel um die Collimation zu bestimmen, den Artikel von Horner in Gehler II 169—175. Unter Collimation wird dabei zunächst diesenige der Theilung, d. h. also z. B. die Abweichung des Zenithpunktes vom Anklpunkt der Theilung verstanden. Anch Repsold scheint (vergl. Corr. Gauß-Schumacher II 52, 68) einen eigenen Collimator ausgedacht zu haben.

<sup>5)</sup> Joh. Gottlieb Friedrich von Bohnenberger wurde 1765 zu Simmoz=

den Aftronomischen Nachrichten einwerleibten Abhandlung "Neue Methode den Indersehler eines Höhenkreises zu bestimmen und die Horizontalaxe eines Mittagsfernrohres zu berichtigen ohne Loth und Libelle" gemachten geistreichen Vorschlag, im Nadir des Instrumentes ein Gefäß mit Quecksilber aufzustellen, und das in demselben gesehene Spiegelbild des start beleuchteten Fadennezes nit dem Fadenneze selbst zu vergleichen, um sowohl den Zenithpunkt, als die Neigung der optischen Axe, d. h. die Summe der Neigung der Drehaxe und der Collimation der optischen Axe, zu erhalten"). — Auch die durch Maskelhune etwa 1772 ins Werf gesetzte Einführung des Deularschlittens, und die dadurch ermöglichte Vermehrung der Seitenfaden ist mit aller Anersennung zu erwähnen").

214. Die Refraction. Die von Kepler gegebene Refractionstafel wurde durch Dom. Cassini unter Benutung des seinem Borgänger unbekannten Brechungsgesetzes noch merklich verbessert, während ungefähr gleichzeitig der treffliche Picard darauf hinwies, daß die Refraction mit Temperatur und Luftsdruck etwas variiren dürfte, also dei Anstellung von Höhensbeodachtungen auch der Stand von Barometer und Thermometer berücksichtigt werden sollte. Wirklich traten denn auch alsbald die genannten Instrumente in den Dienst der Astronomie,

heim im Schwarzwald, wo sein Bater Pfarrer war, geboren, — studirte erst Theologie und vicarisirte bei seinem Bater, — schoß sich dann auf dem Seeberge und in Göttingen praktisch und theoretisch, in die Aftronomie ein, — wurde Prosesso der Mathematik und Astronomie in Tübingen, und starb dasselbst 1831. Vergl. "Konrad Kohler, die Landesvermessung des Königreichs Würtemberg in wissenschaftlicher, technischer und geschichtlicher Beziehung. Stuttgart 1858 in 8", wo sich nehst Vildniß vieles ihn Vetressende sindet.

<sup>6)</sup> Aus Brief von Gauß an Schumacher von 1826 VII 10 sieht man, daß Gauß schon damals die Bohnenberger'sche Methode vielsach und naments lich zur Bestimmung des Nadirpunktes mit großer Bestiedigung anwandte.

<sup>7)</sup> Vor Maskelyne scheint man (mit Lusnahme von Mayer) meist nur drei Faden benutzt, und namentlich die Durchgänge nur in ganzen Sekunden angegeben zu haben, während er (wie Mayer) fünf Faden anwandte, und übers dieß Zehntelsekunden notirte.

und es dürfte daher am Plate sein, hier auch eine gang furze Geschichte derselben einzufügen: Die Luftwaage oder der "Barometer" wurde bekanntlich schon 1644 durch Evangelista Torri= celli') erfunden, und von ihm auch dessen Schwanken an einer und berfelben Stelle bemerkt. Bier Jahre fpater veranlagte jobann Blaife Pascal feinen Schwager Berier ben Stand bes Barometers auf dem Gipfel des sich etwa 4540' über das Meer erhebenden Buy de Dome zu beobachten, und wurde da= durch in den Stand gesetzt, in seinem in demfelben Jahre 1648 Baris erschienenen "Récit de la grande experience de l'équilibre des liqueurs" die Abnahme des Luftdruckes mit Zu= nahme der Sohe zu beweisen, womit die Möglichkeit der Höhen= meffung mit dem Barometer bargethan war. Wieder einige Decennien später gelang ein neuer Hauptschritt, als Sallen in seinem 1686 in die Philos. Trans. eingerückten "Discourse of the rule of the decrease of the height of the mercury in the barometer, according as places are elevated above the surface of the earth" die erste Grundlage zu der barometrischen Höhenformel gab, indem er den Sat aussprach, daß die Sohen= differenz der Differenz der Logarithmen der Barometerstände proportional sei. Dann aber wurde ein weiterer Fortschritt an die Entwicklung der Thermometrie gebunden, deren frühere Ge= schichte Friedrich Burckhardt2) in feiner 1867 gu Bafel er= schienenen Abhandlung: "Die Erfindung des Thermometers und seine Gestaltung im 17. Jahrhundert" so meisterlich eutworfen hat: Nachdem Galisei etwa 1597 eine Art Luftthermometer oder Thermostop erstellt hatte, wurde einige Jahre nach Er= findung des Barometers, durch einen Schüler von ihm, durch Ferdinand II von Tosfana3), ein Weingeiftthermometer in

2) Zu Sissach in Baselland 1830 geboren, in Basel als Prosessor der Physik und Nector des Gymnasiums thätig.

<sup>1)</sup> Zu Biancaldoli in der Romagna fiorentina 1608 geboren, und Schüler von Castelli und Galilei, starb er 1647 als Nachsolger des Leptern zu Florenz-

<sup>\*)</sup> Zu Florenz 1610 geboren und ebendaselbst 1670 als Großherzog von Toskana verstorben.

der Form unserer gegenwärtigen Wärmemesser conftruirt, aber es dauerte dann noch circa 11/2 Jahrhunderte, bis dasselbe zu einem zuverläffigen und vergleichbaren Instrumente wurde. Wohl eristirten lange vor dem eben angedeuteten Zeitpunkte die noch jest gebräuchlichen Scalen von Gabriel Daniel Kahrenheit\*). deffen Thermometer 3. B. Chriftian Bolf 1714 in seiner "Relatio de novo thermometrum concordantium genere" in den Actis Eruditorum behandelte, — von René Antoine Réaumur'), der 1730 in den Pariser Memoiren "Règles pour construire des thermomètres dont les dégrés sont comparables" gab, — und von Anders Celfius6), der 1742 in den Vetensk. Acad. Handl. zu Stockholm "Observationer om tvenne bestaendiga grader på en thermometer" veröffentlichte, möglicher Weise dazu von Linné inspirirt; aber die Thermometer, wie wir sie jett kennen, und speciell unser Reaumur'sches Queckfilberthermo= meter, verdankt man eigentlich erft dem Genfer Jean André Deluc'), beffen 1772 zu Paris in zwei Quartbanden er= schienene "Recherches sur les modifications de l'atmosphère" überhaupt unbestritten den Ausgangspunkt für alle meteorologischen Instrumente und Untersuchungen der neuern Zeit bilben, - mit einziger Ausnahme des Haarhygrometers, auf das man, nachdem es einige Zeit durch das "Psychrometer" von August") total verdrängt zu werden schien, wieder immer mehr zurück= fömmt, und das man nicht Deluc, sondern seinem Landsmanne Horace Benedict de Sauffure") verdankt, der darüber gur

<sup>4)</sup> Zu Danzig 1686 geboren und 1736 in Holland als Glasbläfer verftorben.

<sup>5)</sup> Academiker in Paris, 1683 zu La Rochelle geboren und 1757 auf seinem Schlosse Bermondières in Maine verstorben.

<sup>6)</sup> Zu Upsala 1701 geboren, und ebendaselbst 1744 als Prosessor der Astronomie verstorben.

<sup>7)</sup> Zu Genf 1727 geboren, ftarb er 1817 zu Windsor als Göttinger Honorarprofessor. Bergl. für ihn Bd. 4 meiner Biographien.

<sup>\*)</sup> Ernst Ferdinand August, 1795 zu Prenzlau geboren, und 1870 als Prosessor Wathematik zu Berlin verstorben.

<sup>9)</sup> Zu Genf 1740 geboren, starb er 1799 baselbst als Professor der Philosophie. Bergl. für ihn Bd. 4 meiner Biographien.

Zeit 1783 ein eigenes Werk, seinen "Essai sur l'hygrométrie" schrieb. — Die Recherches von Deluc enthalten auch unsere hypsometrische Hauptformel

h = 10000 t (log B — log b) [1 + 0,001 (T + t)], welche fälschlich den Namen von Laplace trägt, der einzig auf Grund einer Verschereihe von Ramond den Deluc'schen Ersfahrungsfactor 10000 etwas erhöhte. — Nach dieser Excursion zur Geschichte der Refraction selbst zurücksehrend, bleibt dem Frühergesagten etwa noch Folgendes beizusügen: Nachdem Newston in seinen Principien die Refraction als eine Uttractionswirfung nachgewiesen und damit der theoretischen Betrachtung zugänglich gemacht, ja, wie seine Briefe an Flamsteed zeigen, bereits die richtige Differentialgleichung für dieselbe aufgestellt

hatte, verfolgten auch andere Geometer, wie z. B. Daniel Ber = noulli in seiner "Hydrodynamica", mit mehr oder weniger Ersfolg ähnliche Wege, bis es endlich dem vortrefflichen Thomas Simpson gelang, 1743 in seinen "Mathematical dissertations" die bequeme Refractionsformel

$$r = \alpha Tg (z - \beta r)$$

abzuleiten, aus der sodann Bradlen durch Bestimmung der Constanten und Beifügung der den Luftbruck und die Luftstemperatur berücksichtigenden Factoren die seinen Namen tragende und jest noch geschätzte Formel

$$\mathbf{r}=\frac{\mathbf{b}}{29.6}$$
 .  $\frac{400}{350+\mathbf{t}}$  .  $57^{\prime\prime}$  . Tg (z — 3 . r)

erhielt, in welcher b den Barometerstand in englischen Zollen und t die Lufttemperatur in Fahrenheit bezeichnet 10). Bald dars

 $<sup>^{10})</sup>$  Noch in der lebhaften Discuffion, welche vor einigen Jahren in der Parifer Academie über die praftifch anwendbaren Refractionsformeln statt hatte, hielten Laugier und Fahe an der Bradlen'schen Formel sest, — nur wollte Ersterer den Bradlen'schen Coefficienten 3,2 durch 3,77 ersehen, Lepterer aber durch  $(1-2\,\mathrm{n}):4\,\mathrm{n},$  wo n den der terrestrischen Refraction entsprechens den Coefficienten bezeichnet, den er im Mittel gleich 0,665 (d. h. (1  $-2\,\mathrm{n}):4\,\mathrm{n}$  =3,259) sept, den er aber eigentlich jeweisen durch Beobachtung bestimmen wiss.

auf befaßte fich auch Euler mit der Refraction, indem er 1754 den Berliner Abhandlungen eine "De la réfraction de la lumière en passant par l'atmosphère" betitelte Arbeit einverleibte, ferner Lacaille, dessen "Recherches sur les réfractions astronomiques" sich in den Pariser Memoiren von 1755 finden, — Tobias Mayer, dessen elenfalls 1755 geschriebene Abhandlung "De refractionibus astronomicis" zwar leider ungedruckt blieb, während 1781 eine gleichbetitelte Arbeit seines gleichnamigen Sohnes zum Abdrucke fam, - Lambert, deffen intereffante Schrift "Les propriétés remarquables de la route de la lumière par les airs" 1758 im Hang erschien 11), — Lagrange, der 1772 eine Abhandlung "Sur les réfractions astronomiques" in den Berliner Memoiren erscheinen ließ, - Rramp, der 1799 zu Straßburg eine "Analyse des réfractions astronomiques et terrestres" herausgab, — w. Nachdem sodann Laplace im vierten Bande seiner "Mécanique céleste" die theoretischen Grundlagen noch weiter ausgebildet hatte, erschien 1818 in den uns bereits befannten "Fundamenta astronomiae" die be= treffende fundamentale Arbeit von Beffel, und es wird feither die von ihm gegebene Refractionstafel fast ausschließlich gebraucht, da sie die Refractionen sehr gut darstellt, und sich wohl gewisse aus den Beobachtungen hervorgehende Differenzen meift aus unrichtig eingeführten Temperaturbeftimmungen erklären laffen 12). Immerhin sind seither noch werthvolle Untersuchungen angestellt und publicirt worden: So hat Plana 1822 und 1828 in den Turiner Abhandlungen "Recherches analytiques sur la densité des couches de l'atmosphère et la théorie des refractions atmosphériques" herausgeben, — Jvory 13) 1823 und 1838 in den Philos. Transact. Abhandlungen "On the astronomical

<sup>11)</sup> Eine deutsche Uebersetzung gab Tempelhoff 1773 zu Berlin heraus.

<sup>12)</sup> Bessel benutte für die Zenithdistanzen von 850 und mehr die Beobsachtungen, welche sein junger Gehülfe Argelander mit einem Carp'schen Kreise an dem Untergange nahen Sternen gemacht hatte.

<sup>13)</sup> James Joory wurde 1765 zu Dundee geboren, und starb 1842 zu London.

refraction", - Eduard Schmibt14) 1828 gu Göttingen eine "Theorie der aftronomischen Strahlenbrechung", - Lubbock 1840 und 1855 in den Memoiren der aftronomischen Gesellschaft zwei Abhandlungen "On astronomical refractions", — General Baener 1860 in den Betersburger Schriften eine Abhandlung "Ueber die Strahlenbrechung in der Atmosphäre", - Bauern= feinb15) in Nr. 1478—80 der Aftron. Nachr. eine Note über "Die aftronomische Strahlenbrechung auf Grund einer neuen Aufstellung über die Constitution der Atmosphäre", - S. Gyl= ben 16) in den Betersburger Memoiren "Untersuchungen über die Constitution ber Atmosphäre und die Strahlenbrechung in ber= felben", - August Weilenmann 17) in Rr. 24-25 meiner Mftr. Mitth. "Studien über die Refraction", — 2c. Leider er= laubt es jedoch der Raum nicht, im Detail auf diese gahlreichen Arbeiten einzutreten, sondern es muß theils auf diese Schriften felbst, theils auf die 1861 durch Bruhn 318) ju Leipzig heraus=

<sup>14)</sup> Eduard Schmidt wurde 1803 zu Leipzig geboren, studirte in Göttingen, wo ihn Gauß zu seinen besten Schüsern zählte, wurde daselbst 1831 Cytrasordinarius, und ging Ansang 1832 als Ordinarius der Mathematis und Astronomie nach Tübingen, wo er aber bald nach seiner Ankunst starb. Seine "Theorie der astronomischen Strahlenbrechung. Göttingen 1828 in 4" war eine sehr tüchtige Arbeit, die er in Folge Aufsorderung von Gauß gemacht hatte. Dieser schrieb schon 1827 X 11 darüber an Schumacher: "Dr. Schmidt hat eine mathematische Theorie der Refraction außgearbeitet, die, soviel ich nach einer sreisch nur stüchtigen Durchsicht urtheisen kann, ihm große Ehre macht, und sich ganz süglich neben den Arbeiten von Bessel, Ivorry und Plana sehen lassen kann." Auch sein "Lehrbuch der mathematischen und physischen Geosgraphie. Göttingen 1829—30, 2 Bde in 8", und sein von E. W. B. Goldsschmidt posithum herausgegebenes "Lehrbuch der analytischen Optis. Göttingen 1834 in 8" sind mustergüttige Leistungen, so daß sein früher Tod ein großer Verlust für die Wissenschaft war.

<sup>15)</sup> Karl Max Bauernseind, Director des Polytechnikums in München, 1818 zu Anzberg in Oberfranken geboren.

<sup>16)</sup> Gylden wurde 1841 zu Helsingfors geboren, war erst Observator in Pulkowa, und ist jest Director der Sternwarte in Stockholm.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) August Beisenmann, 1843 zu Knonau geboren, mein sangjähriger Assistent, jest Professor der Mathematik an der Kantonsschule in Zürich.

<sup>18)</sup> Karl Christian Bruhns, 1830 zu Ploen in Holstein geboren, schwang sich vom Mechanifer zum Director der Leipziger Sternwarte auf.

gegebene Schrift "Die astronomische Strahlenbrechung in ihrer historischen Entwicklung" hingewiesen werden.

215. Die neuern Breitenbestimmungen. Meben bem schon besprochenen vorzüglichen Hülfsmittel, welches die neuern Meridianinstrumente und die auf Reisen an ihre Stelle tretenden Universal= instrumente für Bolhöhenbestimmungen auf dem Lande bieten, empfahl Beffel Beobachtung ber Durchgangszeiten eines zenitha= len Gestirnes durch den ersten Bertikal, — während 3. B. Baeger, Sabebed und Galle durch fustematische Beobachtungen von Circum-Meridianhöhen nahe in gleicher Sohe nordlich und füdlich culminirender Sterne fehr schöne Resultate erreichten. Anderseits suchte Horner') in seiner 1822 in Bach's Corresp. astron. publicirten "Méthode facile et générale pour calculer les latitudes d'un lieu par les hauteurs de l'étoile polaire observées à tout heure", und Littrow in seiner in Bode's Jahrbuch auf 1824 publicirten Abhandlung "Neue und genaue Methode aus den beobachteten Höhen des Polarsternes außer dem Meridiane die Bolhöhe zu finden" die längst übliche Methode der Beftimmung aus Polarsternhöhen durch Tafeln zu erleichtern — Roch eine andere eigenthümliche Methode besteht darin zwei Sterne zu benutzen, von denen der eine südlich, der andere nahe in derselben Distanz vom Zenithe nördlich culminirt. Hat man nämlich ein um eine Bertikalage brehbares Fernrohr, das einen festen und einen dazu parallelen, mit einer Mifrometerschraube beweglichen Horizontalfaden besitzt, und stellt den festen Faden auf den ersten, den beweglichen nach Drehen des Fernrohrs auf den zweiten Stern ein, jo erhält man die Polhöhe, indem man das Mittel ber Declinationen ber beiden Sterne um die halbe Fadendistang vermehrt oder vermindert, je nachdem der nördliche oder der fübliche Stern höher steht, und kann so ohne Höhenkreis und

<sup>1)</sup> Joh. Kaspar Horner, Schüler von Zach und Aftronom der Krusensternsichen Reise um die Erde, wurde 1774 zu Zürich geboren, und starb ebendaselbst 1884 als Prosessor der Mathematif und Rathsherr. Bergl. für ihn Bd. 2 meiner Biographien.

ohne Berückfichtigung von Refraction Biegung, 2c., eine gang gute Bestimmung erhalten. Schon Beter Horrebow joll im britten Bande seiner 1740-41 erschienenen "Opera mathematica" ober sogar schon in seinem 1732 veröffentlichten "Atrium astronomiae" dieje Methode angedeutet haben, und Pater Hell brauchte sie, ohne etwas hievon wissen zu wollen, beim Benus= burchgange von 1769 gur Bestimmung der Breite von War= dochus, wie er jagt "aus Noth")". In der neuern Zeit ist fie von amerikanischen Aftronomen, namentlich von einem gewissen Talcott wieder aufgenommen und noch etwas vervollkommnet worden. - Für Breitenbestimmung auf dem Meere ist die Methode die Höhen zweier Gestirne und die Zwischenzeit der Beobachtungen zu benutzen, welche den Namen des etwa 1713 gebornen und 1773 zu Amfterdam als Lehrer an der Seemanns= schule verstorbenen Cornelius Douwes trägt, immer noch beliebt, und ift 3. B. im erften Supplement ju Bode's Jahrbuche von Pieter Nieuwland') in seiner Abhandlung "leber Douwes' Methobe aus zwei außer dem Meridiane liegenden Sonnenhöhen die Breite eines Ortes zu bestimmen" besprochen worden. — Da, wie C. v. Littrow schon 1841 zeigte, und seither noch mit Fane und Aftrand wiederholt nachwies +), auf dem Meere zwei furz vor der Culmination genommene Sonnenhöhen eine ganz brauchbare Bestimmung der Zeit, und damit des Moments ergeben, wo behufs der Breitenbestimmung die größte Sohe gu nehmen ist, so hat auch der nicht mit den seinern Methoden vertraute Seemann jeden Mittag die Möglichkeit in fürzester Beit, und ohne sich auf Log und Leine verlassen zu muffen,

<sup>2)</sup> Bergl. "Jungnit, Beiträge zur praftischen Ustronomie (I 212—53)".

<sup>3)</sup> Im Jahre 1764 zu Diemermeer bei Amsterdam geboren, starb dieser vielversprechende, bei Zach zum praktischen Astronomen ausgebildete und auf die entsprechende Prosessius zu Lenden beförderte junge Mann leider schon 1794.

<sup>4)</sup> Bergl. Wiener Annalen 21, Wiener Sitzungsberichte 47 und 56, Compt. rend. 1864, und "Faye, Sur une méthode nouvelle proposée par M. de Littrow. Vienne 1864 in 8", — sowie "Littrow, Andeutungen für Seeseute. Wien 1868 in 8".

mit Hülfe von Sextant und Chronometer eine ganz ordentliche und vollständige Ortsbestimmung machen zu können.

216. Die neuern Längenbestimmungen. Im vorigen Sahr= hundert und noch in der ersten Sälfte des gegenwärtigen Sahr= hunderts wurden die Längen auf dem Lande und zur Sce meist nach den früher der Idee nach zwar bekannten, aber erft in der neuern Zeit mit hinlänglicher Sicherheit gehandhabten Methoden bestimmt. So wurde, und so wird jetzt noch zur See die Me= thode der Monddistanzen gebraucht und cultivirt, welche nun theils burch die verbefferten Mondtafeln 1), theils auch dadurch sicher und praktisch wurde, daß bequeme Hülfstafeln erschienen, wie solche schon 1772 zu Cambridge nach Berechnung von Lyons, Parkinson und Williams unter bem Titel: "Tables for correcting the apparent distance of the moon and a star from the effects of refraction and parallax" in einem Foliobande von 1200 Seiten erschienen, während sodann Horner in seiner 1822 zu Genua publicirten "Méthode facile et exacte pour réduire les distances lunaires, avec des tables nouvelles" solche in compendiösester Form und mit solchem Er= folge gab, daß sein Schriftchen bald auch in englischer, spanischer und ruffischer Uebersetzung erschien. So wurde auf dem Lande die Methode der Mondeulminationen vielfach angewandt, besonders als sie durch Friedrich Nicolai") in der Weise modificirt wurde, daß man nicht nur die Culmination des Mondes selbst beobachtete, sondern auch die Culminationen einer Reihe zum voraus verabredeter Sterne in seinem Parallel. So wurden auf dem Lande und zur See Mond= und Sonnen= finsternisse, Sternbedeckungen und Berfinsterungen der Jupiters= trabanten, für welche man nun immer beffere Tafeln und Vorausbestimmungen zur Disposition hatte, vielfach beobachtet, und schon 1764 konnte 3. B. Hell in den Wiener Ephemeriden

<sup>1)</sup> Bergl. 166.

<sup>2)</sup> Zu Braunschweig 1793 geboren und 1846 als Director der Sternwarte zu Mannheim verstorben.

Wolf, Aftronomie.

berichten, daß man aus Jupiterstrabanten = Verfinfterungen eine gang gute Längenbestimmung erhalte, wenn man aus einer Reihe von Immersionen, und ebenso aus einer Reihe von Emersionen die mittlern Werthe giehe, und dann aus diefen, um die Fernröhren zu eliminiren, wieder das Mittel nehme, und daß er so aus 50 Berfinsterungen für den Unterschied der Sternwarten Wien und Paris 56 m 113/4 s (statt 56 m 10 s. welche gegen= wärtig der Naut. Alm. dafür annimmt) gefunden habe. Auch die Längenbestimmungen durch Zeitübertragung mit Chronometern wurden auf dem Lande und auf dem Meere immer sicherer3), und einige neuere größere Chronometer-Expeditionen gaben ganz schöne Resultate, wie man sich 3. B. aus den 1844/46 durch B. Struve in Betersburg ausgegebenen Schriften "Expédition chronométrique entre Poulkowa, Altona et Greenwich" über= zeugen fann. Zu biesen schon in älterer Zeit vorgeschlagenen Methoden trat dann noch die der Blickfeuer oder Pulversignale hinzu, welche Picard zum ersten Male angewandt zu haben scheint, als er 1671 die Längendifferenz Hveen-Copenhagen auf diese Weise bestimmte'); sie ist in der neuern Zeit namentlich von Zach in Thuringen und bei Marseille mit Erfolg angewandt worden. Seit einigen Decennien sind nun jedoch allerbings auf bem Lande alle diese Methoden für genaue Beftimmungen durch die telegraphischen Uhrvergleichungen verdrängt worden. Sobald nämlich zwei Punkte telegraphisch verbunden und mit zweckmäßig eingeschalteten Chronographen versehen sind, fo kann man die dem Meridianunterschiede entsprechende Differenz ber Uhrzeiten finden, sobald man auf jedem der beiden Punkte abwechselnd Zeichen gibt, welche auf beiden Chronographen neben die gleichzeitigen Uhrzeiten notirt werden, - oder man kann die Berspätung eines Sternes von dem einen Meridiane zum andern finden, indem man ben Stern an beiden Buntten succeffive beobachtet, und alle Beobachtungen auf beiden Chronographen notiren lägt. Gine erfte Bestimmung diefer Art scheint die von

<sup>3)</sup> Bergl. 166. 4) Bergl. 148.

Capitain Wilkes 1844 ermittelte Längendifferenz Washington-Baltimore gewesen zu sein; seither sind sie sehr zahlreich geworden, und binnen wenigen Jahren werden nicht nur alle Sternwarten der neuen und alten Welt, sondern noch eine große Anzahl anderer aftronomischer Punkte auf diese Weise mit einsander verbunden sein, — ist ja sogar kürzlich, wenn auch mit Widerstreben, Paris in diese Kette eingetreten, und seine Sternwarte mit Chronographen ausgerüftet worden.

217. Die Berjonalgleichung. Während man früher von einer constanten Verschiedenheit in den Angaben zweier Beobachter oder von einer "Bersonalgleichung" keine Ahnung hatte, und noch am Ende des vorigen Jahrhunderts Maskelnne eine Beobachtungsdifferenz, welche sich zwischen ihm und einem seiner Gehülfen, Namens David Kinnebrok ergab, für eine fo unstatthafte Anomalie ansah, daß er diesen Gehülfen trot seiner übrigen guten Eigenschaften als unbrauchbar entließ, wies Beffel von 1820 hinweg an vielen Beispielen nach, daß fie sogar in der Regel bestehe, ja bei einzelnen Beobachtern einen ganz erheblichen Betrag annehme, und fo 3. B. Argelander im Bergleiche mit ihm einen Durchgang um volle 18,2 zu spät notire. Da Diese Personalgleichungen auf Längenbestimmungen in ihrem vollen Betrage übergehen, und auch bei Anwendung von Chronographen nur zum Theil verschwinden, so hat man in der neuern Zeit verschiedene Methoden zu ihrer Bestimmung aufgesucht, — den Grund mancher Anomalien in der bei Seitenbeleuchtung einen erheblichen Einfluß gewinnenden Deularstellung aufgefunden, — Vorrichtungen zu wenigstens theilweiser automatischer Beobachtung vorgeschlagen, — 2c. Vergleiche dafür eine ganze Reihe von betreffenden Abhandlungen von Ferdinand Pape in Altona'), Charles Joseph Etienne Wolf in Paris'), Abolf

<sup>1)</sup> Pape wurde 1834 zu Verben geboren und versprach ein ganz ausgeszeichneter Aftronom zu werden, starb aber leider schon 1862 als Observator in Altona.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zu Bodges (Aisne) 1827 geboren, früher Professor der Physik in Nîmes, Mep und Montpellier; seit 1862 Astronom an der Pariser Sternwarte.

Hirsch in Neuenburg3), Rudolf Radau in Paris, Rudolf Wolf in Zürich, P. Carl Braun in Presburg4), 2c.5).

218. Die Bestimmung der Sterncoordinaten. In ber neuern Zeit werden die Sterncoordinaten fast ausschließlich mit Meridiankreis und Uhr bestimmt, — nur bei untergeordneten Beftimmungen etwa auch mifrometrische Messungen beigezogen. Sind behufs der Zeitbestimmung die Correctionen des Instrumentes und der Uhr mit Niveau, Horizont, Mire und einigen bekannten ägnatorealen und polaren Sternen, voraus den durch Maskelyne eingeführten und seit ihm in Greenwich regelmäßig beobachteten Fundamentalsternen, abgeleitet, so gibt nämlich offenbar jede Durchgangsbeobachtung eines Sternes mit Hülfe der Uhr eine approximative Bestimmung seiner Rectas= cenfion, und durch Ablesung am Höhenkreise unter Berücksichtigung des Zenithpunktes, der Refraction, der Durchbiegung, der Theilungsjehler, 2c. eine ebenfolche der Zenithdistanz, aus welcher sodann bei Kenntniß der Polhöhe eine Declinationsbestimmung hervorgeht. Von Zeit zu Zeit wird es dabei gut sein auch den Durchgang der Sonne in beiden Richtungen zu beobachten und mit Durchgängen benachbarter Sterne zu vergleichen, um von den Angaben der Sterncataloge unabhängig erste Rectascensionen zu bekommen. Selbstverständlich sind ferner die an irgend einem Tage durch directe Beobachtung erhaltenen fog. scheinbaren Coordinaten schließlich auf eine bestimmte Epoche, 3. B. den Anfang des Jahres, zu reduciren, d. h. die der Epoche ent-

<sup>8)</sup> Director der Sternwarte daselbst, 1830 zu Halberstadt geboren.

<sup>4)</sup> Später mehrjähriger Gehülse von Seechi, jetzt in Kalksburg bei Wien,
— zu Neustadt in Kurhessen 1831 geboren.

b) Vergl. "C. Wolf, Recherches sur l'équation personelle dans les observations de passages, sa détermination absolue, ses lois et son origine (Annales de l'observ. de Paris. Mém. VIII), — Radau, Ueber die persöulichen Gleichungen dei Beodachtung derselben Erscheinungen durch verschiedene Beodachter (Carl's Repert. 1—2), — Braun, Das Passagenmifrometer. Leipzig 1865 in 8", 2c.; serner Nr. 25 und 26 meiner Ustr. Mitth., die Publikationen der schweiz, geodätischen Commission, 2c.

sprechenden und von Aberration und Nutation befreiten, sogenannten mittlern Coordinaten für diese Zeit abzuleiten, wofür in den größern Sterncatalogen und Ephemeriden die nöthigen Hülfsgrößen gegeben, auch von Bessel, Wolfers, Struve, 2c. bequeme Hülfstaseln berechnet worden sind 1).

219. Die Gradmeffung von Picard. Der Erfte, welcher Snellius' Methode für die Ermittlung der Gradlange 1) mit vollem Erfolge zur Anwendung brachte, war der vortreffliche französisiche Aftronom Jean Picard2), der seine Messung unmittelbar nach beren Vollendung in der 1671 zu Paris er= schrift "Mesure de la terre" einläßlich beschrieb: Er wählte ben einen Endpunkt seiner Meffung nördlich von Baris zu Sourdon bei Amiens, den andern etwas füdlich von Paris zu Malvoifine, und verband diese beiden Punkte durch 35 Dreiecke theils miteinander, theils mit der zwischen Bille= juive und Juvish gewählten Basis. Lettere, welche auf einer geraden und beinahe ebenen gepflafterten Strafe lag, maß er mit zwei hölzernen Stäben von zwei Toisen Länge, die er nach einer ausgespannten Schnur legte, und fand für fie im Mittel aus zwei Meffungen 5663 Toisen. Die Winkel bestimmte Picard mit einem eisernen Quadranten von 38 Boll Radius, deffen fupferner Limbus durch Transversalen in Minuten getheilt war. Die Berechnung ergab für die Diftanz der Parallele von Sourdon und Malvoisine 78850t, - die mit einem zehn= füßigen, ein Fernrohr mit Fadenkreuz tragenden Duadranten an beiden Endpunkten gemeffenen Zenithdiftanzen eines nahe am Scheitel culminirenden Sternes aber 1° 22' 55" als Differenz der Breiten, und hieraus folgte endlich die Länge eines Grades gleich 57060 Toisen.

220. Der Streit über die Gestalt der Erde. Schon Picard soll die Vermuthung ausgesprochen haben, die Erde sei keine vollkommene Kugel, und Hungens fand aus theoretischen

<sup>1)</sup> Bergl. 258.

<sup>1)</sup> Bergl. 124. 2) Bergl. 148.

Betrachtungen über die Einwirkung der Centrifugalkraft auf einen rotirenden und nicht vollständig harten Körper, daß sie ein an ben Polen abgeplattetes Sphäroid fei, und daß die Abplattung mindestens 1/587 betragen werde. Auch Newton hatte die ent= sprechende Ansicht, da nur bei einem an den Polen abgeplatteten Sphärvide, oder also bei Zunahme der Meridiangrade vom Cauator nach den Bolen, die Resultirende aus der Anziehung nach dem Mittelpunkte und der Centrifugalkraft an jedem Punkte der Oberfläche normal zu derselben stehen könne, - ja er mußte sogar die Abplattung auf 1/229 erhöhen. Als sodann Richer auf seiner uns schon vorläufig befannten Expedition fand, daß in Capenne die von ihm mitgenommene und in Paris genau reaulirte Bendeluhr täglich um volle zwei Minuten zurückbleibe oder das Sekundenpendel alldort um volle 34" Par. kürzer als in Paris sei, und 1682 auch Barin, Deshanes und be Glos bei einer Expedition an das Cap Bert entsprechende Er= fahrungen machten, sah Newton darin eine nothwendige Folge der Gestalt und Rotation der Erde, und war somit nun seiner Ansicht über erstere nur noch um so sicherer. Die Pariser Academie hielt dagegen unentwegt an der Rugelgestalt der Erde fest, und als der englische König Jakob II bei einem Besuche, welchen er 1690 IV 27 auf der Pariser Sternwarte machte, die Ansicht von Newton mittheilte und vertrat, so wurde ihm') von den Bariser Academikern geantwortet, daß allerdings Einige von ihnen früher, weil Jupiter zuweilen nicht vollständig sphärisch erscheine, ebenfalls daran gedacht hätten, es möchte die Erde abgeplattet sein, daß dieß aber durch die freisrunden Schatten, welche die Erde auf den Mond werfe, hinlänglich widerlegt sei, und die scheinbar nothwendige Verfürzung des Pendels gegen Süden eigentlich nur eine Correction der Ausdehnung des Pendels in Folge der größern Luftwärme sei?). Einige Meffungsresultate

<sup>1)</sup> Bergl. "Bertrand, L'académie des Sciences" pag. 37.

<sup>2)</sup> Nach Bertrand würde diese Erklärung bloß eine Zunahme der Temperatur um 200° erfordern.

schienen ebenfalls gegen Newton's Ansicht zu sprechen: Zunächst zeigte 1691 der Straßburger Arzt Joh. Caspar Eisenschmidt in seiner "Diatribe de figura telluris elliptico sphaeroide", daß die disherigen Gradmessungen nicht nur keine Zunahme, sondern gegentheils eine Abnahme der Grade gegen den Polhin zeigen. Nach seiner Zusammenstellung hatten nämlich gestunden für 1°

| Eratosthenes | 100           | Röm. | Meil.           | unter | $27^{0}$                               | Polhöhe |
|--------------|---------------|------|-----------------|-------|----------------------------------------|---------|
| Riccioli     | 80            | "    | 11              | **    | $44^{\hspace{1pt} 1\hspace{-1pt} /_2}$ | "       |
| Picard       | 74            | **   | 11              | "     | 49                                     | tt.     |
| Fernel       | $73^{1}/_{2}$ | . ,, | $n \rightarrow$ | 11    | $49^{1}/_{2}$                          | 11      |
| Snellius     | 711/8         | 3 11 | "               | "     | 52                                     | **      |

und diese Gradlängen ließen sich nach seiner Rechnung durch ein verlängertes Rotations-Ellipsoid, dessen Are 10890 und dessen Equatorealdurchmesser 8288 Römische Meilen habe, ganz ordent= lich darstellen. Nun lich sich zwar allerdings Gisenschmidt leicht zurückweisen, da die von ihm benutten Messungen mit einziger Ausnahme berjenigen Picards zu wenig Garantie boten, ja zum Theil anerkannt fehlerhaft waren; als aber 1683 bis 1718 die Caffini mit Sulfe der Maraldi und de La Sire3) nach dem schon von Vicard geäußerten Wunsche dessen Messung südlich von Malvoifine bis Collioure und nördlich von Amiens bis Dünkirchen fortsetzten, ergab sich ebenfalls im Widerspruche mit der Abplattungstheorie für einen Grad südlich von Paris 57097t, für einen Grad nördlich von Amiens dagegen nur 56960t, und die Herren Franzosen vermerkten es, als diese von Jacques Cassini 1720 in seinem "Traité de la grandeur et de la figure de la terre" publicirten Resultate von Newton und seinen

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Philippe de La Hire wurde 1640 dem Maler Laurent de La Hire zu Paris geboren, — war erst ebenfalls Maler und Architekt, — avaneirte aber später zum Prosessor der Mathematik und Mitglied der Academie in Paris, wo er 1718 starb. Als Geometer ist er durch seine "Théorie des coniques. Paris 1672 in Fol. (Lat. 1685)" berühmt geworden, — als Geodäte kann man ihn als Picard's Zögling und Nachsolger bezeichnen.

Anhängern ganz entschieden angezweifelt wurden, gar übel, — ja es entspann sich eine mitunter ziemlich bittere Controverse.

221. Die Gradmeffungen in Bern und Lappland. Rach langem Streite fah man endlich ein, daß ein definitiver Entscheid über die Gestalt der Erde nur dann erhältlich sei, wenn man zwei der Breite nach so verschiedene Meridiangrade vergleichen könne, daß der nach Newton's Theorie geforderte Unterschied durch die unvermeidlichen Beobachtungsfehler nicht mehr zu ver= wischen sei, und es war daher von hoher Bedeutung, daß die beiden Academifer Pierre Bouguer und Charles Marie de La Condamine1) durch Vermittlung des Cardinal Fleury den der Aftronomie immer günftigen König Louis XV zu bestimmen wußten, eine Gradmessung in Peru anzuordnen. Nicht nur durfte man sich unter ihrer Leitung vollen Erfolg versprechen, da der Erstere sich schon früher um die praktische Astronomie befümmert und da der Zweite bereits auf wissenschaftlichen Reisen eine seltene Ausdauer und Gewandtheit an den Tag gelegt hatte, - sondern es trat noch der Umstand hinzu, daß die beiden Chefs an dem 1704 zu Paris geborenen äußerst fleißigen Louis Godin, der damals 3. B. bereits mehrere Jahrgänge der Connaissance des temps beforgt hatte2), und den zwei spanischen Officieren Don Jorge Juan y Santacilia3) und Don Antonio de III (va 4) tüchtige Hülfe erhielten. Die Genannten gingen 1735 nach Peru ab, begannen dort sofort mit großer Sorgfalt und Umsicht ihre Vermessungsarbeiten, welche trot großer Lokal= schwierigkeiten, und obschon aus gegenseitigem Mißtrauen der

<sup>1)</sup> Bergl. für sie 160.

<sup>2)</sup> Godin kehrte erst 1751 aus Paris zurück und übernahm nun, da unterdeß seine Stelle in Paris besetzt worden war, die Direction der Sees cadettenschuse in Cadix, wo er 1769 starb.

<sup>3)</sup> Zu Novelba in Balencia 1713 geboren, starb er 1773 zu Madrid als Commandant der Marine-Arsenale.

<sup>4)</sup> Zu Sevilla 1716 geboren, starb er als Marine-General a. D. 1795 zu Isla de Leon bei Cadix.

beiden Chefs die meisten Arbeiten doppelt ausgeführt wurden, bis 1741 einen Meridianbogen von mehr als 3° festlegten, aus dem sich für die mittlere südliche Breite von 1° 31' der die Richtigkeit von Newton's Ansichten erweisende Grad von 56734 t etgab 3). Nachdem sie ihre Gradmessungsarbeiten vollendet, die Länge des Sekundenpendels bestimmt, und noch andere wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt hatten, errichteten sie 1742 im Jesuitencollegium zu Quito ein Denkmal, auf deffen Marmortafel die Länge des einfachen Sekundenpendels mit der Inschrift "Penduli simplicis aequinoctialis unius minuti secundi archetypus, mensurae naturalis exemplar, utinam et universalis" ein= gegraben war. -- Kaum war die Expedition nach Peru abge= gangen, als der zwar mehr in den Pariser Salons einheimische als feldtüchtige Academifer Pierre Louis Moreau de Mauper= tuis6) die Erlaubniß zu einer zweiten Expedition nach Lappland zu erhalten wußte, an der unter seiner Leitung theils einige, da= mals noch ganz junge und unerfahrne, wenn auch später sehr tüchtig gewordene Männer, nämlich der uns schon befannte Clairault, der spätere Professor Charles Stienne Louis Camus, der nachmalige Marine-Aftronom Bierre Charles Lemonnier, der Abbé Reginaud Duthicr, - theils als

<sup>5)</sup> Bergí. "Juan y Ulloa, Observaciones hechas en los regnos del Perù, de las quales se deduce la figura y magnitud de la tierra. Madrid 1748 in 4 (aud) 1773) unb: Relacion historica del viage a la America meridional para medir algunos grados de Meridiano. Madrid 1748, 4 Vol. in 4 (Franz. 1752 in Baris unb Umsterbam), — Bouguer, La figure de la terre. Paris 1749 in 4, unb: Justification des mémoires de l'Académie et du livre de la figure de la terre. Paris 1752 in 4, — La Condamine, Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale. Paris 1745 in 8, ferner: Journal du voyage fait par ordre du roi à l'équateur. Paris 1751 in 4 (Suppl. 1752), unb: Mesure des trois premiers degrés du méridien dans l'hémisphère austral. Paris 1751 in 4".

<sup>6)</sup> Bergl. 160. 7) Bergl. 160.

<sup>8)</sup> Outhier wurde 1694 zu Lamarc Jousserand geboren, und starb 1774 als Canonicus zu Bayeux. Er besaß mechanisches Talent und galt als guter Beobachter.

Freiwilliger Anders Celfins, Theil nahmen. Diese zweite Expedition ging 1736 ab, maß nach ihrer Ankunft oben am bottnischen Meerbusen rasch noch einige Dreieckswinkel und Polhöhen, sodann bei grimmiger Kälte und tiefem Schnee auf dem Eise des Flusses Tornea eine Basis, und hatte schon im Frühjahr 1737 einen der mittlern Breite von 66° 20' entsprechenden Grad beisammen, bessen Größe von 57438t zwar Maupertuis stutig machte, jedoch nicht bewegen konnte, länger in diesen un= wirthlichen Gegenden zu bleiben ). Er zog vor möglichst bald theils mit seiner Messung, theils fast noch mehr mit seiner Lapp= ländischen Kleidung und den mitgeführten nordischen Schönen in Paris gehörigen Puff zu machen 10), und durch beißenden Spott Caffini de Thury zu einer Revision der Pariser Grade zu veranlaffen, durch welche dann in der That der frühere Widerspruch aufgehoben, und für die mittlere Breite von 45° 0' ein Grad von 57012 t erhalten wurde 11).

222. Einige spätere Gradmessungen. Da der französische Grad in Verbindung mit dem peruanischen eine Abplattung er-

<sup>9)</sup> Abel Bürja erzählt in seinem Lehrbuche der Aftronomie (IV 21): "Maupertuis sagte selbst, daß er aus Lappland nicht viel klüger zurücksgekommen, als hingegangen wäre. Diese hat Formen von ihm und ich habe es von Formen gehört. Also traute Maupertuis seinen Ausmessungen nicht ganz."

<sup>10)</sup> Boltaire schmische damals das Portrait von Maupertuis mit den Bersen "Le globe mal connu qu'il a sçu mesurer — Devient un monument où sa gloire se fonde — Son sort est de fixer la figure du monde — De lui plaire et de l'éclairer". Als er dann aber dei Anlaß des König=Maupertuis=Pandels sich mit ihm sidervoorsen hatte, schriede er später in Basel, und zwar gerade als, wie er wußte, Maupertuis daselbst auf dem Toddette sag, auf die Kückseite eines solchen, in einem dortigen Gasthoie vorgesundenen, jest auf der Bibliothef ausdewahrten Bildes: "Pierre Moreau veut toujours qu'on le loue, — Pierre Moreau ne s'est point démenti: — Par moi, dit-il, le monde est applati. — Rien n'est plus plât, tout le monde l'avoue."

<sup>11)</sup> Bergl. "Maupertuis, La figure de la terre. Paris 1738 in 8 (Deutjd von S. König, Zürid) 1741; Lat. durch A. Zeller, Leipzig 1742), — Outlier, Journal d'un voyage au Nord en 1736, 7. Paris 1744 in 4 (Auch Amsterd. 1746), — Cassini de Thury, La méridienne de l'observa-

gab, welche ziemlich genau mit der von Newton theoretisch gefundenen übereinstimmte, — in Berbindung mit dem Lapplan= dischen aber eine mehr als doppelt so starke Abplattung, so blieb noch ein Räthsel zu lösen, und dieß war eine Sauptveranlaffung, daß in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wieder eine Reihe von Gradmessungen ausgeführt wurden, deren Ergebnisse hier ebenfalls furz aufgeführt werden mögen: Die von Boscovich und Christoph Maire1) auf Anordnung Beneditt XIV im Kirchenstaate ausgeführte Messung gab nach der von ihnen 1755 zu Rom herausgegebenen Schrift "De litteraria expeditione per pontificium ditionem ad dimitiendos duos meridiani gradus" unter der Breite von 430 0' einen Grad von 56979t, - die= jenigen von Joseph Liesganig2) nach der von ihm 1770 publicirten Schrift "Dimensio graduum meridiani viennensis et hungarici" in Ungarn unter 45° 57' einen Grad von 56881 t, und in Ocsterreich unter 48° 13' einen Grad von 57086 t, diejenige von Giacomo Battista Beccaria und Domenico Canonica nach der 1774 von ihnen gegebenen Beschreibung "Gradus Taurinensis" unter 44° 14' einen Grad von 57069t, - die von Charles Mafon3) und Jeremiah Dixon3) in Nord= amerika bei Unlaß der Grenzregulirung zwischen Maryland und

toire royal de Paris, vérifiée dans toute l'étendue du royaume par de nouvelles observations. Paris 1744 in 4, — Observations faites pour la vérification du degré du méridien compris entre Paris et Amiens par MM. Bouguer, Cassini, Camus et Pingré. Paris 1757 in 8".

<sup>1)</sup> Maire wurde 1697 geboren, trat in den Jesuitenorden, stand zuerst als Brosessor der Theologie und Philosophie in Lüttich, dann als Rector des englisschen Collegiums in Rom; später zog er sich nach Gent zurück, und starb das selbst 1767. Man verdankt ihm auch Beobachtungen des Cometen von 1744.

<sup>2)</sup> Jefuit, 1719 zu Graß geboren, und 1799 als Gubernialrath in Lemsberg verftorben.

<sup>3)</sup> Mason, dessen Geburtsjahr und Drt man nicht kennt, war langjähriger Gehülse von Bradley in Greenwich und starb etwa 1787 in Pennsylvanien. Bergl. 231.

<sup>4)</sup> Dixon, der in einer englischen Kohlengrube geboren worden sein soll, starb etwa 1777 zu Durham in England. Bergl. 231.

Birginia vorgenommene Messung nach der 1768 von Maste-Inne in den Phil. Trans. publicirten "Introduction to the observations made by Ch. Mason and J. Dixon for determining the length of a degree of latitude in the Provinces of Maryland and Pennsylvania" unter 390 12' einen Grab von 56888t, - die noch später zu erwähnende von Lacaisse am Cap gemachte Meffung nach der von ihm 1751 in den Par. Mém. publicirten Abhandlung "Observations sur la mesure du 34 me degré de la latitude australe au Cap de Bonne Espérance" unter 330 18' füdlicher Breite einen Grad von 57037t. - die von Reuben Burrow in Bengalen ausgeführte, nach bem von Dalby 1796 publicirten "Account of the late M. R. Burrow's measurement of a degree of longitude and another of latitude near the Tropic in Bengal" unter 23° 18' einen Breitengrad von 56725t, - 2c. - Auch Chrift. Maner unternahm, wie seine 1763 zu Mannheim publicirte "Basis palatina" zeigt, eine Gradmeffung; namentlich aber wurden in Frankreich beständig wieder Berificationen angestellt, so 3. B. 1756 die Picard'sche Basis neu gemessen. Zu dieser lettern Messung wurden 3) mit Delfarbe bemalte hölzerne, an beiden Enden mit Eisen beschlagene Stäbe angewandt; Le Monnier bemerkte nun, daß sich diese Stäbe durch Feuchtigkeit etwas verlängerten, während Temperaturvechsel keine merkliche Veränderung ergab, bewahrte fie nun an einem trockenen Orte auf, und verglich fie 1761 neuerdings mit dem damals gebrauchten Etalon von 42 Fuß, wobei er zu seinem großen Erstaunen fand, daß sie sich in den 5 Jahren um 1 1/2" auf 42' oder um 1/40 Brocent ver= fängert hatten, und sagte nun: "Il semble qu'à mesure qu'on veut approcher de plus près de la précision, il naisse, pour ainsi dire, de nouveaux obstacles à surmonter, desquels on n'avait aucune idée." Ucber die bald darauf angeschlossene Ber= bindungstriangulation mit Greenwich vergl. den durch Caffini 1791 zu Paris publicirten "Exposé des opérations faites en

<sup>5)</sup> Bergl. Mém. de Par. 1761.

France en 1787 pour la jonction des observatoires de Pariset de Greenwich par Cassini, Méchain et Legendre", — und den von General William Roy6) 1787 und 1790 den Phil. Trans. einverleibten "Account of the mode proposed to be followed in determining the relative situation of the observatories at Greenwich and Paris; und: Account of the trigonom. operations, whereby the distance between the meridians of the observatories of Greenwich and Paris are determined". Besagte Messungen ergaben nun allerdings manches Refultat von lokaler Bedeutung, und ftimmten im großen Ganzen mit dem aus den Messungen in Frankreich und Beru für die Gestalt der Erde erhaltenen Resultate; aber den Widerspruch mit dem Lappländischen Grade vermochten sie nicht vollständig aufzulösen. Dieß geschah erst als nach dem Wunsche von Me= landerhielm in den Jahren 1801—1803 unter der Leitung von Jons Svanberg") die Meffung in Lappland forgfältig wieder= holt, und dabei ein Grad von 57196 t erhalten wurde, der nun mit den übrigen Meffungen gang gut übereinstimmte, und seinen Widerspruch vollständig als eine bloße Folge der Liederlichkeit erwies, mit welcher seiner Zeit Maupertuis die übernommenen Meffungen geleitet hatte<sup>8</sup>).

223. Die französische Gradmessung und das metrische System. Die französische Nationalversammlung beauftragte 1790 nach einem Antrage von Talleyrand die Pariser Academie, eine unveränderliche Grundlage für Maaß und Gewicht aufzusuchen. Letztere bildete zu diesem Zwecke eine Commission, in welcher Lägrange, Laplace, Monge, Borda und Condorcet saßen, und die ein 1791 im Jahrgange 1788 der Histoire de

<sup>6)</sup> Roy war von 1746 bis zu seinem 1790 in London erfolgten Tode sast beständig mit der Vermessung von Großbritannien beschäftigt.

<sup>7)</sup> Svanberg wurde 1771 zu Neder-Kalix bei Tornea geboren und starb-1851 als emeritirter Prosessior der Mathematik zu Upsala.

<sup>8)</sup> Bergf. "Svanberg, Opérations faites en Lapponie pour la détermination d'un arc du méridien. Stockholm 1805 in 8".

l'Académie des sciences abgedructes "Mémoire sur le choix d'une unité de mesures" verfaßte, auf bessen Grundlage die Academie 1791 III 19 beschloß ein Decimalsustem vorzuschlagen. - für die Längen den Zehnmillionsten Theil des Meridian= quadranten als Einheit anzuempfehlen, und das Gewicht auf das Gewicht einer Volumeinheit destillirten Wassers zu bafiren 1). Die Nationalversammlung sanctionirte diesen Vorschlag, setzte für die nöthigen Messungen einen Credit von 100000 Thaler aus, und befahl dieselben sofort in Angriff zu nehmen. In Folge davon erhielten Mechain2) und Desambre den Auftrag, die von Caffini de Thury und Lacaille von Dünkirchen bis Perpignan ausgeführte Meffung zu verificiren und bis Barcelona zu verlängern, während Borda3) sie von Paris aus mit den nöthigen Hülfsmitteln versehen und namentlich die Construction der bei Lenoir bestellten Instrumente überwachen sollte, - voraus eines von ihm selbst ausgedachten Basisapparates, bei dem auf jedem der aus Platin angefertigen Maafstäbe eine Aupferlamelle angebracht war, deren eines Ende fest saß, während der Stand des andern Endes mikroskopisch an einer auf dem Platin ein=

¹) Die Ausgrabungen in Ninive sollen beweisen, daß die Assprer schon vor etwa 2¹/2 Tausend Jahren eine Art metrisches System hatten. Ihre Grundsmaaße waren die Länge vom Ellbogen bis an die Fingerspiken (coudée, von denen 360 ein Stadium bildeten) und ein dazu im Verhältniß von 3:5 stehensder Fuß; Quadratsuß und Kubiksuß waren die Einheiten für Flächens und Körpermaaße; ein Kubiksuß Wasser war die Gewichtseinheit, die Talent hieß; die Theilung war durchweg sexagesimal, wie wir sie jekt noch bei der Zeit und beim Kreise haben.

<sup>2)</sup> Zu Laon im Dép. de l'Nisne 1744 geboren, war Pierre Francois André Méchain erst, wie sein Vater, Banmeister, hatte aber große Borliebe für Mathematik; als sein Vater einst in Verlegenheit war, verkaufte er, um ihm zu helsen, einen Quadranten an Lalande, der ihm nun 1772 die Stelle eines hydrographischen Astronomen an dem Lands und Seekarten-Archive zu Verssalles verschaffte; später war er Astronom der Marine und Academiser, und starb während seinen Vermessungsarbeiten 1804 zu Castellon de la Plana bei Valencia.

<sup>3)</sup> Jean Charles Borda, 1733 zu Dag im Dep. Landes geboren, Marines officier und Mitglied der Academie, 1799 zu Paris verstorben.

gravirten Theilung abgelesen werden konnte, so daß man wie an einem Metallthermometer die Temperatur des Maagstabes erhielt. Es dauerte begreiflich bis 1800, ehe fich Mechain und Delambre durch mehr als 100 Dreiecke und die Grundlinien bei Melun und Berpignan durchgearbeitet hatten, da sie neben den gewöhnlichen Hindernissen einer Triangulation noch den damaligen Wirren zu pariren hatten, und so lange wollten die ungeduldigen Revolutionsmänner natürlich nicht warten um ihr neues Maaß-, Gewichts- und Münzsystem einzuführen, sondern beschlossen schon 1795 IV 7 nach dem Antrage des Genieofficiers und Conventmitgliedes Claude Antoine Prieur fofort den Zehnmillionstel des Erdquadranten unter dem Namen Meter als Längeneinheit zu proclamiren, die Are gleich 100 Quadratmeter als Flächeneinheit, den Stère gleich 1 Rubikmeter als Volumeneinheit, den Litre gleich ein Rubikdecimeter als Fluffigkeitsmaaß, das Gramme, ein Gewicht von 1 Rubikeentimeter reinen Waffers bei seiner größten Dichte, als Gewichtseinheit, und den Franc = 4, gr 5 Silber + 0, gr 5 Kupfer als Münzeinheit. Provisorisch wurde der Meter zu 443''',443 der Toise du Pérou bei 130 R. angenommen, und dann, nachdem eine internationale Commission, bei ber 3. B. Tralles Selvetien, Mascheroni Cisalpinien und Ban Swinden Batavien vertrat, die Grundlage des Systems nochmals durchberathen hatte, durch Verord= nung von 1799 IV 24 definitiv zu 443", 296 festgesetzt, - statt zu 443''',334, wie er, nach seiner Definition, entsprechend Bessel's sofort zu erwähnender Arbeit eigentlich halten sollte. Dieses fog. metrische System, das nur um seiner schönen Gliederung willen, und ja nicht als ein Naturmaak'), in der Wissenichaft fast allgemein eingeführt ist, und auch für bürgerlichen Gebrauch immer mehr Terrain gewinnt, wurde übrigens zum Glücke durch

<sup>4)</sup> In dem Werfe "Gabriel Mouton, Observationes diametrorum solis et lunae apparentium, meridianarum aliquot altitudinum cum tabula declinationum Solis; dissertatio de dierum naturaliam inaequalitate, 2c. Lugd. 1670 in 4" foli fich (v. Delambre, Base du syst. métr. I 11) querft

Borda's gleichzeitige Pendelversuche von vornherein auch mit der Länge des Sekundenpendels in Rapport gesetzt, und es ist nur zu bedauern, daß zur Zeit seiner Ginführung nicht unmittel= bar dieses Lettere als Meter gewählt wurde, wie Viele wollten: Schon Hungens hatte nach Birch's Geschichte ber Rov. Society 1664 die Länge des Sekundenpendels als Längeneinheit. und 1673 in seinem Horologium oscillatorium 1/3 besselben als "pes horarius" vorgeschlagen. Später wollte Bouquer bas Sekundenpendel unter 45°, La Condamine basjenige am Equator als Einheit einführen, und Letterer publicirte sogar barüber 1747 in den Par. Mem. eine Abhandlung "Nouv. projet d'une mesure invariable propre à servir de mesure commune à toutes les nations". Aber tropdem auch noch Cotte im August 1791 seines "Journal de physique" energisch für das Sekundenpendel auftrat, siegte nach dem Wunsche von Laplace, der angeblich in der Zeitsekunde etwas Willfürliches erblickte, aber offenbar eine neue Gradmessung wollte, der Meridianbogen<sup>5</sup>). — Trot aller Schwierigkeiten wünschte der unermidliche Mechain später seine Gradmessung noch bis zu den Balearischen Inseln zu verlängern, und ging dafür 1803 nochmals nach Spanien, wo er aber im folgenden Jahre ben Strapazen unterlag. Nach zweijährigem Unterbruche unternahmen

bie Idee eines natürsichen Grundmaaßes sinden, als wesches die Minute eines Meridiangrades, Milliaria genannt, dienen joste, und decimal in Centuria, Decuria, Virga, Virgula, Decima, Centesima, Millesima eingetheist worden wäre.

<sup>5)</sup> Horner schrieb noch 1827 an Trechsel in Bern: "Ich habe keine sondersliche Borliebe siir das französische Meter, und gestehe gern, daß ich es den das maligen literarischen Terroristen, Borda und Laplace, nicht verzeihen kann, daß sie das schöne Werk der allgemeinen Maaßeinführung durch eine so seltsame Außewahl siir immer verdorben haben, indem sie durch die eigensinnige Zurückweisung des Einsachsten und Natürlichsten sich der Zustimmung der auswärtigen Gelehrscheten beraubten, und durch die einseitige, schonungslose Ausbildung ihres Spstems die öffentliche Meinung gegen dasselbe zum beharrlichen Widerstande brachten."

Biot<sup>5</sup>) und Arago<sup>6</sup>) den Plan Méchain's zur Vollendung zu bringen. Mit Ueberwindung unfäglicher Schwierigkeiten, die namentlich in dem großen Dreiecke Desierto de la Palmas-Iviza-Mongo lagen, mit dem sie das Meer zu überbrücken hatten, führten sie wirklich 1806—08 die Verlängerung dis Formentera auß, so daß nun ein Meridianbogen von vollen 12°22′13″ bei einer Gesammtlänge von 705257<sup>t</sup> vorlag, auß dessen einzelnen Sectionen bereits die Abplattung mit ziemlicher Sichersheit bestimmt werden konnte.

224. Die neuesten Gradmessungen. Nach Beendigung der französischen Gradmessungen, und abgesehen von einigen kleinern, aber sehr sorgsäktigen Arbeiten dieser Art, welche Schumacher in Dänemark, Gauß in Hannover'), Bessel und Baeher in Preußen, Koh in England machten, 2c., sind in der neuesten Zeit noch drei größere Operationen, zwei Breitengradmessungen und eine Längengradmessung ausgeführt worden. — Ueber die beiden Breitengradmessungen können wir kurz sein, da sie sich von den frühern zunächst nur durch die größere Genausskeit unterscheiden, welche die fortwährend bessere Genausskeit unterscheiden, welche die fortwährend besseren instrumentalen Hülfsmittel erlaubten, in Bezug auf die beispielsweise angesührt werden mag, daß Ferdinand Haßler von Narau, Superinten-

<sup>6)</sup> Jean Baptiste Viot wurde 1774 zu Paris geboren, wirkte daselhst seit 1800 als Prosessor der Physist und Astronomie, zeichnete sich namentlich als Physister aus, und starb 1862, nachdem er 1850 noch den Schmerz ersebt hatte, seinen ihm 1803 gebornen Sohn Sdonard Constant zu verlieren, der sich theils als Jngenieur durch Erbanung der ersten Sisenbahn in Frankreich, theils durch seine schon in 8 erwähnten chinesischen Studien verdient machte.

<sup>7)</sup> Zu Citagel bei Perpignan 1786 geboren, war Dominique Francois Jean Arago einer der ersten und außgezeichnetsten Schüler der Ecole polytechnique, und functionirte sodann erst als Secretair des Bureau des longitudes, dann als Director der Parisier Sternwarte und Secretair der Academie dis zu seinem 1853 ersolgten Tode. Bergl. seine "Oeuvres publ. par Barral. Paris 1854—62, 17 Vol. in 8 (Deutsch v. Hankel, Leipzig 1854—60)" Ferner "Lunel, Biographie de Fr. Arago. Paris 1853 in 8, — Jos. Bertrand, Arago et sa vie scientisique. Paris 1865 in 8".

<sup>1)</sup> Gauß dachte fich etwa 1821 zu Gunften seiner Messung den Heliotrop aus. Bergl. darüber seinen 1821 VII 31 an Schumacher geschriebenen Brief.

dent der amerikanischen Küstenvermessung2), schon 1816 bei den für ihn nöthigen Basismessungen die Stäbe beim Legen nicht in wirklichen, sondern nur in optischen Contact brachte. mag genügen zu bemerken, daß es folgende zwei waren: Die Oftindische Gradmessung, welche Major William Lambton3) an det Rüfte von Coromandel 1801 aus eigener Initiative und fast ohne Unterstützung begann, die 1818 unter seiner Superintendenz als Regierungsfache sodann energischer an die Hand genommen wurde, fich bis zu seinem 1823 erfolgten Tode bereits auf mehr als 10° ausbehnte, und die dann von seinem früheren Gehülfen und nunmehrigen Nachfolger, dem Dberft George Everest') bis nach 1843 auf etwas mehr als 21° fortgeführt, und 1830-47 in den Schriften "An account of the measurement of an Arc of the meridien between 18° 3' and 24° 7', being a continuation of the grand meridional arc of India, unb: An account of the measurement of two sections of the meridional arc of India" behandelt wurde, seither durch Andrew Baugh und J. T. Balker wenigftens in ihren haupttheilen vollendet und auf volle 26° gebracht worden ist, — und die Ruffische, welche Wilhelm Struve dirigirte, und 1831 — 60 in den Schriften "Beschreibung der Breitengradmeffung in den Ditjecprovingen Ruglands, und: Arc du méridien de 25° 10' entre le Danube et la mer glaciale, mesuré 1810-55 sous la direction de C. de Tenner, Chr. Hansteen<sup>5</sup>), N. H. Selander<sup>6</sup>), F. G. W. Struve" beschrieb, nach denen sie mittelst 10 Basen und 258 Dreieden einen Meridianbogen von 1477787 t um=

<sup>2)</sup> Zu Naran 1770 geboren und Schüler von Tralles, ftarb Haßler 1843 An Boston. Bergl. für ihn Bb. 2 meiner Biographien.

<sup>3)</sup> Er wurde etwa 1748 geboren.

<sup>4)</sup> Er febte von 1790-1866.

<sup>5)</sup> Christoffer Hansteen wurde 1784 zu Christiania geboren, und starb das selbst 1873 als Director der Sternwarte, namentlich durch seine intensiven Studien über den Erdmagnetismus hochberühmt.

<sup>6)</sup> Rils Haquin Selander wurde 1804 zu Angermanland geboren, und ftarb 1870 als Director der Sternwarte zu Stockholm.

faßt. — Die Längengradmessung ist als die Erste dieser Art, etwas genauer ins Auge zu fassen: Wäre bie Erbe ein regel= mäßig geschichtetes Rotationsellipsoid, so müßten die einzelnen Grade eines Parallels gleich lang und die Intenfitäten der Schwere in verschiedenen Puntten gleich groß sein. Um über Letteres Aufklärung zu erhalten, schickte das Bureau des longitudes 1808 nach dem Wunsche von Laplace den eben mit seinen Bendelapparaten von Formentera zurückgekehrten Biot mit Delambre's Schwiegersohn Mathieu an verschiedene Stellen des schon durch frühere Arbeiten verdächtig gewordenen 45. Parallels, um die Intensität der Schwere zu bestimmen. Die Differenzen der hiebei gefundenen Werthe waren zu groß, um fie Beobachtungsfehlern zuschreiben zu können, — man mußte also Abweichungen von dem bis dahin vorausgesetzten Rotations= ellipsoide vermuthen, und zu ihrer Bestimmung eine ausgedehnte Längengradmessung anstreben. Dieß führte namentlich 1811, wo man sich entschloß, die Cassini'sche Karte von Frankreich durch eine neue zu ersetzen, Laplace dazu, den Borschlag zu machen, das ihr zu Grunde zu legende Netz nicht nur an den alten Meridian von Franfreich, sondern auch an den 45. Parallel anzulehnen. Die Triangulation des Parallels wurde wirklich sofort in Angriff genommen: Die westliche Section von Bordeaux bis Genf durch Oberft Brouffcau, die öftliche von Genf bis Fiume durch Dberft Benry'). Die politischen Ereignisse von 1813/14 unterbrachen jedoch die Arbeiten, und Brouffeau konnte seine Section erft 1818-20 vollenden; die zweite Section, für welche Laplace die Turiner Academie zu interessen wußte, wurde durch Officiere des österreichischen und sardinischen General= stabes unter Zuzug der Aftronomen Carlini8) und Plana

<sup>7)</sup> Maurice Henry wurde 1763 zu Sauvigny geboren, trat in die Congregation der Lazaristen, hielt sich später einige Zeit an den Sternwarten zu Mannheim und Vetersburg auf, wurde nachher Ingenieur-Geographe, machte viele Vermessungen in Bayern, Helvetien, 2c. mit, und starb 1825.

<sup>8)</sup> Francesco Carlini, 1783 zu Mailand geboren, und ebendaselbst 1862 als Director der Sternwarte verstorben.

erft 1823 zu Ende geführt. Um auch in Mailand, Badua und Fiume die Intensität der Schwere zu messen, ging Biot 1824 bahin ab, und bestimmte sie 1825 auf der Rückreise zugleich noch auf der am Heerde der großen vulkanischen Thätigkeit ge= legenen Insel Lipari, sowie noch einmal auf Formentera. So= wohl Längengradmeffungen als Bendelbevbachtungen bestätigten die Vermuthungen über die Abweichungen der Erde von der früher vorausgesetzten Beschaffenheit, wie dieß im 4. Bande der "Base du système métrique", welchen Biot und Arago 1821 unter dem Titel "Recueil d'observations" herausgaben, und dann namentlich in den 1825 — 27 erschienenen "Opérations géodesiques et astronomiques pour la mesure d'un arc du parallèle moyen, exécutées en Piémont et en Savoie 1821-28\* genauer nachzusehen ist. — Bei einer in Verbindung mit der Längenmeffung von Carlini und Plana durchgeführten Bestimmung eines Breitengrades auf der Südseite der Alpen zeigte sich das Vorhandensein gewiffer, schon von Hutton und Mas= felnne benutter"), von Zach in seinem 1814 zu Avignon erschienenen Werfe "L'attraction des montagnes" einläßlich be= handelter, und noch seither 3. B. von Heinrich Dengler10) viel= fach untersuchter, bei Nichtbeachtung die weitern Schlüsse außer= ordentlich störender Localanziehungen; sie fanden nämlich für den Grad 57687t, während sie in jener Breite nach den übrigen Gradmeffungen nur 57013 t hätten finden sollen, so daß sie zu der Annahme gezwungen waren, es habe an den beiden Enden ihres Grades eine Differenz der Lothablenfung von vollen 42",5 statt. - Die vielen trigonometrischen Rete, welche in Mitteleuropa vom höchsten Rorden bis zum tiefften Guben fast continuirlich fortlaufen, und sich an zahlreiche Sternwarten und andere aftronomisch bestimmte Bunkte anlehnen, brachten General

<sup>9)</sup> Bergl. 228.

<sup>19)</sup> Zu Ränifon 1814 geboren, und um die schweizerische Klimatologie und Topographie vielsach verdient, starb er 1876 zu Bern.

Jos. Jakob Baener") auf den Gedanken, es müßte bieses Material bei etwelcher Ergänzung und Ausgleichung sich in werthvoller Weise zur Vergleichung eines erheblichen Theiles der Erbe mit dem reinen Rotationsellipsoide verwenden lassen, und es gelang ihm wirklich, die verschiedenen Staaten für ein solches Unternehmen zu gewinnen und eine dasselbe leitende internationale Commission ins Leben zu rufen. Die Arbeiten sind seit einigen Jahren im besten Gange und versprechen binnen nicht sehr langer Zeit werthvolle Resultate abzuwerfen, — ob unter Anderm ähnliche, wie folche von Gottfried Schweizer 12), der in seinen 1863'4 veröffentlichten "Untersuchungen über die in der Nähe von Moskau stattfindende Localattraction" mit Evidenz eine Erdhöhle von großen Dimenfionen nachweisen fonnte, erhalten wurden, wird die Zeit lehren. Die Fortschritte dieser neuen Messungen ergeben sich am besten aus den "General= berichten", welche das unter Leitung von Baener in Berlin gegründete "Centralburean der Europäischen Gradmeffung" jährlich ausgibt.

225. Die Bestimmung der Länge des Sekundenpendels. Mach den bereits erwähnten bezüglichen Arbeiten der Hungens, Bouguer, La Condamine, Borda, Biot, 2c. machten sich in der neuern Zeit besonders Kater<sup>1</sup>), Sabine und Bessel um die Pendelmessungen und die dafür dienenden Apparate, — Schmidt und Pouillet<sup>2</sup>) um die Berechnung der erhaltenen Resultate verdient. — Die von Bessel zu Berlin 1828 und 1837 publicirten Schriften "Untersuchungen über die Länge des

<sup>11)</sup> Freund und Mitarbeiter von Bessel, 1794 zu Müggelheim bei Köpenif geboren.

<sup>12)</sup> Bergl. 250.

<sup>1)</sup> Henry Kater, 1777 zu Bristol geboren und 1835 zu London verstor= ben, nachdem er viele Jahre in Indien unter Lambton an den Bermessungen gearbeitet hatte.

<sup>2)</sup> Claude Servais Matthias Pouillet, 1791 zu Cujance geboren, bis zu seiner Eidverweigerung im Jahre 1851 Prosessor der Physik in Paris, wo er 1868 starb.

einfachen Sekundenpendels" und "Bestimmungen der Länge des Sekundenpendels für Berlin" werden mit Recht als flassisch betrachtet. Hier muffen wir uns auf die Notiz beschräufen, daß Bessel der sogenannten Methode der Coincidenzen, deren Erfindung er Borda zuschreibt, entschiedenen Vorzug vor der directen Bestimmung der Schwungzeit gibt: Während bei Letterer am Anfange und am Ende einer Reihe von Schwingungen des Versuchspendels die Zeitmomente des Durchgangs der Pendelspitze durch die Ruhelage beobachtet werden, - so sucht man dagegen bei Ersterer die Momente auf, wo jene Spitze mit der des Uhrpendels gleichzeitig durch die Ruhelage geht. — In den letten Jahren ift sodann eine neue Beriode für die Bendelmeffungen eingetreten, indem Repfold ein neues, sehr scharfe Rejultate ergebendes Reversionspendel mit Kathetometer conftruirt hat, und dieses nach dem Vorgange der Schweiz bereits an vielen Stationen der europäischen Gradmessung unter Beiziehung der Registrirapparate beobachtet worden ist. Namentlich hat Plantamour<sup>3</sup>) schon 1866 Bericht über die "Expériences faites avec le pendule à réversion", welche er in Genf durchführte, geben können, und darin für die Behandlung des Apparates und der Bevbachtungen eine mustergültige Unweisung publicirt; seither hat er diese Beobachtungen auch auf Rigi, Beigenstein, Simplon, Gabris und auf ber Sternwarte in Bern absolvirt, und neue Beiträge zur rationellen Behandlung der Sache gegeben.

226. Die Resultate für Größe und Gestalt der Erde. Nachdem schon Sd. Schmidt unter Vorschub von Gauß eine betreffende Arbeit an die Hand genommen hatte, stellte sich, mit theilweiser Benutzung der neuen ostindischen und russischung der besten frühern Messungen, Bessellichten und unter Zuziehung der besten frühern Messungen, Bessellichten "Bessellichten Achrichten veröffentlichten "Bessellichten Messungen

<sup>3)</sup> Emile Plantamour, Director der Sternwarte zu Genf, wo er 1815 gestoren wurde. Er kann als Schüler von Besseldmet werden.

ftimmung der Aren des elliptischen Rotationssphärvides, welches den vorhandenen Messungen von Meridianbögen der Erbe am meisten entspricht" die Aufgabe, zu untersuchen, inwieweit es möglich sei den vorhandenen Messungen innerhalb deren muthmaklichen Fehlern durch ein Kotationsellipsoid zu genügen. Er fand, daß dieß unter Annahme der beiden Halbagen zu 3. 272077 t.14 und 3. 261139 t.33 und der entsprechenden 2(b= plattung 1/299 sehr nahe möglich sei, — und Encke, der 1849 im Berliner Jahrbuche auf 1852 noch neue Untersuchungen "Ueber die Dimenfionen des Erdförpers nach Beffel's Beftim= mungen" anstellte, und dabei namentlich auch die von Thomas Maclear, langjährigem Director ber Sternwarte am Cap, von 1838-50 unternommene Revision und Verlängerung der Lacaille'schen Messung am Cap1) beizog, kam zu demselben Schluffe, so daß das Bessel'sche Ellipsoid in der That für alle Anwendungen genügen und für alle weitern Studien als Grundlage beibehalten werden dürfte. Immerhin war der von Schu= bert2) unternommene "Essai d'une détermination de la véritable figure de la terre" von einem dreigrigen Ellipsoide auß= zugehen, — und noch mehr die 1860 — 61 von Elie Ritter3) angestellten "Recherches sur la figure de la terre", die einen Rotationskörper von nur annähernd elliptischem Meridiandurch= schnitte voraussetzten, von theoretischem Interesse, — zumal sie eigentlich nur die Richtigfeit der Bessel'schen Voraussetzung bewiesen. Auch die seither nach Beendigung der Englischen Gradmessung durch James gewonnenen Rechnungsresultate stimmen mit den Bessel'schen ganz gut zusammen.

<sup>1)</sup> Verification and extension of Lacaille's Arc of Meridian at the Cape of Good Hope. London 1866, 2 Vol. in 4".

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> General Théodor Schubert, 1789 zu Petersburg dem in 272 erwähnsten Professor Schubert geboren, und 1865 auf einer Reise in's Ausland verstorben.

<sup>3)</sup> Zu Genf 1801 geboren, und ebendasesbst 1862 als Lehrer der Mathesmatik verstorben.

227. Die neuere Chorographie. In der neuern Zeit ift auch die Chorographie sowohl von praktischem als von theoretischem Standpuntte aus, wesentlich ausgebildet worden. Arbeiten in ersterer Richtung, in der sich namentlich die franzöfischen Geographen Delisle') große Verdienste erworben haben, anbelangt, muß auf die Geschichte der Geographie und speciell auf diejenige von Oscar Peschel") verwiesen werden; dagegen mag hier noch einiger mehr theoretischen Arbeiten furz gedacht werden. Außer den schönen "Beiträgen" Lambert's, die früher schon eitirt wurden, mag hier z. B. die 1772 von Euler in den Petersburger Commentarien publicirte Abhandlung "De repraesentatione superficiei sphaericae super plano "Erwäh= nung finden, - ferner die von Lagrange 1779 in den Berliner Memoiren veröffentlichte Abhandlung "Sur la construction des cartes géographiques", - bas von Henry 1810 zu Paris ausgegebene "Mémoire sur la projection des cartes géographiques adoptée au dépôt de la guerre", — die ebendaselbst im gleichen Jahre von Louis Puissant3) gegebene "Theorie des projections des cartes", — und ganz besonders auch, gerade weil sie schon öfter übersehen worden sind, die schönen betreffenden Arbeiten, welche 1805-07 der treffliche, 1774 zu Wolfenbüttel geborne und 1825 als Professor der Mathematik zu Leipzig verftorbene Karl Brandan Mollweide in Bach's Monatlicher Correspondenz, für welche er überhaupt zu den

¹) Die drei Brüder Guillaume (1675—1726), Joseph Nicolas (1658—1768) und Louis (16..—1741), welche alle der Pariser Academie angehörten. Für die darstellende Geographie hat Guillaume, der Erster Geograph des Königs war, die größten Verdienste; die beiden andern, welche 1725 einem Ruse nach Vetersburg solgten, und von denen nur Joseph 1747 nach Paris zurücksehren konnte, haben sich und die Geographie zunächst. Durch Ortsbestimmungen versteint gemacht.

<sup>2) &</sup>quot;Geschichte der Erdkunde bis auf A. v. Humboldt und Karl Ritter. München 1865 in 8."

<sup>3)</sup> Zu La Ferme de la Gastellerie bei Châtelet 1769 geboren, und 1843 zu Paris als Prosessor der Geodäsie verstorben; seine Lehrbücher der Topos graphie und Geodäsie sind jest noch kann übertrossen.

besten Mitarbeitern zählte, publicirte. Es geht aus Mollweide's Arbeiten unter Anderm hervor, daß er das erste Anrecht an die später von Babinet') unter dem Namen der "homalographi= schen" cultivirten Projection besitzt, so daß sie seinen Namen tragen sollte, gerade wie auch die sog. Gauß'schen Formeln eher "Mollweide'sche" heißen sollten5). Eine Art Abschluß in den theoretischen Untersuchungen bildete die von Gauß 1826 ge= gebenc "Allgemeine Auflösung der Aufgabe, die Theile einer ge= gebenen Fläche auf einer andern so abzubilden, daß die Abbil= dung dem Abgebildeten in den kleinsten Theilen ähnlich wird". — Endlich mag noch von betreffenden Lehrbüchern, die von Littrow 1833 zu Wien publicirte "Chorographie", und die namentlich auch durch ihre historischen Notizen interessante, 1867 zu Paris durch den Ingenieur A. Germain ausgegebene Schrift "Traité des projections des cartes géographiques" angeführt merben.

228. Die Dichte der Erde. Durch theoretische Betrachstungen hatte Rewton die mittlere Dichte der Erde zu ca. 5 bestimmt, und fast dasselbe Ergebniß erhielten sodann 1774 Maskelyne und Hutton am Berge Shehallien in Schottsland), indem sie durch Bergleichung der trigonometrisch bestimmsten Distanz zweier Punkte zu beiden Seiten des Berges mit der aus der Polhöhendissernz und den bekannten Dimensionen der Erde abgeleiteten Entsernung, die Ablenkung des Lothes durch den Berg ermittelten, — sodann unter Zuziehung geologischer Daten das Massenverhältniß von Berg und Erde bestimmten, —

<sup>4)</sup> Jacques Babinet, 1794 zu Lufignan geboren und 1872 zu Paris als Academifer verstorben.

<sup>5)</sup> Bergl. 194.

<sup>1)</sup> Bergl. "Maskelyne, An account of observations made on the mountain Shehallien for finding its attraction (Phil. Transact. 1875), — und: Hutton, Survey of the Shehallien to ascertain the earth's mean density (Phil. Transact. 1778)". — Charles Hutton, damals Professor der Mathematif zu Boolwich, 1737 zu Newcastle geboren und 1823 zu London gestorben.

nachher aus der Masse des Berges diejenige der Erde suchten, und endlich aus Letzterer in Bergleichung mit dem Erdvolumen auf die mittlere Dichte der Erde schlossen: Sie erhielten für Lettere 4,48, und diese Angabe wurde durch Versuche, welche 1798 ber reiche Privatgelehrte Benry Cavendish mit einem unter dem Einflusse großer Bleimassen schwingenden horizontalen Pendel machte<sup>2</sup>), so ziemlich bestätigt, indem er daraus die Erddichte 5,48 erhielt, so dağ im Mittel aus beiben Bestimmungen gerabe der von Newton am Schreibtische gefundene Werth folgte. In ber neuern Zeit sind noch einige betreffende Bestimmungen theils nach derselben, theils nach andern Methoden gemacht worden: Carlini fand durch Pendelversuche am Mont Cenis 4,84 für bie Dichte der Erde, - Reich in Freiberg und Francis Baily in London erhielten nach der Methode von Cavendisch im Mittel mehrerer Versuche übereinstimmend 5,66, — Airn durch Messungen, welche er oben und unten im Schachte eines englischen Kohlenbergwerks unternahm, 6,57, — und endlich Colonel James durch neue Meffungen am Shehallien 5,32, — so daß sich im Mittel aus allen 7 bisherigen Bestimmungen die Dichte der Erde gleich 5,43 ergibt, d. h. daß dieselbe so ziemlich in die Mitte zwischen diejenige der Gesteine und diejenige der gemeinen Metalle fällt. In ber allerneuften Zeit haben A. Cornu und 3. Baille3) noch einmal mit der Torsionswaage diese Be= stimmung wiederholt: Sie erhielten im Sommer 1872 für die mittlere Erddichte 5,56 und im Winter 1872/3 die damit nahe übereinstimmende Zahl 5,50, — glaubten auch bei der Bestinunung von Baily einen fleinen sustematischen Fehler nachgewiesen zu haben, durch bessen Beseitigung jene Bestimmung sich

<sup>2)</sup> Bergl. "Cavendish, Experiments to determine the density of the earth (Phil. Transact. 1798; franz. Journ. de l'école polyt. Cahier 13)".— Cavendish wurde 1731 zu Nizza geboren, und starb 1810 zu London mit Hinterlassing eines Bermögens von ca. 40 Millionen Francs.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bergí, ihre "Détermination nouvelle de la constante de l'attraction et de la densité moyenne de la terre. (Compt. rend. 1873 IV 14)".

ebenfalls auf 5,56 reduciren würde. Es scheint also dieses Element bereits mit aller wünschbaren Sicherheit ermittelt zu sein.

229. Die Expedition von Richer. Unter den durch die beffern Erdmeffungen und Ortsbestimmungen ermöglichten Erveditionen zur Bestimmung der Parallage aus einer auf der Erde gewählten großen Bafis ift diejenige von 1671 die Aclteste: In diesem Jahre wurde nämlich Jean Richer') von der Pariser Academic nach Capenne beordert, um dort die Mars-Opposition vom Herbst 1672 zu verfolgen, während Dominique Caffini in Baris die correspondirenden Beobachtungen beforgen follte. - Richer verreifte im October 1671 von Paris, - schiffte sich 1672 II 8 zu La Rochelle mit einem Gehülfen, Namens Meurisse, ein, — langte in Capenne IV 27 an, — ließ sich von den Wilden daselbst ein kleines Observatorium bauen, das nach dort üblicher Bauconstruction Wandungen aus Baumrinde und ein Dach von Palmenblättern hatte, und begann dann V 12 mit Eifer seine Beobachtungen, durch welche, als durch die ersten Präcifionsmessungen in der Neuen Welt, damals gewissermaßen von ihr durch die Wissenschaft Besitz genommen wurde. Nach der von Picard erhaltenen Instruction, begnügte er sich nicht damit von 1672 VII 28-XI 29 an jedem schönen Tage mit seinem Octanten die Meridianhöhe des Mars zu messen, sondern beobachtete während seines ganzen Aufenthaltes bis 1673 V 25 zahlreiche Culminationshöhen und Zeiten von Fix= und Wandel= fternen, bestimmte die Länge des Sekundenpendels, die Declination und Inclination der Magnetnadel, beobachtete die Erscheinungen der Cobe und Fluth, der Dämmerung, 20., 20. — Als Richer gegen Ende 1673 nach Paris zurückfehrte, wurde er gefeiert, und die "Histoire de l'Académie" dieses Jahres findet faum Worte genug, um die Genauigkeit und Reichhaltigkeit der von ihm erhobenen Thatsachen hervorzuheben. So lieft man 3. B. in berjelben: "On attendait le retour de M. Richer

<sup>1)</sup> Bergl. 161.

636

comme l'on eût attendu l'arrêt d'un Juge, qui devoit prononcer sur les difficultés importantes qui partageoient les Astronomes. . . . Comme il apportoit des observations très exactes, faites sans relâche pendant plus d'une année, de tout ce qui avoit pû tomber sous les yeux d'un Astronome, sans compter les observations physiques, qui, quoique moins nombreuses, n'étaient pas moins considérables, c'étoit un vaisseau chargé de toutes les richesses de l'Amérique, qui arrivoit à l'Académie. . . . La grande affaire, du moins pour la difficulté, étoit la Parallaxe de Mars.... Le Voyage de Cayenne donna une méthode assez sûre, et à laquelle on se peut fier. . . . Par le choix des observations les plus exactes et les plus conformes entre-elles, on fixa à 15" la parallaxe que fait Mars de Paris à Cayenne, et par conséquent la totale à 251/8"; celle du Soleil sera donc de 91/2"." Zweifeln an Richer's Bestimmungen und von den Versuchen Caffini's dieselben auf andere Weise zu controliren, wird in diesem Artikel mit keinem Worte gesprochen. In der That war auch kein Grund zu Erstern, und die Zweiten hatten ihrer Natur nach eine untergeordnete Bedeutung: Aus mehreren vor und nach ber Opposition an beiden Orten gemessenen Zenithbistangen bes Mars und des benachbarten, sich zur Anwendung eines Differen= tialverfahrens gang vorzüglich eignenden Sternes W' Aquarii folgte wirklich für die damals 0,372 betragende Marsdiftanz die Mars-Parallage 251/3"2), und hieraus ergab sich sodann für die Distang 1 oder für die Sonnenparallage der so ziemlich bas Mittel zwischen dem Wendelin'schen Resultate und den spätern Bestimmungen aus den Benusdurchgängen haltende Werth von 91/2". Wenn aus andern, weniger günstig situirten Bestimmungen kleinere oder größere Werthe hervorgingen, jogar die Parallage Rull nicht ausgeschlossen blieb, so darf man sich für jene Zeit gar nicht darüber verwundern, — fam ja noch 1761 Achnliches

<sup>2)</sup> Ich verweise auf die in meinem Handbuche (II 159) durchgesührte Berechnung.

vor. Und so macht es auf mich fast den Eindruck, es sei Neid mit im Spiele gewesen oder vielleicht auch Aerger über die unsbequemen Bendelbeobachtungen Richer's, daß man später Richer's Beobachtungen und die darauß gezogenen Resultate zu bemängeln begann, und, wie man anfänglich im Lobe etwas überschwänglich gewesen war, sein Berdienst nun unterschätzte. — Zum Schlusse ist noch anzusühren, daß Richer selbst 1679 zu Paris die bestreffende Schrift "Observations astronomiques et physiques faites en l'isle de Cayenne" publicirte, der sodann 1684 Cassini seine Abhandlung "Les Eléments de l'Astronomie vérisiez" solgen ließ³); es mag auf diese beiden Schriften für weitern Detail verwiesen werden.

230. Die Expeditionen aus Cap. Eine zweite Expedition wurde durch einen reichen Liebhaber der Aftronomie, den aus Magdeburg gebürtigen preußischen geheimen Kath Baron Bernshard Friedrich von Krosigk, angeordnet. Er hatte sich 1705 unter der Leitung von Gottfried Kirch in Berlin eine Sternswarte eingerichtet, und auf dieser sollte nun Iohann Wilhelm Wagner, der früher Schüler des Nürnberger Aftronomen Einmart gewesen war und nun als Professor der Mathematik in Berlin lebte<sup>1</sup>), während längerer Zeit Mondeulminationen besobachten, indessen ein anderer Schüler von Eimmart, Peter Kolb, der bislang Hauslehrer bei Krosigk gewesen war<sup>2</sup>), mit

<sup>3)</sup> Beide Schriften wurden in das 1693 zu Paris in einem Folivbande ausgegebene "Recueil d'observations faites en plusieurs voyages par ordre da sa Majesté pour perfectionner l'Astronomie et la Géographie" aufgenommen. Bergl. auch Bd. 1, 7 und 8 der Anc. Mém. Par.

<sup>1)</sup> Bagner war 1681 zu Helbburg in Franken geboren. Er wurde später Mitglied der Berliner Academie und 1740 nach Christried Kirch's Tode Ustrosnom derselben, starb aber schon 1745. Bergl. das 1746 in Berl. Mem. durch Formen gegebene Cloge.

<sup>2)</sup> Kolb war 1675 zu Dorslas bei Bunsiedel geboren. Er trat später in die Dienste der holl. Compagnie am Cap, kehrte 1713 wegen Augenleiden nach Deutschland zurück, wurde 1718 Rector der Schule zu Neustadt an der Lisch, und starb daselbst 1726.

ber nöthigen Ausruftung an das Cap der guten Hoffnung geschickt wurde, um dort correspondirende Versuche zu machen. Leider schlug jedoch das Unternehmen trotz fürstlichem Aufwande fehl: Zwar beobachtete nämlich Bagner in Berlin gang gut, dagegen ließ sich Kolb am Cap große Nachlässigkeit zu Schulden kommen, so daß für die Perigäums-Barallage des Mondes schließlich der absolut unbefriedigende Werth von 671/3' (statt 61') hervorging. Dafür ließ Rolb 1719 unter dem Titel "Caput bonae spei hodiernum, b. i. Bollständige Beschreibung des Afrikanischen Borgebirges ber Guten Hoffnung" einen biden Folianten ausgehen, in dem man aber eher alles Andere als gehörigen Aufschluß über seine eigentliche Mission findet, während Wagner sich begnügte, 1740 in die Misc. Berol. eine "Brevis narratio de ratione ac methodo observationum astronomicarum auspiciis Dm. B. Fr. de Krosigk, Berolini et simul in Capite Bonae Spei, per aliquot annos olim institutarum" einzuruden. Die Krofigt'sche Sternwarte wurde später noch guweilen von Gottfried Rirch und nach beffen Tobe einige Jahre ziemlich fleißig von seiner Wittwe benutt, bis sich sodann Krosigk 1713 auf seine Herrschaft Herren in Holland zurückzog, wo er im folgenden Jahre ftarb. — Fast ein halbes Jahrhundert später wurde der Krosigk'sche Plan sodann in bester Weise ausgeführt, indem der treffliche Lacaille an das Cap reifte, während der junge Lalande, an Stelle bes bafür ursprünglich befignirten Lemonnier, die correspondirenden Beobachtungen in Berlin auszuführen hatte. Nach des Erstern darüber in den Pariser Ab= handlungen von 1748 und 1751, zum Theil also wenigstens vorbatirten Abhandlungen "Observations faites au Cap de la Bonne-Espérance pour servir à déterminer la parallaxe de la Lune, de Mars et de Vénus" war das Hauptresultat, daß sich die mittlere Polar Sorizontalparallage des Mondes gleich 56' 55",7 und die mittlere Equatorealparallaxe gleich 57' 14",8 ergab, woraus für ben Durchmeffer des Mondes etwa 466, für seine mittlere Entfernung von der Erde aber 51800 geographische

Meilen folgten3). Ein ursprünglich nicht beabsichtigtes zweites Hauptresultat, das durch seinen verlängerten Aufenthalt und die Mitwirfung von Wargentin in Stockholm4) ermöglicht wurde, war, daß die Sonnenparallage 10",3 betrage. Bergleiche für lettere Arbeit auch die von Wargentin 1756 in den Stockholmer Memoiren peröffentlichte Abhandlung "Parallaxe du soleil par les observations faites au Cap et à Stockholm". Unhangs= weise ist zu erwähnen, daß auch Grischow sich in correspondirenden Beobachtungen zu denjenigen am Cap versuchen wollte und zu diesem Zwecke nach der nahe unter gleichem Meridian liegenden Infel Desel im baltischen Meere reiste; möglicher Beise enthält der von ihm 1755 zu Petersburg publicirte "Sermo habitus de parallaxi coelestium corporum" nähere Angaben über die Erfolge seiner Expedition. Ebenso machte nach Lalande sein früherer Lehrer Laurent Béraud, Professor der Mathematif am Jesuitencollegium zu Lyon<sup>5</sup>), daselbst solche correspon= direnden Beobachtungen.

231. Die Benusdurchgänge von 1761 und 1769. Schon 1629 hatte Kepler in seiner Ephemeride für 1631 ausmerksam gemacht, daß in letzterm Jahre sowohl Merkur als Benus vor die Sonne treten werden, ja er ließ sogar noch durch Bartsch einen besondern Aufruf "Admonitio ad astronomos rerumque coelestium studiosos de miris rarisque anni 1631 phaenomenis, Veneris putà et Mercurii in Solem incursu" ausgeben. Birklich gelang cs in Folge davon Gassendigten Merkursdurchgang zu beobachten, während dagegen der für den 6 Decems

<sup>3)</sup> Für eine neuere Bestimmung aus correspondirenden Beobachtungen, die 1856—1861 auf den Sternwarten von Greenwich und am Cap gemacht wurden, ist die betreffende Abhandlung von Stone in Bd. 34 der Mem. Astron. Soc. zu vergleichen.

<sup>4)</sup> Pehr Bilhelm Wargentin, 1717 zu Sunne Preftgard in Jemtland gesboren und 1783 zu Stockholm als Secretair der Academie verstorben.

<sup>5)</sup> Er wurde 1702 zu Lyon geboren, starb daselbst 1777, und war auch der Lehrer von Montucla, Bossut, 2c.

ber erwartete Venusdurchgang ungeschen blieb'), und erst am 4 December 1639 ein zweiter, von Kepler überschener Durchsgang von Horrox entsprechend eigener Borausberechnung beobsachtet werden konnte'). Neue Venusdurchgänge waren sodann erst nach der Mitte des folgenden Jahrhunderts zu erwarten, während dagegen Merkurdurchgänge viel häusiger eintraten, und so auch wirklich am 3 November 1651 durch Jeremh Shakerley zu Surate in Ostindien, am 3. Mai 1661 von Hevel zu Danzig, am 7 November 1677 von Halleh auf St. Helena, 2c. beobachtet wurden'). Besonders solgenreich ist die Beobachtung von Halleh geworden, da ihm bei derselben der Gedanke aufstieg, es möchten sich solche Durchgänge der untern Planeten und namentlich diesenigen der Venus zur Bestimmung der noch immer nicht mit Sicherheit bekannten Sonnenparallage verwenden lassen,

¹) Bergl. namentlich Gassendi's Schrift "Mercurius in Sole visus et Venus invisa Anno 1631 pro voto et admonitione Kepleri. Parisiis 1632 in 4". Nach Delambre schrich Gassendi in voller Frende über die gelungene Mersur-Beobachtung an Schickhard in Tübingen: "Le rusé Mercure voulait passer sans être aperçu, il etait entré plutôt qu'on ne s'y attendait, mais il n'a pu s'échapper sans être découvert, ενορπα και ένορακα; je l'ai trouvé et je l'ai vu; ce qui n'était arrivé à personne avant moi, le 7 novembre 1631, le matin." — Den Benusdurchgang von 1631 fonnte man in Europa wirssich nicht beobachten, da Benus, wie Lalande nachwieß, schon vor Sonnenausgang ausgetreten war.

²) Der äußerst talentvolle Horror, der seider schon 1641 im Alter von 22 Jahren starb, hinterließ über seine Beodachtung, deren Borausberechnung dereits in 95 Erwähnung geschah, eine Schrift "Venus in Sole visa", welche sodann Hevel als Anhang zu seinem "Mercurius in Sole visus A. 1661. Gedani 1662 in Fol." herausgab. — Bergl. sür Horror theils seine 1678 zu London ausgegebenen "Opera posthuma", theils das "Memoir of the life and labours of the Rev. Jer. Horrox. By A. Bl. Whatton. London 1875 in 8".

<sup>3)</sup> Später gesangen viese solche Bevbachtungen, wenn auch einzelne durch verschiedene Umstände da und dort versoren gingen, und dadurch Leuten, welche barauf ausgingen, Ansaß zu schlechten Bisen gegeben wurde, wobei sie es mit der Wahrheit nicht eben sehr genau nahmen. So erzählt der schon mehrsgenaunte Fonvielle bei Ansaß des Merkurdurchganges von 1753, Lasande habe damals seine Instrumente nach Mendon transportirt, um Louis XV den Durchgang zu zeigen, — aber Merkur habe keine Eise gehabt, und sei erst in

— eine Idee, welche zwar allerdings schon 1663 3. Gregory in seiner "Optica promota" geäußert haben soll, die aber jedenfalls erft lebensfähig wurde, als Hallen 1716 seine "Methodus singularis, qua Solis parallaxis, sive distantia a terra, ope Veneris intra Solem conspiciendae, tuto determinari poterit" publicirte. In dieser Schrift zeigte er nämlich, daß, wenn zwei von einander entfernte und überhaupt zweckmäßig situirte Beobachter die Momente des Ein= und Austrittes der Venus in die Sonnenscheibe, also gewissermaßen die Längen der Sehnen beobachten, welche für jeden von ihnen die Benus auf der Sonne zu beschreiben scheine, daraust) der von der Barallare ab= hängige Abstand der Sehnen und damit die Parallage selbst gefunden werden könne, — und etwas später machte sodann Jos. Delisle noch darauf aufmerksam, daß überhaupt correspondirende Beobachtungen des Momentes irgend einer bestimmten Phase des Durchganges zu demselben Ziele führen können, indem im Allgemeinen die Differenz der Zeiten der relativen, d. h. um die Bewegung der Erde verminderten Bewegung der Benus proportional ist, Lettere aber, wie wenn Benus einen ungeheuern Theilkreis von 14 Millionen Meilen Radius als Index durch= laufen würde, die der Distanz der Beobachter entsprechende

ber folgenden Nacht um 2½ Uhr (?) durchzegangen, "heure à laquelle on ne pouvait réveiller Louis le. Bien-aimé, qui à cette heure n'a jamais eu d'autre étoile que la Pompadour ou la Dubarry". Das Factische ist nun laut dem Jahrgange 1753 der "Histoire de l'Académie", daß am 6 Mai dei Sonnenausgang, wie es schon die Borausberechnung gezeigt hatte, Merkur ziemlich tief in der Sonne stand, dann aber von Cassini, Legentil, Chappe, Le Monnier, Lasande, Kingré, ze. dis zu seinem um 10 ½ 21 m crsolgsten Austritte vielsach beobachtet wurde. Dabei stand Lasande allerdings in Mendon, aber dieß ist auch das einzige Richtige an Fonvielle's Crzählung; der König war damals in dem eine Viertesstunde nordwestlich von Mendon gelegenen Schlosse Bellevue, wohin er Lemonnier und La Condamine beordert hatte, um ihm den Durchgang zu zeigen, was dann auch von 9½ Uhr Morgens an wirklich zur Aussührung kam. — Es mag dieß eine Beispiel zeigen, wie wenig Vertrauen man in die Angaden solcher Schriststeller sehen darf, die "à tout prix" ihre Leser amüssiren wollen. Vergl. auch 288.

<sup>4)</sup> Aehnlich wie beim Kreismifrometer in 207.

Sonnenparallage repräsentirt. Diese Vorschläge waren so ein= leuchtend, daß fie schon bei dem nächsten Benusdurchgange von 1761 VI 6 allgemeine Berücksichtigung fanden, ja es wurden bereits geraume Zeit vorher betreffende Vorschläge gemacht, so 3. B. von Boscovich, der schon 1760 in den Phil. Trans. in einer Abhandlung "De proximo Veneris sub Sole transitu" auf die gunftigsten Beobachtungsstationen hinwies. Joseph Builleaume Legentil verreifte sogar schon 1759 behufs dieser Beobachtung nach Indien, hatte aber das Unglück auf dem Meere, aus Furcht des Kapitäns vor den Engländern, verspätet zu werden, und als er nun in Pondichéry blieb, um 1769 das Ber= fäumte nachzuholen, hatte er beim zweiten Durchgange bedeckten Himmel, fo daß er 1771 ohne seinen eigentlichen Zweck erfüllt zu haben, von der Reise zurückfehrte, über welche er nun in seinem 1779-81 erschienenen zweibandigen Werfe "Voyage dans les mers de l'Inde, fait par ordre du Roi à l'occasion du passage de Vénus sur le disque du Soleil le 6 Juin 1761 et le 3 Juin 1769" Berickt erstattete'). Etwas später ging Pingré nach ber öftlich von Madagastar gelegenen Infel Rodriguez ab, - Jean Chappe d'Auteroche") auf Wunsch ber Petersburger Academie nach Tobolsk, worüber seine 1763 erschienene "Voyage en Sibérie" zu vergleichen ist, — Masfelyne nach St. Helena, - Charles Mafon und Jeremiah Dixon an das Cap, — und überdieß wurden in Europa auf allen Sternwarten bie nöthigen Vorfehrungen getroffen, um auch da den Durchgang möglichst gut zu verfolgen. Zwar gingen viele der Beobachtungen durch die Witterung und andere störende Bufälle verloren, ober buften wenigstens an Genauigfeit ein,

<sup>5)</sup> Legentil wurde 1725 zu Contances in der Normandie geboren, und starb 1792 als Academifer zu Paris.

<sup>6)</sup> Chappe wurde 1728 zu Mauriae in der Haute-Auwergne geboren, zog durch seine Talente die Ausmerksamkeit der Cassini's auf sich, und erhielt 1759 als Lalande vom Adjuncten zum Mitgliede der Academie avancirte, dessen Nachsolge.

- fo 3. B. hatte in Greenwich jeder der drei Beobachter (Green, Bird, Blig) eine Sekundenuhr in der Hand, um fie im Momente der Berührung zu hemmen, aber als der Gine (Green) im Augenblicke wo Er die Berührung ju Stande ge= fommen glaubte, im Gifer jett rief, hemmten sogleich auch die Andern, wodurch natürlich, zum großen Aerger des trot Krankheit wenigstens anwesenden Bradley ihre Beobachtungen gang verloren gingen; aber immerhin war eine schöne Reihe gelungener Beobachtungen zu notiren, und es wurde daraus, theils un= mittelbar nachher, theils später burch Pingré, Short, 2c. die Sonnenparallage abgeleitet, am sorgfältigsten schließlich 1822 burch Ende in feiner Schrift "Die Entfernung der Sonne von der Erbe aus dem Benusdurchgange von 1761 hergeleitet", wobei er die Horizontal-Equatoreal-Parallage der Sonne gleich 8",5309 fand. — Für den zweiten Benusdurchgang von 1769 VI 3 wurden noch mehr Anstrengungen gemacht, da man sich bewußt war, daß sich bis 1874 und 1882 keine solche Gelegen= heit mehr darbieten werde, und es ift 3. B. bemerkenswerth, daß bereits Maskelnne?), der theils in einer Abhandlung im Bande 61 der Phil. Trans., theils in einer 1768 ausgegebenen Schrift "Instructions relative to the observation of the ensuing transit of Venus" die Beobachter nach allen Richtungen aufzuklären suchte, darauf hinwies, daß man nicht nur die Contacte, sondern auch die fürzeste Distanz der Mittelpunkte und möglichst viele relative Benusörter zu bestimmen suchen sollte. Die angeordneten Expeditionen waren gahlreich: Die Pariser Academie jandte Chappe nach Ralifornien, wo er aber leider, vergleiche die 1772 von Caffini herausgegebene "Voyage en Californie pour l'observation du passage de Vénus sur le disque du soleil le 3 Juin 1769, par feu Mr. Chappe d'Auteroche" drei Tage nach absolvirter Beobachtung von

<sup>7)</sup> Nevil Maskelnne, der 1732 zu London geboren wurde, stand von 1765 bis zu seinem 1811 erfolgten Tode der Sternwarte von Greenwich vor, und ist im Vorhergehenden schon wiederholt erwähnt worden.

einer Epidemie ergriffen wurde und sodann am ersten August theils derfelben, theils dem ungewohnten Klima erlag, — und Pingré nach St. Domingo; England schickte William Bales an die Hudsonsbay, worüber dessen 1772 erschienene "General observations made at Hudsonbay" zu vergleichen, - Call nach Madras, — den schon erwähnten Green und den als Affistent am British Museum angestellten Schweden Karl Daniel Solander mit Kapitan Cook nach Otaheiti; die American philosophical Society stellte in Philadelphia unter Ewing ein Beobachtungscorps auf, — ein zweites in Norriton unter David Rittenhouse, - und ein drittes unter Biddle im Leuchtthurm bei Cap Henlopen; Rufland, deffen damalige Kaiserin Katharina persönliches Interesse an der Bestimmung nahm, schiefte Stephan Rumowsky, der schon 1761 den Benus= burchgang zu Selenginst in Sibirien beobachtet hatte"), nach Rola, - Islenieff nach Jakutsk; - Lowit nach Gurieff, - Wolfgang Ludwig Krafft nach Drenburg, - Christoph Euler nach Drif, — und verschrieb noch aus Genf André Mallet für Ponoi und seinen nachmaligen Schwager Louis Bictet für Umba 9); der Pfalzgraf schickte seinen Hofastronomen Bater Chriftian Maner nach Betersburg, wo er mit Johann Albrecht Euler und Anders Johann Lexell bevbachtete, vergleiche die 1769 von Maner herausgegebene "Expositio de transitu Veneris ante discum Solis die 23 Maii 1769", und die 1770 erschienene "Collectio omnium observationum quae occasione Transitus Veneris per Solem A. 1769 jussu Augustae

drang damit in Genf etwa 1780 durch.

<sup>8)</sup> Bergl. seine "Brevis expositio observationum transitus Veneris in urbe Selenginsk institutarum. Petrop. 1762 in 4". — Rumowsky wurde 1734 in einem Dorse des Gouvernements Wladimir geboren, war Schüler von Richmann und Euler, dann Gehülse und Nachsolger von Grischow, zuletzt Curator der Universität Kasan; er starb 1815 zu Petersburg.

<sup>°)</sup> Hir Mallet (1740—1790) und Pietet (1739—1781) sowie speciell für ihre damalige Reise, vergl. Bb. 2 meiner Biographien. Mallet war einer der Ersten, der die Einsührung der mittlern als bürgerlicher Zeit empfahl; er

per Imperium Russicum institutae fuerunt una cum theoria indeque deductis conclusionibus"; der König von Däncmark engagirte Pater Maximilian Hell für Wardoehuuž<sup>10</sup>), während Chriftian Gottlieb Krapen fein in Drontheim beobachten wollte, aber durch Regen verhindert wurde<sup>11</sup>), — und im übrigen Europa wurde je von den einheimischen Aftronomen fleißig beobachtet, so daß nachmals Encke wieder mehr als genug Material hatte, um daß, natürlich schon unmittelbar nach dem Benusdurchgange durch Lexell, Lalande, FixImillner, 2c. der Berechnung unterworfene Beobachtungsmaterial<sup>12</sup>), fritisch zu prüfen und 1824 in einer zweiten Schrift "Der Benusdurchsgang von 1769" nochmals die Sonnenparallage zu bestimmen, für die er nun 8",6030 fand. Im Mittel aus beiden Bestims

<sup>10)</sup> Hell, der seiner "Dissertatio de transitu Veneris ante discum Solis die 3 Junii 1769 Wardoehuusii observato. Hafniae 1770 in 4" in ben folgenden Jahren zu Wien noch mehrere betreffende Schriften folgen ließ, um fich gegen den von Lalande ausgesprochenen Verdacht, er habe seine Beobach= tungen nachträglich corrigirt, zu vertheidigen, ift in neuerer Zeit durch C. v. Littrow zwar ganz sicher einer solchen Correctur überwiesen worden, vergl. bessen Schrift "Hell's Reise nach Wardoe und seine Beobachtung des Benus= durchgangs im Jahre 1769; aus den aufgefundenen Tagebüchern. Wien 1835 in 8"; aber damit ift noch nicht gerade eine gemeine Fälschung erwicfen, und so glaubte Fane noch 1869 in einer Discuffion vor der Parifer Neademie Sell's Beobachtung in Schutz nehmen zu follen, ja ihm die glückliche Idee zu vindicircu "de corriger l'observation du contact par le filum lucidum du temps exigé par ce filet, pour acquérir l'épaisseur sans laquelle il ne serait pas visible". — Hell, ein jungerer Bruder des durch seine Wasserhebemaschine bekannten Joseph Karl Hell, wurde 1720 zu Schemnitz geboren, trat in den Jesuitenorden, - stand von 1745 an als Gehülfe bei Bater Joseph Franz. der 1734 in Wien eine erste Sternwarte gegründet hatte, — erhielt 1755 die Direction der nach dem Tode des Hojastronomen Joh. Jak. Marinoni erbauten Universitätssternwarte und behielt sie bis zu seinem 1792 erfolgten Tode.

<sup>11)</sup> Bergl. die in "P. Prevost, Notice sur la vie et les écrits de George Louis Lesage de Genève. Genève 1805 in 8" enthaltenen Briefe von Krațenstein.

<sup>12)</sup> Legell, der nach Euler's Methoden rechnete, und für die Sonnenparal= lage 8",68 fand, vergl. seine Abhandlung "De investiganda parallaxi Solis (Comm. Petrop. 1772)", — wurde 1740 zu Abo geboren, gehörte zu den talentvollsten Schülern Eulers, und starb 1784 als Academiker zu Petersburg.

mungen ergab sich 8",5776, und hieraus für die halbe große Are der Erdbahn 20667000 und für den Durchmeffer der Sonne 192600 geographische Meilen, — ein Resultat für die Parallare, das nach andern Ergebnissen und Betrachtungen jedoch gar zu flein erschien, und namentlich mit den durch die Aberration damit vermittelten Geschwindigkeiten des Lichtes, die auf physicalischem Wege durch Fizeau und Foucault bestimmt worden waren, sowie mit Rechnungsergebnissen, die schon Laplace, ber 8",82 annahm, und dann wieder Leverrier und Andere aus der Mechanik des Himmels erhalten hatten, nicht recht ftimmen wollte, dagegen allerdings zu den 8",57, welche Burg aus den Greenwicher Mondbeobachtungen ableitete, vortrefflich paßte. Wenn sodann Powalky13) in seiner gang schätbaren Arbeit "Neue Untersuchung des Benusdurchganges von 1769. Riel 1864 in 4" den mit Laplace's Forderung nahe übereinftimmenden Werth 8",83 fand, so ist nicht zu vergeffen, daß er nicht nur einige geographische Positionen abanderte, sondern auch eine ganze Reihe von Beobachtungen verwarf, während Encke die Gesammtheit aller Beobachtungen bestmöglich darzuftellen suchte, und so seine Arbeit doch im Ganzen den Vorzug behält, - wenn nicht um des Resultates, so doch um der Methode willen.

232. Die neuesten Expeditionen. Diese Unsicherheit über ben genauen Betrag der Sonnenparallage, bei der eine Nenderung von <sup>1</sup>/<sub>10</sub> " doch immer einer Distanzänderung von mehr als 200000 Meilen gleichkömmt, hat in der neuern Zeit noch vielen Kechnungen, Vorschlägen, Veobachtungen und Expeditionen

<sup>—</sup> Lalande erhielt 8",50, vergl. seine Abhandlung "Sur la parallaxe du soleil (Mém. de Par. 1770—71)". — Fiximiliner, dessen Untersuchung ebenfalls sehr geschäßt wird, erhielt, vergl. seine "Acta astronomica Cremifanensia. Styrae 1791 in 4", im Mittel auß allen Bestimmungen 8",54 und mit Außeschluß von Cajaneborg 8",66.

<sup>18)</sup> Karl Rudolf Powalkh, astronomischer Rechner in Berlin, 1817 zu Neudietendorf bei Gotha geboren.

gerufen. So wurde durch Christian Gerling1) ein Versuch vorgeschlagen, die fragliche Parallare aus Benusstillständen zu bestimmen, und wirklich von James Gilliß2) eine Expedition nach Chili unternommen, welche aber wegen Mangel guter nördlicher correspondirender Beobachtungen ohne Resultat blieb, - fo wurden bei Anlag der Marsopposition von 1862 in Bultowa, Greenwich, Williamstown und am Cap Beobachtungen derselben angeordnet, die dann in der That Winnecke und Stone eine den theoretischen Forderungen nahe Parallage, nämlich 8",94 im Durchschnitt, ergaben3), — so wurde von Galle in Breslau aus correspondirenden Beobachtungen des Planeten Flora, welche nach seinem Wunsche im Berbste 1873 auf mehreren nördlichen und südlichen Sternwarten gemacht worden waren, die Sonnenparallage 8",873 abgeleitet 1), 2c. -Namentlich aber wurden alle möglichen Vorausberechnungen, Discuffionen, Vorbereitungen 2c. getroffen, um die 1874 und 1882 je im December zu erwartenden neuen Benusdurchgänge einstens gehörig ausnützen zu können. So legte z. B. Victor Buiseux5) der Académie des sciences schon 1869 ein "Mémoire sur la parallaxe du soleil et les passages de Vénus" vor, in welchem er unter Anderm nachwies, daß die Methode von Halley ein Maximum von 25 m Zeitdifferenz, diejenige von Deliste nur von 20 m ergebe, also erstere vorzüglicher sei, jo publicirte Sanfen 1870 eine Abhandlung betitelt "Beftim-

<sup>1)</sup> Zu Hamburg 1788 geboren und 1864 als Professor der Mathematik zu Marburg verstorben.

<sup>2)</sup> Zu Georgetown in Columbia 1811 geboren und 1865 zu Washington als Superintendent des dort durch seine Bemühungen entstandenen Naval Observatory verstorben.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bergl. darüber die Abhandlung von Stone in Bd. 33 der Mem. Astr. Soc., — während eine Abhandlung von ebendemfelben in Bd. 34 eine auß corresp. Beobachtungen am Cap und in Greenwich folgende Bestimmung der Mondparallaxe bespricht.

<sup>4)</sup> Bergl. "Galle, Ueber eine Bestimmung der Sonnenparallage aus correspondirenden Beobachtungen des Planeten Flora. Breslau 1875 in 8".

<sup>5)</sup> Professor der Astronomie in Paris, 1820 zu Argenteuil geboren.

mung der Sonnenparallage durch Benusvorübergänge vor der Sonnenscheibe mit besonderer Berücksichtigung des 1874 eintreffenden Vorüberganges", - so gab Airy in Band 29 ber Monthly Notices Winte "On the preparatory arrangements which will be neccessary for efficient observation of the transits of Venus in the years 1874 and 1882", - fo las Theodor von Oppolzer") 1870 der Wiener Academie "Ueber ben Benusdurchgang von 1874", — 2c. 2c. Und als dann der Benusdurchgang von 1874 wirklich heranrückte, rufteten England, Frankreich, Deutschland, Rugland, 2c, in bestem Einverständnisse mit einander zahlreiche Expeditionen aus?), um die als vor= züglichst erkannten Beobachtungsstationen im Norden und Süden zu besetzen. Bereits weiß man, daß die große Mehrzahl dieser Expeditionen guten Erfolg hatte, — auf die definitiven Resultate wird man dagegen noch einige Zeit warten müssen; doch hat schon im April 1875 Puiseux der Pariser Academie mittheilen können, daß aus den von Mouchez auf der südlichen Insel St. Paul und von Fleuriais in Beking erhaltenen Beobachtungen provisorisch eine Sonnenparallage von 8",879 er= halten worden sei, - auch ist wenigstens bereits Gine der vielen zu erwartenden Monographien erschienen, nämlich die von Tacchini erstattete Relation "Il passagio di Venere sul Sole dell' 8/9 Dicembre 1874 osservato a Muddapur nel Bengala. Palermo 1875 in 4". - Eine andere Art zahlreicher und häufiger Expeditionen sind seit 1842, wo man auf die Protuberanzen der Sonne aufmerksam geworden, je zur Beobachtung eintretender totaler Sonnenfinsternisse abgegangen, und haben ebenfalls reichen Gewinn abgeworfen, über den aber bei einer

<sup>6)</sup> Prosessor der Astronomie in Wien und österreichischer Gradmessungs=commissär, zu Prag 1841 geboren.

<sup>7)</sup> England rüstete 12, Frankreich und Deutschland je 6, Rußland 26, Italien 3, Amerika 8 und die Niederlande 1 Station aus, so daß also, abgessehen von einigen im Bereiche gelegenen Sternwarten, 62 Stationen besetzt werden konnten.

andern Gelegenheit Bericht abzustatten sein wird »). Hier mag nur der Merkwürdigkeit wegen angeführt werden, daß Janssen, der, in Anerkennung seiner bereits erwähnten Leistungen, die Mission erhalten hatte, auch die am 22 December 1870 in Algier sichtbare totale Sonnensinsterniß zu beobachten, den Muth besaß zu diesem Zwecke am 2 December die von den Deutschen eingeschlossene Hauptstadt Frankreichs per Ballon zu verlassen, und so über die seindliche Armee weg seiner Bestimmung zusueilen»); eine fünsstündige Luftsahrt führte ihn nach Savenah, von wo er über Nantes und Tours nach Marseille reiste und sich in letzterer Stadt glücklich für Oran einschiffte.

<sup>8)</sup> Bergl. 236.

<sup>9)</sup> Daß ihm, in Folge englischer Bermittlung, gestattet gewesen wäre die seindlichen Linien zu passüren, erfuhr er erst nachträglich.

## 11. Capitel. Der Ban des Himmels.

233. Die ältern Ansichten über die Beschaffenheit der Sonne. Auf der provisorischen Sternwarte, welche sich Dominique Caffini im Garten eines Saufes ber Rue de la Ville-Evêque in Paris eingerichtet hatte, um bis zur Vollendung des großen Observatoriums nicht ganz unthätig zu sein, beobachtete er unter Anderm die Sonnenflecken, leitete daraus für die Sonne die scheinbare und wirkliche Rotationszeit zu 27,5 und 25,5 Tagen ab, und stellte die Sypothese auf, daß die Sonne aus einem dunkeln Körper bestehe, welcher von einer leuchtenden, einer Art Ebbe und Fluth unterworfenen Materie umgeben sei, durch deren Ab= und Zufließen einzelne Sonnenberge zuweilen für uns als nach Größe und Form veränderliche dunkle Flecken erscheinen. Während aber die Caffini und de La Hire an dieser Ansicht festhielten, wandten sich Andere ber schon von Scheiner in feinen spätern Jahren ausgesprochenen Unsicht zu, daß die Sonnenflecken gegentheils Vertiefungen seien, ja diese gewann im 18. Jahr= hundert immer mehr Boden: Leonhard Rost brachte diese "Abgründe" mit Sonnen-Bulkanen in Berbindung, und im October 1771 machte Pfarrer Ludwig Chriftoph Schülen in Egingen') in den "Stuttgarter Blättern" und sodann Professor Alexander

<sup>1)</sup> In Jahre 1722 geboren, starb Schülen 1790 zu Eßingen.

Wilson zu Glasgow?) 1774 in seinen den Phil. Trans. cin= verleibten "Observations of Solar Spots" bekannt, daß sich zu= weilen Flecken zeigen, welche in der Mitte der Sonne einen beid= seitig gleich breiten Halbschatten aufweisen, während derselbe vor oder nach der Sonnenmitte links oder rechts breiter erscheine. was zwingend auf Vertiefungen oder dann auf einen ansehnlichen Wall um den Flecken hinwies. Auch Wilhelm Herschel fand dieß Factum bestätigt, und stellte in seiner 1801 der Royal Society gelesenen Abhandlung "Observations tending to investigate the nature of the Sun" folgende Theorie als Abstract seiner Beobachtungen auf: Die Sonne ift ein dunkler Körper und mit einer transparenten Atmosphäre umgeben, auf welcher die wolfen= ähnliche Photosphäre schwimmt: Zuweilen steigen von dem Sonnen= förper Dämpfe auf und zerreißen die Photosphäre, so daß man auf den relativ dunkeln Sonnenkörper hineinfieht, und fo glaubt man einen dunkeln Fleck zu sehen, der, wenn man noch rings um ihn etwas von den tieferliegenden, wolkenartigen Theilen der Photosphäre sieht, von einer Art Hof eingefaßt scheint. — Diese Theorie, welche allen damals bekannten Erscheinungen zu genügen schien, wurde bald allgemein angenommen, und befriedigte etwa ein halbes Jahrhundert lang vollständig; dann aber lernte man neue Thatsachen kennen, die eine Verwerfung oder wenigstens Modification derselben unumgänglich nothwendig machten, wie die folgenden Nummern zeigen werden.

234. Die Periodicität in der Hänsigkeit der Sonnensstecken. Der erste Eiser, der nach Entdeckung der Sonnensslecken für Beobachtung derselben vorhanden war, verlor sich bald, ja sie wurden in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kaum gelegentlich beobachtet. Gegen den Schluß des 17. und während dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts erwachte das Interesse wieder etwas mehr. Gottsried und Christsried Kirch in Berlin,

²) Im Jahre 1714 zu St. Andrews geboren, und früher Pharmaceut und Schriftgießer, jtarb Wisson 1786 als Professor der Astronomie in Glasgow.

François de Plantade in Montpellier, Leonhard Roft in Rürnberg, und einige andere ihrer Zeitgenoffen machten jeweilen während einiger Jahre ziemlich fleißige Notizen über den Fleckenstand der Sonne'). Dann kam wieder eine Dürre, in welcher nur die Beobachtungen eines F. v. Sagen, die fpater nach Bultowa gefommen und dort von August Wagner aufgefunden, sowie für mich ausgezogen worden sind, eine kleine Dase bilben2). Von der Mitte des 18. Jahrhunderts hinweg mehrten sich dagegen die Beobachtungen in erfreulicher Weise, und namentlich wurden durch Johann Cajpar Staudacher in Nürnberg und Chriftian Horrebow in Ropenhagen während längern Jahren ziemlich fleißige Aufzeichnungen gemacht, an die sich sodann noch fürzere Beobachtungsreihen der Ludovico Zucconi in Benedig, Jaques André Mallet in Genf, Joh. Karl Schubert in Danzig, 2c. ergänzend anschlossen3). Um Ende des 18. bis etwas über das erste Viertel des 19. Jahrhunderts hinaus, reihten

<sup>1)</sup> Vergl. für ihre Beobachtungen die Nummern 240, 148, 149, 2c. der meinen "Aftronomischen Mittheilungen" jeweilen beigedruckten Sonnensleckensliteratur. Die Beobachtungen des Advokaten François de Plantade, der von 1670—1741 zu Montpellier lebte, und auch sonst einige astronomische Arbeiten ausstührte, wurden für mich durch Herrn Prosessor Legrand in Montpellier 1859'60 mit großer Gesälligkeit ausgezogen. Die Beobachtungen der Kirch erhielt ich 1867 durch die Gütte der Herren Schönseld und Förster im Original zugesandt, — diesenigen von Rost hatte Herr Prosessor Seis die Gütte für mich auszuziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. Nr. 130 meiner Literatur. — Wagner, Ustronom in Pulfowa, wurde 1828 in Kurland geboren.

<sup>3)</sup> Bergl. für ihre Beobachtungen Nr. IV meiner Mittheilungen und die Nr. 217, 297, 108 und 260 der erwähnten Literatur. Die Beobachtungen des Jimmermeister Staudacher in Nürnberg, der überhaupt ein eifriger Liebhaber der Ustronomie war, erhielt ich auf meine Bitte durch ihren gegenwärtigen Besither, Herrn G. Sichhorn in Nürnberg zur Benutzung, — diesenigen von Horrebow aus den Jahren 1767—76 durch den, seider ehe er dazu kam mir noch die paar übrigen unverbrannten Bände zu schiefen, verstorbenen Freund d'Urrest; diesenigen von Mallet zog ich auf der Genfer Sternwarte auß; die übrigen konnte ich Druckwerken entnehmen, — so z. B. diesenigen des Abbé Zucconi, der etwa 1706 zu Benedig geboren wurde, und ebendaselbst 1783 starb, seiner Schript "De heliometri structura et usu. Venet. 1760 in 44.

sich an diese Beobachter die Honoré Flangergues in Viviers, Toseph Heinrich in Regensburg, E. Tevel in Middelburg, Iohann Wilhelm Pastorff in Buchholz dei Frankfurt a.D., Iohann Elert Bode in Berlin, François Arago in Paris, Augustin Starf in Augsburg, E. H. Adams in Edmonton, Generallieutenant von Both in Breslau, zc. mit längern und fürzern Reihen an'); aber auch kein einziger von all den eben Genannten beobachtete während längerer Zeit in consequenter Weise, oder dachte auch nur daran seine Beobachtungen ordentelich zusammenzustellen, um eine Uebersicht zu gewinnen, und so wurde wohl für allfällige spätere Zeiten ein nicht unbedeutendes Material gesammelt, aber dasselbe durchaus nicht ausgenutzt. So konnte es kommen, und so kam es auch wirklich, daß eine

<sup>4)</sup> Bergl. für diese Beobachtungen die Nr. VII meiner Mittheilungen und die Nr. 164, 115, 121, 324, 240, 169, 167 und 285 meiner Literatur. — Die schöne und lange Beobachtungsreihe des auch jonft um die Aftronomie wohlverdienten, zu Viviers (Ardeche) 1755 geborenen und daselbst 1835 als Friedensrichter verstorbenen Honoré Flaugergues, von der durch den Druck früher nur Einzelnes befannt geworden war, erhielt ich durch gütige Ver= mittlung von Laugier durch ihren Besitzer, Mr. Seguin à Montbart (Côte d'or) im Driginal zugesandt. — Die Beobachtungen bes 1758 zu Schierling im bayerischen Regenfreise geborenen Joseph Heinrich, der im Reichsstiste St. Emmeran den Namen Placidus erhielt, von 1785 bis zur Aufhebung des= selben im Jahre 1812 an demselben den Lehrstuhl der Philosophie betleidete, und schließlich 1825 als Vorsteher des durch den Fürsten von Thurn und Taris in Regensburg errichteten aftronomisch-meteorologischen Observatoriums in Regensburg verstarb, konnte ich 1858 auf der Sternwarte in Bogenhausen feinen Tagebüchern entnehmen. — Die Beobachtungen des Silberschmied Tevel hatte Berr Professor Buijs-Ballot in Utrecht die Güte für mich 1858/9 auß= zuziehen. — Die Beobachtungen des 1767 zu Schwedt geborenen, 1838 auf seinem Gute Buchholz verftorbenen Pastorff, welche durch Herschel an die Roy. Astron, Society famen, hatte A. C. Rannard die Güte für mich auszuziehen. - Die Beobachtungen von Bode erhielt ich mit denjenigen von Kirch, - die= jenigen von Abams zog 1861 R. C. Carrington für mich aus, — und die= jenigen von Both sandte mir 1873 herr Professor Galle aus Breslau im Original zu. - Die Beobachtungen von Arago und dem 1771 zu Augsburg geborenen, 1839 ebendaselbst als Domeapitular und Director der an Brander= ichen Instrumenten so reichen Sternwarte verftorbenen Stark endlich sind ihren Drudschriften entnommen.

Erscheinung von sehr auffallender Periodicität über zweihundert Jahre lang befannt sein und häufig beobachtet werden konnte, ohne daß diese Periodicität entdeckt wurde, ja sich im Gegentheile die Meinung festsetzte, man habe es da mit einer ganz gesetlosen Erscheinung zu thun, und es sei eigentlich verlorne Zeit sich mit derfelben zu befaffen. Der Ginzige, ber von dem richtigen Sach= verhältniffe eine Ahnung hatte, war Christian Horrebow, inbem er 1776 in fein Diarium die Bemerkung eintrug: "Obwohl sich aus den Beobachtungen ergibt, daß die Veränderungen und Wechsel der Sonnenflecken häufig sind, fo fann doch keine bestimmte Regel dafür gefunden werden, nach welcher Ordnung und nach wieviel Jahren dieser Wechsel sich vollzieht. Dieses kommt hauptfächlich daher, daß die Astronomen sich bisher wenig bemühten häufige Sonnenfleckenbeobachtungen zu machen, ohne Zweifel weil sie glaubten es gehe daraus nichts hervor, das für die Aftronomie oder Phyfik großes Interesse hätte. Es ist indeß zu hoffen, daß man durch eifriges Beobachten auch hier eine Beriode auffinden werde, wie in den Bewegungen der übrigen himmelskörper; bann erft wird es an der Zeit sein zu untersuchen, in welcher Beise die Körper, die von der Sonne getrieben und beleuchtet sind, durch die Sonnenflecken beeinflußt werden." Aber dieser prophetische Ausspruch, welchen Horrebow in seinem letzten Lebensjahre schüchtern in sein Diarium eintrug, blieb natürlich ganz unbeachtet, — war nahe baran bei bem Brande von 1807 das Schickfal so vieler andern Arbeiten jenes fleißigen und einfichtigen Mannes zu theilen, und wurde erst 1859 durch Th. R. Thiele, als er in Folge eines furz vorher von mir erlassenen Aufrufes die alten Tagebücher der Kopenhagener Sternwarte in Beziehung auf Notizen über Sonnenflecken untersuchte, aufgefunden 5). — Ganz anders gestaltete sich die Sache in relativ kurzer Zeit, als 1826 Heinrich Schwabe in Deffau eine consequente Leobachtungsreihe der

<sup>5)</sup> Bergl. A. N. 1185 und 1193.

Sonnenflecken begann: Bu Deffau 1789 dem Hofmedicus Gottlieb Schwabe geboren, der sich mit einer Tochter des dortigen Apothekers Häfeler verheirathet hatte, besaß Samuel Heinrich Schwabe schon während der Zeit seines Schulbesuches die gedoppelte Pflicht, den Bater bei Operationen zu afsiftiren und für den Großvater Düten zu kleben, und mußte dann aus Familienrücksichten, nach durftiger Vorbereitung in Berlin, die arokväterliche Apotheke übernehmen, welche er erst 1829 los= schlagen konnte, um nun, wie er sich selbst ausdrückte "sein wahres Leben" zu beginnen, d. h. sich seinen beiden Lieblings= fächern, der Aftronomie und Botanik, ganz widmen zu können 6). Wie er dann seine Muße bis an sein 1875 erfolgtes Lebens= ende zu benüten wußte, zeigt uns schon seine geschätte "Flora Anhaltina", vor Allem aber sein Erfolg auf astronomischem Gebiete, und voraus die Erforschung der Sonne. Er begann ihre Beobachtung, wie schon erwähnt, bereits 1826, als ihm ein in der Hoffnung seine Apotheke bald verkaufen zu können, in München bestellter Achromat zuging, und richtete sich seine Register von Anfang an so ein, daß er aus denselben unter Anderm für jeden Monat und jedes Jahr erheben konnte, wie viele Tage er die Sonne mit oder ohne Flecken gesehen habe, und wie viele Fleckengruppen in jedem solchem Zeitabschnitte sichtbar geworden seien?). Schon bis 1843 erhielt er das höchst wahrscheinliche Resultat, daß in der Häufigkeit der Sonnen= flecken eine Periode von circa 10 Jahren bestehe, und jedes folgende Jahr erhöhte diese Wahrscheinlichkeit, so daß es muthmaklich Schwabe bald gelungen wäre, die oben erwähnte vor= gefaßte Meinung durch seine vereinzelte Beobachtungsreihe zu stürzen, wäre auch nicht 1852 noch etwas Anderes hinzuge=

<sup>6)</sup> Vergl. "Lebe, Gebächtnißrede auf Hofrath Schwabe. Dessau 1875 in 8", und Nr. XL meiner Mittheilungen.

<sup>7)</sup> Die Beobachtungen von Schwabe für 1826—48 habe ich in Nr. X meiner Mittheilungen betaillirt publicirt, — die der folgenden Jahre jeweilen zur Ergänzung meiner eigenen Serie verwendet.

kommen, das den Proceß dann allerdings rascher zum Austrage brachte, als es wohl sonst geschehen sein würde.

Die Beziehungen zwischen ber Sonne und ben Blaneten. Als ich im Jahre 1847, wo ich noch als Lehrer der Mathematik und Physik an der Realschule in Bern stand. die Direction der fleinen Sternwarte daselbst erhielt, fing ich sofort an, mich für die gerade sehr zahlreichen Flecken der Sonne zu intereffiren, und setzte mich alsbald mit den damals so ziemlich einzigen zwei Sonnenbeobachtern, mit dem bereits genannten Schwabe und mit Julius Schmidt in Bonn', feit= herigem Director der Sternwarte in Athen, der sich auch schon seit 1841 mit diesem Gegenstande beschäftigt hatte, in Berbindung, und begann, nachdem ich mich während des Jahres 1848 gehörig orientirt hatte, mit Anfang 1849 ebenfalls eine consequente Beobachtungsreihe, bei welcher ich namentlich jeden Tag die Anzahl der sichtbaren Gruppen und die Anzahl der in allen Gruppen enthaltenen Flecken und Punkte ermittelte, aus welchen beiben Zahlen ich sodann, der erstern das Gewicht 10, der zweiten das Gewicht 1 beilegend, für jeden Tag, Monat und Jahr sogenannte Relativzahlen berechnen konnte 2). - Unter= beffen fam das Jahr 1852 heran, und damit die Renntnig einer merkwürdigen Eigenthümlichkeit in den Bewegungen der Magnet= nadel: Die Verschiedenheit der Declination der Magnetnadel an verschiedenen Orten der Erde war schon längst bemerkt, als sich Hallen gegen das Ende des 17. Jahrhunderts von seiner Königin die Erlaubniß auswirkte, ein Schiff zu folchen Bestimmungen zu benüten, und nun von 1698 — 1700 im atlantischen Deean eine Menge von Daten sammelte, mit deren Sulfe er

<sup>1)</sup> Zu Eutin 1825 geboren; früher Schüler von Rümfer und Observator zu Bilk.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Relativzahlen wurden von mir schon 1850 eingeführt, vergl. Bern. Mitth. 1851 pag. 94, — dann aber allerdings später noch schärfer bes gründet und besinirt, vergl. namentlich Mittheilung VI von 1858, XIV von 1862, 2c.

1701 "A general chart, shewing at one view the variation of the compass" erstellen konnte. — Noch früher, nämlich etwa 1622, hatte Edmund Gunter die seculäre Veränderung der magnetischen Declination an einem und demselben Orte bemerkt, und sein Nachfolger Henry Gellibrand3) dieselbe 1635 in feinem "Discourse mathematical on the variation of the magnetical needle, together with the admirable diminuation lately discovered" noch sicherer nachgewiesen, — und wenige Jahre nach Hallen gab Graham in seinen "Observations made on the variation of the horizontal needle at London 1722-23" bekannt, daß die Magnetnadel jeden Tag eine kleine Deillation. die "tägliche Bariation", in der Weise mache, daß sie Morgens einen öftlichsten, Nachmittags einen westlichsten Stand annehme. — Bald darauf wurde durch den 1733 von Dortous de Mairan ausgegebenen "Traité physique et historique de l'aurore boréale" die Aufmerksamkeit auf die heute noch räthsel= hafte Erscheinung des Nordlichtes gelenkt, welches früher meist nur beiläufig notirt worden war, und sodann durch Anders Celfius und Dlof Peter Hiorter, bei Anlag des Mordlichtes von 1741 III 1, der Einfluß dieser Erscheinung auf den Stand der Magnetnadel, welchen später Arago so sehr hervorhob, zum ersten Male erkannt. — Nachdem alsbann 1819 Dersted die Ablenkung der Magnetnadel durch den galvanischen Strom gefunden, und in den 30 er Jahren durch die Bemühungen von humboldt und Gauß regelmäßige Beobachtungen mit gu= verläffigen Instrumenten über die magnetischen Variationen be= gonnen hatten, wurde 1851-52 nahe gleichzeitig durch Johannes Lamont'), der schon 1845 in Dove's Repertorium auf eine periodische Zu= und Abnahme in der mittlern täglichen Be= wegung der Magnetnadel hingewiesen hatte, in eben diesen

<sup>3)</sup> Erst Pfarrer, starb Gellibrand 1637 als Professor der Astronomie zu London, wo er 1597 geboren worden war.

<sup>4)</sup> Seit 1835 Director der Sternwarte zu Bogenhausen bei München, 1805 zu Bracmar in Schottland geboren.

Bariationen, und burch Edward Sabine5) in der Häufigkeit ber magnetischen Störungen eine eine 10 Jahre umfassende Beriode nachgewiesen. — Sabine scheint sofort bemerkt zu haben, daß seine magnetische Periode mit der von Schwabe in der Sonnenflecken = Häufigkeit gefundenen Periode parallel laufe, - hielt aber mit Veröffentlichung seiner Entdeckung durch ben Druck so lange zurück, daß er Alfrede Gautier6) und mir ermöglichte, selbstständig und auch unabhängig von einander, den Parallelismus zwischen den Zahlenreihen von Lamont und Schwabe zu finden "). Diese Entdeckung machte, so leicht fie war, ein ungemeines Aufsehen, da durch dieselbe zwei Erscheinungen als verwandt erwiesen waren, von denen man bis jest die Eine als rein tellurisch, die Andere als rein helisch ange= sehen hatte, und es entstand nun die brennende Frage, ob dieser Parallelismus nur zufällig während einer kurzen Reihe von Sahren bestanden habe oder wirklich beständig sei, und damit auch die vor Allem zu beantwortende Frage, ob die Sonnenfleckenhäufigkeit von jeher periodisch aufgetreten, und eventuell. welches eigentlich die mittlere Länge der Periode sei. Diese lettere Untersuchung, welche damals um so schwieriger war, als die meisten der unter der vorhergehenden Rummer erwähnten Serien nur noch theilweise ober gar nicht bekannt waren, nahm

<sup>5)</sup> Artislerie-General und langjähriger Präjident der Roy. Society, 1788 zu Dublin geboren. Bergl. 225.

<sup>6)</sup> Zu Genf 1793 geboren und 1819—39 Director der Sternwarte daielbst, — ganz besonders durch seine, immer noch von ihm für die Bibliothèque universelle besorgten, trefslichen astronomischen Reserate verdient. Bergs. auch 287.

<sup>7)</sup> Meine betreffende Mittheilung an die Bernerische naturforschende Geseschschaft datirt vom 31 Juli 1852, diezenige von Gautier an die Genser Geseschschaft folgte ihr nach wenigen Tagen, ohne daß er etwaß von derzelben ahnte, — während die Arbeit von Sabine schon am 18 März der Roy. Soc. eingereicht wurde, so daß Lesterer unbedingt erster Entdecker ist; dagegen wurde durch mein Schreiben an die Pariser Academie diese Entdeckung zuerst verbreitet, da Sabine vor Abdruck seiner Abhandlung nichts über dieselbe publicirte, und auch Gautier länger als ich zurückhielt.

ich an die Hand, und konnte durch möglichstes Zusammensuchen aller in Journalen, academischen Sammlungen und Einzelwerken enthaltenen Notizen, zunächst die zwölf Spochen

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1626,0 \ \pm \ 1,0 \ \text{nach Scheiner} \\ 1717,5 \ \pm \ 1,0 \end{array} \end{array} & \text{Rost} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1645,0 \ \pm \ 1,0 \ \text{nach Sevel} \\ 1755,5 \ \pm \ 0,5 \end{array} \end{array} & \text{Succoni} \\ 1816,3 \ \pm \ 1,0 \end{array} & \text{Start} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1810,5 \ \pm \ 1,0 \end{array} & \text{Stiffeh} \\ 1829,5 \ \pm \ 1,0 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1810,5 \ \pm \ 1,0 \end{array} & \text{Schwabe} \\ 1837,5 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1823,2 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \\ 1848,6 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 1,0 \end{array} & \text{nach Height Sevel} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1823,2 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1833,6 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1845,0 \ \pm \ 0,5 \end{array} & \text{Schwabe} \end{array} \\ \end{array} \end{array}$$

## 11,111 + 0,038 Jahren

entspreche, so daß in einem Jahrhundert gerade neun Berioden ablaufen, — endlich den Nachweis führen, daß die sämmtlichen mir befannt gewordenen Beobachtungen sich gang gut in die seit Entdeckung der Sonnenflecken nach obiger Zahl bis 1844 abgelaufenen 22 Perioden einreihen, - ja auf 1855 das Gin= treffen eines neuen Minimums vorhersagen. Ich publicirte diese Arbeit noch vor Schluß von 1852 in den Berner Mittheilungen unter dem Titel "Neue Untersuchungen über die Beriode der Sonnenflecken und ihre Bedeutung", - wies in derfelben gu= gleich nach, daß die aufsteigenden Theile der Sonnenfleckencurve steiler als die absteigenden seien, und daß in den Längen und Höhen der einzelnen Wellen ähnliche Ungleichheiten wie in den Lichteurven der mit der Sonne muthmaßlich nahe verwandten veränderlichen Sterne vorkommen, — und zeigte endlich, daß nicht nur die von mir aus den Sonnenflecken abgeleitete Perioden= länge zu den magnetischen Variationen noch besser als die von Lamont direct aus Lettern gezogene Beriode von 101/2 Jahren passe, sondern daß auch in einer von mir gemachten Zusammen= ftellung der von Bogel in seinen "Alten Chronifen der Stadt und Landschaft Zürich" für die Jahre 1000 — 1800 publicirten Naturerscheinungen die Periode von 111/9 Jahren ziemlich stark hervortrete, namentlich die fleckenreichen Jahre auch an

Nordlichterscheinungen und Erdbeben auffallend reich gewesen seien, - Rebenresultate, von welchen bas erstere später durch die eingehenden Untersuchungen von Hermann Frits) entschieden bestätigt, das Zweite dagegen allerdings von Emil Kluge") geradezu umgefippt, und von André Poën wenigstens in Frage gestellt wurde. — Wie allem Neuen, so erging es auch dieser Lehre: Ich stieß zuerst, wenn ich auch vielerorts Beifall fand, doch vielfach auf Mißtrauen und Wider= spruch, so daß sich unangenehme Controversen entspannen 10); als ich bann aber zeigen konnte, daß jede neu aufgefundene Reihe alter Beobachtungen meine Resultate bestätige, — als es mir möglich wurde, die sämmtlichen Epochen für Max. und Min. der Sonnenflecken seit ihrer Entdeckung festzustellen, und für mehr als 150 Jahre rudwärts die jedes derfelben in folcher Beziehung charafterisirende mittlere Relativzahl zu berechnen, — als es mir gelang eine einfache, einer Scalenanderung entsprechende Relation zwischen Sonnenfleckenrelativzahl und magnetischer Declinations= variation aufzustellen, und mittelst derselben je am Schlusse eines Jahres die Lettere aus Ersterer zu berechnen, - als die so berechneten und rasch publicirten Zahlen dann immer nachträglich durch die aus den Beobachtungen direct abgeleiteten Rahlen in schönster Weise bestätigt wurden, - 20., war die Schlacht gewonnen, und die zahlreichen Versuche, welche in den letzten Sahren nicht nur durch mich felbst, sondern auch durch die Carl Fritsch11), Hermann Frit, Bladimir Köppen 12), Charles Meldrum 13), Hermann Rlein, Paolo Rofa 14), John

9) Professor zu Chemnit; 1864 auf der Rückreise aus dem Bad Brückenau im Alter von nur 34 Jahren plöglich verstorben.

10) Bergl. z. B. den Jahrgang 1862 von Poggendorfs Annalen.

<sup>8)</sup> Prof. der Mechanif am schweiz. Polytechnicum, 1830 zu Bingen geboren.

<sup>11)</sup> Zu Brag 1812 geboren, langjähriger Abjunct der Centralanstalt für Meteorologie in Wien.

<sup>12)</sup> Früher Afsistent an dem physic. Centralobservatorium in Betersburg, jett an der deutschen Seewarte, 1846 zu Petersburg geboren.

<sup>13)</sup> Director des Observatoriums zu Mauritius.

<sup>14)</sup> Bergl. "P. Paolo Rosa (Castellana 1825 — Roma 1874), Assistente

Allan Broun 15), Elias Loomis 16), Carl Sornftein 17), 2c. qe= macht wurden, um die Sonnenfleckenperiode auch in andern Naturerscheinungen nachzuweisen, zeigen die Anerkennung, welche dieselbe schließlich erhalten hat.

236. Die neueren Unfichten über die phyfifche Beichaffen: heit ber Sonne. Während sich vor 1852 nur Ginige Wenige um den Fleckenstand der Sonne bekummert hatten, wurde nun die Beobachtung derfelben außerordentlich eifrig betrieben, und es traten alsbald zu den Schwabe, Schmidt und Wolf noch die Temple Chevalier in Durham, Angelo Secchi in Rom, Richard Carrington in Redhill'), Charles A. Schott in Washington 2), Heinrich Weber in Beckeloh3), Gustav

15) Zu Dumfries in Schottland 1817 geboren.

17) Director der Sternwarte zu Prag, 1824 zu Brünn geboren.

2) Karl Schott wurde 1825 zu Mannheim geboren, erwarb sich in Karlsruh ein Ingenieur-Diplom und trat sodann 1848 in den Dienst der Coast-Survey.

all' Osservatorio del Collegio Romano: Studii intorno ac diametri solari. Roma 1874 in 4" und Boncomp. Bull. 1875.

<sup>16)</sup> Professor Loomis in Reu-Pork in Connecticut geboren, scheint sich namentlich die Aufgabe gestellt zu haben, die Arbeiten von Fritz und mir in Amerika bekannt zu machen.

<sup>1)</sup> Richard Christopher Carrington wurde 1826 zu Chelsea einem reichen Bierbrauer geboren, follte Theologie studiren, wurde aber zu Cambridge durch Die Borlefungen von Challis für die Aftronomie gewonnen, und affiftirte von 1849-51, wo er zur Beobachtung der Sonnenfinsterniß nach Schweden ging, bei Chevalier in Durham. Nach der Rückfehr erbaute er sich zu Redhill eine Privatsternwarte, auf welcher der 258 erwähnte Catalog der Circumpolarsterne und das unten angeführte Werk über die Sonne entstand. Später, nachdem er in Folge des Todes von seinem Bater längere Zeit deffen Brauerei vorgestanden, erbaute er sich eine neue Sternwarte zu Churt bei Farnham, wurde jedoch durch andauernde Kränklichkeit an weiterer anhaltender praktischer Thätigkeit verhindert, und starb schon 1875 an einer Blutergießung ins Gehirn.

<sup>3)</sup> Heinrich Weber wurde 1808 zu Wallenbrück in der Grafschaft Ravens= berg geboren, schwang fich unter ben größten Entbehrungen vom Sirten zum tüchtigen Elementarlehrer in Peckeloh bei Bersmold auf, und verschaffte sich nach und nach durch Selbststudium und eigene handarbeit die nöthigen Kenntnisse und Instrumente um durch langjährige Beobachtungen der Bissenschaft ersprießliche Dienste leisten zu können.

Spörer in Anclam \*), 20., und so wurde es binnen einer kurzen Reihe von Jahren möglich noch manche wichtige Thatsache zu ermitteln, zumal außerdem verschiedene günftige Umstände, wie die immer größere Ausbildung und Verbreitung der Photographie und Spectrostopie, zu Hülfe kamen. — Schon im vorigen Sahrhundert wurden durch die Sanfen, Boscovich, Deliste, Euler, Silvabelle, Käftner, Fixlmillner, 20.5) Methoden aufgestellt, um aus mehreren Positionsbestimmungen eines Sonnenfleckens seine Lage gegen den Sonneneguator und zugleich die Rotationselemente der Sonne zu berechnen, und diese Methoden wurden sodann seither durch Betersen, 2c. wesentlich verbessert und vereinfacht, und zugleich auch begueme Regeln gegeben um unter Voraussehung bestimmter Rotationselemente aus der beobachteten geocentrischen die heliocentrische Lage abzuleiten. In der neuern Zeit haben nun, nach dem nicht zu übersehenden Bor= gange von Joseph Georg Böhm ), namentlich Carrington

<sup>\*)</sup> Spörer wurde 1822 zu Berlin geboren, und steht nun der neuen Sonnenwarte in Potsdam vor.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Bergl. "Hansen, Theoria motus Solis circa proprium axem. Lipsiae 1726 in 4, — Boscovich, De maculis solaribus exercitatio. Romae 1736 in 4, — Delisle, Mémoires. Pétersbourg 1738 in 4, — J. A. Euler, De rotatione Solis circa axem ex motu macularum apparente determinanda (Comm. Potrop. 1766), — Guillaume de Saint-Jacques de Silvabelle (Marseille 1722—1801, Director der bortigen €ternwarte), Trois observations d'une tache de soleil étant données, déterminer le parallèle du soleil, que décrit la tache et le temps de sa révolution (Mém. sav. étrang. V 1768), — Kaestner, Formulae analyticae ad motum Solis circa axem suum computandum (Comm. Gott. 1769—76), — Fixlmillner, Decennium astronomicum. Styrae 1776 in 4, — 2c.

<sup>6)</sup> Vergl. seine auf Beobachtungen aus den Jahren 1833—36 basirende Abhandlung "Beobachtungen von Sonnenslecken und Bestimmung der Rotationsselemente der Sonne (Wiener Denkicht. 1852)". — Böhm wurde 1807 in Rozdialowicz bei Bunzlan in Böhmen geboren, war erst Lisistent in Wien und Osen, dann Prosessor der Mathematis in Innsbruck und von 1852 bis zu seinem 1868 ersolgten Tode Director der Sternwarte in Prag, wo er sich unter Anderm um die schon 1839 durch Areil begonnene, schöne, noch setzt von Hornstein sortgeführte Serie von magnetischen Variations-Verbaachtungen versdient machte.

und Spörer längere Reihen von Positionen bestimmt, berechnet, und in ihren Schriften mitgetheilt, — in den von Ersterm 1863 publicirten "Observations of the Spots on the Sun made ad Redhill 1853-61", und den von Letterm seit 1862, wo er zu Anclam seine "Beobachtungen von Sonnenflecken und daraus abgeleitete Elemente der Rotation der Sonne" herausgab, ver= öffentlichten Abhandlungen und Mittheilungen in den Aftr. Nachr. und den Bublicationen der astronomischen Gesellschaft. Es geben daraus die auch von mir in anderer Weise bestätigt gefundenen Thatsachen hervor, daß die Sonnenflecken eigene Bewegungen haben, - daß mit der Breite eines Sonnenfleckens die aus ihm berechnete Rotationsdauer zunimmt, - daß die Flecken vor ober nach einem Minimum in kleinerer ober größerer Breite auftreten, - 2c. - Um regelmäßige Photographien der Sonne hat sich namentlich Warren De la Rue") sehr verdient gemacht, und dafür einen eigenen Photoheliographen construirt; einen Theil der damit erhaltenen Bestimmungen und andere betreffende Studien finden sich in den "Researches on Solar Physics", welche er von 1865-68 in Verbindung mit Balfour=Stewart und Benjamin Löwy herausgegeben hat. — Biele wichtige Thatsachen sind ferner mit dem Spektroskope gesammelt worden: Nachdem bei den Sonnenfinsternissen von 1842, 1851, 1860 und 1868 die seit alten Zeiten bekannte, ja schon von Maraldi ber Sonne zugetheilte Corona und die früher trot einzelner betreffender Angaben der Birger Bassen in & \*), José de Ferrer<sup>9</sup>), 2c. nicht beachteten wolkenartigen, Protuberangen

<sup>7)</sup> Auf Guernsen 1815 geboren, residirt De La Rue, der in der Ecole St. Barbe zu Paris erzogen wurde, und sich nachher als Papiersabrifant ein großes Vermögen erwarb, seit Jahren zu Cranford bei London, theils durch eigene Arbeiten, theils durch Munificenz und als zeitweiliger Präfident der aftronomischen und chemischen Gesellschaft, vielfach um die Wissenschaften verdient.

<sup>8)</sup> Baffenius, zu Waffanda Socken 1687 geboren und 1771 als Professor der Mathematik in Gothenburg verstorben, sah dieselben 1733; vergl. seine Rach= richt in Phil. Trans. 1733.

<sup>9)</sup> Ferrer, ein 1818 zu Bilbao verstorbener spanischer Officier, glaubte bei

genannten Gebilde am Sonnenrande genauer studirt, und als reelle Erscheinungen nachgewiesen worden, — haben zur Zeit ber Finfterniß von 1868 Janffen und Lockher gleichzeitig und unabhängig von einander 10) die Möglichkeit erwiesen. Lektere mit Sulfe des Spektroskopes zu jeder Zeit verfolgen zu können, und es find diese Untersuchungen seither durch Secchi, Bollner, Tacchini11), Denga12), Lohfe, 2c. mit großer Energie ver= folgt worden, ja werden muthmaßlich binnen wenig Jahren die wichtigsten Aufschlüffe über die Constitution der Sonne geben. - Daß schon die 1862 von Rirchhoff angestellten Untersuchungen, und noch um so mehr die eben erwähnten neuen Forschungen auf diesem Gebiete der Herschel'schen Sonnen-Theorie, wie schon angedeutet wurde, den Todesstoß gaben, liegt auf ber Hand, und es haben fich feither die Secchi, Fane. Böllner13), 2c. viele Mühe gegeben, eine neue Theorie aufzustellen. So hat z. B. Zöllner eine solche ausgedacht, welche er selbst in einer von ihm 1873 XI 7 der k. sächsischen Ges. d. Wiff, vorgelegten Abhandlung in den Worten resumirte: "Die Sonne ift ein glühend fluffiger Körper, umgeben von einer glühenden Atmosphäre; in der Lettern schwebt eine fortdauernd fich erneuernde Decke von leuchtenden, cumulusartigen Wolfengebilden in einem gewissen Abstande über der feurigen Oberfläche. An solchen Stellen, wo die Wolkendecke sich vermindert ober auflöst, entstehen durch kräftige Ausstrahlung auf der glühend flüffigen Oberfläche schlackenartige Abkühlungsprodukte. Dieselben liegen folglich tiefer als das allgemeine Niveau der

der Finsterniß von 1806 am Mondrande im Sonnenschein liegende Wolken zu sehen.

<sup>10)</sup> Bergl. 190.

<sup>11)</sup> Pietro Tacchini, Observator zu Palermo, 1839 zu Modena geboren.

<sup>12)</sup> Francesco Denza, Director des Observatoriums zu Moncalieri, der 1834 zu Neapel geboren wurde, und sich namentlich auch durch vielsache Besobachtungen über die Sternschnuppen verdient gemacht hat.

<sup>13)</sup> Joh. Karl Friedrich Zöllner, Prosessor in Leipzig, 1834 zu Berlin geboren.

leuchtenden Wolkendecke und bilden die Kerne der Sonnenflecken. Ueber diesen abgekühlten Stellen entstehen absteigende Luftströme, welche um die Ruften der Schlackeninseln eine Circulation der Atmosphäre einleiten, der die Penumbren ihren Ursprung verbanken. Die innerhalb dieses Circulationsgebietes gebildeten wolkenartigen Abkühlungsproducte werden hinsichtlich ihrer Gestalt und Temperatur durch die Natur der strömenden Bewegung bestimmt. Sie muffen uns daher in Folge ihrer Temperaturerniedrigung weniger leuchtend als die übrige Wolkendecke der Sonnenober= fläche und trichterartig vertieft durch ihre absteigenden Beweaungen über dem Fleck erscheinen." Es ist nun gewiß eine solche Theorie, welche die allgemeinen Erscheinungen der Flecken dar= stellt, und für die aus den spektroskopischen Untersuchungen folgenden Resultate Plat läßt, nicht ohne Werth; da fie aber dem periodischen Wechsel in der Fleckenhäufigkeit, den gesetzmäßigen Bewegungen der Flecken, dem Zusammenhange der Erscheinungen auf der Sonne mit gewissen Erscheinungen auf den Planeten weder vollständig Rechnung trägt, noch sie strenge zu erklären vermag, so kann sie doch nur als Bruchstück einer Theorie gelten, und es ift meines Erachtens eine vollständige, allumfassende und dennoch auf einfachen Principien beruhende Theorie erst noch zu finden. Denn Aehnliches wäre wohl auch von den entsprechenden Theorien der Fage, Gautier 14), Secchi 15), 2c. zu sagen, und es mag daher genügen auf ihre be= treffenden vielfachen Abhandlungen in den Comptes rendus, der Bibliothèque universelle 2c. hinzuweisen, sowie auf des Lettern auch sonst höchst interessante und reich ausgestattete Schrift "Le Soleil", welche 1870 zu Paris erschien, und, trop einer durch Schellen besorgten deutschen Ausgabe, bereits wieder neu aufgelegt werden muß. Zum Schlusse erwähne ich noch die ganz

<sup>14)</sup> Oberst Emile Gautier, Reffe von Alfrede, 1822 zu Genf geboren.

<sup>15)</sup> Angelo Secchi, zu Reggio in der Lombardei 1818 geboren, früher Professor der Mathematik und Physik am Georgetown College bei Bashington, jest Director der Sternwarte des Collegio Romano in Rom.

interessanten Vorträge von Paul Reis, welche 1869 zu Leipzig unter dem Titel: "Die Sonne" erschienen sind, und ebenfalls einen Versuch einer neuen Sonnentheorie bringen, der zwar etwas viele und zum Theil gewagte Voraussetzungen macht, aber wegen des Bestrebens allen bekannten Thatsachen zu genügen, Anerkennung verdient.

237. Der Mont. Dominique Caffini ließ von 1673 hinweg durch einen geschickten Zeichner Namens Patigny, unter Unwendung seines 34 füßigen Fernrohrs, das noch jetzt auf der Parifer Sternwarte als Reliquie aufbewahrt werden foll, von Tag zu Tag ben Mond in allen seinen Phasen abzeichnen 1), und benutte dann diese Zeichnungen in Verbindung mit eigenen Meffungen, um eine große Vollmondkarte zu erstellen, welche er 1692 abziehen ließ, aber nur in so wenigen Exemplaren, daß sie feine Verbreitung finden konnte, und eigentlich nur durch die fleine Reduction bekannt wurde, welche sein gleichnamiger Ur= enfel 1787 zu Paris publicirte. Auch La Hire, der felbst ein guter Zeichner war2), soll sich in einer großen Mondkarte und einem Mondglobus versucht haben; aber auch seine Arbeiten blieben so zu sagen unbenutt liegen, und so machte die Mond= topographie strenge genommen erst wirkliche Fortschritte, als sich Tobias Maner mit derfelben zu befassen begann. Schon die von diesem unvergleichlichen Manne 1750 zu Nürnberg zum Drucke besorgten "Rosmographischen Nachrichten und Samm= lungen auf das Jahr 1748" enthalten, neben einigen andern seiner Arbeiten, seine bemerkenswerthe "Abhandlung über die Umwälzung des Mondes um seine Are und die scheinbare Bewegung der Mondflecke". Ungefähr gleichzeitig erschien aber auch der jenen angedeuteten Fortschritt der Mondtopographie implicirende "Bericht von den Mondskugeln, welche bei der kosmographischen Gesellschaft in Nürnberg aus neuen Beobachtungen verfertigt

<sup>1)</sup> Bergl. pag. 340 der 149 erwähnten "Mémoires".

<sup>2)</sup> Bergl. 220.

werden durch Tob. Mayern, Mitglied derselben Gesellschaft", worin ein paar von ihm entworfene Zeichnungen von Mondparthien enthalten sind, und Bütter erzählt3): "Der fel. Professor Maner hatte sich bekanntermaßen sehr mit dem Monde beschäftiget, und selbst eine Mondskugel zu verfertigen unter= nommen. Der Grund davon sollte ein Planisphaerium des Mondes seyn, das er nach seinen Beobachtungen gezeichnet hatte, und daraus die Segmente zum Ueberziehen der Augeln follten gezeichnet werden. Er hat die meisten dieser Segmente gezeich= net hinterlassen; auch sind einige schon in Rupfer gestochen. Diek alles ift von der königl. Regierung nach seinem Tode ge= kauft worden, und wird auf dem Observatorio aufbewahrt. Die Zeichnungen vom Monde übertreffen an Schönheit und Richtig= feit alle bisher bekannt gemachten." — Nach Mayer hat sich Joh. Hieronymus Schröter ) um die Renntnig des Mondes eben= falls nicht unerhebliche Verdienste erworben, und cs ist, wenn auch dieselben und überhaupt die ganzen Leistungen dieses Mannes früher oft gar zu hoch angesetzt wurden, entschieden Unrecht, dem großen Publicum, wie es namentlich 1867 durch Mädler in Westermann's Monatsheften geschehen ist 5), weiß machen zu wollen, es habe eigentlich strenge genommen Schröter gar nichts geleistet. Sein großes "Selenotopographische Fragmente" betiteltes Werk über den Mond") entspricht, wenn es auch manche

<sup>3)</sup> In seinem mehrerwähnten "Versuch einer academischen Gesehrten= geschichte".

<sup>4)</sup> Zu Ersurt 1745 geboren, stand Joh. Hieronymus Schröter von 1778 bis 1813 als Braunschweigisch-Lüneburgischer Oberamtmann zu Lisienthal bei Bremen, wo er sich eine Sternwarte erbaute. In letzterm Jahre hatte er nicht nur das Unglück von französischen Truppen geplündert zu werden, sondern dabei auch die sämmtlichen noch vorhandenen Exemplare seiner im Selbstverslage erschienenen Werfe im Feuer ausgehen zu sehen. Er kehrte nun nach Ersurt zurück und starb daselbst 1816. Für seine Arbeiten v. noch 238, 240, 2c.

<sup>5)</sup> In der Geschichte der Himmelskunde ist Mädler etwas gerechter geworden.

<sup>6)</sup> Lisienthal 1791 — Göttingen 1802, 2 Bde in 4.

interessante Notiz in sich birgt, allerdings der darauf verwandten Mühe nicht; die Aufgabe, welche er darin zu lösen versucht, nämlich eine Reihe von Mondlandschaften so darzustellen, daß man in späterer Zeit durch Vergleichung mit seinen Zeichnungen allfällige Veränderungen auf der Mondoberfläche constatiren könne, war für ihn offenbar noch zu schwierig, — und es könnte ein hierauf bezüglicher Tadel nicht ganz ungerechtfertigt erscheinen, nur sollte er nicht von einem Manne ausgehen, der sich bei seinen Untersuchungen über die Fixsternsysteme selbst eine Aufgabe stellte, der er nicht gewachsen war. — In der neuern Zeit befaste sich Wilhelm Gotthelf Lohrmann') mit so viel Geschicklichkeit mit der Topographie des Mondes, daß man, namentlich im Interesse der damaligen Zeit, sehr bedauern muß von seiner 1824 zu Dresden begonnenen Publication "Topographie der sichtbaren Mondoberfläche" nur eine erste Abtheilung erhalten zu haben8). — Nach Lohrmann machten sich sodann besonders Wilhelm Beer") und Joh. Heinrich Mäbler um die Kenntniß des Mondes verdient: Sie sammelten nämlich in ca. 600 Nacht= wachen ein so reiches Material, daß sie 1834 zu Berlin eine vollständige "Mappa selenographica" von drei Fuß Durchmeffer herausgeben konnten, welche den Mond bei 300 facher Vergrößerung zeigt, und nach Beffel ungefähr ebensoviel Detail gibt, als eine auf einem Quartblatte construirte Karte von Frankreich ent= halten könnte. Ueberdieß bestimmten sie, wie ein der Karte 1837 nachgefandter Text "Der Mond nach seinen cosmischen und

<sup>7)</sup> Zu Dresden 1796 geboren, stand Wilhelm Gotthelf Lohrmann zuerst als Cameral-Bermessungs-Juspector, dann von 1827 an bis zu seinem 1840 ersolgten Tode als Oberinspector des mathematischen Salons, in seiner Vaterstadt.

<sup>8)</sup> In der allerneuesten Zeit soll Schmidt sich das Verdienst erworben haben den Rest auch noch zu publiciren.

<sup>9)</sup> Zu Berlin 1797 geboren und ebendasclbst 1850 gestorben, kauste dieser reiche Banquier die von Kastorsf besessenen Instrumente, richtete sich im Thiersgarten eine kleine Sternwarte ein, und beobachtete auf dieser eins von 1828 hinweg mit Mädler, den er sich zum Gehülsen gewonnen hatte, dis zu dessen 1840 ersolgtem Abgange nach Dorpat.

individuellen Verhältnissen" zeigt, noch viele Berghöhen, ftellten fest, daß bei Ringgebirgen der Centralberg nie die Höhe des Walles erreicht, — beschrieben eine ganze Reihe der von einzelnen Bunkten auslaufenden merkwürdigen Strahlfpfteme, und der so eigenthümlichen, über Berg und Thal fortlaufenden Rillen, von benen Schröter 1788 die erste bei Hyginus entdeckt hatte 10), - 2c. - Mit Hülfe der Mädler'schen Karte erstellte sodann, nachdem schon der Engländer Ruffell sich in ähnlicher Weise versucht hatte, Wilhelmine Böttcher, spätere Hofrathin Witte 11), ein ganz vorzügliches Relief des Mondes, und noch in neuerer Zeit versuchte sich Dickert in Bonn unter Anleitung von Julius Schmidt, der sich schon als Affistent in Bonn, wie seither als Director der Sternwarte in Athen, einläßlich mit der Mond= Topographie befaste, in Construction eines colossalen Mond= Reliefs. Die jett der Vollendung nahe, und nach den competentesten Urtheilen alle frühern betreffenden Arbeiten weit über= bietende, einen Durchmesser von vollen zwei Metern besitzende Schmidt'sche Karte, und eine ähnliche Karte, welche der Engländer Birt im Auftrage der British Association schon seit einer Reihe von Jahren in Arbeit hat, werden zur Kenntniß unseres Satelliten mächtig beitragen. In der allerneuesten Zeit haben endlich Warren De La Rue in London, Lewis Rutherford in New York, 2c. mit schönstem Erfolge auch die Photographie auf den Mond angewandt, ja stereostopische Bilder erzeugt, an

<sup>10)</sup> Die Strahlensysteme hielt man früher für Stellen von größerm Reflezionsvermögen, während fie sodann Schwabe einem Dunklerwerden der Umzebung zuschrieb, die im Mondsommer oder bei Bollmond, wie eine Art Begetation, eintrete. Nasmyth und Carpenter haben es dagegen in dem unten angeführten Berke wahrscheinlich gemacht, daß die Strahlen ähnlich wie die Killen, in denen früher der originelle Franz Paula von Gruithuisen (Halensberg am Lech 1774 — München 1852; erst Chirurg, dann Heiduck, zuletzt Prosessor urt Aftronomie in München) Kanäle zu erkennen glaubte, Risse sind, welche mit den Hebungen auf dem Monde und seinen Bulkanen zusammenshängen.

<sup>11)</sup> Die nachmalige Schwiegermutter von Mädler.

denen Libration und Höhe der Mondberge studirt werden können. und das mit solchen Photographien reich ausgestattete Werk der 3. Nasmyth und 3. Carpenter, welches soeben durch Rlein unter dem Titel "Der Mond, betrachtet als Blanet, Welt und Trabant" zu Leipzig in deutscher Ausgabe erschienen ift 12), zeigt, wenn man es mit den frühern Werken über den Mond zusammenhält, so recht augenscheinlich die Fortschritte der Neuzeit in solchen Darstellungen. — Dagegen sind dann allerdings die Fortschritte, welche die Erkenntniß der physischen Beschaffenheit des Mondes, insoweit als sie nicht unmittelbar aus der directen Anschauung hervorgeben kann, und seines bald über-, bald unterschäpten Ginflusses auf die Erde und speciell auf die Witterung, gemacht hat, nicht eben sehr groß, ja es sind die Ergebnisse der verschie= denen Untersuchungen zum Theil so widersprechend, daß es ohne eigene gründliche Forschung fast unmöglich erscheint, sie richtig zu beurtheilen und hiftorisch mit Erfolg zu behandeln. Ich glaube mich daher auf die Angaben beschränken zu sollen, daß nach den 1846 durch Melloni mit auf Thermofäulen wirkenden Sammellinfen 13) begonnen, und seither durch Biaggi Smyth 14), Marié = Davy, Baille, Zöllner, Seidel, Lord Dymantown, 2c. in ähnlicher Beise fortgeführten Untersuchungen über die Bärmestrahlung des Mondes, die Existenz einer solchen, und sogar ihr Rapport mit dem Alter des Mondes als bewiesen angeschen werden darf, — und daß ebenso aus den seit 1852 durch die Kreil13), Sabine, Lamont, 2c. unternommenen Zusammen=

<sup>12)</sup> Ebenfall's sehr bemerkenswerth ist die von Proctor publicirte Schrift "The Moon: Her motion, aspect, scenery and physical conditions. London 1873 in 8".

<sup>18)</sup> Mit bloßen Sammessinien oder Brennspiegeln gemachte Versuche hatten. im vorigen Jahrhundert Tschirnhausen, Lahire, 2c. nur negative Rejustate exgeben. — Melloni wurde 1798 zu Parma geboren, und starb 1854 zu Portici an der Chosera.

<sup>14)</sup> Zu Reapel 1819 geboren und Director der Sternwarte zu Edinburgh.

<sup>16)</sup> Karl Kreil, 1798 zu Ried in Oberösterreich geboren, und 1862 zu Wien als Director der metereol. Centralanstalt verstorben.

stellungen in den magnetischen Variationen eine dem Mondtage entsprechende Periode mit Sicherheit nachgewiesen worden ist. — Schließlich mag noch bemerkt werden, daß, nach den Untersuchungen von Huggins und andern Spektroßkopikern, daß Spectrum des Mondes ganz identisch mit dem der Sonne ist, und daß anderseits daß Spectrum eines Sternes im Augenblicke seiner Bedeckung durch den Mond total verschwindet, ohne daß es vorher im mindesten alterirt worden wäre: Es ist also wohl definitiv anzunehmen, daß der Mond keine irgend merkliche Atmossphäre besitzt, — wie dieß schon früher aus dem Mangel von Dämmerungss und Refractionss Erscheinungen geschlossen wors den war.

238. Die alten Blaneten. Bei Merfur und Benus wies schon der fleißige Schröter Berge und Atmosphären nach, und setzte bei Ersterem die vor ihm noch gar nicht ermittelte Rotations= dauer zu 24h 5m fest, während er bei Benus Cassini's Bestimmung von 23<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> auf 23<sup>h</sup> 21<sup>m</sup> 19<sup>s</sup> erhöhte und diejenige Bianchini's 1) definitiv als irrthümlich erwieß; auch das, schon von Gottfried Rirch, Derham, 2c. zuweilen bemerkte Aufleuchten eines phosphorischen Lichtes auf der Nachtseite der Benus wurde durch Schröter und seinen Gehülfen Harding wiederholt gesehen, ja überhaupt hat man fast Alles, was man von der Beschaffenheit der beiden innern Planeten weiß, den Lilienthaler Beobachtungen zu verdanken, und die spätern de Lico, Mäbler, Engelmann, 2c. hatten so ziemlich nur zu bestätigen, was schon vor ihnen gefunden war. Vergleiche darüber die von Schröter 1793 zu Erfurt herausgegebenen "Beobachtungen über die Gebirge und die Rotation der Benus", ganz besonders aber theils die von ihm 1796 zu Helmstedt aufgelegte Schrift: "Aphroditographische Fragmente zur genauern Kenntniß des Planeten Benus", zu welcher er noch 1811 zu Göttingen mit seinen "Beobachtungen des großen Kometen von 1807", einen

<sup>1)</sup> Bergl. 130.

Nachtrag erscheinen ließ, theils die von ihm in den Jahren 1815 und 1816 zu Göttingen in Druck gegebene Schrift: "Hermographische Fragmente zur genauern Kenntniß des Planeten Mercur". — Die durch Cassini zu 24h 37m bestimmte Rotationsdauer des Mars wurde in der neuern Zeit auf das Schönste bestätigt, indem noch Frederik Raiser in der Muster= arbeit "Untersuchungen über den Planeten Mars, bei dessen Oppositionen in den Jahren 1862 und 1864", mit welcher er sein der Astronomie so nützliches Leben abschloß?), ihr nur 22,86 zuzufügen hatte. Entsprechend dieser Rotationsdauer war zu er= warten, daß Mars kaum eine bemerkliche Abplattung besitzen werbe, wie es auch die Messungen von Bessel wirklich ergaben, während W. Herschel 1/16 und Arago 1/32 fanden, Schröter 1/51 und Raiser wenigstens immer noch 1/118, dagegen allerdings Winnede 1856 für den polaren Durchmeffer sogar einen etwas größern Werth als für den equatorealen erhielt. Es ist bis jetzt nicht gelungen, diese sonderbaren Unterschiede hinreichend zu erklären. Die schon durch Fontana bemerkten dunkeln Flecken auf der Marsscheibe, welche nachher auch Hungens wiederholt, und zwar zum ersten Male in noch jetzt erkennbarer Weise gezeichnet hatte, haben in neuerer Zeit die Ausmerksamkeit vieler Astronomen auf sich gezogen. Namentlich hatte sich auch Schröter vielfach damit befaßt, und von 1785 - 1803 nicht weniger als 117 Zeichnungen derselben verfertigt, welche er in einem eigenen Werke, das den Titel "Areographische Fragmente" führen sollte, herauszugeben gedachte, und es ist nicht das geringste der Verdienste, welche sich François Terby in Löwen3) um Mars erwarb, daß er in seinen, der Brüffler Academie 1873 und 1874 eingereichten zwei betreffenden Abhandlungen "Areographische Fragmente. Manuscrit et dessins originaux et inédits

<sup>2)</sup> Zu Amsterdam 1808 geboren, und seit 1837 Prosessor der Aftronomie und Director der Sternwarte zu Leyden, starb er 1872 kurz vor Ausgabe des jene Arbeit enthaltenden dritten Bandes der Annalen seiner neuen Sternwarte

<sup>3)</sup> Daselbit 1846 geboren.

de l'astronome J. H. Schröter de Lilienthal", unb: "Aréographie ou Etude comparative des observations faites sur l'aspect physique de la planète Mars depuis Fontana jusqu'à nos jours" diese bis dahin fast unbekannten Arbeiten im Detail Auch Arago, Beer und Mädler, Schmidt, beschrieb. Secchi, Linffer, Nasmyth, Roffe, Dames, Proctor, ic. haben sich eifrig mit Darstellung und Studium der Marsober= fläche befaßt, wie die erwähnten Arbeiten der Kaiser und Terby bes Nähern mittheilen; ja es ist nicht nur den vereinigten Bemühungen bereits gelungen, auf Mars die Existenz einer Reihe von Continenten und Meeren nachzuweisen, sondern es hat sogar Proctor') eine förmliche Karte dieses der Erde in allen Rich= tungen so nahe verwandten Planeten zu entwerfen versucht. Schon Hungens hatte ferner, wie der zweiten Abhandlung von Terby zu entnehmen ist, von 1672 hinweg an den Mars-Volen weißliche Flecken bemerkt, welche dann wieder 1720 von Maraldi in seinen den Pariser Memoiren einverleibten "Observations sur les tâches de Mars" (Mém. de Par. 1720) besprochen wurden. Alls sodann Herschel mit der ihm eigenen Umsicht und Ausdauer diesen Planeten verfolgte, konnte er 1784 in der Abhand= fung "On the remarkable appearances at the polar regions of the Planet Mars" mit aller Evidenz nachweisen, daß diese Flecken den Jahreszeiten des Mars conform sind, und daß überhaupt Mars eine Atmosphäre, Wasser, ja nach allen Rich= tungen der Erde entsprechende klimatische Verhältnisse hat. Seine Schluffolgerungen find durch die feitherigen Forschungen vollftändig bestätigt worden. - Während Hevel in seiner "Selenographia" ben Jupiter als "Globus satis rotundus" bezeichnete. fand Cassini bei ihm die starke Abplattung von 1/15, und die neuern Meffungen haben dieses Resultat sehr nahe bestätigt, inbem (ftatt jenen 15) Struve 13,7, Mädler 15,4, Beffel 15,7,

<sup>4)</sup> Bergl. seine 1869 zu London ausgegebene Schrift "Stereograms of Mars with a chart of Mars on Mercator's Projection".

<sup>28</sup> o If, Aftronomie.

Raifer 15,7, Engelmann 15,8, Secchi 16,0, Main 16,5 und Schmidt 19,5 erhielten, woraus im Mittel 16,0 + 0.3 folgt. Die von Cassini aus Beobachtung dunkler Flecken er= haltene Rotationsdauer von nicht vollen 10 Stunden paßt hiezu ganz vortrefflich, und ist ebenfalls durch neuere entsprechende Beftimmungen der Berichel, Schröter, Nirn, Schmidt zc. bestätigt worden; jedoch schwanken sowohl die ältern, als die neuern Ergebnisse zwischen 9h 50m und 9h 57m, und es scheinen nach Arago, ganz ähnlich wie bei ber Sonne, aus dem Equator nähern Flecken, kleinere Rotationsdauern erhalten zu werden, fo daß auch die Jupiterflecken eigene Bewegung verrathen. Ueberhaupt gehen in diesen Flecken, sowie in den seit alter Zeit befannten Streifen und der zwischen ihnen liegenden, meist etwas bräunlich erscheinenden Cquatorealzone nach Lage, Gestalt, Ausbehnung und Tinte beständige Veränderungen vor sich, und es find diese Beränderungen durch die Maraldi, Berschel, Schröter, Schwabe, Huggins, Lohfe, zc. vielfach verfolgt und beschrieben worden 5), - ja es hat Rangard 6) durch ihr Studium das höchst bedeutungsvolle und auch von Lohse?)

<sup>5)</sup> Bergl. hiefür und für das Folgende namentlich "I. H. Schröter's Beisträge zu den neuesten aftronomischen Entdeckungen. Herausz, von J. E. Bode. Berlin 1788" und "Dsw. Lohse, Untersuchungen über die physische Beschaffensheit des Jupiter (in Heft 2 der Beobachtungen zu Bethkamp)", sowie vielsache Artifel in den Monthly Notices und Aftronomischen Nachrichten. — Eine Anzgabe von Herschel, daß Jupiter in den 90er Jahren einmal gar keine Streisen gezeigt habe, müßte in der Abhandlung desselden "Observations on the planet Venus (Phil. Trans. 1793)" vorkommen, — wenigstens sagt Arago in seiner Aftronomie (Ausgabe von Hankel IV 292) des Bestimmtesten: "Auch B. Herschel versichert in einer 1793 verössentlichten Abhandlung, daß er einmal den Planeten ganz ohne Streisen sah," — ich habe aber beim ausmerksamsten Durchgehen des Bandes in dieser Abhandlung, welche die einzige von Herschel in demselben ist, nichts sinden können, und ebensowenig im Jahrgange 1792.

<sup>6)</sup> Arthur Cowper Ranyard, Sekretär der Roy. Astron. Soc., 1845 zu Swanscombe Court in der Grafschaft Kent geboren.

<sup>7)</sup> Wilhelm Oswald Lohse, 1845 zu Leipzig geboren, damals Astronom auf der Sternwarte zu Bothkamp, seither für das neue Observatorium in Potsdam engagirt.

mit vielen Thatsachen belegte Resultat erhalten, daß höchst wahr= scheinlich zwischen ihnen und der Häufigkeit der Sonnenflecken ein bestimmter Rapport besteht: Die Sonnenflecken=Minima scheinen sich durch Mattigkeit und geringe Anzahl der Jupiters= streifen auszuzeichnen, während den Sonnenflecken = Maximas starke Streifen auf Jupiter und große Beränderungen in den= selben entsprechen dürften. Lohse ift ferner in Folge zahlreicher Meffungen zu dem Schlusse gekommen, "daß im Allgemeinen in ben mittlern Breiten des Planeten eine größere Stabilität in den obern Schichten der Atmosphäre stattfindet, als in der Nähe des Equators, wo die Geschwindigkeit der rotirenden Massen in der Regel durch Winde vergrößert wird," — ein Schluß, der in schönster Weise mit dem früher über das Schwanken der für die Rotationsdauer erhaltenen Zahlen Gesagten zusammenkömmt. Noch fönnte endlich auf die Untersuchungen der Herschel, Schröter, Auwers und Engelmann über Größe, Rotation und physische Beschaffenheit der Jupitersmonde eingetreten werden, — ich muß mich jedoch des Raumes wegen beschränken, dafür auf die von Letztgenanntem 1871 zu Leipzig ausgegebene Schrift "Ueber die Helligkeitsverhältnisse der Jupiterstrabanten" zu verweisen. - Während Cassini sich vergeblich bemüht hatte auch die Rotationszeit Saturns zu bestimmen, gelang es Berichel dieselbe 1793 und folg. Jahre im Mittel auf 10h 29m zu fixiren, und entsprechend erhielt er die starke Abplattung 1/10. Diese beiden Bahlen sind durch die neuern Untersuchungen ebenfalls be= stätigt worden, während dagegen eine von ihm vermuthete und durch Ablösung einer equatorealen Zone erklärte Unregelmäßigkeit in der Gestalt, durch dieselben widerlegt worden ist. Jupiter, zeigt uns Saturn hellere und dunklere, in ihrem Bestande wechselnde und somit wohl ebenfalls mit atmosphärischen Berhältniffen zusammenhängende Zonen, in denen Laffell und Dawes zuweilen deutlich ausgesprochene Färbungen mahrzu= nehmen glaubten, während Herschel seinerseits in Beziehung auf die Polarzonen hervorgehoben hatte, daß sie je im betreffenden

Sommer weniger glänzend als im Frühjahr erscheinen. Am merkwürdigften waren die am Hungens'schen Saturnringe gemachten Wahrnehmungen: Schon um 1665 bemerkte der Engländer William Ball eine dunkle, gewissermaßen den Ring in zwei Theile zerlegende Linie, welche dann 1675 auch Caffini fah, und etwas später sein Neffe Maraldi als eine eigentliche, durchgehende Theilung erwies. Beide Ringe sind, wie ihr fast vollständiges Verschwinden zur Zeit des Durchganges der Erde durch ihre, bei günftiger Beleuchtung merklich, aber doch nur ganz wenig von einander verschiedenen Ebenen beweift, von sehr geringer Dicke, und Saturn steht zu denselben, wie schon der in der zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts lebende Probst Jean Charles Gallet zu Avignon gewußt zu haben scheint 8), und in ber neuern Zeit zuerst Schwabe burch Meffungen belegte, ercentrisch, d. h. wahrscheinlich in ihrem gemeinschaftlichen Brennpuntte, um welchen sie ohne Zweifel rotiren ). Db die in der neuern Zeit durch Beffel, die beiden Struve, zc. forgfältig bestimmten Dimensionen der Ringe mit der Zeit variiren, wird erft die Folge entscheiden können, dagegen bleibt noch zu be= merken, daß Rater, Encke, Dawes, de Vico, Trouvelot, 2c. zuweilen in den Ringen noch weitere Theillinien sahen, und daß feit 1850 durch die Bond, Laffell, zc. noch ein innerer, durchscheinender, nebelartiger Ring erkannt wurde, welchen schon früher Pound und Hablen zu sehen glaubten, und auch Galle bereits 1838 vermuthete 10). Zu den fünf durch Hungens

<sup>8)</sup> Bergl. seine Note "Système des apparences de Saturne (Journ. d. Sav. 1684)", welche denn auch in sat. Nebersehung in den entsprechenden Jahrsgang der Acta Eruditorum überging, wo sie (v. A. N. Nr. 260) Prosessor Victh in Dessau in der neuern Zeit zum ersten Mal wieder auffand.

<sup>9)</sup> Herschel wollte den Saturnringen eine Rotation in 10<sup>h</sup> 12 <sup>m</sup> geben, während Schröter, der 1808 zu Göttingen auch "Chronographische Fragmente" herausgab, den Ringen nur eine gemeinschaftliche Rotation mit Saturn selbst einräumen wollte. In der neuesten Zeit hat Seechi geglaubt die Rotationssdauer der Ringe auf 14<sup>1</sup>/4<sup>h</sup> erhöhen zu müssen, um gewisse Ungleichheiten erstären zu können.

<sup>10)</sup> Die wiederholt, und dann namentlich auch von Beer und Mädler in

und Caffini aufgefundenen Monden entdeckte Berichel 1798 noch zwei innere, welche jett die Nummern 1 und 2, und die Namen Mimas und Encelades tragen, und sodann noch 1848, nahe gleichzeitig und zum muthmaßlichen Abschluffe des Syftems. Bond und Laffel einen weiter abstehenden, der die Nummer 7 und den Namen Hyperion erhielt. Db diese Monde und Ringe, entsprechend den Ansichten von Horner und dem schönen Versuche, welchen Plateau 11) in seinem "Mémoire sur les phénomènes que présente une masse liquide libre et soustraite à l'action de la pesanteur" beschrieb, durch Ablösung von Saturn entstanden sind, oder ob wenigstens der Ring, wie schon Mau= pertuis und noch neuerlich D. Struve vermuthete, sich beim Treffen von Saturn auf einen Kometenschweif oder eigentliche chaotische Materie bildete, wird man kaum je mit voller Sicher= heit erfahren: auch über die damit zusammenhängende Constitution des Ringes herrschen noch Zweifel, und so haben 3. B. Max = well und Hirn12) der frühern Ansicht, daß er aus einer Dunst- oder Wassermasse bestehe, die das Maximum der Abplattung angenommen habe und nach Dimenfion und Theilung veränderlich geblieben sei, eine andere entgegenstellt, welche der Letztgenannte in den Worten resümirt: "Ces immenses ceintures ne peuvent durer qu'à la condition d'être formées de fragments solides, dont les dimensions d'ailleurs peuvent varier dans des limites étendues, mais qui sont séparés les uns des autres par des intervalles relativement considérables, aussi vides de matières que l'espace stellaire en général, et qui décrivent chacun autour de la planète une orbite spéciale."

ihren "Beiträgen zur physischen Kenntniß der himmlischen Körper im Sonnensystem. Weimar 1841 in 4" ventilirte Frage über die Erscheinung des Ninges vom Saturn aus, glaube ich hier nicht näher berühren zu sollen.

<sup>&</sup>lt;sup>11)</sup> Antoine Ferdinand Plateau, zu Brüffel 1801 geboren und seit Jahren Prosessior der Physis in Gent.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Gustav Abolf Hirn, 1815 zu Logelbach bei Colmar geboren und Civilingenieur daselbst. Bergl. sein 1872 ausgegebenes Schriftchen "Le Monde de Saturne, ses conditions d'existence et de durée".

- Die den Zöllner, Huggins, Secchi, Bogel, 2c. gelungene Ausbildung der Anwendung der Photometrie und Spektroskopie auf das Studium der Himmelskörper hat auch bereits für die Renntniß unserer Planeten nicht unerhebliche Früchte getragen, für beren Detail jedoch des Raumes wegen auf Specialschriften verwiesen werden muß, wie namentlich auf die von Zöllner 1865 zu Leipzig veröffentlichten "Photometrischen Untersuchungen mit besonderer Rücksicht auf die physische Beschaffenheit der himmelskörper", die von huggins 1866 ausgegebene "Spectrum Analysis, applied to the heavenly bodies", bie von Secchi 1868 zu Rom unter dem Titel "Sugli spettri prismatici dei corpi celesti" gesammelten Abhandlungen, die von Bogel13) 1874 zu Leipzig publicirten "Untersuchungen über die Spectra der Planeten", 2c. Ich muß mich darauf beschränken zu erwähnen, daß Vogel in der ebenerwähnten, von der t. Gesellschaft in Ropenhagen gekrönten Preisschrift, welche zum größten Theil auf den von ihm zu Bothkamp angestellten Untersuchungen beruht, als Hauptresultat erhalten hat, daß die Spectren ber innern Planeten zunächst dem Sonnenspectrum entsprechen, und einige in denselben auftretende Streifen mit ihren Atmosphären zusammenhängen, — daß auch die Spectren von Jupiter und Saturn ähnlich beschaffen sind, jedoch auffallend dunkle Bande im Rothen zeigen, — daß endlich die Spectren der zwei äußersten Planeten, deren Entdeckungsgeschichte sofort folgen wird, zu schwach sind um die Fraunhofer'schen Linien mit Sicherheit erkennen zu laffen, und fo nur die Bermuthung ausgesprochen werden kann, daß sie mit denjenigen ihrer Nachbarn nach Innen so ziemlich übereinstimmen mögen. — Zum Schlusse dieses bereits etwas lang gewordenen Abschnittes bleibt noch anzuführen, daß, während d'Arrest sich vergeblich abmühte mit dem großen Kopenhagener Refractor einen Marsbegleiter aufzu-

<sup>13)</sup> Hermann Karl Bogel, 1842 zu Leipzig geboren, damals Aftronom auf der Sternwarte zu Bothkamp, jetzt ebenfalls für das neue Objervatorium in Potsdam engagirt.

finden, bereits in den vorigen Jahrunderten ein Benus-Trabant aufzutauchen schien. Die Fontana, Caffini, Short, Horrebow, 2c. glaubten wiederholt einen folchen zu feben, ja es stellte sich bereits Lambert, wie sein 1773 in ben Berliner Memoiren erschienener "Essai d'une théorie du satellite de Venus" beweift, ernstlich die Aufgabe die Bahnelemente dieses Mondes zu berechnen, welchem Friedrich der Große den Namen "d'Alembert" beizulegen wünschte. Daß d'Alembert mit den Worten: "Votre majesté me fait trop d'honneur de vouloir baptiser en mon nom cette nouvelle Planète; je ne suis ni assez grand pour être au ciel le Satellite de Vénus, ni assez bien portant pour l'être sur la terre, et je me trouve trop bien du peu de place que je tiens dans ce bas monde, pour en ambitionner une au firmament" auf eine solche Pathenstelle verzichtete, läßt sich aber eher begreifen, als daß sich Hell schon 1766 und später14) in die Aufgabe verrannte nachzuweisen, "daß die Wahrnehmungen dieses Trabanten bloße Wahrnehmungen eines optischen Bildes seien, welches auf der den Stern des Auges umgebenden Hornhaut entworfen, von dieser auf die erste Ocularlinse des Sehrohres zurückgestrahlet, und von der Ocularlinse wiederum auf die Nethaut des Auges geworfen wird," und zu behaupten, bei der Benus, und auch bei dem Monde jederzeit, so oft er nur wollte, solche Nebenbilder gesehen und auch andern gezeigt zu haben. Daß Täuschungen solcher Art, namentlich bei den frühern nicht achromatischen Fernröhren, vorkommen konnten, läßt sich nicht läugnen, - aber alle, und zum großen Theile von fehr genbten Uftronomen gemachten Wahrnehmungen des sogenannten Benus= trabanten so erklären zu wollen, - namentlich diejenigen, wo die Beobachter die Benus aus dem Gefichtsfelde brachten und den Mond noch deutlicher als vorher sahen, geht jedenfalls nicht. Noch gegenwärtig ift wohl diese Sache, über beren Detail

<sup>14)</sup> Bergl. namentlich seine "Abhandlung über den Bemistrabanten" in den Biener Ephemeriden oder in Bd. 2 der von Jungnitz publicirten "Beiträge",

die zwar etwas weit ausholende, aber an Thatsachen und interessanten Zusammenstellungen reiche Schrift "Der Benussmond", welche F. Schorr 1875 zu Braunschweig erscheinen ließ, berathen werden kann, zu keinem allseitig befriedigenden Abschlusse gebracht worden.

239. Die Entdedung des Uranus. Als Wilhelm Berichel bei seiner Durchmusterung des Himmels im März 1781 bas Sternbild der Zwillinge vornahm, fand er am 13 März einen ihm sofort etwas verdächtig vorkommenden Stern in demselben. und konnte noch am gleichen Abend constatiren, daß sein schein= barer Durchmesser bei stärkerer Vergrößerung entsprechend zu= nehme, und daß er feine Stellung gegen die übrigen Sterne merklich verändere: Es war also kein Fixstern, sondern ein Wandel= stern, — muthmaßlich ein Komet. In diesem Glauben schrieb wirklich Herschel einen "Account of a Comet", welcher der Royal Society 1781 IV 26 vorgelesen wurde, und in demselben Glauben wurde anfänglich auch überall, wohin die Kunde von biefer offenbar nichts weniger als zufälligen Entdeckung brang, ber neue Wandelstern beobachtet1) und in Rechnung gezogen. Mls jedoch Bochart de Saron2) 1781 V 8 gezeigt hatte, daß man die Periheldistanz des neuen Geftirns mindestens gleich 14 setzen musse, und als später Lexell und Laplace übereinstimmend nachwiesen, daß sich die beobachteten Derter nicht durch eine Parabel, wohl aber durch eine Kreisbahn darstellen laffen. war die Sache natürlich zu Gunften eines Planeten entschieden3),

<sup>1)</sup> Die erste eigentliche Beobachtung ist die von Maskelnne 1781 III 17 angestellte; dann folgte Lalande IV 16, Messier IV 23, 2c.

<sup>2)</sup> Jean Baptiste Gaspard Bochart de Saron wurde 1730 zu Paris geboren, war Mitglied der Academie und erster Präsident des Parlamentes, und wurde 1794 zum Dank sür seine wissenschaftlichen und patriotischen Leistungen autllotinirt.

<sup>3)</sup> Auch Joseph Anton Stop von Cadenberg (Caden bei Trient 1740 — Pisa 1805; Director der Sternwarte zu Pisa), der den Herschef schen Sternwarte zu Pisa), der den Herschef schen Sternwarte zu Pisa), der den Herscheft Sternwarte zu Pisa), der den Hersche

und auch Berichel, der an dem Streit keinen Antheil genommen hatte, erklärte in einem der Royal Society 1782 XI 7 vorge= legten Schreiben "On the Diameter and Magnitude of the Georgium Sidus", das sodann 1793 in den Phil. Trans. er= schien, daß es nun ausgemacht sei, er habe einen transsaturnischen Planeten entdeckt. Mit dem schon im Titel seiner Abhandlung enthaltenen Vorschlage den neuen Planeten Georgs=Stern zu heißen, war dagegen Niemand recht einverstanden, und nachbem von verschiedenen Seiten die Namen Neptun, Berschel, Afträa, Cybele, 2c. vorgeschlagen worden, vereinigte man sich endlich den von Bode beliebten Namen Uranus anzunehmen\*). — Da Mehrere immer noch behaupten wollten, Uranus sei doch eigentlich ein Komet, — er habe wie solche früher eine langgestreckte Bahn durchlaufen, und sei erft in den letten Jahren durch Einwirfung der Planeten in eine Kreisbahn hineingerathen, so war es wichtig, daß Bode zeigen konnte, es passen mehrere Positionen von vermiften Sternen in dieselbe Kreisbahn, es sei also Uranus schon vor langen Jahren uner= kannt beobachtet worden, so schon 1690 von Flamsteed und 1756 von Tobias Mager. Dieß war natürlich durchschlagend, und seither hat sich noch gezeigt, daß ihn Flamfteed auch 1712 IV 2 und 1715 III 5, 6, 11, - Bradlen 1753 XII 3, — Lemonnier fogar 1763—69 bei 12 Malen beobachtete, ja Letterer ihn als Planet hätte erkennen muffen, wenn er seine Register nur ein wenig übersichtlicher geführt hätte. Ja es ift sogar wahrscheinlich gemacht worden, daß die Bewohner von Otaheiti Uranus schon lange zuvor als Wandelstern erkannten, — was in der That gar nicht unmöglich ist, da Heis 1848 und Schmidt 1874 biefen Planeten ebenfalls, und zwar ohne ihn speciell zu suchen, von freiem Auge sahen. — Als der Hallen'sche Komet an der äußersten Grenze zur Sonnennähe

<sup>4)</sup> Bode, dessen Berdienste um den neuen Planeten überhaupt nicht unbesentend waren, gab auch eine eigene Schrift "Bon dem neu entdeckten Planeten. Berlin 1784 in 8" heraus.

zurückfehrte, welche Clairaut seinen Rechnungsresultaten bei= gefügt hatte, gab dieser große Geometer als Ursache der geringen Uebereinstimmung an, daß man einerseits die Planetenmassen noch so unvollkommen kenne, und anderseits auch die "Action d'une planète inconnue, circulant au delà de Saturne" Schuld fein könnte. Dieser durch die Theorie angedeutete transsaturnische Planet war nun also unwiderleglich entdeckt; dagegen wurde es bei seiner großen Entfernung schwierig Genaueres über seine Beschaffenheit zu erfahren: Immerhin glaubte schon Berschel bei ihm eine starke Abplattung zu erkennen, und diese wurde dann auch in der neuern Zeit durch Mädler wirklich auf 1/10 festgesett, während dagegen D. Struve gar keine Abplattung erkennen konnte, muthmaklich jedoch nur weil er, wie Arago hervorhob, Uranus zu einer Zeit beobachtete, wo dieser Planet der Erde seinen Vol zuwandte. In der That ist denn auch in der neuesten Zeit die Bestimmung von Mädler, wenigstens insoweit als sich für ihn daran die Vermuthung einer schnellen Rotation des Uranus knüpfte, auf das Schönste bestätigt worben: Es konnte nämlich W. Buffham<sup>5</sup>) 1870 I 25, 27 und 1872 III 9 mit einem von Browning construirten Metallspiegel von 9" Deffnung Flecken auf Uranus bemerken, die sich langsam von O nach W verschoben, und fand daraus, daß Uranus in 12 h eine Rotation vollende, daß sein Equator gegen seine Bahn um 80° geneigt sei, und die Ebene des Equators mit der Ebene der Trabanten nicht zusammenfalle. Dieß führt uns zum Schlusse noch auf die bei Uranus entdeckten Monde: Schon Berschel fand 1787 mit Sicherheit zwei solche Monde auf, welche später die Namen Titania und Oberon erhielten, — ja glaubte später noch vier andere zu sehen, die er jedoch selbst als kaum sichtbar bezeichnete. Seither ist es William Lassell. einem reichen Bierbrauer zu Liverpool, der sich selbst vortreffliche Spiegelteleskope baute"), mit benen er in England und dann

<sup>5)</sup> Bergl. die Revue scient. von 1873 XII 27.

<sup>6)</sup> Bergl. 204.

später auf Malta den Himmel mit großem Erfolge ausbeutete, gelungen noch die wirkliche Existenz zweier innern Monde, des Ariel und Umbriel, sestzustellen, und Simon Newcomb, der sich überhaupt so sehr um Uranus und dessen Theorie verdient machte i, hat den Nachweis geleistet, daß die mittlere Ebene der Bahnen der vier Monde zum Erdequator die Neigung 75°,14 und zur Ekliptik die Neigung 97°,85 hat, so daß sich die Monde in Beziehung auf letztere Ebene wirklich, wie schon Herschel zu erkennen glaubte, retrograd zu bewegen scheinen, und somit in unserm Sonnensustem die retrograde Bewegung nicht, wie man früher glaubte und als Grundlage gewisser cosmogenetischer Theorien annahm, total ausgeschlossen ist.

240. Die Lücke zwischen Mars und Jupiter. Schon Kepler war, bevor er sein "Mysterium cosmographicum" gestunden zu haben glaubte, der große Zwischenraum zwischen Mars und Tupiter aufgefallen, und als Joh. Daniel Titius') 1766, in weiterer Berfolgung einer schon von Christian Wolf in den Planeten-Distanzen bemerkten Progression'), in seiner deutschen Ausgabe von Bonnet's "Contemplation de la nature" nachwies, daß die Distanzen der Planeten sehr annähernd in der Form  $0.4+0.3.2^n$  enthalten seien, daß für n=3 aber ein Planet sehle, — ja als sich sein Gesetz') nachmals bei Entedeung des Uranus glänzend bewährte, so bekräftigte sich namentslich bei Zach, der schon 1785 durch Speculation Elemente des sehlenden Himmelskörpers sestgestellt hatte'), die Ansicht, es müsse zwischen Mars und Jupiter ein Planet stehen, der sich

<sup>7)</sup> Bergl. 181.

<sup>1)</sup> Zu Koniş in Westpreußen 1729 geboren und 1796 zu Wittenberg als Prosessor der Mathematik verstorben.

<sup>2)</sup> Bergl. Benzenberg in Gilbert 15, und Zach's Corr. Bd. 6 und 7.

<sup>3)</sup> Dassielbe wird oft, aber fälschlich, nach Bode benannt, dem nur das Verdienst zukömmt 1772 in der 2. Ausg. seiner "Anleitung zur Kenntniß des gestirnten Himmels" neuerdings auf dasselbe hingewiesen zu haben.

<sup>4)</sup> Bergl. "Bode, Bon dem neuen, zwischen Mars und Jupiter entdeckten achten Hauptplaneten bes Sonnenjustems. Berlin 1802 in 8", wo Bode auf

bei sorgfältiger Durchforschung der kleinen Sterne des Thierstreises wohl sinden lassen müßte, ja er begann diese Lettere 1787 wirklich, überzeugte sich jedoch bald, daß die Ausgade für einen Einzelnen kaum lößbar sei. Immerhin gab sein Bersuch die nächste Beranlassung, daß sich 1800 unter Leitung von Schröter und Zach eine eigene Gesellschaft bildete um behufs Aussindung des vermißten Planeten die ebenerwähnte Durchforschung gemeinschaftlich vorzunehmen, oder, wie Duetelet sich ausdrückte "à ehercher une aiguille dans une botte de koin". Noch hatte sich jedoch diese Gesellschaft kaum constituirt, und in ganz verständiger Weise Gesellschaft kaum constituirt, und in ganz verständiger Weise beschlossen, den Thierkreis behufs Ansertigung detaillirter Karten unter 24 Astronomen zu vertheilen, als einer der 24 Designirten, Piazzi in Palermo, ohne nur noch etwas von seiner neuen Charge zu wissen, auf eigene Faust die von der Gesellschaft beabsichtigte Entdeckung machte.

241. Die Entdeckung der vier kleinen Planeten. Während Piazzi an seinem Sternkataloge arbeitete, beobachtete er 1801 I 1 auch einen Stern 8. Größe im Stier, und als er an folgenden Abenden, nach seiner Gewohnheit jeden Stern wiederholt anzuvisiren, denselben neuerdings bestimmen wollte, fand er dessen Stellung gegen benachbarte Sterne immer wieder verändert, —
es mußte also ein Wandelstern vorliegen, sei es ein Planet oder ein Komet. Er setzte seine Beobachtungen bis II 11, d. h. so lange es ihm die Annäherung an die Sonne und eintretendes Unwohlsein erlaubten, fort, und theilte auch I 23 an Oriani)

pag. 9—10 wirklich berichtet, daß Zach 1785 für den vermutheten Planeten die Elemente

a=2,82 e=0,14 P=192 °6' Q=117°40' i=1° 36' U=4°,74 abgeseitet, und ihm mitgetheilt habe, d. h. Zahlen, welche zwar von den Cere3-Clementen

a=2,77 e=0,08 P=148° 33' Q=80° 48' i=10° 37' U=4\*,60 zum Theil bedeutend abweichen, aber immerhin so gut für einen Planetoiden passen, daß sie Zach große Ehre machen.

<sup>5)</sup> Der in Sachen an ihn gerichtete Brief hatte sich in Folge der Kriegs= ereignisse verspätet.

<sup>1)</sup> Piazzi stand mit Barnaba Oriani (Garegnano bei Mailand 1752 —

und I 24 an Bode seine Entdeckung mit, in ersterem Briefe bemerkend, dieser Wandelstern dürfte noch eher Planet als Komet fein. — Seine Briefe liefen aber so schnell daß der nach Berlin instradirte erst III 20, der nach Mailand abgesandte sogar erst IV 5 anlangte und so blieb für den jungen Philosophen Hegel in Sena gerade noch Zeit genug, um vor Bekanntwerden der Entdeckung seine "Dissertatio philosophica de orbitis planetarum" von Stapel zu lassen, in welcher er zum Schlusse zeigen wollte, daß die Freunde der Induction, "wenn sie zufällig auf etwas anscheinend Gesetzmäßiges stoßen", bald geneigt seien, darin ein wirkliches Gesetz zu sehen, und dann auf falscher Fährte zu suchen, wie es z. B. gerade jetzt die Astronomen wegen der angeblichen Lücke zwischen Mars und Jupiter machen, — statt dessen aber eigentlich nur zeigte, daß in seinen mathematischen Renntnissen nicht nur Eine, sondern mehrere bedenkliche Lücken vorkommen?). — Als endlich Bode und durch ihn auch Zach die Piazzi'sche Nachricht erhielten, und daraus entnahmen, daß der gefundene Wandelstern seine erst rückläufige Bewegung mit einer rechtläufigen vertauschte, als er etwa 56° von der Opposition entsernt war, was bei Mars etwa in 44, bei Jupiter in

Maisand 1832; Director der Sternwarte in Maisand) von 1791 bis zu seinem Tode in regelmäßiger Correspondenz: vergl. die "Corrispondenza astronomica fra Giuseppe Piazzi e Barnada Oriani (Pubbl. del Osserv. di Brera Nr. VI)", wo pag. 48/9 auch der im Texte erwähnte Brief sich abgedruckt findet.

<sup>2)</sup> Als der treffliche Herzog Ernst von Sachsen-Gotha die Hegel'sche Dissertation gesesen hatte, sandte er sie an Zach mit der Aufschrift: "Monumentum insaniae saeculi decimi noni." — Schumacher schried 1842 I 31 an Gauß: "Daß Hegel's Berehrer die samöse Dissertation in seinen Werken wieder haben abdrucken sasien zeigt wenig Pictät. Unter Noah's Söhnen war doch einer, der die Schaam seines Vaters bedeckte, aber die Hegessamer rissen den Mantel noch weg, den Zeit und Vergessenheit schon mitseidig über die Schande ihres Meisters geworsen hatten." Gauß sindet in seiner Antwort, Schumacher's Versgleich hinke etwas, da nach der h. Schrift Noah nur Einmal betrunken gewesen, sonst für einen verständigen Mann gegolten habe, während Hegel's "insania" in der Dissertation noch "Weisheit" gegen spätere Aussprüche sei.

64° Distanz geschicht, so schlossen beide sofort, er müsse der ge= suchte Planet sein, — fahndeten dagegen vergeblich am Himmel nach demselben und mußten warten, bis ihnen endlich Piazzi nach langem Zögern seine Beobachtungsreihe bes "Kometen" fandte. Sofort versuchten nun Bach, Bode, Olbers, Burthardt, 2c. die erhaltenen Derter durch eine Bahn darzustellen, und da zeigte sich, daß eine Barabel absolut nicht, dagegen eine Kreis= bahn wenigstens zur Noth genüge, und daß der Radius einer solchen Kreisbahn den Körper zwischen Mars und Juviter verweise, daß also der dort gesuchte Planet gefunden sei, womit fich nun auch Piazzi VIII 1 in einem Briefe an Bobe einverstanden erklärte, für den neuen Planeten den Namen Ceres Ferdinandea vorschlagend3). — Sehr wichtig war es, daß der junge Gauß damals den Aftronomen mit seinen eminenten Talenten zu Sülfe fam, - eine neue, später in seiner "Theoria motus" noch weiter entwickelte Methode für die Berechnung einer elliptischen Bahn auffand, welche von der Voraussetzung geringer Reigung und Excentricität frei war, - bamit ben fämmtlichen Biazzi'schen Beobachtungen genügende Elemente berechnete, - und so vom November hinweg, wo Hoffnung eintrat Ceres wieder sehen zu können, die Aftronomen zur Erleichterung der Aufsuchung mit einer guten Ephemeride versehen konnte. Leider war aber die Witterung gegen Ende 1801 fo scheußlich, daß Zach, der sehr wahrscheinlich Ceres schon XII 7 und dann wieder XII 31 auffand, beide Male an den folgenden Tagen am Conftatiren durch bedeckten Himmel verhindert wurde, und so um die durch seinen Gifer um den neuen Planeten wohlverdiente Freude der Wiederentdeckung kam, welche sodann Olbers 1802 I 1/2 zur schönsten Feier des Jahrestages der ersten Ent= beckung gelang, — und zwar fand er Ceres nahe an der von

<sup>3)</sup> Binggi veröffentlichte über seine Entdechung gwei Schriften: "Risultati delle osservazioni della nuova stella scoperta il primo gennajo 1801 nell' osservatorio di Palermo. Palermo 1801 in 12" und: "De!la scoperta del nuovo pianeta Cerere Ferdinandea. Palermo 1802 in 8".

Bauß angegebenen Stelle, ja gestand, daß er sie ohne dessen Ephemeride kaum gefunden hätte. — Bald nachher, nämlich 1802 III 28, fand Olbers noch einen andern Wandelstern, der den Namen Pallas erhielt, und von Gauß nach seiner Diftanz in dieselbe Lücke gewiesen wurde, wenn auch die übrigen Elemente verschieden ausfielen, — es war nun also sogar "Embarras de richesse" vorhanden. Olbers dachte alsbald an einen "fata= strophirten" Planeten, von dem sowohl Ceres als Pallas Trümmer sein möchten, während Professor Sutht der Ansicht war, es dürste sich eher schon ursprünglich die Materie an dieser Stelle in verschiedene kleine Augeln geballt haben, von welchen man wohl mit der Zeit noch mehrere finden werde. Letzteres geschah dann auch, indem Karl Ludwig Harding, damals Inspector in Lilienthal<sup>5</sup>), 1804 die Juno fand. Auch Olbers suchte fort, aber nach bestimmtem Plane. "Die Bahnen der schon bekannt gewordenen neuen Planeten," erzählt Bessel, "nähern sich einander an einer Stelle, und brachten dadurch Olbers auf die Vermuthung, daß sie einst einen gemeinschaftlichen Durchschnittspunkt gehabt haben möchten, dessen Spur man in dieser Annäherung, trot der durch die Störungen der größern Planeten hervorgebrachten Aenderungen der Bahnen noch erkenne; er ließ nicht unbemerkt, daß ein gemeinschaftlicher Punkt der Bahnen der drei Planeten vorhanden gewesen sein muß, wenn sie Bruchstücke eines größern durch eine innere oder äußere Ursache zersprengten sind. Olbers in richtiger Würdigung der Unwahrscheinlichkeit, daß glücklicher Zufall, der in kurzer Zeit drei einander ähnliche Planeten zu unserer Kenntniß gebracht hatte, ihre Zahl erschöpft haben sollte, beschloß noch mehrere zu suchen. Seine Aufmerksamkeit wandte er der Gegend des Himmels zu, wo die Bahnen

<sup>4)</sup> Zu Koslau in Anhalt 1763 geboren, stand er damals als Professor Wathematik und Physik zu Frankfurt a/D.; später kam er in gleicher Eigenschaft nach Charkow und Dorpat, und starb am letzten Orte 1818.

<sup>5)</sup> Zu Lauenburg 1765 geboren, später Prosessor der Aftronomie zu Göttingen, wo er 1834 ftarb.

der Ceres, Pallas und Juno sich einander nähern; die in dieser Gegend stehenden kleinen Fixsterne durchmusterte er während mehrerer Jahre von Monat zu Monat. So mußte er Alles entdecken, was seinen Weg durch diese Gegend nahm, und so entdeckte er auch wirklich 1807 IV 20 die Vesta, womit dann aber allerdings diese Entdeckungen ihren Abschluß gefunden zu haben schienen.

242. Der Afteroidenring. Schon 1824 regte Beffel in Auffrischung des 1800 bestandenen Planes¹), in einem Schreiben an die Berliner Academie die Construction einer alle Sterne bis zur neunten Größe enthaltenden neuen Karte der Equatorealzone des Himmels an, und dieselbe wurde sodann wirklich unter Leitung von Encke während der Jahre 1830—59 bearbeitet und herausgegeben²). Der Nußen dieser Karten bewährte sich bereits während ihres successiven Erscheinens auf das Schönste: Schon 1845 führte die Bergleichung der Hora IV mit dem Himmel den Postmeister Karl Ludwig Hencke in Driesen³) zur Entsbeckung eines neuen Wandelsternes, der den Namen Afträa erhielt, und der Gruppe der kleinen Planeten zwischen Mars und Inpiter zugetheilt werden mußte. Sobald einmal durch

<sup>1)</sup> Bergl. 240.

<sup>&</sup>quot;) Die Berliner academischen Sternkarten wurden von 1830 bis 1859 bearbeitet und zwar: Hora 0 von Luther in Bilk 1859, — 1 von Olussen 1852, — 2 von Morstadt 1837, — 3 von d'Arrest 1854, — 4 von Knorre 1837, — 5 von Schmidt und Argelander 1856, — 6 von Karl Bremiser (zu Hagen in der Mark 1804 geboren, und 1877 als aftron. Rechner in Berlin verstorben) 1854, — 7 von Fellöcker 1849, — 8 von Schwerd 1833, — 9 von Bremiser 1859, — 10 von Göbel 1831, — 11 von Boguslawski 1852, — 12 von Steinheil 1835, — 13 von Bremiser 1843, — 14 von Husten 1831, — 15 von Harding 1830, — 16 von Wossers 1843, — 17 von Bremiser 1841, — 18 von Inghirami und Ernesto Capoeci (Picinisco 1798 — Capodimonte 1864; Director der Sternwarte zu Capodimonte bei Reapel) 1831, — 19 von Wossers 1841, — 20 von Hencke 1852, — 21 von Bremiser 1846, — 22 von Arges lander 1833, — 23 von Harding 1835.

<sup>3)</sup> Hencke wurde 1793 zu Driesen geboren, und starb 1866 zu Marienwerder.

biesen Vorgang die vorgefaßte Meinung, es seien 4 und nur 4 solcher Planetoiden vorhanden, beseitigt war, legten sich verschiedene jüngere Astronomen und Liebhaber der Astronomie auf ein consequentes Suchen nach weitern Gliedern dieser Planetensgruppe, und in der That ist seither, Dank den John Russel Hind', Annibale de Gasparis', Karl Theodor Robert Luther'), Hermann Goldschmidt'), 2c. sast tein Jahr versgangen, ohne daß nicht ein oder mehrere dieser sogenannten Asteroiden oder Coplaneten aufgefunden wurden, so daß man zu Ansang 1876 bereits schon bei 160 Stück derselben zählte'),

<sup>4)</sup> Mit den Planetenentdekungen von John Russel Hind (Nottingham 1823 geboren, jest Superintendent des Naut. Almanac) ging die Construction der "Ecliptical Charts", welche er für George Bishop (Leicester 1785 — South Villa 1861) und dessen gleichnamigen Sohn und Nachsolger (der das Observatorium nach Twickenham verlegte) besorzte, Hand in Hand; dieselben sollen jest nach außgedehnterem Programm durch W. E. Plummer unter Hind's Oberseitung vollendet werden.

<sup>5)</sup> Zu Bugnara 1819 geboren, jest Director der Sternwarte Capo di Monte bei Reapel.

<sup>6)</sup> Zu Schweidnig 1822 geboren, Director der Sternwarte zu Bilf bei Düffeldorf.

<sup>7)</sup> Hermann Golbschmidt wurde 1802 zu Franksurt geboren, und lebte schon längere Zeit als beliebter Historienmaler zu Paris, als er 1847 einem der populären Borträge von Arago oder Leverrier beiwohnte, und dadurch versanlaßt wurde, ein kleines Fernrohr zu kausen. Mit demselben musterte er von seiner hohen Mansarde aus den Himmel häusig, war bald in der Aftrosynssie vorzüglich zu Hause, und entdeckte schon im November 1852 einen ersten Planetoiden, dem Arago den Namen Lutetia gab, und dem nachher noch 13 andere solche Entdeckungen solgten. Später zog er sich nach Fontainebleau zurück, und starb daselbst 1866.

<sup>8)</sup> Bon den von 1845—75 gemachten Neu-Entdeckungen von Planetoiden verdankt man je 20 Luther in Bilk und Christian Heinrich Peters in Clinton (Caldenbüttel 1813 geboren; Director der Sternwarte zu Clinton bei New York), 15 Batson in Ann Arbor, 14 Goldschmidt in Paris, 10 Hind in London, 9 de Gasparis in Reapel, 7 Normand Robert Pogson (zu Nottingham 1829 geboren) in Oxford und Madras, 6 Jean Chacornac (Lyon 1823 — Bille Urbane bei Lyon 1873) in Marseille und Paris, 5 Bilhelm Tempel (zu Rieder-Cunersdorf in der Lausig 1821 geboren, und früher Lithograph) in Marseille, 4 Borelly in Marseille, je 3 Ferguson in Wassington und Palija in Pola, 20.

welche durch das von Heinrich Ludwig d'Arrest in seiner 1851 herausgegebenen Schrift "Ueber das System der kleinen Planeten zwischen Mars und Jupiter" ausgesprochene Geset, daß jede ihrer Bahnen in andere eingreift, noch ganz besonders als Glieder einer Familie, eines Afteroidenringes, gekennzeichnet find. - Db dieser Afteroidenring zwischen Mars und Jupiter ber einzige in unserm Sonnensustem ift, ober ob, abgesehen von ber unter der zweitfolgenden Nummer zu besprechenden Erschei= nung, noch Anzeichen von weitern folchen Ringen vorhanden sind, steht jett wieder in Frage, während man vor wenigen Jahren bereits eine bejahende Antwort erhalten zu haben glaubte: Nachdem nämlich Herrick in Newhaven 1847 die Sonne behufs Auffindung eines allfällig innerhalb Merkur stehenden Planeten jeden Tag, aber vergeblich, durchsucht hatte, theilte Leverrier im September 1859 ber Parifer Academie mit, daß ihn das Studium der von 1697-1848 beobachteten 21 Gintritte Merfurs in die Sonne zwinge die seculare Bewegung des Merkurperihels zu vermehren, und hiefür muffe er entweder die Benusmaffe um 1/10 vergrößern, was wegen der Erde nicht angehe, — ober er muffe annehmen, daß innerhalb Merkur ein zweiter Afteroidenring existire. Da bei wirklicher Existenz eines solchen Ringes große Bahrscheinlichkeit vorlag einzelne Glieder desfelben zuweilen durch die Sonne marschiren zu sehen, so durchsuchte ich meine Sonnenflecken-Register nach dahin deutenden Bemerfungen, und publicirte schon im November theils in Nr. 1223 der Ustronomischen Nachrichten, theils in Nr. 10 meiner Mittheilungen ein Berzeichniß von 15 verdächtigen Fällen, unter Angabe, daß fich mehrere berselben als Durchgänge eines Planeten von circa 381/2 Tagen Umlauf beuten ließen 9). Bald barauf theilte ber

<sup>9)</sup> Es ist seither dieses Berzeichniß durch Ariegsrath Haase in Hannover noch bedeutend erweitert, und unter dem Titel "Einige Zusammenstellungen als Beitrag zu der Frage, ob außer Merkur und Benus in dem Raume zwischen Sonne und Erde noch andere planetenartige Körper vorhanden sind" in Peters Zeitschrift (Auch separat: Hannover 1864) veröffentlicht worden.

Arzt Lescarbault in Orgeres der Parifer Academie mit, daß am 26 März 1859 ein schwarzer Punkt in 1h 17m die Sonne längs einer vom Centrum um 15',4 entfernten Sehne durchlaufen habe, und als sich Leverrier durch ein an Ort und Stelle vorgenommenes Examen von der Realität dieser Beobachtung überzeugt zu haben glaubte, und derselben durch einen Planetoiden, deffen Bahn 0,1427 Rading, 12° 10' Neigung und 12° 59' Länge des aufsteigenden Anotens besitze, genügen konnte, so glaubte er sicher zu sein, daß wenigstens ein Erstes Glied des theoretisch geforderten Ringes gefunden sei, und schlug für benselben den Namen Bulkan vor. Bald stiegen jedoch Zweifel an der Realität der Lescarbault'schen Beobachtung auf, da andere Beobachter keinen solchen Bunkt gesehen haben wollten, - auch verstieß sich die geringe Umlaufszeit von 19d,7, welche dem Bahnradius entsprach, gegen alle Analogien, — und als bei der totalen Finsterniß von 1860 der ganze Generalstab Leverrier's vergeblich nach dem Lieblinge seines Herrn und Meisters gesucht hatte, war Bulkan wieder total verschollen, bis in der allerneuesten Zeit, veranlaßt durch einen von Weber am 4 April 1876 für verdächtig gehaltenen Flecken und im Unschluffe an mein früheres Verzeichniß, durch Leverrier neue Studien vorgenommen wurden, die nun vielleicht zum wirklichen Auffinden innerer Planetoiden führen fönnten.

243. Die Auffindung Neptuns. Die Geschichte der theosetischen Entdeckung Neptuns durch Adams und Leverrier, sowie ihrer ersten Verisication am Himmel durch Challis und Galle ist bereits in einem frühern Abschnitte gegeben worden '), und es bleibt daher hier nur noch einiger Detail nachzutragen, sowie das seither in Beziehung auf diesen transuranischen Planeten Geschehene zu erwähnen. Zunächst mag mitgetheilt werden, daß derselbe alsbald vielsach beobachtet wurde, und nach wenigen Jahren die Möglichkeit gegeben war aus den neuen Positionen

<sup>1)</sup> Bergl. 183 und für den Detail der Berliner-Auffindung die soeben von Galle in A. N. 2134 gegebene Erzählung.

auch direct seine Elemente zu bestimmen, — wofür noch zu statten kam, daß einige ältere Beobachtungen mitbenutt werden fonnten, indem Petersen den sichern Nachweis leistete, daß Lasande 1795 V 10 Reptun als Firstern beobachtet hatte, und auch Lamont in einem 1845/6 mehrmals beobachteten fleinen Fixsterne Reptun erfannte. Daß diese neuen Elemente mit den aus den Störungen Berechneten nicht völlig übereinftimmen werden, war zu erwarten, und auf diese Differenz gestütte Versuche das Verdienst von Leverrier herabzuseken. wurden mit Recht von Jakobi 1849 in den Aftronomischen Nachrichten durch eine Note "Ueber Leverrier's Entdeckung des Neptun" zurückgewiesen. - Bond, Laffell und Otto Struve fanden bei Neptnn einen Mond auf, und Simon Newcomb2), ber sich durch seine 1865 in den Smithsonian Contributions publicirte Abhandlung "An investigation of the orbit of Neptune, with general tables of its motion" überhaupt große Berdienste um diesen Benjamin unseres Sonnensustems erworben hat, konnte von diesem Monde ziemlich sicher nachweisen, daß er 5d,8769 Umlaufszeit besitzt, und daß dessen Bahnebene einen Winkel von 121°,7 mit dem Erdequator bildet, also auch dieser Satellit retrograd ift. — Außer Adams, Leverrier und Newcomb haben sich sodann auch noch einige Andere um die Theorie von Neptun verdient gemacht, — namentlich mögen noch die Schriften von Balker, beffen "Memoir of Neptune" 1848 in ben Smithsonian Contributions publicirt wurde, - von Sibler3) bessen Dissertation "Les inégalités du moyen mouvement d'Uranus dues à l'action perturbatrice de Neptune" 1854 zu Zürich erschien, und 1858 durch eine in den Astronomischen Nachrichten publicirte Note "Ueber die Acceleration des Uranus durch Reptun" ergänzt wurde, - von Kowalstit), dessen

<sup>2)</sup> Er wurde 1835 zu Wallace, Nova Scotia, geboren.

<sup>3)</sup> Georg Joseph Sidler, zu Zug 1831 geboren, jest Prosessor der Mathematif in Bern.

<sup>4)</sup> Marian Kowalsti, 1822 zu Dobrzin in Polen geboren, seit 1854 Prosessor der Aftronomie und Directer der Sternwarte in Kajan.

"Recherches sur les mouvements de Neptune suivies des tables de cette planète" 1855 zu Kasan aufgelegt wurden, — 2c. hier Erwähnung finden.

244. Das Zodiakallicht. Am 18 März 1683 faben Caffini und sein junger Freund und Gehülfe Nicolaus Fatio von der Pariser Sternwarte aus, etwa 112 Stunden nach Sonnenuntergang, einen weißlichen, vom Horizonte längs der Ekliptik bis über die Plenaden aufsteigenden Schimmer, der an der täglichen Bewegung des Himmels Theil nahm, — das fogenannte Zodiakallicht. Dasselbe war allerdings schon früher burch Rothmann gesehen und 1661 von Joshua Children') in seiner "Brittania Baconica" beschrieben, aber boch sonst wenig beachtet, und namentlich nie consequent verfolgt und wissenschaftlich untersucht worden, und Cassini und Fatio erwarben sich daher ein wirkliches Berdienst, daß sie nicht nur das zeitweilige Vorhandensein eines solchen Lichtes conftatirten, sondern seine Erscheinung während mehreren Jahren verfolgten, und sich von den verschiedenen Nebenumftänden Rechenschaft zu geben suchten. Besonders eifrig war Fatio, und Cassini selbst gab ihm in seiner 1685 publicirten Schrift "Découverte de la lumière céleste qui paroist dans le Zodiaque" bas Bengniß, baß Niemand diese Beobachtungen "avec plus d'attention et d'assiduité" verfolgt habe, als er. Nicolaus Fatio wurde 1664 gu Basel geboren, wo sich sein aus Chiavenna stammender Bater Bean Baptifte nach Uebertritt zur reformirten Kirche eingebürgert hatte. Bald darauf taufte sich Letterer die Herrschaft Duiller zu Prangins bei Nyon, und erwarb sich auch noch das Bürgerrecht in Genf, wo Nicolaus muthmaglich auf der Academie studirte, jedenfalls sich so rasch entwickelte, daß er sich schon in feinem 17. Jahre durch einen Brief über die Bestimmung der Sonnenparallage und die Erklärung des Saturnringes Caffini

<sup>1)</sup> Er lebte von 1623—1670, war erst Schullehrer in Kent, dann Pfarrer zu Upway.

694

zum Correspondenten und Freunde gewann, ja daß er schon 1681 nach dem Abgange von Hungens und Römer in die Academie selbst aufgenommen worden wäre, "s'il avait consenti à renoncer au culte protestant". Hiezu konnte er sich nun nicht ent= schließen; dagegen brachte er den Winter 1682/3 bei Caffini auf der Pariser Sternwarte zu um sich mit der prattischen Aftronomie vertraut zu machen, begann bort, wie oben erzählt, Beobachtungen des Zodiakallichtes, und setzte diese sodann vom Frühjahr 1684 bis zum Herbst 1686 in Duiller fort, wo er, wie Cassini sagt, "fit faire des instrumens tout semblables à ceux dont nous nous servons ordinairement, avec quelque augmentation de son invention." Aus lettern Beobachtungen ging hervor, daß das Zodiakallicht der Sonne in ihrer jährlichen Bewegung folgt, - daß man dasselbe im Berbst vor Sonnenaufgang fieht, - 2c. Während ferner Caffini das Zodiatal= licht mit der Sonnenatmosphäre in Zusammenhang bringen wollte, dann wieder der Ansicht war, daß man dasselbe nicht in jedem Jahre sehe, und überhaupt in seinen Anschauungen hin und her schwankte, war es dagegen Fatio klar, daß die Erscheinung zu allen Zeiten wesentlich dieselbe gewesen sein muffe, und er bildete sich schon 1684 eine Hypothese darüber, welche der jest noch vorzugsweise angenommenen sehr verwandt ist, und welche Caffini in folgenden Worten mittheilte: "M. Fatio suppose dans l'Éther des particules capables de détourner et de réflêchir la lumière. Il les dispose tout autour du Soleil comme dans un Zodiaque solide, large et irrégulier, compris entre deux surfaces courbes et ondoyantes, en sorte qu'elles puissent comprendre dans un moindre espace les orbites des planètes décrites autour du Soleil, placées à diverses distances, et inclinées diversement l'une vers l'autre. Le milieu de l'épaisseur qu'elles enferment est marqué par une surface pareillement courbe et ondoyante, qui passe par les orbites de toutes les planètes, et détermine le milieu de la lumière. Les particules qui la renvoyent, sont comprises

dans l'orbe annuel au temps qu'elle paroist." - Im Herbst 1686 ging Fatio nach Holland, beobachtete auch dort noch das Zodiafallicht, und publicirte eine "Lettre à M. Cassini sur une lumière extraordinaire qui paroît dans le ciel depuis quelques années". Er wurde da mit Sungens befannt, und trat später sowohl mit ihm, als auch mit Leibnig, Jakob Bernoulli, 2c. in Correspondenz. Nachher ging Fatio nach England, wo ihm eine Informatorstelle angeboten war, kam in Berührung mit Bople und Newton und wurde nun bald in den befannten Streit zwischen Newton und Leibnitz verwickelt, in welchem er entschieden für Erstern Partei nahm und dafür von den Un= hängern des Lettern schlecht gemacht wurde. Leider konnte Fatio seinen Plan, eine commentirte Ausgabe von Newton's Brincipien zu besorgen, nicht ausführen, und auch ein, von Jatob Bernoulli sehr günstig beurtheilter "Traité de la pesanteur" gelangte nicht zum Abdrucke, sondern ging sogar bis auf einige in den Schriften und Papieren von George Louis Lesage vorkommende Reminiscenzen verloren, sonst würde Fatio muthmaklich neben Daniel Bernoulli an der Spite der neuern Physifer stehen, - überhaupt, wenn er entweder der Alte ge= blieben wäre oder am Ende des 17. Jahrhunderts den Tod gefunden hatte, den größten Gelehrten feiner Zeit angereiht worden sein. Leider hatte aber keines von Beiden ftatt, sondern er verfiel dem Seftenwesen, und war nach furzer Zeit bereits so verschollen, daß man seinen 1753 zu Maddersfield bei Worcester erfolgten Tod faum mehr beachtete2). — Das Zodiakallicht wurde später wieder ziemlich vernachläffigt, und aus dem 18. Sahr= hundert ift fast nur zu berichten, daß Pézénas 1730 bereits seinen sogenannten Gegenschein bemerkte3), welchen dann Alex. v. Humboldt im März 1803 in Südamerika fo schön beobachten konnte. Erst seit einigen Decennien ist diese merkwürdige Er=

<sup>2)</sup> Vergl. für ihn Bd. 4 (pag. 67—86) meiner Biographien.

<sup>8)</sup> Bergl. Mém. de Par. 1731.

scheinung durch die Brorsen, Jones, Heist, Schiapaserlli, 2c. wieder regelmäßiger verfolgt worden, wobei 3. B. Schiaparelli um die Mitternachtsstunde des 3/4 Mai 1862 das Zodiakallicht in Gestalt einer leuchtenden Brücke die ganze sichtsdare Hemisphäre überziehen sah. Die Untersuchung mit dem Spektroskop hat noch keine sichern Resultate gegeben, — nach Angström zeigt sein Spectrum die sogenannte Nordlichtlinie, während nach den Untersuchungen von Arthur Bright in Newhaven dasselbe sich von dem Sonnenspectrum nicht wahrenehmbar unterscheidet. Letzterer fand auch, daß das Zodiakalslicht in einer durch die Sonne gehenden Gbene polarisit sei, und daß es uns wahrscheinlich von kleinen sesten Körpern, die um die Sonne freisen und von ihr beleuchtet werden, zukomme, so daß die neueste Theorie wieder so ziemlich zu der ursprüngslichen von Fatio zurückgekehrt ist.

245. Die Meteoriten. Es gehört nicht zu den kleinsten der viesen Verdienste des vorurtheilsfreien Stadtarztes Johann Jakob Scheuchzer von Zürich), daß er, muthmaßlich zuerst bei Anlaß des bereits erwähnten "Strahlsteines" von 1698 den vorgefaßten Meinungen früherer Zeit über die Meteoriten²) enersgisch entgegentrat, zu aufmerksamer Beodachtung solcher und verwandter Naturerscheinungen aufforderte, und fortan in seinen zahlreichen Schriften alse Nachrichten sammelte, deren er habhaft werden konnte. Aber seine Stinime verhallte, und selbst als 1751 V 26, nachdem man in einem großen Theile von Deutschsland eine Fenerkugel von W nach O ziehen geschen hatte, bei Agram in Ervatien nach starker Detonation zwei Sisenmassen, von denen die größere bei 71 Pfd. wog, niederfielen, vermochte eine solche lautsprechende und durch ein sörmliches Protokoll besglaubigte Thatsache der richtigen Ansicht noch nicht zum Durchs

<sup>4)</sup> Vergl. "Ed. Heis, Zodiakallicht-Beobachtungen in den Jahren 1847—75. Münfter 1875 in 4".

<sup>1)</sup> Er lebte von 1672—1733. Bergl. für ihn Bb. 1 meiner Biographien.

<sup>2)</sup> Bergl. 58 und 135.

bruche zu verhelfen. "Daß das Eisen vom Himmel gefallen sein foll," sagt Andreas Stüt bei Besprechung des zu Wien aufbewahrten Agramer Steines in seiner 1790 geschriebenen Abhandlung über einige vorgeblich vom Himmel gefallene Steine 3). "mögen wohl 1751 felbst Deutschlands aufgeklärte Röpfe bei ber damals unter uns herrschenden Ungewißheit in der Naturgeschichte und Physif geglaubt haben; aber in unsern Zeiten wäre es un= verzeihlich solche Märchen auch nur wahrscheinlich zu finden." Er findet im Uebrigen die Steine ganz intereffant, läugnet auch ihr Fallen nicht, sondern will nur die Ansicht belieben, es seien dieselben "durch Entladung elektrischer Materie" entstanden; er ging also faum so weit wie es sonst im vorigen Jahrhundert wiederholt vorgekommen sein soll, "solche Steine, die man bisher als Rarität aufbewahrt hatte, wegzuwerfen um sich nicht durch Behalten derselben lächerlich zu machen." — Als im gleichen Jahre 1790 die Municipalität von Juillac in der Gascogne eine mit der Unterschrift von mehr als 300 Augenzeugen versehene Ur= kunde über den dortigen Steinfall der Parifer Academie einsandte. begleitete einer der Herausgeber der Décade philosophique den ihr von Baudin eingeschickten Bericht über dies Ereigniß mit der Bemerkung, man müsse so unglaubliche Dinge lieber wegläugnen, als sich auf Erklärungen derselben einlassen, während ein anderer es sehr lustig fand, daß man über eine solche Absurdität ein authentisches Protokoll erhalten könne. Bertholon konnte es nicht unterlassen eine Gemeinde, die einen so thörichten Maire besitze, daß er solche Märchen glaube, zu bemitseiden, und sagt bei dieser Gelegenheit im Journal des sciences utiles: "Wie traurig ist es nicht, eine ganze Municipalität durch ein Protofoll in aller Form Volkssagen bescheinigen zu sehen, die nur zu bemit= leiden sind. Was soll ich einem solchen Protokoll weiter beifügen? Alle Bemerkungen ergeben sich dem philosophischen Leser von

<sup>3)</sup> Bergbaukunde, Bb. 2 pag. 398—409. — Stüt wurde 1747 zu Wier geboren, und starb daselbst 1806 als Director des k. k. Naturalien-Cabinets.

selbst, wenn er dieses authentische Zeugniß eines offenbar falschen Factums, eines physisch unmöglichen Phänomens lieft." als 1794 Ernft Florens Friedrich Chladni4) in feiner claffi= schen Schrift "Ueber den Ursprung der von Vallas gefundenen und ähnlichen andern Eisenmassen", der dann 1809 sein "Catalogue de la chute des pierres ou des masses de fer", unb noch 1819 die neue, von einem durch Karl v. Schreibers 5) besorgten Atlas begleitete Schrift "lleber die Feuermeteore" folgte, die Feuerkugeln als etwas Kosmisches erklärte, und mit den von der Pariser Academie verläugneten Meteorsteinfällen in Berbindung brachte, wurde er von Vielen verlacht, — ja der sonst so verständige Jean André Deluc wollte in den Meteorsteinen um jeden Preis vulkanische Producte sehen, und soll sogar aus= gesprochen haben, daß, wenn ihm ein folcher Stein vor die Füße fallen würde, er zwar sagen müßte, er habe es gesehen, könnte es aber doch nicht glauben. Erft als Jean Baptiste Biot den 1803 IV 26 bei l'Aigle im Departement de l'Orne gefallenen Steinregen und beffen Zusammenhang mit einer Feuerkugel in seiner "Relation d'un voyage fait dans le Dép. de l'Orne pour constater la réalité d'un météore observé à l'Aigle en XI" un= abweisbar constatirte, war endlich der Widerstand gebrochen. Wenn dann auch später noch Einige zu den Mondvulkanen ihre Zuflucht nehmen wollten, so bürgerte sich doch bald an der Hand immer zahlreicherer und sprechenderer Thatsachen die Lehre von dem kosmischen Ursprunge der Meteoriten und ihrem Zusammenhange mit Sternschnuppen und Feuerkugeln allgemeiner ein, und so ift vom aftronomischen Standpunkte aus ihre neuere Geschichte mit der dieser Letztern zu verbinden, während sie selbst dem Mineralogen und Chemiker anheimfallen. Es mag so schließlich

<sup>4)</sup> Zu Wittenberg 1756 geboren, war Chladni meist auf Reisen, auf denen er Borträge über seine akustischen Entdeckungen hielt, und skarb 1827 zu Breslau.

<sup>5)</sup> Zu Prefiburg 1773 geboren und 1852 zu Bien als Director der k. k. Naturaliensammlung verstorben.

nur noch das von P. A. Keffelmeyer 1860 zu Frankfurt unter dem Titel "Ueber den Ursprung der Meteorsteine" veröffentlichte Berzeichniß aller bekannt gewordenen Meteorsteinfälle angeführt werden.

246. Die Sternschnuppen und Feneringeln. Hehnlich ging es mit den Feuerkugeln und den sich nach Chladni von ihnen kaum wesentlich unterscheidenden Sternschnuppen, die wir auch hier mit jenen zusammenfassen wollen. Obschon der bereits genannte Johann Jafob Scheuchzer schon 1697 öffentlich zu ihrer Beobachtung aufforderte, und obschon Georg Lynn 1727 in einer den Phil. Trans. einverleibten Abhandlung "A method for determining the longitude by the falling stars" fogar auf den praktischen Nuken solcher Beobachtungen aufmerksam machte, auf welchen noch 1802 Bengenberg in seiner Schrift "Ueber die Bestimmung der geographischen Länge durch Sternschnuppen" zurückfommen zu sollen glaubte, - wurden diese merkwürdigen Meteore doch noch im 18 Jahrhundert fast ganz, und weit in das 19. Jahrhundert hinein wenigstens noch vielfach vernachläffigt; man hielt fie zwar kaum mehr, wie ehedem, für fallende Sterne, aber doch nur für den Irrlichtern entsprechende schweflige Dünste oder höchstens für brennbare Gase, jedenfalls aber nicht für fosmische Erscheinungen. So glaubte noch der als Hydrotechniker viel genannte Prediger Johann Gaias Silberschlag1), der sich das Verdienst erwarb eine 1762 im nordöstlichen Deutsch= land vielfach beobachtete, glänzende Feuerkugel zu berechnen, daß dieselbe aus den Dünften der zahlreichen Menschen- und Pferdeleichen, welche in jenem heißen Sommer auf den Schlachtfeldern herumlagen, entstanden sei2). Erst als von 1798 hinweg zwei

<sup>1)</sup> Zu Aschersleben 1721 geboren, und dann lange Prediger in Magdeburg und Berlin, starb er 1791 in letterer Stadt als Oberbaurath und Mitsglied der Academie.

²) Vergl. seine Monographie "Theorie der am 28 Juli 1762 erschienenen Feuerkugel. Magdeburg 1764 in 4". Er sand, daß die Feuerkugel beim Auf= leuchten 19 geogr. Meilen über Zeiz, beim Zerplaßen  $4^{1/2}$  Meilen über dem

Göttinger Studenten Brandes³) und Benzenberg durch correspondirende Beobachtungen, welche sie 1800 gemeinschaftlich in der Schrift "Bersuche, die Entsernung, die Geschwindigkeit und die Bahnen der Sternschnuppen zu bestimmen" niederlegten, für die Sternschnuppen planetarische Geschwindigkeiten fanden, und sie an die Grenze der Atmosphäre verlegen mußten, wurde auch ihr fosmischer Charakter nach und nach anerkannt, und ihre Beobachtung der Astronomie überbunden. Seither haben sich namentlich Heis, Schmidt, Weiß, Coulvier-Gravier, Quetelet, Denza, Al. Herschel, ze. große Berdienste um ihre Kenntniß erworben, wie aus folgenden Abschnitten des Weistern hervorgehen wird.

247. Die Sternschnuppenregen. Namentlich wurde, wenigstens momentan, diesen Erscheinungen eine allgemeine Aufmerksamseit zugewandt, als Alexander von Humboldt 1799 XI 12 in Amerika einen förmlichen Sternschnuppenregen fallen sah, und sich sodann 1833 XI 12 sowohl in Amerika als in Europa dieses glänzende Phänomen wiederholte. Ductelet¹) wurde dadurch veranlaßt die frühern Nachrichten über solche Meteorschauer zu sammeln, und als er sodann 1842 seinen "Catalogue des principales apparitions d'étoiles filantes" herausgab, konnte er den sichern Nachweis leisten, daß an einzelnen bestimmten Jahresstagen, und namentlich auch um den 10 August, oder zur Zeit der seurigen Thränen des heiligen Laurentius, jeweilen besonders

Dorfe Falkenahe bei Potsdam gestanden, und ihr Durchmesser 563 Toisen bestragen habe.

<sup>3)</sup> Heinrich Wilhelm Brandes wurde 1777 zu Gerden bei Ritzebüttel gestoren, war erst Schüler von Woltmann und Deichinspector an der Weser, dann Prosessor der Mathematik in Breslau, und starb 1834 als Prosessor der Physik in Leipzig. Er wird später als Schriftsteller noch wiederholt erwähnt werden.

<sup>1)</sup> Lambert Abolphe Jacques Ductelet wurde 1796 zu Gent geboren, und starb 1874 zu Brüffel als Director der daselbst 1826 nach seinem Bunsche gespründeten Sternwarte und beständiger Sekretär der Academie. Am bekannstesten ist er durch seine hervorragenden Leistungen auf den Gebieten der Physik der Erde und der Gesellschaft geworden.

reiche Meteorschauer eintraten. Dieß war zu auffallend, um nicht Mehrere fortan zu fleißigem Studium aufzumuntern, und ganz besonders haben sich von da hinweg Eduard Heis2) in Machen und Münfter, welcher für die einzelnen Ströme zuerft die sie charafterisirenden Convergenzpunkte nachwies, — sowie Rémi Armand Coulvier = Gravier in Paris 3), Rudolf Bolf in Bern'), Julius Schmidt in Bonn, 2c., welche aus langjährigen Bählungen die tägliche und jährliche Häufigkeitsperiode bestimmten, gang erhebliche Berdienste um die Kenntnig der Stern= schnuppen erworben. Die neueste Zeit hat hiezu nun noch merk= würdige Beziehungen zwischen Sternschnuppen und Kometen hin= zugefügt, wovon aber besser in einem eigenen spätern Abschnitte speciell gesprochen werden wird. Hier mag dagegen noch erwähnt werden, daß, wie schon Olbers vermuthete und seither Professor H. Newton in Newhaven, mit Sulfe der bereits erwähnten Berzeichnisse früherer Sternschnuppenfälle, flar nachgewiesen hat, der scheinbar aus dem Sternbilde des Löwen zu uns kommende November-Sternschnuppen-Regen einer Periode von 331/4 Jahren in der Beise unterworfen ist, daß er nur ca. alle 33 Jahre (wie 1799, 1833 und seither wieder 1866) im Maximum, und allfällig je noch ein paar Jahre vor und nach in etwas minderm Maake auftritt, dann aber wieder für eine größere Reihe von Jahren so zu sagen gang erlischt, — während der von Perseus ausgehende Laurentiusstrom sich alljährlich, wenn auch nicht immer gang gleich reichlich, wiederholt. Es muffen also bie Perfeiden längs ihrer gangen Bahn ausgebreitet fein, mährend dagegen die Leoniden in einer einzelnen Wolke um die Sonne gehen.

248. Der Sallen'iche Romet. Den hauptauftog zur Gin-

<sup>2)</sup> Zu Köln 1806 geboren, und folgeweise Professor der Mathematik in Köln, Nachen und Münster.

<sup>3)</sup> Er wurde 1802 zu Rheims geboren und ftarb 1868 zu Paris.

<sup>4)</sup> Zu Fällanden bei Zürich 1816 geboren, Schüler von Gräffe, Raabe und Littrow, — Berfasser vorliegenden Buches.

bürgerung der Kometen in unserm Sonnenspsteme gab Halley, als er die von Newton aufgestellten Wethoden auf die meisten der irgend ordentlich beobachteten Kometen anwandte, und 1705 in den Phil. Trans. seine "Astronomiae cometicae Synopsis" veröffentlichte"). Halleh hatte nämlich unter Anderm die Kosmeten von 1531, 1607 und 1682 berechnet, und für sie bei ansnähernd gleichen Zwischenzeiten die parabolischen Elemente

|                                                       | 1531                              | 1607 | 1682 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|
| Periheldurchgang Länge des Perihels Länge des Anotens | 301° 39′ 0"<br>49 25 0<br>17 56 0 |      |      |

erhalten, die so nahe übereinstimmten, daß er sich fragen mußte, ob nicht etwa alle diese drei Kometen nur verschiedene Erscheisnungen eines und desselben Weltförpers gewesen seien. Natürlich mußte in diesem Falle die Bahn eine geschlossene Linie, also nach dem Gravitationsgesetze eine Ellipse sein, und Halley wiedersholte nun seine Berechnungen unter dieser neuen Voraussetzung, — fand wirklich, daß sich die Beobachtungen durch eine bestimmte Ellipse darstellen lassen, welche den Kometen nahe genug an Jupiter und Saturn vorbeisühre, um kleine Differenzen der Umlaufszeiten durch störende Anziehungen erklären zu können, und war schließlich so sicher über die Identität der drei Kometen, daß er bei Herausgabe der erwähnten Schrift wagen durfte vors

<sup>1)</sup> Nach bem Cat. Pulk. erschien diese classische Abhandlung mit einer "Tabula generalis pro supputando motu cometarum in orde parobolico" auch "Oxoniae 1705" selbstständig, — und sodann unter dem Titel "Synopsis of the Astronomy of Comets" in Berbindung mit Gregory's Elements of Astronomy zu London 1715. Sie sindet sich auch in dem 2. Bande der von Chappe d'Auteroche und Lalande 1754—59 zu Paris veranstalteten Ausgabe von Halley's astronomischen Taseln.

wärts zu schließen, und eine Wiederkehr auf Ende 1758 ober Anfang 1759 anzukündigen, — unbekümmert um das Achsel= zucken mancher Zeitgenoffen. Später überzeugte sich Hallen noch, daß auch der große Komet von 1456, der die vor Belgrad liegenden Heere der Christen und Türken gleichmäßig erschreckte, und gegen den nach einer, allerdings von Andern als irrig bezeichneten Sage, Papft Calixtus III den Bann ausgesprochen haben foll, eine Erscheinung des Kometen von 1682 war. -Alls die von Halley angefündigte Wiederkehr des Kometen von 1682 heranrückte, entwickelte Clairaut nach dem Bunsche von Lalande die zur Bestimmung der Einwirfung der beiden großen Planeten nöthigen Formeln, und alsdann Letterer nach denselben und mit Beihülfe seiner gelehrten Freundin Madame Lepaute2) die großen, über sechs Monate angestrengtester Arbeit erfordern= den numerischen Rechnungen ausgeführt hatte, welche eine Berspätung von vollen 600 Tagen ergaben, konnte Clairault der Barifer Academie 1758 XI 14 mittheilen, daß der Komet muth= maßlich 1759 IV 13 + 1 Monat zur Sonnennähe zurückkehren werde 3). Nachdem sodann der Autodidakt Joh. Georg Palits (ch. +)

<sup>2)</sup> Nievle Reine Etable de la Brière von Paris (1723—1788) war Frau des berühmten Uhrmachers Jean André Lepaute (1720—1801), für dessen "Traité de l'horlogerie. Paris 1755 in 4 (Suppl. 1760; 2 ed. 1767)" sie verschiedene Taseln berechnete, sowie sie auch Mitarbeiterin an der Conn. des temps und an den Ephemeriden von Lasande war. Lasande, der von 1735 an beständig mit diesem merkwürdigen Chepaare in wissenschaftlichem und freundschaftlichem Verschied stand, hat der ebenso liebenswürdigen als geschrten Frau aus pag. 676—81 seiner Bibliographie ein schönes Denkmal gesetzt.

<sup>3)</sup> Clairault schrich: "Mémoire sur la comète de 1682 (Journ. des savants 1759 I), — Réponse à quelques pièces dans lesquelles on a attaqué le mémoire sur la comète de 1682, lû à l'académie 1758 XI 14, (bic Ungriffe rührten mahrscheinlich von d'Ulembert her; v. Observateur littéraire und Journ. encycl. III), — Mémoire sur la comète de 1759, dans lequel on donne les périodes, qu'il est le plus à propos d'employer, en faisant usages des observations faites sur cette comète dans les quatre apparitions. (Mém. de Par. 1759)."

<sup>4)</sup> Joh. Georg Palipsch von Problit bei Dresden (1723—1788) war

den Kometen 1758 XII 25 wirklich am Himmel aufgefunden hatte<sup>5</sup>), wurde er vielfach beobachtet, und aus diesen Beobachtungen ergab sich 1759 III 12 als Datum des Periheldurchsganges, so daß die Boraussage von Clairault auf das Schönste gerechtsertigt war. — Der Halley'sche Komet bewährte 1835 neuerdings seine Periodicität, und gab zugleich Gelegensheit die Fortschritte der Mechanik des Himmels und der praktischen Ustronomie zu constatiren: Als nämlich die voraussichtsliche Wiedererscheinung herrannahte, sand Damoiseau durch Neuberechnung 1835 XI 4 als Zeit des zu erwartenden Perihelsdurchganges, — Rosenberger<sup>6</sup>) XI 11, — Pontécoulant<sup>7</sup>) erst XI 13, dann XI 15, — Lehmann<sup>8</sup>) XI 26, — und als Etienne Dumouchel<sup>9</sup>) den Kometen 1835 VIII 6 zu Kom aufsgefunden hatte<sup>10</sup>), und die von ihm und Andern erhaltenen Positionen berechnet werden konnten, ergab sich, daß der Perihels

teineswegs ein ungelehrter Bauer, sondern er besaß, obgleich seinem Pfluge nicht unteen, wissenschaftliche Kenntnisse, verstand beide Trigonometrien vollkommen, hatte mit Verständniß viel Ustronomisches gelesen, und war auch mit der Bolfschen Philosophie nicht undekannt. Physik und Botanik waren seine Liebelingsfächer, und in seinem Garten sah man die seltensten exotischen Pflanzen. Den Halley'schen Kometen sand er mit seinem achtsüßigen Fernrohr auf, als er theils nach ihm, theils nach der Wira suche.

<sup>5)</sup> Messier fand ihn erst 1759 I 21.

<sup>6)</sup> Otto August Rosenberger, 1800 zu Tuckum in Kurland geboren, erst Afsistent von Bessel, dann Prosessor Wathematik in Halle.

<sup>7)</sup> Philippe Gustave Doulcet de Pontécoulant starb 1874 auf dem Schlosse Pontécoulant (Casvados), wo er 1795 muthmaßlich auch geboren worden war. Er war zur Zeit Artillerieoberst.

<sup>8)</sup> Jakob Wilhelm Heinrich Lehmann, 1800 zu Potsdam geboren, erst Lehrer und Prediger, dann astronomischer Rechner, und 1863 zu Spandan verstorben.

<sup>9)</sup> Etienne Dumouchel, 1773 zu Montfort-Lamaury geboren und 1840 zu Kom als Director der Sternwarte des Collegio Romano gestorben.

<sup>10)</sup> Die zuweisen vorkommende Erzählung, es habe 1835 der 1789 zu Magdeburg geborene und seit 1831 der Sternwarte von Bressau vorstehende Palm Heinrich Ludwig Pruß von Bogussawsti den Halley'ichen Kometen zuerst aufgesunden, dazür von Jena den Doctorhut, von Dänemark eine Medaille, von Paris den Lasande'schen Preis, z., und in Folge davon 1836 eine

burchgang 1835 XI 16 stattgefunden hatte<sup>11</sup>). Die Erscheinungen welche der Komet bot, veranlaßten Bessel zu seiner in den Astronomischen Nachrichten veröffentlichten wichtigen Abhandlung "Ueber die physische Beschaffenheit des Hallen'schen Kometen", von der sodann Plantamour auf Wunsch von Arago eine französische llebersetzung gab<sup>12</sup>). — Seither ist es John Russel Hind und Ernest Laugier<sup>13</sup> gelungen, mit Hüsse alter chinesischer Beodachtungen den Hallen'schen Kometen auch in den Kometen der Jahre 1378, 1301, 1223, 1145, 1066 (als Vorsläuser Wilhelm des Eroberers), 989, 837, 760, 684, 608, 530, 451, 373, 295, 218, 141, 65 und sogar 11 v. Ehr. (vor dem Tode des Agrippa) nachzuweisen.

Professur in Bressau erhalten, beruht auf einer Verwechslung: Bogussawstifand 1835 IV 20 den ersten Kometen dieses Jahres, aber nicht zuerst den (vulgo Hallen)schmeten auf, welcher erst der dritte des Jahres war; er berechnete auch jenen Kometen, und erhielt für denselben neben andern Anerstenungen die Erste der goldenen KometensMedaillen, welche der König von Dänemarf gestistet hatte. Ueberhaupt war er dis zu seinem 1851 ersolgten Tode ein sleißiger Beobachter und Rechner.

<sup>11)</sup> Die Academie von Turin hatte auf 1817 eine Preisfrage über die Rückfehr des Sallenichen Kometen ausgeschrieben, und den Preis Damoifeau zuerkannt, der die Rückfehr zum Perihel auf 1835 XI 4 bestimmt hatte. Später sette auch die Bariser Academie ihren großen mathematischen Preis auf dieselbe Frage, und dieg veranlaßte sodann Pontécoulant die sämmtlichen Störungsrechnungen nochmals durchzuführen, wobei er für jenes Datum 1835 XI 13 und nach Ersetzung der Bouvard'schen Jupitermasse durch die Airn'sche 1835 XI 15 fand, - ein Resultat, das sich nachmals glänzend beftätigte. "Je fus appelé alors," sagt Pontécoulant in seinem Précis d'Astronomie (Paris 1840 in 8 pag. XI), "à l'une de ces jouissances les plus douces que puisse offrir la carrière des sciences à l'homme studieux qui s'y livre; l'astre irregulier qui avait trompé de trente-trois jours à son dernier passage les prévisions de Clairaut, soumis cette fois par les efforts réunis de l'analyse et de l'astronomie, confirma pleinement la précision de mon calcul, et le passage au périhélie eut lieu le 15 novembre à 10<sup>h</sup> 48<sup>m</sup> du soir, c'est à dire à quelques heures de distance seulement de l'époque que je lui avais assignée."

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Connaiss. des temps 1840.

<sup>18)</sup> Zu Paris 1812 geboren, und 1872 ebendaselbst als Academiser verstorben.

249. Die neue Rometenfurcht. Sobald die Periodicität Eines Kometen erwiesen war, lag der Gedanke nahe, auch andere Rometen in frühern Erscheinungen aufzusuchen, und so wurden 3. B. durch Whiston die Kometen von 1680, 1106, 531 und 43 v. Chr. identificirt und dieser Komet, dem damit eine Umlaufszeit von etwa 574 Jahren beigelegt wurde, während Beffel später für benjenigen von 1680 die damit nicht gang übereinstimmende Umlaufszeit von 8814 + 1000 Jahren erhielt, sogar angeschuldigt, bei einer noch frühern Erscheinung die Sündfluth veranlaßt zu haben. Ueberhaupt schien die frühere, durch Hallen's Untersuchungen an ihrer Wurzel angegriffene Kometenfurcht in neuer Gestalt als Furcht davor aufleben zu wollen, es fonnte einer der periodischen Kometen bei einer seiner Wiedererscheinungen mit der Erde zusammentreffen, und über sie die Schrecken des jungsten Tages bringen. Alls man daher im Frühjahr 1773 zu Paris hörte, der berühmte Aftronom La= lande gedenke der Academie "Réflexions sur les comètes qui peuvent approcher de la terre" vorzutragen, entstand große Spannung. Zufällig traf es sich nun, daß diese Borlesung in der betreffenden Sitzung aus Ueberfülle von vorliegendem Stoffe unterbleiben mußte, und nun verbreitete sich, ob aus Dummheit oder Bosheit weiß man nicht, das Gerücht, Lasande habe auf den 12 Mai den Weltuntergang durch Zusammenstoß ber Erde mit einem Kometen ankundigen wollen, sei aber von ber Polizei baran verhindert worden, — und dieses bloße Gerücht reichte hin, einen so panischen Schrecken zu verbreiten, daß nicht nur ganz Paris jenem Tage entgegenjammerte, sondern sogar in Folge der Angst Frühgeburten, Todesfälle u. f. f. ein= traten, und umwürdige Geiftliche, welche um schweres Geld Absolution anboten, die besten Geschäfte machten. Der schnelle Abdruck von Lalande's Abhandlung'), und verschiedene Versuche,

¹) Bergl. "Lalande, Réflexions sur les comètes qui peuvent approcher de la terre. Paris 1773 in 8 (Deutsch Zürich 1773)".

burch Scherz und Ernst über bie Sache aufzuklären, halfen wenig, - erst nachdem der Schreckenstag ohne Störung irgend welcher Art verlaufen war, beruhigten sich nach und nach die Gemüther. — Aehnliches wäre noch 1832 beinahe bei Anlaß einer Erscheinung des Biela'schen Kometen 2) geschehen: Dibers hatte etwas zuvor nachgewiesen, daß die Nebelhülle jenes Frr= sternes am 29 October jenes Jahres die Erdbahn streifen dürfte. aber an einer Stelle von der die Erde felbst an diesem Tage volle 11 Millionen Meilen entfernt sei. Die Zeitungen über= sahen nun sowohl den Unterschied zwischen Erdbahn und Erde, als überhaupt den ganzen, jede Gefahr entfernenden Zusat. fündigten einfach einen Zusammenftoß mit der Erde selbst an, - und schon begann das Bublikum sich zu ängstigen, als es Littrow noch rechtzeitig gelang, dasselbe durch eine Gelegenheits= schrift3) über die wirklichen Verhältnisse aufzuklären und dadurch zu beruhigen. — Anhangsweise mag noch des Kometen von 1556 gedacht werden, der ebenfalls längere Zeit das aber= gläubische Publikum beängstigte: Als nämlich ein Liebhaber der Ustronomie, der englische Beiftliche Richard Dunthorne, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, gestützt auf einige Angaben, welche er in dem Manuscripte "Tractatus fratris Egidii de Cometis" aufgefunden hatte, den Kometen von 1264 berechnete, fand er') für benselben mit den von Hallen für den Kometen von 1556 erhaltenen, so ähnliche Elemente, daß er vermuthen mußte, es möchten die beiden Erscheinungen von 1264 und 1556 Einem Kometen von etwa 292ª Umlaufszeit zugehören, der somit etwa 1848 wieder erwartet werden dürfte. Zu ähnlichen Resultaten war später Pingré und noch in neuerer Zeit Sind gekommen, ja man las sogar im Januar 1848 in den Zeitungen,

<sup>2)</sup> Bergl. 252.

<sup>3) &</sup>quot;Ueber den gefürchteten Kometen von 1832 und Kometen überhaupt. Wich 1832 in 8."

 $<sup>^4)</sup>$  Bergl. Phil. Trans. 47. — Dunthorne wurde 1711 zu Ramsan geschoren, und starb 1775 zu Cambridge.

Letterer habe wirklich den Erwarteten am Himmel aufgefunden, - es war aber, wie sich nachher zeigte, nicht der Komet, son= bern eine gemeine Zeitungs-Ente gewesen. Noch später stellte B. Bomme in Middelburg b) in feiner "Proeve eener Berekening der Storingen in de Loopbaan der Kometen van 1264 en 1556" einläßliche Studien über den muthmaßlichen Einfluß der Planeten auf die Wiederkehr an, und fand, der Durchgang durch das Perihel müßte 1858 VIII 2 + 2ª statt= haben, - ging aber dabei ebenfalls von der Identität der beiden Rometen aus, welche Andere bezweifelten, ja Martin Hoef6) in sciner 1857 zu S'Gravenhage erschienenen Dissertation "De Kometen van de Jaren 1556, 1264 en 975, en hare vermeende Identiteit" als sehr unsicher erwies. In der That ist denn auch der Komet innerhalb der angegebenen Grenze nicht er= schienen, - man wollte denn den im Sommer 1857 zur Beängstigung der Leichtgläubigen erfundenen Kometen, bem gur Abwechslung wieder einmal der Weltuntergang folgen follte, dafür nehmen.

250. Die Kometenjäger. Während man früher in der Regel ganz gemüthlich abwartete dis ein Komet in Sicht kam, ja noch im 17. Jahrhundert Gottfried Kirch so ziemlich der Einzige gewesen zu sein scheint, der mit dem Fernrohr nach Kometen suchte, und so am 4 November 1680 a. St. den berühmten Schweifstern auffand, bei dem sich in den verschiedensten Richtungen die alte und neue Zeit berühren sollten, so legten sich dagegen später einzelne Aftronomen ganz speciell auf das Aussuchen von Kometen. Vor Allen that sich in dieser Richtung der 1730 zu Badonviller in Lothringen geborne und 1817 zu Paris als Mitglied der Academie und des Bureau des longitudes verstorbene Charles Messier hervor, indem er von 1758

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nederl. Inst. 1849.

<sup>6)</sup> Zu Haag 1834 geboren, und 1873 als Director der Sternwarte in Utrecht verstorben.

bis 1811 nicht weniger als 14 Kometen entdeckte, und bafür von Louis XV den Spitsnamen "le furet des comètes" crhicst. Er entdeckte nach Fonvielle') seinen ersten Kometen, als er noch Copist bei J. R. Delisse war, der ihn trot seiner geringen Renntniffe wegen schöner Schrift angestellt hatte, und trat dann seine Entdeckung gegen freien Tisch und Logis an seinen Meister ab, welcher ihn übrigens immer mehr in Protection nahm, ja ihn zum tüchtigen praftischen Astronomen heranbildete, während ihm dagegen theoretische Kenntnisse unbekannt blieben. Nach derselben Quelle verlor Meffier seine Frau gerade zu der Zeit als Montaigne in Limoges einen Rometen entdeckte; als man ihm condolirte, sagte er: "J'en avais encore une; fallait-il que ce Montaigne me l'enlevât," - und als man ihm nun bemerkte, man spreche nicht vom Kometen, sondern von seiner Frau, corrigirte er sich mit den Worten: "Ah! oui, c'était une bien bonne femme." - Auch Caroline Herschel, die verdiente Gehülfin ihres berühmten Bruders, entdeckte von 1786 bis 1797 ihre acht Kometen, und der 1761 zu Benre in Haut-Dauphiné geborne und 1831 als Director der Sternwarte in Florenz verstorbene Jean Louis Pons fand von 1801—27 in Marseille, Marlia und Florenz sogar 37 Kometen auf, darunter 1818 XI 26 den berühmten Kometen, welcher den Namen "Bons = Ende" trägt, und sofort näher besprochen werden wird. Ferner ist 3. B. der 1800 zu Cette geborne und als Director der Sternwarte zu Marseille 1836 zu Paris verstorbene Sean Félix Adolphe Gambart zu nennen, der von 1822-33 die immerhin noch schöne Zahl von 13 Kometen ent= beckte, - ber 1816 zu Wyla im Ct. Zürich geborne, 1873 zu Moskau als Director der dortigen Sternwarte verstorbene Gottfried Schweizer, der von 1847 an 11 Rometen auffand2),

<sup>1)</sup> Bergl. dessen 288, zwar leider in etwas schlechter Gesellschaft, citirte Schrift.

<sup>2)</sup> Von diesen 11 Kometen verblieben ihm dann allerdings bei der starken Concurrenz der neuern Zeit nur 4 eigenthümlich. — Vergl. für Schweizer Nr. 40 meiner Mittheilungen.

und jeweilen selbst beobachtete und berechnete, - ber 1809 zu Romboz im Dep. du Doubs geborne, als Arago's Adjunct an ber Barifer Sternwarte arbeitende Welir Bictor Manvais. der ebenfalls für die Kometen = Nftronomie fehr thätig war, und wohl noch Manches geleiftet haben würde, hätte man ihn nicht 1854 um seiner republikanischen Gesinnungen willen seiner Stellen entsett, und dadurch zu dem verzweifelten Entschlusse gebracht sich zu erschießen, — 20., und unter den lebenden Astronomen reihen fich an die Genannten die Bind, Klinkerfues, Winnede, Tempel, Respighi, Tuttle, 2c. würdig an. -Nach Olbers 1829 in einem Briefe an Daniel Huber in Basel3) gegebener Definition kann man, außer ihm selbst, den verdientesten Kometenjägern namentlich auch den 1711 zu Paris geborenen und 1796 ebendaselbst als Academifer und Director der Sternwarte der Abtei Ste. Geneviève verftorbenen Alexander Bun Pingré wegen ber von ihm 1783 - 84 herausgegebenen, von stupendem Fleiße zeugenden "Cométographie ou traité historique des comètes" anreihen\*), während bagegen seiber in bem 1836 zu Tarbes verstorbenen Malteser=Ritter Dangos. der vorgab 1784 IV 11 auf Malta einen Rometen entdeckt zu haben, aber von Encke später im 4. Bande von Zach's Corr. astron. der Fabritation seiner Beobachtungen überwiesen wurde b, ein Beispiel eines Kometenfredlers vorliegt . - Zum Schluffe

<sup>3)</sup> Vergl. für diesen Brief, in welchem er Huber seine in einem Buche von Placidus de Titis gemachte Entdeckung des Kometen von 1639 verdaufte, pag. 452 des 1. Bandes meiner Biographien.

<sup>4)</sup> Bergl. 287 für eine weitere Leistung von Bingré.

<sup>5)</sup> Die von Dangos oder d'Angos angeblich von IV 10 — V 1 erhaltenen Beobachtungen und die angeblich von ihm darans berechneten Elemente waren unter dem Titel "Des Herrn Ritter von Angos Beobachtungen und Bestimmung der Bahn des zweiten im Jahre 1784 erschienenen, von ihm selbst entdeckten Kometen" im Leipziger Magazin 1786 publicirt worden, — während d'Angos später Delambre weiß machen wollte, es sei sein betressends Beobsachtungszournal bei dem Brande der Sternwarte von Malta zu Grunde gesgangen, und von jener Publikation nichts erwähnte.

<sup>6)</sup> Eine ähnliche Beschuldigung, die Ameth in Zach's Correspondance

ift noch zu erwähnen, daß während einiger Zeit versucht wurde den Eifer im Kometensuchen theils dadurch zu beleben, daß dem ersten Entdecker eines Kometen Preise oder Medaillen zuertheilt wurden, theils dadurch, daß sein Name zur Bezeichnung des Kometen diente; in der neuesten Zeit sind dagegen bei dem immer allgemeineren wissenschaftlichen Eiser solche Auszeichnungen fast unnöthig geworden, und auch zur Bezeichnung bricht sich, nach Beseitigung verschiedener anderer Borschläge"), immer mehr und mehr die Uebung Bahn, den in demselben Jahre entdeckten Kometen einfach Ordnungsnummern in Beziehung auf den Durchsgang durch das Perihel beizulegen.

251. Die Rometen-Beobachter und Berechner. Als eifrige und umsichtige Kometen Beobachter, die auch die physische Beschaffenheit dieser merkwürdigen Körper in das Bereich ihrer Untersuchungen zogen, zeichneten sich um die Mitte des vorigen Sahrhunderts besonders Heinstus und Lops de Cheseaux aus: Zu Naumburg 1709 geboren, studirte Gottsried Heinstus zu Leipzig anfänglich die Rechtswiffenschaften, widmete sich aber dann bald ausschließlich der Mathematik, für welche er schon von Kindheit an große Vorliebe gehegt hatte. Im Jahre 1736 erhielt er einen Kuf nach Petersburg als Academiker und Abzinnet von Jos. Nic. Delisle, unter dessen Leitung er neben Kraft und Tiedemann auf der Sternwarte arbeitete. Der am 9 Decemsber 1743 durch Klinkenberg zu Harlem zuerst geschene, und

gegen Pasquich schlenderte, wurde dagegen von Ende, Bessel, Olbers und Gauß als unrichtig erwiesen (B. die Aftron. Nachr. und voraus die Corresp. Gauß-Schumacher I 363—395); dagegen wurde Pasquich nur vom Betrug freigesprochen, — große, auf Ungeschick oder gar Unwissenheit beruhende Blößen hatte er sich in seinen Rechnungen gegeben.

<sup>7)</sup> Nach "Fleischhauer, Bolkssternkunde. Darmstadt 1844 in 8" legte Zach versuchsweise den Kometen in ähnlicher Weise Namen bei, wie es Riccioli bei den Mondbergen gemacht hatte. So wollte er den Halley'ichen Kometen Ptolemäus heißen, und zwar dei seinen verschiedenen Erscheinungen Ptolemäus V, Ptolemäus VI, 2c.; 1556 hieß er Palamedes, 1680 Pythagosas, 1769 Plato, 1773 Hypsikles, 1811 I Julius Caesar, 1812 Ubulseda, 2c.; sein Vorschlag wurde aber nicht angenommen.

bann bis in ben März des folgenden Jahres verfolgte große Romet, dessen fächerförmiger Schweif noch für die neuern Kometentheorien von großer Wichtigkeit geworden ift, gab Beinsius Gelegenheit und Beranlassung zu sehr sorgfältigen und werthvollen Beobachtungen, welche er noch 1744 zu Petersburg in feiner "Beschreibung des im Anfange 1744 erschienenen Kometen" niederlegte. Bald nachher folgte Heinfins dem von Leipzig an ihn ergangenen Rufe, seinen verstorbenen Lehrer Hausen als Professor der Mathematik und Aftronomie zu ersetzen, und starb daselbst 1769. — Derselbe Komet spielte auch in dem Leben des 1718 zu Lausanne geborenen Philippe Lons de Chescaux eine hervorragende Rolle. Dieser Lettere, ein wahres Wunderkind. hatte fich, zur Freude seines zur Zeit berühmten Großvaters Sean Pierre de Crousag, in fürzester Zeit so ziemlich mit dem ganzen Gebiete des damaligen menschlichen Wissens vertraut gemacht, sich dann aber vorzugsweise der Astronomie zugewandt, und sich auf seinem väterlichen Gute zu Chescaux eine kleine Stermwarte eingerichtet. Alls er, ohne etwas von Klinkenberg's Fund zu wissen, am 13 December 1743 einen von freiem Auge sichtbaren Kometen entdeckte, begnügte er sich nicht Jacques Cassini, mit dem er schon seit 1736 correspondirte, davon Anzeige zu machen, sondern verfolgte ihn von da bis zum ersten März des folgenden Jahres, wo anhaltend schlechtes Wetter eintrat, nach Lage und Erscheinung, — berechnete für ihn por= läufige Clemente, eine Ephemeride, und schließlich definitive Clemente, — und stellte in seinem immer noch sehr geschätzten, 1744 zu Lausanne erschienenen "Traité de la comète qui a paru en Déc. 1743" alle durch Beobachtung und Rechnung gewonnenen Resultate zusammen. Zwei Sahre später, am 13 August 1746, war er der erste Entdecker eines neuen Rometen, welchen er dann aber wegen Krankheit nicht wieder so eifrig wie jenen ersten beobachten konnte, — und wohl wären ihm noch mehr solche Entdeckungen und gewiß viele für die Aftronomie wichtige Arbeiten gelungen, hätte ihn nicht 1751

während eines Besuches in Paris ein heftiges Fieber mitten aus seiner schönsten Thätigkeit abgerufen 1). — Verschiedene neuere Rometen-Beobachter, wie die DIbers, Bach, Beffel, Ende, Struve, Donati, 2c. find zum Theil schon besprochen worden oder werden im Folgenden noch ohnehin zu behandeln sein, so daß wir hier nicht auf sie einzutreten brauchen; dagegen mag noch eine durch Mädler gemachte Zusammenstellung über die Rometen-Berechner hier Plat finden2). Nach derselben berechnete Encke nicht weniger als 56 Bahnen, - Hind 43, - Pingré und Burthardt je 39, - d'Arrest 35, - Méchain 31, -Sallen 27, - Nicolai 26, - Beffel 23, - Bruhns 21, - Olbers 18, - Lacaille und Santini je 17, - Peters und Saron je 16, - Hubbard, Laugier und Villarceau je 15, - Brunnow, Claufen und Sporer je 14, -Gauß und Petersen je 13, - Bouvard, Sonntag, Rümfer und Nicollet je 12. - Argelander, Gambart, Sanfen, Rosenberger, Plantamour und Löwy je 11, - Balg und Peirce je 10, - und diesen vielen könnten noch 221 Namen von Solchen beigefügt werden, welche zwar weniger als 10, aber der Mehrzahl nach mehr als Eine Kometen= bahn berechnet haben. Als eigentliche Muster ber Bearbeitung sind die von Bessel 1810 veröffentlichten "Untersuchungen über die scheinbare und wahre Bahn des im Jahre 1807 erschienenen großen Kometen", sowie die von seinem Lieblingsschüler Arge= lander 1823 folgenden "Untersuchungen über die Bahn bes großen Kometen vom Jahre 1811" zu erwähnen. Diese beiden und eine ziemliche Anzahl anderer Kometen, von denen längere Beobachtungsreihen vorlagen, sind elliptisch berechnet, — die große Mehrzahl bagegen nur parabolisch, wobei sich die früher berührte Methode von Olbers unter Benutung der schon 1757 von dem 1809 verstorbenen englischen Privatgelehrten

<sup>1)</sup> Bergl. für mehreren Detail Bb. 3 meiner Biographien.

<sup>2)</sup> Geschichte der Himmelskunde II 409—10.

Thomas Barker in seinem "Account of the discoveries concerning comets, with the way to find their orbits" gegebenen und nachher wiederholt neu berechneten parabolischen Hülfstafeln vortrefflich bewährte. Die Vollendung des 1870 von Oppolzer begonnenen "Lehrbuches zur Bahnbestimmung der Kometen und Planeten" scheint durch seine seitherige Thätigkeit für die europäische Gradmessung verhindert worden zu sein.

252. Die Rometen von furger Umlaufszeit. Unter ben vielen Kometen, welche Encke berechnete, ist der Erste des Jahres 1819 durch seine ausgezeichnete und während Decennien unverdroffen fortgeführte Arbeit von fo hervorragender Wichtigkeit ge= worden, daß ihm nicht nur sein Name mit Recht beigelegt wurde 1). sondern daß es auch am Plate scheint hier dieses Mannes und seiner Leistungen speciell zu gedenken: Zu Hamburg 1791 ge= boren, und frühe Waise, ging Joh. Franz En de 1811 nach Göttingen, wo er bald Lieblingsschüler von Gauß und nament= lich ein ganz vorzüglicher Rechner wurde, der, nachdem er mit bem Kometen 1813 II erfolgreich begonnen, fast nach jeder Neuentdeckung eines solchen seltsamen Körpers dessen Elementen= Berechnung unternahm, und sich 1817 auch an eine Neubearbeitung des Kometen von 1680 gewagt, für welche ein von dem Stuttgarter Cotta ausgesetzter Preis von 100 Dukaten in Aussicht stand, welchen ihm dann wirklich die Preisrichter (Olbers und Bauß) zuerkannten, während die Arbeit unter dem Titel "Berfuch einer Bestimmung der wahrscheinlichsten Bahn des Kometen von 1680 mit Rücksicht auf die planetarischen Störungen wäh= rend der Dauer seiner Sichtbarkeit" im 6. Bande der Zeitschrift von Lindenau und Bohnenberger erschien. Als Encke, der unterdeffen erft Gehülfe, dann Stellvertreter von Linden au auf dem Seeberge geworden war, unter Anderen den von Pons

<sup>1)</sup> Nur Encke selbst nannte den Kometen beharrlich den Pons'schen, und so sühren auch seine 1829—59 in den Berliner Denkschriften erschienenen acht klassischen Abhandlungen über denzelben den Titel "Ueber den Kometen von Vons".

1818 XI 26 entdeckten Kometen aus den in Marseille, Mann= heim und Gotha erhaltenen Beobachtungen parabolisch berechnete, erhielt er so große Abweichungen, daß er sie durch Beobachtungs= fehler nicht erklären konnte, und nach verschiedenen Versuchen fand er endlich, daß sie sich nur durch eine Ellipse von 3,6 Jahren Umlaufszeit befriedigend darftellen laffen, — daß ferner die Elemente mit denjenigen des Kometen 1805 I große Aehn= lichkeit zeigen. Da die wenigen bis dahin elliptisch berechneten Kometen Umlaufszeiten von über 70 Jahren zeigten, so fühlte Encke sofort, daß der Nachweis eines Kometen von so furzer Umlaufszeit Epoche machend wäre, und auch Gauß bestärkte ihn darin, während ihn Olbers aufmerkfam machte, daß auch die Bahn des Kometen von 1795 ähnlich sei, und vielleicht sogar der von Méchain 1786 I 17 entdeckte, aber im Ganzen nur zweimal beobachtete Komet derselbe gewesen sein dürfte. Ence machte sich sofort eifrig an die Arbeit, und konnte schon im August 1819 seine erste betreffende Abhandlung "Ueber einen merkwürdigen Rometen, der wahrscheinlich bei drenjähriger Um= laufszeit schon zum vierten Male beobachtet ist", an Bobe senden, welcher dieselbe in sein Jahrbuch für 1822 aufnahm; er wies darin die Identität der Kometen von 1795, 1805 und 1819 nach, und zeigte unter Anderm, daß sich sein Komet bis auf 0,018 dem Merfur nähere und daher ein gutes Mittel zur Bestimmung ber Merfurs-Maffe an die Sand geben fonne. Lindenau schrieb ihm damals: "Ich halte dies für die schönste aftronomische Ent= deckung diefes Jahrhunderts, und Sie sind ein Glücksfind dieselbe gemacht zu haben." Auch Beffel, Gauf, ic. sprachen sich ähnlich aus. Bald nachher fand Encke, daß die rein ellip= tische Umlaufszeit des Kometen zwischen jeder Erscheinung um drei Stunden fürzer wird, - worauf Dibers schloß, es möchte sich da ein Widerstand des Mittels offenbaren. — eine Ansicht. die Encke nun weiter ausführte, während Bessel fand, der Grund tönnte ebensogut mit der Bildung und dem spätern Berlufte des Schweifes zusammenhängen. — Für die folgende Erscheinung von

1822 berechnete Encke eine Ephemeride, und nach derselben fand ihn wirklich Rümker in Paramatta auf; ebenso für 1825, wo ihn sodann Harding nur 2',3 von der ihm durch Encke gege= benen Stelle auffand, 2c., und so feierte Letterer, der 1825 als Bode's Nachfolger an die Berliner Sternwarte berufen worden war, bis zu seinem 1865 in Spandau erfolgten Tode, bei jeder neuen Erscheinung auch einen neuen Triumph2). In der setzen Zeit hat Emil v. Aften3) das Patronat dieses Kometen, der bei seiner Wiedererscheinung im Herbste 1871, wo ihn Winnecke zuerst auffand, ausnahmsweise mit freiem Auge und einem merklichen Schweif gesehen wurde, übernommen, und so theils 1871 in den Petersburger Abhandlungen neue "Untersuchungen über die Theorie des Encke'schen Kometen" zu veröffentlichen begonnen, theils für seine Wiederkehr von 1875 eine Ephemeride berechnet. — auch seither noch neue Studien über den ganzen Compler der Erscheinungen dieses himmlischen Gilboten angestellt, welche die Encke'sche Erklärung der berührten Anomalie wieder in Frage zu stellen scheinen. — Bu den merkwürdigsten Kometen gehört ferner derjenige, welchen 1826 II 27 Biela und unabhängig von ihm III 9 auch der unermüdliche Kometenjäger Gambart entdeckte. Biela, der damals als öfterr. Hauptmann zu Josephstadt in Böhmen stand 1), und durch Joseph Morstadt 5) darauf aufmerksam gemacht worden war, daß der Komet 1806 I, welchen Pons 1805 XI 10 entdeckt und 3. B. Gauß berechnet hatte, wenn er wirklich mit dem von Montaigne 1772 III 8 aufgefundenen Kometen identisch sein sollte, im Jahre 1826 zur

<sup>2)</sup> Vergl. "C. Bruhns: Johann Franz Ende, sein Leben und Wirfen. Leigzig 1869 in 8".

<sup>3)</sup> Aftronom in Pulkowa, 1843 zu Köln geboren.

<sup>4)</sup> Baron Wilhelm von Viela wurde 1782 zu Rohlau bei Stolpe am Harz geboren, war später Playcommandant von Rovigo, und starb 1856 zu Benedig.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Morstadt wurde 1797 zu Kolin in Böhmen geboren, erhielt nach guten Studien in Prag verschiedene Staatsämter, und starb als fönigl. Nath 1869 auf einer Erholungsreise zu Lichtenwald in Stehermark.

Sonnennähe zurückfehren mußte, - war mit allem Gifer barauf ausgegangen, diesen Rometen zu erhaschen, ja soll sogar seine Wachtposten darauf instruirt haben, ihm im Aufpassen behülflich zu sein. Nach gelungenem Funde machte er sich sobann mit Erfolg an die Berechnung seiner Bahn und den Nachweis jener vermutheten Identität, und gab somit mit vollem Rechte bem Kometen seinen Namen, — während die Franzosen ihn allerdings nach Gambart benennen wollten, der ihn zwar ebenfalls berechnet, aber zehn Tage später entdeckt hatte. — Die Bahn des Biela'schen Kometen hat das Eigenthümliche, daß ihr absteigender Knoten sehr nahe an die Erdbahn fällt, und hiemit hängt es zusammen, daß dieser harmlose Körper bei seiner Wiedererschei= nung im Jahre 1832 den bereits unter einer frühern Nummer geschilderten Schrecken hervorrufen konnte. — Während er so= dann 1839 wegen ungünstiger Verhältnisse nicht beobachtet werden konnte, erschien er dagegen 1845 XI 28 und folgende Tage wieder in gang normaler Beise. Später nahm er eine etwas längliche Geftalt an, ja 1846 I 13 bemerkte Matthew Fontaine Maury in Washington ) eine Art Bifurcation, und I 27 er= fannte d'Arrest bereits einen Doppeltopf; noch etwas später sah man zwei deutlich geschiedene Nebelmassen ganz gemüthlich neben einander laufen, — und diese fanden sich auch bei der folgenden Wiederfehr im August 1852 mit dem einzigen Unterschiede vor, daß ihre Diftang etwas größer geworden war. Die von Ephorus, einem griechischen Schriftsteller aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. berichtete Thatsache, daß ein Komet, und zwar muthmaßlich derjenige vom Jahre 371, in zwei deutliche Theile zerfallen sei, welche bis dahin bezweifelt worden war, hat dadurch felbstver= ftändlich Glaubwürdigkeit erhalten. — Im Jahre 1859 konnte

<sup>6)</sup> Maury, später besonders durch seine "Sailing Directions" bekannt geworden, wurde 1806 in County Spottsplvania in Birginien geboren, trat in die amerikanische Marine, erhielt die Direction des Naval Observatory, welche er aber in den Birren von 1860 wieder niederlegen mußte, und starb 1873 zu Laxington in Birginien.

man wieber wegen ungunftiger Verhältnisse kaum erwarten ben Kometen zu sehen; dagegen sollte er nach den Borausberech= nungen von Michez in Bologna vor und nach seinem auf 1866 I 26 fallenden Periheldurchgange sichtbar werden, wurde aber, trogdem d'Arreft und Secchi mit ihren fräftigen Instrumenten eifrigst danach suchten, nicht aufgefunden, und Ersterer gewann die Ueberzeugung, daß er sich aufgelöst habe, und Repler mit seinem Ausspruche: "Ich halte bafür, daß der Kometenkörper sich verwasche, verändere, außeinandergezogen und zulett vernichtet werde, und daß, wie die Seidenwürmer durch das Herausspinnen ihres Fadens, so auch die Kometen durch das Ausströmen ihres Schweifes aufgezehrt und endlich dem Tode überliefert werden", so ziemlich Recht behalten dürfte"). - Auch die Kometen, welche die Namen ihrer Entdecker Theodor Brorsen's), Francesco de Vico's), Jean Louis Pons, Anders Lexell, Heinrich Ludwig d'Arrest und Stienne Fane tragen, und der Mehrzahl nach bereits wiederholt aufgefunden worden sind, haben auffallend kurze Umlaufszeiten, und, wie diejenigen von Encte und Biela, birecte Bewegungen, fo daß fie speciell unserm Sonnensusteme anzugehören scheinen; es würde jedoch zu weit führen, auch ihre Geschichte einläßlich zu behandeln.

253. Die physische Beschaffenheit der Kometen. Zum Studium der Natur der Kometen, die man sich nach Hoe fals wahre Fresterne (Vagabunden) zu denken hätte, deren hyperbolische Bahnen nur ausnahmsweise bei Begegnung mit einem mächtigern Weltkörper in elliptische verwandelt würden, wie dieß z. B. 1767

<sup>7)</sup> Bergl. 254 für die seither wieder aufgefundenen Spuren.

<sup>8)</sup> Brorsen wurde 1819 zur Norburg auf Alsen geboren, und beobachtete eine Reihe von Jahren auf der Sternwarte des Freiherrn von Senstenberg in Böhmen.

<sup>9)</sup> Francesco de Vico, 1805 zu Macerata geboren und Director der Sternswarte des Collegio romano, wurde 1848 durch die Revolution aus Rom verstrieben, und starb dann noch im gleichen Jahre in London, von wo er nach Georgetown abgehen wollte.

nach Laplace's Rechnungen dem berühmten Lexell'schen Rometen von 1770 durch Jupiter widerfuhr, - boten früher nur einige wenige, wie namentlich der von Beinsius und Lons de Cheseaux beobachtete Komet von 1744, der Hallen'sche Komet bei seiner Erscheinung von 1835 und der von Giovanni Battista Donati in Florenz 1) 1858 entdeckte Komet durch die an ihnen wahrgenommenen Ausströmungen und neuen Schweifbildungen, die bei dem Kometen von 1744 schließlich einen förmlichen Fächerschweif ergaben, gute Gelegenheit. In der neuesten Zeit haben sich dagegen die Mittel gesteigert, und es sind 3. B. durch spektroskopische Beobachtung mehrere helle Linien im Kometenspectrum nachgewiesen worden. Aus diesen müßte man auf eigenes Licht und gasige Natur schließen, während die, namentlich von Arago seiner Zeit am Hallen'schen Kometen nachgewiesenen Polarisationserscheinungen auf reflectirtes Licht deuteten. Einen zwischen diesem scheinbaren Widerspruche vermittelnden Befund hat Vogel in seiner, der Nr. 1908 der Astronomischen Nachrichten einverleibten Mittheilung "Ueber die Spectra der Kometen" abgegeben, indem er fagt: "Die Spectra aller bisher untersuchten Kometen bestanden aus wenigen hellen Linien, oder besser lichten Streifen, und einem meift sehr schwachen continuirlichen Spectrum. Der Haupttheil des von Cometen ausgehenden Lichtes scheint demnach eigenes, wahrscheinlich von einem glühenden Gase herrührend, zu sein, während der andere Theil reflectirtes Sonnenlicht ift." Immerhin sind aber, wie dieß auch Bogel auf das Entschiedenste ausspricht, wohl alle Erfahrungen, welche man bis jest mit Fernrohr und Spektroskop über die Natur und Beschaffenheit der Kometen und ihrer Schweife sammeln konnte, zumal uns alle Kenntnisse über die Druck- und Temperaturverhältnisse im Innern der Kometen abgehen, noch kaum genügend, um eine fichere Bafis für Specu-

<sup>1)</sup> Er wurde 1826 zu Pisa geboren, und starb 1873 als Director ber Sternwarte zu Florenz.

lationen zu bieten, und es liegt wohl hierin der Grund, daß Die Zöllner2), Zenker3), 2c. trot allem aufgewandten Scharf= sinn doch am Ende noch nicht viel weiter kamen als sich in ihren Ansichten zu bekämpfen. Immerhin sind die von Ersterem aufgestellten Sätze nach Inhalt und Begründung von so hohem Interesse, daß hier specieller auf sie eingetreten werden mag: Böllner stellt sich auf dieselbe Basis mit Beffel, ber schon am 20 Januar 1835 bei Anlag des Hallen'schen Rometen an Olbers schrieb\*): "Ich glaube, daß das Ausströmen des Schweifes der Rometen ein rein eleftrisches Phänomen ist. Körperchen auf dem Kometen und der Komet selbst werden durch den Uebergang von größerer zu geringerer Entfernung von der Sonne eleftrifirt und dadurch abgestoßen", — geht bei seiner Untersuchung von bem Sate aus): "Steht ein Körper gleichzeitig unter dem Einfluß der Gravitation und freien Eleftricität eines andern, fo prävalirt bei zunehmender Masse die Gravitation, bei ab= nehmender Masse die Elektricität als bewegende Araft. Daher stehen die Kerne der Kometen, als tropfbar — flüssige Massen, unter dem Einflusse der Gravitation, die entwickelten Dämpfe. als Aggregate sehr kleiner Massentheilchen, unter dem Ginflusse ber freien Glektricität der Sonne", — und kömmt nach langer Discuffion zu dem Schlufresultate ): "Wenn man für die Elemente des Nebenschweifes am Donati'schen Kometen Massen von der Ordnung eines Waffermoleküles voraussett, so genügt es, der Sonnenoberfläche und den Elementen der Kometen= schweise nur dieselbe elektrische Dichtigkeit beizulegen, wie sich dieselbe als Mittel aus Dellmann's zweijährigen Beobachtungen

<sup>2) &</sup>quot;Zöllner, Ueber die Natur der Kometen. Leipzig 1872 in 8," und: "Ueber die phyfijche Beschaffenheit der Kometen (A. N. 2057—60 und 2082—86)."

<sup>3) &</sup>quot;B. Zenfer, Ueber die physischen Verhältnisse und die Entwicklung der Kometen. (A. N. 1890—93.)"

<sup>4)</sup> Siehe Briefwechsel II 390.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Natur d. Kom. pag. 119.

<sup>6)</sup> A. N. 2085—86.

für die Erdoberfläche ergibt, um alle Geschwindigkeiten der Schweiselemente des Halley'schen und Donati'schen Kometen in Uebereinstimmung mit den Beobachtungen Besselfel's und Pape's numerisch abzuleiten, — so daß es zur Erklärung der wesentlichsten Erscheinungen der Kometen nicht der Annahme einer neuen, dissher unbekannten repulsiven Naturfraft der Sonne bedarf, wie dieß Faye in verschiedenen Abhandlungen über diesen Gegenstand zu begründen versucht hat".

254. Kometen und Sternschunppen. In der neuesten Zeit hat G. B. Schiapparelli') in Mailand in seinen 1867 publicirten "Note e rislessioni intorno alla teoria astronomica delle stelle cadenti" eine merkwürdige, allerdings schon spätestens 1837 ²) von Morstadt geahnte, aber dann nicht weiter versolgte Verwandtschaft zwischen einzelnen Kometen und den Sternschnuppenschwärmen höchst wahrscheinlich gemacht, und auch Edmund Weiß in Wien³) dieselbe einläßlichen Studien untersworsen. Sie haben so z. B. nachweisen können, daß die im August auftretenden sogenannten "Perseiden" eine ganz ähnliche Bahn wie der Komet 1862 III, und die in einzelnen Jahren im November als Sternschnuppenregen sichtbar werdenden "Leoniden" eine ganz ähnliche Bahn wie der Komet 1866 I versolgen<sup>5</sup>), wie wenn die Kometen Geschwister der Sternschnuppen, oder,

<sup>1)</sup> Giovanni Virginius Schiaparelli, Director der Sternwarte in Maisand, 1835 zu Savigliano in Piemont geboren.

<sup>2)</sup> Bergl. A. N. 347.

<sup>9)</sup> Zu Freiwaldau in öfterr. Schlesien 1837 geboren, Prosessor der Ustrosnomie und Abjunct der Sternwarte in Wien.

<sup>4)</sup> Auch Daniel Kirkwood (1814 zu Harford in Maryland geboren; Professor der Mathematik an der Indiana University) hat in seiner Schrift "Comets and Meteors. Philadelphia 1873 in 8" diese Bezichungen einstählich besprochen.

 $<sup>^5)</sup>$  Hind hat seither nachgewiesen, daß der Komet 1866 I mit den Kometen von 1366 und 868 identisch sein dürfte; da nun 1866—1366 =  $15\times33,28$  und 1866—868 =  $15\times33,24$ , und anderseits (v. 247) die Leoniden einer Periode von  $33^1/_4$  Jahr unterworsen sind, so gewinnt der Zusammenhang noch mehr an Wahrscheinlichseit.

was noch mehr für sich zu haben scheint, die Sternschnuppen Auflösungsproducte der Kometen wären. — Bon ganz besonderm Interesse ist der Weiß und bald darauf auch d'Arrest gelungene Nachweis, daß die Anfang December und Ende November besodachteten Sternschnuppenströme mit dem Kometen von Viela in engstem Zusammenhange stehen, gewissermaßen längs seiner Bahn ausgestreute Ablösungen desselben sein dürsten. Der Erstsgenannte wies aus den für den Kometen gefundenen Elementen nach, daß die Erde dessen absteigenden Knoten

1772 1826 1852

successive an

XII 10 XII 4 XI 28

erreicht habe, und die Bahntangente zu diesen Spochen nach  $\varepsilon$  Cassiop.  $\nu$  Androm.  $\lambda$  Androm.

gerichtet gewesen sei, also die Radiationspunkte entsprechender Sternschnuppen in der Nähe genannter Sterne gelegen haben müßten. Diese Vermuthung, für deren Richtigkeit 3. B. der von Brandes 1798 XII 6 - 7 beobachtete Sternschnuppenregen sprach, scheint nun thatsächlich erwiesen zu sein. Der Komet, welcher nach der von Michez durchgeführten Rechnung 1872 X 6 zum Perihel zurückfehren follte, fam nicht in Sicht. - bagegen wurden XI 27, wo die Erde seinen absteigenden Knoten paffirte, wirklich überall, wo nur der Himmel die Beobachtung erlaubte. viele Tausende von Sternschnuppen (100 und mehr per Minute) gezählt, und für sie durchschnittlich gerade à Andromedae als Radiationspunkt gefunden. Ja noch mehr: Bei Unlaß des eben erwähnten Sternschnuppenregens fam Klinkerfues die Idee, es möchte die betreffende Meteorwolke nach ihrem Vorübergange an dem Gegenpunkte des Radiationspunktes, welchen man als Radiationspunkt der Convergenz bezeichnen könnte, also etwas nördlich von  $\beta$  Centauri, als Komet zu sehen sein; er telegraphirte XI 30 an Pogson in Madras, er möchte in jener Gegend nachsehen, und dieser fand dann in der That XII 2-3 an der bezeichneten Stelle etwas Kometen-Aehnliches.

255. Der füdliche Sternhimmel. Schon im letten Biertel des 17. Jahrhunderts entschloß sich Hallen, der sich für die von Hevel und Flamsteed bearbeiteten Sternkataloge lebhaft interessirte, wo immer möglich dieselben nach Guden fortzuseten, und da es ihm gelang seinen König dafür so weit zu interessiren, daß er der Oftindischen Compagnie die Uebernahme der Kosten einer betreffenden Expedition empfahl, so kam sein Plan wirklich zur Ausführung. Im November 1676 schiffte er sich mit seinen Instrumenten, unter benen sich ein 24 füßiges Fernrohr befand, nach St. Helena ein, der damals südlichsten der englischen Besitzungen, und begann dort nach dreimonatlicher Reise seine Arbeit. Tropdem er aber dieselbe über ein Jahr mit großem Eifer fort= sette, blieb das Ergebniß in Folge ungunstiger Witterungs= verhältnisse weit hinter seinen Erwartungen zurück, und sein Katalog, mit dem er nach zweijähriger Abwesenheit nach England zurückfehrte, und den er sodann 1679 in London unter bem Titel "Catalogus stellarum australium, seu supplementum catalogi Tychonici" publicirte, umfaßte nur etwa 360 in Europa unsichtbare Sterne, - darunter eine Reihe füblich vom Centaur stehender, aus welchen er zu Ehren seines Königs ein neues Sternbild unter bem Namen "Robur Carolinum" zu bilden vorschlug. — Glücklicher als Hallen war Lacaille bei seinem mehrerwähnten Aufenthalte am Cap in Ausbeutung des füdlichen Himmels. Das die betreffenden Arbeiten enthaltende und möglichst ausnutzende Werk kam 1763 nach seinem Tode, von seinem Freunde Maraldi besorgt, unter dem Titel "Coelum australe stelliferum, seu observationes ad construendum stellarum australium catalogum institutæ in Africa ad caput bonæ spei" zur Publikation, und enthält die Beobachtungen von 10035 Sternen, einen Katalog von 1942 der wichtigften derselben, und eine Karte des füdlichen Himmels. Diese Karte, deren Driginal in großem Maakstabe von der Bariser Academie aufbewahrt wird, enthält zum ersten Mal die nach Lacaille zur Ergänzung eingeführten zwölf neuen Sternbilder, durch welche bie Anzahl sämmtlicher jetzt angenommener Sternbilder auf 84 gebracht worden ist, nämlich:

- 73. L'atelier du sculpteur (Apparatus sculptoris, Bilde hauerwerfftatt).
- 74. Le fourneau chimique (Fornax, Ofen).
- 75. L'horloge à pendule (Horologium, Benbeluhr).
- 76. Réticule romboïde (Reticulum, Fadennet).
- 77. Le burin du graveur (Caela sculptoris, Grabstiches).
- 78. Montagne de la table (Mons mensae, Zafelberg).
- 79. Chevalier du peintre (Equus pictoris, Malerstaffelei).
- 80. Machine pneumatique (Antlia pneumatica, Luft= pumpe).
- 81. Compas du géomètre (Circinus, Birfel).
- 82. L'octans ou compas de réflexion (Octans, Spiegels fertant).
- 83. Le télescope (Telescopium, Fernrohr).
- 84. Le microscope (Microscopium, Mitroffop).

Bei Lacaille selbst kommen dann allerdings noch zwei weitere Sternbilder "Boussole ou compas de mer" und L'equerre de l'architecte" vor, welche auch einige Zeit gebraucht, später aber wieder weggelassen worden sind. — In der neuesten Zeit ist natürlich, wie uns die nächstsolgenden Abschnitte zeigen werden, die Kenntniß des südlichen Himmels durch den Aufenthalt Herschel's am Cap, und durch die theils daselbst, theils zu Paramatta'), Melbourne'), Cordova'), Madras') ze. errichteten

<sup>1)</sup> Zu Paramatta bevbachteten von 1822—26 Kümfer und Dunlop auf der von Brisbane (v. 258) erbauten Sternwarte den Südhimmel so fleißig, daß 1835 ein Katalog von 7385 Sternen publicirt werden konnte.

<sup>2)</sup> In Melbourne soll Robert J. L. Ellery seit 1866 zahlreiche Beobachstungen angestellt haben. Vergl. 256.

<sup>3)</sup> Bergl. 256.

<sup>4)</sup> In Madras legte Thomas Glanville Taylor (1804—1848) von 1843 bis 1847 einen Katalog von 11015 Sternen an, der gewissermaßen die Arbeiten auf beiden Hemisphären vermittelt; derselbe ist in den Jahren 1862—69 durch Pogson nahezu verdoppelt worden. Vergl. 256.

ständigen Sternwarten noch bedeutend gefördert worden, aber nichts desto weniger bilden noch immer die Lacaille'schen Arbeiten, welche in dem 1847 zu London erschienenen, auf Kosten der British Association durch Thomas Henderson und Francis Baily besorgten "Catalogue of 9766 Stars in the Southern Hemisphere, for the beginning of the year 1750, from the observations of the Abbé de Lacaille" noch nuzbarer gemacht wurden, eine Hauptgrundlage derselben.

256. Die Nichungen und Zonenbeobachtungen. Alls einzig sichere Grundlage aller Studien über die Vertheilung der Sterne und überhaupt aller Bestrebungen ein vollständiges Bild des Sternhimmels zu erhalten, sind die sogenannten Nichungen und Bonenbeobachtungen von großer Wichtigkeit geworden: Erstere, die Wilhelm Berschel einführte, bestehen darin, daß man ein Fernrohr nach und nach auf verschiedene Bunkte des Himmels einstellt, je die gleichzeitig im Fernrohr erscheinenden Sterne abzählt, und aus mehreren benachbarten Zählungen in Berücksichtigung der Größe des Gesichtsfeldes auf die mittlere Dichte der Sterne an der betreffenden Stelle des Himmels schlieft. Bater Herschel selbst, der für diese Arbeit ein Teleskop von eirea 19 Roll Deffnung bei Bergrößerung 157 anwandte, und sich auf die zwischen 45° nördlicher und 30° südlicher Declination liegende Zone beschränkte, zählte in derselben 3400 Felder ab, und konnte daraus schließen, daß in dieser Zone an 6 Millionen mit dem angewandten Fernrohre sichtbare Sterne vorhanden sein möchten, — am ganzen Himmel aber bei 20 Millionen. Sein Sohn John Herschel1), der in den Jahren 1834 bis 1838 auf eigene Kosten eine Expedition ans Cap der guten Hoffnung unternahm um den südlichen Himmel zu studiren2), zählte dort unter Anderm um die Aichungen seines Vaters zu ergänzen auch noch 2299 Gesichtsfelder mit 68948 Sternen ab. Die Schlüffe

<sup>1)</sup> Berg!, für ihn und den Bater 168.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergf. feine "Results of astronomical observations made during the years 1834—38 at the Cape of good Hope. London 1847 in 4".

aus diesen Nichungen werden uns sofort beschäftigen. — Die Bonenbeobachtungen, welche schon Jeaurat, Lepaute d'Agelet und Michel Lefrançais auf der Sternwarte der Kriegsichule nach Wunsch und unter Leitung von Lalande begonnen hatten3), und die sodann in der ersten Sälfte des gegenwärtigen Sahr= hunderts befonders durch Bessel und Argelander in großartiger Beije ausgeführt worden sind \*), bestehen darin, daß man ein Meridianfernrohr je auf eine bestimmte Declination einstellt, und nun alle Sterne beobachtet, welche nach und nach in Folge der täglichen Bewegung durch das Gesichtsfeld gehen. Argelander allein hat auf folche Weise noch neuerdings nur am nördlichen Simmel bei Dreihunderttaufend Sterne ber neun ersten Größenklassen fatalogisirt, und gegenwärtig ist theils auf Anregung der durch ihn dafür inspirirten deutschen aftronomischen Gefellschaft und unter Mitwirfung vieler Sternwarten wieder eine großartige Arbeit dieser Art nach einheitlichem Plane für bie unter mittlern Breiten sichtbaren Sterne im Gange, theils haben sich Pogson in Madras, Ellery in Melbourne und Maclear am Cap vereinigt, auch den südlichen Himmel durch entsprechende Beobachtungen auszubeuten, und jo ist, da Gould zu Cordova in Argentinien auf eigene Fauft ebenfalls mit großer Energie sübliche Zonen aufnimmt, es also an ber für

<sup>3)</sup> Bergl. die "Histoire célèste française, publiée pas Jér. Delalande. Paris 1801 in 4" und den von Fr. Baily auf Kosten der British Association und mit Hüse der Schumacher'schen Reductionstazieln daraus sür die Epoche 1800 erstellten "Catalogue of 47390 Stars. London 1847 in 8". — Joseph Lepaute d'Agelet, Nesse des Uhrmachers Lepaute und Lieblingsschüster von Lalande, wurde 1751 zu Thone-sa-Long dei Montmédy geboren, und 1768 durch seine Tante nach Paris gezogen, wo er so rasche Fortschritte machte, daß er schon 1773 Kerguelen sür seine Expedition nach der Südsee als Nitronom mitgegeben wurde. Nach seiner Rückschr wurde er Prosessor der Mathematik an der Ecole militaire und Mitglied der Academie, und arbeitete nebenbei rastloß auf der Sternwarte, dis er 1785 zum astronomischen Begleiter von La Pérouse bestimmt wurde, und dann seider mit der ganzen Expedition 1788 im stillen Decan verungssichte.

<sup>4)</sup> Bergl. unter Anderm 258 und 259.

solche Arbeiten äußerst nöthigen Controle nicht fehlt, alle Außsicht vorhanden, in relativ kurzer Zeit ein ziemlich vollständiges Bild des ganzen Sternhimmels zu erhalten. Wir werden im Folgenden auch die wichtigsten der bis jest auß solchen Zonenbeobachtungen gezogenen Schlüsse, und der auf ihrer Benutzung beruhenden Sternkataloge und Sternkarten kennen lernen <sup>5</sup>).

257. Die Bertheilung der Sterne und Die Mildftrage. Aus den Zonenbeobachtungen geht z. B. hervor, daß jede fol= gende Größenklasse eirca 31/2 mal so viele Sterne zählt als bie vorhergehende, und daraus scheint, wenigstens für die ersten Größenklaffen zu folgen, daß die Sterne im Allgemeinen nahe von gleicher Größe und nahe gleich vertheilt find, und daß uns somit einzelne Sterne zunächst nur darum größer erscheinen, weil sie näher an uns stehen, wie dieß 3. B. Wilhelm Struve in seinen 1847 publicirten "Etudes d'astronomie stellaire" dargethan hat. — Aus den Nichungen dagegen, bei welchen die kleinen Sterne überwiegen, scheint sowohl nach den beiden Berichel, als auch nach den von Man') durch eingehendes Studium ihrer Angaben erhaltenen Resultaten, hervorzugehen, daß unfere Sonne nahezu in der Mitte eines linfenförmigen, der Hauptausdehnung nach durch die Milchstraße repräsentirten Sternsnftemes fteht. Lettere ift durch Sorner bei Belegenheit seiner Erdumseglung2), und seither theils durch James Dunlop auf der Sternwarte zu Paramatta3), theils durch John Berschel während seines mehrerwähnten Aufenthaltes am Cap in ihren süblichen Theilen etwas genauer, jedoch muthmaßlich immer noch nicht vollständig genug durchforscht worden. Von den nördlichen Theilen haben schon vor längerer Zeit Beis und Schmibt begonnen Karten zu entwerfen, und in der letten Zeit foll

<sup>5)</sup> Bergl. 257-259.

<sup>1)</sup> Amadäus Siegmund Friedrich von Man von Rued, zu Bern 1801 gesboren, — ein sehr thätiger Privatgelehrter.

<sup>2)</sup> Bergl. Mon. Corr. Bd. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bergl. Phil. Transact. 1828. — Dunlop war ein Schotte, ber etwa 1848 zu Paramatta als Director ber dortigen Sternwarte starb.

Marth mit dem großen Equatoreal von 25" auf 29', das der reiche Fabrikant Newall zu Gateshead in Northumberland bei Cooke in York erbauen ließ, eine entsprechende Arbeit in Angriff genommen haben. Sbenso hat sich auch der thätige Richard Proctor') den Untersuchungen über die Vertheilung der Fixsterne und ihr Verhältniß zur galaktischen Sbene zugewandt.

258. Die Sternkataloge. Außer den schon beiläufig er- wähnten Sternkatalogen von Halley, Lacaille, Todias Mayer, Piazzi, 2c., und den von Beisse<sup>1</sup> und Delgen<sup>2</sup>) aus den Zonenbeobachtungen von Bessel und Argelander erstellten Katalogen, an welche sich noch das von Letzgenanntem auf Grund seiner neuesten "Durchmusterung" selbst bearbeitete, in Band 3—5 der "Bonner Beobachtungen" unter Beigabe äußerst instructiver Einleitungen publicirte, 315000 Sterne entshaltende "Bonner Sternverzeichniß" reiht, sind am Ende des vorigen und im Laufe des gegenwärtigen Jahrhunderts noch eine ganze Menge von Sternkatalogen durch die Lalande<sup>3</sup>), Zach<sup>4</sup>), Brisbane<sup>5</sup>), Kroombridge<sup>6</sup>), Koller<sup>7</sup>), Kümker<sup>8</sup>),

<sup>4)</sup> Proctor wurde 1837 zu Chelsea geboren.

¹) "Max. Beisse (Labenborf in Desterreich 1798 — Arafau 1863;  ${\rm Brose}$  seisse des Arafau), Positiones mediae stellarum fixarum in Zonis Regiomontanis a Besselio inter —  $15^{\circ}$  et  $+45^{\circ}$  declinationis observatarum ad A. 1825 reductae. Petropoli 1846—63, 2 Vol. in 4".

<sup>2) &</sup>quot;Wilhelm Albrecht Delten (1824 zu Hannover geboren, damals Affistent in Wien, später Observator an der Pariser Sternwarte), Argelanders Zonensbeobachtungen von 45—80°. Wien 1851—52, 2 Bde. in 8."

<sup>8)</sup> Bergl. 256.

<sup>4) &</sup>quot;Fixarum praecipuarum Catalogus novus. Gothae 1792 in 4."

<sup>5)</sup> General Sir Thomas Brisbane (1770—1860), der die Sternwarten in Paramatta und Makerstown gründete, auf deren ersterer namentlich Rümker, auf der zweiten aber Allan Bronn arbeitete.

<sup>6)</sup> Stephen Groombridge (1755—1832), ein Londoner Tuchhändler, der eine Privatsternwarte zu Blackheath besaß, auf der sein berühmter "Catalogue of circumpolar stars" entstand, welchen Nirh 1838 zu London auf öffentliche Kosten herausgab.

<sup>7)</sup> Marian Koller (Bistriz 1792 — Wien 1866), erst Director ber Stern= warte in Kremsmünster, dann f. f. Ministerialrath im Kultusministerium.

<sup>8) &</sup>quot;Karl Ludwig Christian Rümfer (Stargard 1788 — Lissabon 1862;

Baily, Wrottesley'), Niry'), Johnson'), Carrington'2), Lamont'3), 2c. ausgegeben worden, — und außerdem eine Meihe von zu ihrer Benutung nothwendigen Hülfstafeln, welche die Zach'4), Besselse's, Wolfers'5), Struve'5), 2c. geliefert haben, — auch der wichtigen "Tafeln zur Reduction der Declinationen verschiedener Sternverzeichnisse auf ein Fundamentalsystem" nicht zu vergessen, welche Auwers in Nr. 1532—36 der Astronomischen Nachrichten gegeben hat. Für den gewöhnslichen Gebrauch ist immer noch der 1845 unter der Leitung von Fr. Baily's) ausgegebene "Catalogue of Stars of the British Association for the advancement of science", der von 8377

Director der Sternwarten in Paramatta und Hamburg), Mittlere Verter von 12000 Fixsternen für 1836. Hamburg 1846—52 in 4."

<sup>9)</sup> Lord John Brottessen wurde 1798 zu Brottessen-Hall in Staffordsihire geboren, wo er sich nach dem Tode seines Baters eine hübsiche Sternwarte erbaute, nachdem er schon zu Blackheath eine kleinere beselsen hatte. Für seine Kataloge vergl. Mem. Astr. Soc. X u. f.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Der 1849 außgegebene "Greenwich Twelve-Year-Catalogue" bem seither mehrere Achnliche folgten.

<sup>11) &</sup>quot;Manuel John Johnson (1805—1859; Radeliffe Observer in Orford), The Radeliffe Catalogue of 6317 stars chiefly circumpolar, reduced to the Epoch 1845, O. Oxford 1860 in 8." Die Herausgabe erfolgte durch, seinen Nachsolger R. Main, der seither noch weitere Radeliffe Rataloge folgen ließ.

<sup>12) &</sup>quot;R C. Carrington, Catalogue of 3735 circumpolar stars observed at Redhill in the years 1854—56. London 1857 in Fol."

<sup>18)</sup> Bergl. die Supplementbände 5, 8, 9, 11—13 der Annalen der Münchener Sternwarte.

<sup>14) &</sup>quot;Tabulae aberrationis et nutationis in ascensionem rectam et in declinationem una cum insigniorum 494 stellarum zodiacalium catalogo novo. Gothae 1806—7, 2 Vol. in 8, — unb: Nouvelles tables d'aberration et de nutation. Marseille 1812—13, 2 Vol. in 8."

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) "Bessel, Tabulae Regiomontanae reductionum observ. astron. A. 1750—1850. Regiomonti 1830 in 8."

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) "Jacob Philipp Bolfers (Minden 1803 geboren, Professor in Berlin), Tabulae reductionum. A. 1860—80. Berol. 1858 in 8."

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) "O. Struve, Tabulae quantitatum Besselianarum. A. 1750—1879. Petrop. 1861—71 in 8."

<sup>18)</sup> Francis Baily, 1774 zu Newbury in Berkshire geboren, und 1844 zu London als Präfident der Roy. Astron. Society verstorben.

über den ganzen Himmel vertheilten Sternen die Positionen für 1850, die nöthigen Reductionszahlen für Berechnung des scheins baren Ortes zu irgend einer Zeit und die nothwendigen Bersweisungen auf die Specialkataloge gibt, sehr beliebt.

259. Die Sternkarten. Den Sternkarten von Flamfteed, welche bereits als Grundlage und Muster der neuern Arbeiten auf diesem Gebiete bezeichnet worden sind, folgten die Atlasse ber Cellarius, Roft, Doppelmagr, Fortin, Goldbach, Bode, Harding, Littrow, Riedig, Schwink, Arge= lander, Dien, Heis, Möllinger, Proctor, 2c. — Ganz besonders ift, seiner Eigenthümlichkeit wegen, der von Andreas Cellarius') 1708 zu Amsterdam unter dem Titel "Harmonia macrocosmica seu Atlas universalis et novus, totius universi creati cosmographiam generalem et novam exhibens" herausgegebene Atlas hervorzuheben, da er versucht nicht nur ben Sternhimmel, sondern den ganzen Weltbau darzustellen: Auf 21 Tafeln werden das Ptolemäische, Tychonische und Copernitanische System behandelt. — besonders ausführlich das Erstere mit speciellem Eingehen auf die Theorien der Sonne. des Mondes, der untern und obern Planeten; zwei folgende Tafeln stellen den chriftlichen, die sechs letten endlich den heidnischen Himmel vor, natürlich im Geschmacke der damaligen Zeit, und dabei so, daß man trot der saubern Zeichnung vor Figuren die Sterne kaum sehen kann. — Als erste Versuche bem größern Bublitum handliche Sternatlasse in die Bande gu geben, ist theils der von Leonhard Rost 1723 zu Nürnberg ausgegebene "Atlas portatilis coelestis oder compendiöse Vorftellung des ganzen Weltgebändes", theils der von 3. Fortin2). "Ingénieur mécanicien du roi pour les globes et sphères", als Reduction der Flamsteed'schen Karten 1776 zu Paris aus-

<sup>1)</sup> Ueber seine Lebensumstände scheint sich gar nichts erhalten zu haben.

<sup>2)</sup> Auch über Fortin, der vielleicht Bater des etwa 1831 zu Paris versstorbenen, namentlich durch sein Reisebarometer bekannten Fortin war, ist nichts Näheres bekannt.

gegebene "Atlas céleste", von dem Lasande und Mechain 1795 eine neue Ausgabe beforgten, zu erwähnen. — Wegen ihrer Reichhaltigkeit an Sternen dürften der von Sarding 1822 publicirte "Atlas novus coelestis" und der von Arge= lander 1863 ausgegebene "Atlas des nördlichen gestirnten Himmels" hervorzuheben sein, — wegen ihrer Handlichkeit und Treue in Wiedergabe der scheinbaren Größe die 1843 von Argelander veröffentlichte "Neue Uranometrie", der 1872 von Heis aufgelegte "Atlas coelestis novus" und der 1874 von C. Behrmann zu Leipzig herausgegebene "Atlas des füdlichen Himmels" — wegen der eigenthümlichen Darstellung der 1851 von Otto Möllinger3) publicirte "Himmelsatlas mit transparenten Sternen" und der 1870 von Proctor ausgegebene "Star Atlas in twelve circular Maps on the equidistant projection", - 2c. - Der zu speciellen Zwecken construirten Stern= farten, wie z. B. der sogenannten Berliner academischen Sternfarten, ist bei Gelegenheit bereits gedacht worden; dagegen mag noch erwähnt werden, daß die zuweilen in früherer Zeit auftauchenden Versuche, die alten Sternbilder abzuändern und auf ihre Kosten, sei es aus Schmeichelei oder Privatliebhaberei, neue Sternbilder einzuschieben, wie es durch die Hallen, Hell. Lalande, Bode, 2c. versucht worden ist, jest für ein= und allemal abgewiesen zu sein scheinen.

260. Die fortschreitende Bewegung der Sonne. Tobias Mayer scheint der Erste gewesen zu sein, der, bei Bergleichung seiner Sternörter mit früher Bestimmten, Unterschiede nachwieß, die nicht durch Beobachtungssehler oder Unsicherheit in der Reduction auf eine andere Epoche erklärt werden können, — ja für 80 Sterne diese sogenannte "Eigenbewegung" mit ziemlicher Richtigkeit bestimmte. Seine Arbeit trug alsbald reiche Früchte für die Astronomie, und zwar zunächst als Grundlage für die

<sup>3)</sup> Zu Speier 1814 geboren und Schüler von Schwerd, stand er lange Jahre als Professor der Mathematik in Solothurn, und leitet jest in Zürich eine Privatvorschule für das Polytechnikum.

Speculation. Nachdem nämlich der ausgezeichnete Lambert 1761 in seinen bereits besprochenen "Cosmologischen Briefen" bie verschiedenen "Ordnungen" der Susteme im Allgemeinen befprochen, und dabei gefunden hatte, daß sich unsere Sonne mit einer großen Angahl demfelben Saufen angehörender Sterne um einen gemeinschaftlichen Schwerpunkt zu breben habe, fagt er, daß sich die wirklichen Bewegungen der Sterne mit scheinbaren Bewegungen, welche Folgen der Bewegung unferer Sonne feien, combiniren werden, und jo die in den Beobach= tungen sich zeigenden sogenannten Eigenbewegungen der Firsterne entstehen. Dann fügt er noch mit prophetischem Beifte bei: "Es wird später möglich werden, diese beiden Componenten zu trennen, und die Richtung anzugeben, nach ber sich unsere Sonne bewegt." -- Die Prophezeihung ging schneller in Erfüllung als man erwarten durfte, indem Berichel schon 1783 der Royal Society seine unmittelbar nachher in den Phil. Trans. abgedructe Abhandlung "On the proper motion of the Sun and Solar System" vorlegte, in welcher die Lambert'sche Aufgabe vollständig gelöft war. Sein Gedankengang dabei war etwa folgender: Denkt man sich, man stehe in einer Lichtung mitten in einem Balbe, so sieht man die umgebenden Bäume in einer gewiffen gegenseitigen Lage. Bewegt man sich aber nach einer bestimmten Seite bin, so scheinen sich die Baume zur rechten Hand im Sinne des Uhrzeigers zu bewegen, oder es nimmt also, nach astronomischem Ausdrucke, ihre Länge ab, die links stehenden Bäume dagegen zeigen eine entgegengesetzte Bewegung oder ihre Länge nimmt zu1). Achnlich verhält es sich bei den



1) Bewegt sich ein Beobachter von A nach B, so scheinen ihm die Bäume oder Sterne von a nach b zu gehen, — und zwar, ganz entsprechend wie es im Texte ansgegeben wird, zur rechten Hand im Sinne des Uhrzeigers, so daß ihre Länge abzusnehmen scheint, wie wenn sie rückläusig wären, — zur linken Hand aber geht die Bewegung im entgegengeseten Sinne vor sich.

Sternen, wenn wir uns mit der Sonne in unserm Sternhaufen nach einer bestimmten Richtung fortbewegen; auch da müssen in diesem Falle Verschiebungen derselben Art vorkommen, und wenn diese Berschiebungen im Allgemeinen mit den aus den Beobachtungen hervorgegangenen Eigenbewegungen übereinstimmen, so wird um= gekehrt der Schluß zu ziehen sein, daß sich die Sonne wirklich nach dieser Richtung bewegt. Serschel konnte nun in der That diese Uebereinstimmung unter ber Boraussetzung nach= weisen, daß sich die Sonne gegen das Sternbild des Herkules hinbewege, - genauer daß der sogenannte "Apex" in 17h 22m und + 26° 27' liege. Auch Pierre Prevoft2) fam in zwei Albhandlungen, welche er in Kenntniß von Herschel's Untersuchungen 1783 VII 3 und IX 11 der Berliner Academie vor= legte, und welche noch im gleichen Jahre mit den Berliner Memoiren von 1781 unter den Titeln "Sur le mouvement progressif du centre de gravité de tout le système solaire" und "Mémoire sur l'origine des vîtesses projectiles, contenant quelques recherches sur le mouvement du système solaire", anticipando abgedruckt wurden3), zu entsprechenden Schlüssen, und ebenfo foll sich nahe gleichzeitig auch Klügel in Halle mit Auffuchung des Apex befaßt haben. — Nachdem sodann Bessel mit Benutung von Bradlen's Bevbachtungen wieder einige Sundert Gigenbewegungen bestimmt, - Argelander 1835 scinc Schrift "DLX stellarum fixarum positiones mediae ineunte A. 1830" ausgegeben hatte 1), ic., wurde das von Herschel

<sup>2)</sup> Zu Genf 1751 geboren, lebte Prevost damals als Academiker in Berlin, übernahm später die Professur der Physik in seiner Baterstadt und starb 1839 daselbst.

<sup>3)</sup> Durch diese anticipando abgedruckten Abhandlungen wäre beinahe ein Prioritätsstreit entstanden, der absolut kein Fundament gehabt hätte, da einersieits Herschel seine Abhandlung schon 1783 III 6 vorlegte, und anderseits Prevost eingestandener Maßen bei Abkassung seiner Abhandlung wenigstenstheilweise Kenntnis von Herschels Arbeit besaß.

<sup>4)</sup> Seither find auch durch die Main, Stone, Mädler, 2c. vielfache Unterfuchungen über die Eigenbewegung angestellt worden, und Argelander selbst

erhaltene Resultat in schönster Weise bestätigt: Nicht nur zeigte Argelander in seiner klassischen und von der Petersburger Academie 1837 gefrönten Abhandlung "Neber die eigene Bewegung des Sonnensystemes", daß diese Bewegung sich aus den Beobachtungen mit aller wünschbaren Sicherheit nachweisen lasse, — nicht nur kamen theils por, theils nach ihm die Gauß, Struve, Lundahls), Mädler, Galloways), w. zu ähnslichen Resultaten, sondern es ist sogar wahrscheinlich gemacht worden, daß die Bewegung der Sonne sammt Gefolge per Stunde etwa 4000 Meilen beträgt, — ja es ist bereits mit Sicherheit abzusehen, daß man in solgenden Jahrhunderten die Veränderung der gegenwärtigen Vewegungsrichtung erfennen, daraus auf die eigentliche Vewegung der Sonne schließen, und ihre Umlaufszeit um einen sernen Schwerpunkt, d. h. das große Sonnenjahr, berechnen wird.

261. Die Sternvergleichungen. Für die, als nothwendiges Fundament zum Studium der veränderlichen Sterne, so äußerst wichtigen präcisen Bestimmungen der scheinbaren Größen der Sterne, bilden die betreffenden Arbeiten von Argesander eine förmliche Epoche. — Zu Memel am 22 März 1799 einem Kaufsmanne geboren, wollte sich Friedrich Wilhelm August Argeslander dander zu Königsberg dem Cameralsache widmen, wurde aber bald durch Besselfel's Vorträge so angezogen, daß er ganz zur Astronomie überging, schon 1820 als Gehülse an der dortigen Sternwarte und 1822 als Privatdocent seiner Neigung entsprechende Virtsamseit fand, und sich nebenbei durch seine bereits eitirte Arbeit über den Kometen von 1811 besannt machte. Im Jahre 1823 zum Director der Sternwarte in Abo ernannt, bes

publicirte später noch im Band VII der Bonner Beobachtungen eine sehr wichtige und äußerst belehrende betreffende Arbeit.

<sup>5)</sup> G. Lundahl (1813—1844), zur Zeit Director der Stermwarte in Helfingfors.

<sup>6)</sup> Thomas Gallowan, zu Lanarckshire 1796 geboren und 1851 zu London als Beamter einer Versicherungsgesellschaft verstorben.

gann er dort seine soeben besprochenen wichtigen Untersuchungen über die Eigenbewegungen der Fixsterne, ein Feld, dem er bis zu seinem Tode sein regstes Interesse zuwandte. Im Jahre 1832 siedelte er nach Helfingfors über, wohin nach einem großen in Abo stattgefundenen Brande Universität und Sternwarte verlegt wurden, und leitete baselbst den Bau der neuen Sternwarte, reducirte und veröffentlichte auch von hier aus seine zu Abo angestellten Beobachtungen 1). Nachdem er 1836 Rufland ver= laffen, erhielt er einen Ruf als Professor der Aftronomie in Bonn, wo unter seiner Leitung die vorzügliche Sternwarte erbaut und eingerichtet wurde, auf welcher er nun bis zu seinem am 17 Februar 1875 nach längern Leiden erfolgten Tode eine lange frucht= bare Thätigkeit entwickelte, von welcher ein guter Theil den im Einaange erwähnten Größenbestimmungen zufiel. Er benutte für dieselben ausschließlich Sternvergleichungen mit freiem Auge, wobei er sich jede der alten Größenklassen in 10 Stufen abtheilte, und auch die Heis, Schmidt, Schönfeld, 2c., welche in Sachen seine unmittelbaren Schüler und Nachfolger waren, blie= ben seinem Systeme treu, — während dagegen John Herschel außer dem freien Auge auch die durch Bouguer und Lambert geschaffene Photometrie in der Weise verwandte, daß er ein Bild Jupiters erzeugte, für verschiedene Sterne Die Stellungen Des Auges aufsuchte, bei welchen das ausgebreitete Jupiterbild gleich hell wie sie erschien, und die Helligkeiten der Sterne den Qua= draten der nöthigen Diftanzen proportional setzte, — und die Steinheil, Seidel, Schwerd, Böllner, 2c. das Auge burch Construction eigener Sternphotometer gang ju eliminiren suchten: Lettere bewerfstelligten gewissermaßen eine Triangulation, während Erftere mehr den speciell für das Studium der veränderlichen Sterne nothwendigen Detail festsetzten. — Für das Sternphotometer von Steinheil vergleiche beffen 1835 von der

<sup>1) &</sup>quot;Observationes astron. in specula univers. fennicae factae. Helsingf. 1830—32, 3 Vol. in Fol."

Göttinger Academic gekrönte und in den Minchener Denkschriften abgedruckte Preisschrift "Elemente der Helligkeitsmessungen am Sternenhimmel" und die von Seidel2) mit demfelben gemachten, 1852 ebenfalls in den Münchener Dentschriften publicirten "Untersuchungen über die gegenseitigen Helligkeiten der Fixsterne", für dasjenige von Zöllner beffen "Grundzüge einer allgemeinen Photometrie des Himmels", die 1861, und beffen "Photometrische Untersuchungen mit besonderer Rücksicht auf die physische Beschaffenheit der Himmelskörper", die 1865 erschienen; das Photometer von Schwerd's) scheint dagegen nie öffentlich beschrieben worden zu fein, und es mag baher nach einer durch Schönfelb erhaltenen Notiz in Kurzem beigefügt werden, daß es aus einem parallaftisch montirten Fernrohr und einem zu demselben in jede beliebige Bosition versetharen Hulfsfernrohr besteht, deffen Bilder burch Prismen in das Gefichtsfeld des Hauptfernrohres verlegt werden: Das Eigenthümliche ift, daß das Hülfsfernrohr eine verschiebbare Collectivlinse besitzt, so daß der direct und der durch Reflexion gesehene Stern nicht nur durch Aufsehen von Blenden auf gleiche Helligfeit, sondern auch auf gleiche Scheibengröße gebracht werden fönnen. Nach den durch Schönfeld gesammelten Erfahrungen scheint, Alles in Allem betrachtet, das Zöllner'sche Photometer das Vorzüglichste zu sein, während dagegen die Photometer von Schwerd und Steinheil sich nahe gleichstellen würden, jedoch Ersteres etwas leichter zu handhaben wäre als Letteres. - Für die Methode der Argelander'ichen Schule kann auf ihres Begründers Anleitung in Schumacher's Jahrbuch auf 1844 hingewiesen werden, ferner auf die 1852 von Heis publi= cirte Abhandlung "De magnitudine relativa numeroque accurato stellarum quae solis oculis conspiciuntur fixarum", fowie

<sup>2)</sup> Ludwig Philipp Seidel, Prosessor der Mathematik zu München, 1821 zu Zweibrücken geboren.

<sup>3)</sup> Friedrich Magnus Schwerd, zu Ofthofen in Rheinbahern 1792 gesboren, und 1871 als Professor der Mathematik zu Speher verstorben.

auf die verschiedenen Bände der Bonner Beobachtungen und der Aftronomischen Nachrichten.

262. Die Sternspectren. Abgesehen von den ersten Un= deutungen, über die mit Hülfe einer Cylinderlinse erhaltenen bandartigen Spectren mehrerer heller Fixsterne, welche schon 1814 Fraunhofer bei Anlaß seiner berühmten Untersuchungen über die Sonne gab, und fodann 1823 in einer in Gilbert's Annalen eingerückten Abhandlung weiter ausführte, beschäftigte sich in der neuern Zeit namentlich William Allan Miller') viel mit der Spectralanalyse solcher Selbstleuchter, und die von ihm mit William Huggins?) gemeinschaftlich gemachten Studien über die Spectren der Firsterne und Nebel, deren Resultate Letzterer 1864-68 in seinen beiden Abhandlungen "On the Spectra of some of the fixed stars and nebulae" in ben Phil. Trans. niederlegte, haben diesen beiben Gelehrten mit Recht die goldene Ehrenmedaille der Royal Astronomical Society eingetragen, da sich daraus bereits die wichtigen Thatsachen ergaben, daß die Fixsterne im großen Ganzen eine ähnliche Natur wie unsere Sonne besitzen, jedoch ihre Spectren sich im Detail sowohl von einander, als von dem Sonnenspectrum mehr oder weniger unterscheiben. Diese specifischen Unterschiede hat fodann Secchi, der fich ebenfalls viel und erfolgreich mit diesen Untersuchungen be= schäftigt, wie 3. B. die von ihm 1868 publicirte Abhandlung "Sugli spettri prismatici dei corpi celesti" und zahlreiche Einsendungen in die Comptes rendus beweisen, gang besonders studirt, und in den Sternspectren vier Haupttypen nachgewiesen: Ein erster Thous umfaßt die sehr gahlreichen bläulich meißen Sterne wie Sirius, Wega, Altair, Regulus, 2c. und zeichnet fich dadurch aus, daß das Farbenspectrum in roth, an der Grenze von grün und blau, in blau und violett vier starke schwarze

<sup>1)</sup> Professor der Chemie in London, zu Jpswich 1817 geboren und 1870 zu Liverpool verstorben.

<sup>2)</sup> Zu London 1824 geboren, Secretair und neuerlich Präsident der Roy. Astronomical Society.

Bolf, Aftronomie.

Linien zeigt, welche den hellen Linien entsprechen, die sich im Spectrum ftark erhitten Wafferstoffgases finden. Ein zweiter Thous enthält die gelblichen Sterne Capella, Arctur, Albebaran, Prochon, 2c., und zeigt Spectren, welche analog dem der Sonne find. Gin dritter Typus, welchem die röthlichen Sterne a Herculis, o Ceti, a Orionis, a Scorpii, 2c. angehören, zeigt außer den gewöhnlichen dunkeln Linien, ein sog. Säulenspectrum3). Ein vierter Thous endlich, welchen Secchi nur bei einigen kleinen, tiefrothen Sternen fand, zeichnet sich theils dadurch aus, daß, während beim dritten Typus die hellern Seiten der Säulen nach dem rothen zu ftehen, fie hier dem violetten zugewandt sind, theils voraus auch dadurch, daß in gelb und grün einige helle Linien auftreten. — Die Angemeffen= heit dieser Classification ist auch von andern Forschern auf diesem Gebiete anerkannt worden, und so bezogen sich z. B. die letzten Arbeiten von d'Arrest 4) auf "Auffindung neuer, ausgezeichneter Sternspectren vom III und IV Secchi'schen Typus".

263. Die veränderlichen Sterne. Das Studium der Beränderlichen, dem sich fortwährend Einzelne gewidmet hatten, wie z. B. Gottsried und Christsried Kirch, welche die Mira häusig beobachteten, — Nathaniel Pigott<sup>1</sup>), der η Aquilae bearbeitete, und dessen von ihm in die Aftronomie eingeführter taubstummer Freund John Goodrike<sup>2</sup>), der die Beränderlicheteit von β Lyrae erkannte, und ungefähr gleichzeitig mit Palitssch die Periode für den durch Montanari als veränderlich angegebenen Algol seisstellte, — Johann Friedrich Wurm<sup>3</sup>), der sich sehr einläßlich mit der Mira und mit β Lyrae

<sup>\*) &</sup>quot;Un grand nombre de bandes nébuleuses, qui divisent tout le spectre et en font une espèce de colonnade."

<sup>4)</sup> Aftr. Nachr. Nr. 2009, 16, 32 und 44.

<sup>1)</sup> Ein Engländer, der sich in den 70 er und 80 er Jahren des vorigen Jahrshunderts lange in Belgien aufhielt, dort viele geodätische und aftronomische Bestimmungen machte und 1804 gestorben sein soll.

<sup>2)</sup> Esquire in Yorf, 1786 verstorben.

<sup>3)</sup> Zu Nürtingen 1760 geboren, Pfarrer und Lehrer, 1833 zu Stuttgart verstorben.

befaßte, - 20., wurde in der neuern Zeit wesentlich durch Argelander gehoben, der durch seine bereits erwähnte vortreffliche "Neue Uranometrie", seine 1844 und 1859 publicirten Abhandlungen "De stella \beta Lyrae variabili", seine 1869 im 7. Bande der Bonner Beobachtungen abgedruckten "Beobach= tungen und Rechnungen über veränderliche Sterne" und viele andere betreffende Mittheilungen theils selbst dieses Gebiet in erfolgreichster Weise auf Grundlage sowohl eigener, als älterer gefammelter und mit feiner Kritik geprüfter Beobachtungen bearbeitete, und für die o Ceti, \( \beta \) Persei, \( \beta \) Lyrae, 2c. zum ersten Male tiefere Untersuchungen über die Gesetze ihrer Periodicität durchführte, - theils, durch Ginführung der Beis, Schmidt, Schönfeld4), Rrüger5), 2c. in feine Arbeiten, eine formliche Schule zur Fortsetzung derselben gründete. Auch die Barding, Schwerd, John Berichel, Joh. Beinrich Weftphal'), Sind, Pogfon, Bagendell, Binnecke, 2c. haben fich große Ber= dienste um die Beränderlichen erworben, und in der allerneuesten Zeit scheint die Spektralanalyse für ihr Studium ebenfalls er= giebig werden zu wollen.

**264.** Die Fixsterntrabanten. Die ältern Aftronomen, ja noch die Cassini und Bradley, kannten nur sehr wenige einander ganz nahe stehende oder sogenannte Doppelsterne, wie z. B.  $\zeta$  Ursae majoris,  $\gamma$  Virginis,  $\alpha$  Geminorum, zc., und wandten auch diesen keine besondere Ausmerksamkeit zu, da sie dieselben nur als optische, d. h. nur für unsern Standpunkt im Weltzaume scheindar nahe Sterne, nicht als physische, d. h. wirklich zusammengehörige betrachteten, auch einzelne Bestimmungen der

<sup>4)</sup> Eduard Schönfeld, zu hildburghausen 1828 geboren, erst Argelanders Alssischen und jetzt, nachdem er inzwischen der Sternwarte in Mannheim vorsgestanden, sein Nachsolger.

<sup>5)</sup> Abalbert Kriiger, 1832 zu Marienburg in Preußen geboren, ebenfalls erst Argelanders Assistent, jest Director der Sternwarte in Helsingfors.

 $<sup>^6)\ 3</sup>$ u Schwerin 1794 geboren, verstarb er 1831 auf einer wissenschaftslichen Reise nach Sieilien.

gegenseitigen Lage, welche He vel 1659 und dann wieder Flamsteed 1690 bei 61 Cygni, Tobias Maner 1756 bei Cancri 20. vornahmen, wurden ohne weitere Rücksicht auf deren wirkliche Zusammengehörigkeit ausgeführt. Bald darauf erwarb sich dagegen Lambert, wenn er auch in Folge eines Trugschlusses die wirkliche Existenz binärer Systeme eher bezweifelte als annahm, das Verdienst, in verschiedenen Publikationen und namentlich auch in seinen bereits citizten und überhaupt so inhaltsreichen "Cosmologischen Briefen" richtigere Begriffe über dieselben und speciell über die bei ihnen in Folge der allgemeinen Gravitation nothwendigen Bewegungen zu verbreiten, und un= gefähr gleichzeitig war durch den englischen Pfarrer John Michell auf die Wahrscheinlichkeit hingewiesen worden 1), daß gewisse Sterngruppen, wie 3. B. die Pleyaden, nicht Folge einer zufälligen Sternzerstreuung seien, sondern Systeme bilden wie die fernen Sternhaufen und die noch ferneren Nebel, - daß die meisten Doppelsterne nicht als ein optisches Ergebniß, sondern als binäre Systeme angesehen werden mussen, - u. f. f., aber es lagen noch zu wenig bestimmte Daten vor um diese An= schauungen gehörig zu unterstützen. Es war daher eine sehr verdienstliche und zeitgemäße Unternehmung, als bald darauf Christian Maner2) auf den ihm von seinem Gönner, dem Churfürsten Theodor von der Pfalz, in Schwezingen und Mannheim erbauten Sternwarten3) förmlich nach Doppelsternen

<sup>1)</sup> Bergs. "John Michell, An inquiry into the probable parallax and magnitude of the fixed stars, from the quantity of light wich they afford us, and the particular circumstances of their situation (Phil. Trans. 1767)". — Michell foll 1793 in Fornhill in Portshire als Rector gestors ben sein.

<sup>2)</sup> Zu Mederit in Mähren 1719 geboren, trat er in den Jesuitenorden, wurde erst Lehrer der Mathematif und der alten Sprachen in Afchaffenburg, dann Prosessor der Mathematif und Physik zu Heidelberg, und starb 1783 zu Mannheim. Vergl. sür ihn auch 231.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Aliiber, die Sternwarte zu Mannheim. Mannheim 1811 in 4." — Die Sternwarte in Mannheim wurde mit einzelnen Unterbrechungen

suchte. Nachdem er auf solche Weise etwa 80 Paare sehr naher Sterne gesunden hatte, sprach er mit Ueberzeugung die Ansicht aus, es liege da eine Art von Fixsterntrabanten, oder auch allfällig von Doppelsonnen vor, — ersuhr dann aber allerdings vielen Widerspruch, in Folge dessen er sich so ziemlich bis zu seinem 1783 ersolgten Tode mit Hell, Fuß, zc. herumsuzansen hatte'); überhaupt wurde seine, troß aller Unvollstommenheit der Messungen und Ueberlegungen, höchst verdiensteliche, aber damals sast nur von Lichtenberg nach ihrem vollen Werthe ersante Arbeit, von den meisten seiner Zeitsgenossen eher verlacht als belobt, und erst in spätern Jahrsehnten gehörig gewürdigt.

265. Die Doppelsterne. Sehr balb nahm die Sache eine neue und günstige Wendung, als sich Wilhelm Herschel diesen Untersuchungen mit seiner großen Umsicht und Beharrlichseit zusuwenden begann: Schon 1782 I 10 konnte er der Royal Society einen "Catalogue of double stars" vorlegen, der nicht weniger als 269 Nummern enthielt, von welchen 24 seiner ersten Classe angehörten, d. h. nur mit den mächtigsten Instrumenten getrennt werden konnten, — 38 der zweiten bis auf 5" Distanz gehenden, — 46 der dritten mit Distanzen von 5—15", — 44 der vierten von 15—30", — 51 der fünsten von 30—60", — und endlich 66 der sechsten Classe von 1—2 Minuten Distanz. Später erhöhte er nicht nur nach und nach diese Zahl auf volle 846, sondern da er von Ansang an darauf Bedacht genommen hatte, je den einen Stern durch Polarcoors

bis auf die Neuzeit in Thätigkeit erhalten: Im Jahre 1788 trat Barry als Nitronom ein, 1813 Schumacher, 1816 Nicolai, 1852 Nell, 1859 Schönfeld, 2c.

<sup>4)</sup> Vergl. "Mayer, Gründliche Vertheibigung neuer Veobachtungen von Firsterntrabanten. Mannheim 1778 in 8", wo sich auch die von Mayer und Hell in der Mannheimer Zeitung und dem Wiener Diarium publicirten Artikel abgedruckt finden. Ferner "Nic. Fuss, Refléxions sur les satellites des étoiles. St. Petersbourg 1789 in 4". — Nicolaus Fuß wurde 1755 zu Basel geboren, und starb 1826 zu Petersburg als Sekretair der Academie; vergl. 158.

binaten seiner Lage nach auf den andern und deffen Decli= nationstreis zu beziehen, und diese Polarcoordinaten von Zeit zu Zeit nachmaß, so konnte er schon in einem 1803 VI 9 der Royal Society vorgelegten "Account of the changes that have happened during the last 25 years in the relative situation of double stars" den allerevidentesten Nachweis von einer bei manchen Doppelsternen vorkommenden Lage = Beränderung, und damit von der wirklichen Existenz von binaren Systemen geben. Diese Arbeiten wurden, wie die Phil. Trans. von 1824 und 1826, sowie die zehn ersten Bände der Memoirs of the Astronomical Society zeigen, durch seinen Sohn John Berschel und beffen Freund James South') in seinem Sinne fleißig weiter fortgesetzt, - gang besonders aber durch Wilhelm Struve in eine neue Aera übergeführt. Dieser vortreffliche Mann kata= logisirte von Mitte der Zwanziger Jahre ab nicht weniger als 2640 Systeme doppelter und vielfacher, um weniger als 32" diftanter Sterne, - vermaß und beschrieb sie mit aller erdentlichen Sorgfalt und Umsicht, — ja konnte schon felbst etwa bei 100 Paaren sichtbare Positionsveränderungen nachweisen, obschon die meisten seiner zahllosen Notizen und Messungen, welche er in vielen Abhandlungen, namentlich aber in seinen drei, je in ihren Einseitungen reichen Detail über Geschichte und angewandte Methoden gebenden Specialwerken, seinem 1827 ausgegebenen "Catalogus novus stellarum duplicium", feinen 1837 er= schienenen "Stellarum duplicium et multiplicium mensurae micrometricae" und seinen 1852 veröffentlichten "Stellarum fixarum imprimis duplicium et multiplicium positiones mediae pro epocha 1830" publicirte, erst durch Vergleichung mit neuen Bestimmungen späterer Nachfolger ihren vollen Werth und Nuten zeigen und abwerfen werden. Auch Otto Struve, der schon an den Arbeiten seines Baters lebhaften Antheil nahm.

<sup>1)</sup> South wurde 1785 geboren, und starb 1867 zu Mensington, wo er als Privatasironom lebte. Bergl. für ihn Proc. Roy. Soc. 16.

hat noch seither sich ganz vorzugsweise mit Untersuchungen auf diesem Gebiete befaßt, und nach den gelegenheitlichen Mitthei= lungen, welche er bisher in den Petersburger Bulletins und verschiedenen Zeitschriften darüber machte, steht zu erwarten, daß seine nahe bevorstehenden betreffenden Publikationen von hervor= ragender Wichtigkeit sein werden. Ganz befonders ist hervorzu= heben, daß es Otto Struve gelungen zu sein scheint durch Messungen an fünstlichen Doppelsternen nicht nur gewisse syste= matische Fehler der mikrometrischen Bestimmungen aufzudecken, sondern sogar die Mittel zu ihrer nachträglichen Hebung zu er= halten. — Neben den Struve haben auch die Dames2), Beffel, Jacob3), Wichmann4), Secchi, Engelmann, 2c. mit Er= folg auf diesem Gebiete gearbeitet, — und außerdem haben sich, im Anschlusse an eine Arbeit von Bessels), in den letten Jahren Peters, Auwers, 2c. damit befaßt, fleine Schwant= ungen von Sirius, Prochon, 2c. als Bewegungen dieser Sterne um einen außer ihnen liegenden Schwerpunkt darzustellen, d. h. den Nachweis zu leisten, daß diese Sterne Begleiter von erheb= licher Masse besitzen müssen, und es sind in Folge davon durch

<sup>2)</sup> William Rutter Dawes, 1799 zu Chrift's Hospital geboren, erst Arzt und Geiftlicher, dann Beobachter bei Bishop, und 1868 zu Haddenham, wo er sich eine Privatsternwarte erbaut hatte, verstorben. Bergl. für seine Doppelssternbeobachtungen die Bände 8, 29 und 35 der Mem. Astr. Soc.

<sup>3)</sup> William Stephen Jacob (1813—1862) trat frühe in den Dienst der oftindischen Compagnie, war von 1831—43 bei den geodätischen Operationen beschäftigt, und stand sodann bis 1859 der Sternwarte in Madras vor. Vergl. für seine Doppelsternbeobachtungen namentlich Bd. 16 und 17 der Mem. Astr. Soc.

<sup>4)</sup> Morit Ludwig Georg Wichmann (Celle 1821 — Königsberg 1859) Observator in Königsberg, wo er mit dem Heliometer vielsache Doppelsternsbevbachtungen machte. Vergl. Schumacher's Ergänzungsheft.

<sup>5)</sup> Bessel schrieb noch in seinen letzten Tagen in Bezug auf dieselbe an Humboldt: "Ich beharre in dem Glauben, daß Procyon und Sirius wahre Doppelsterne sind, bestehend aus einem sichtbaren und einem unsichtbaren Stern. Es ist fein Grund vorhanden das Leuchten für eine wesentliche Eigenschaft der Körper zu halten. Daß zahllose Sterne sichtbar sind, beweist ofsenbar nichts gegen das Dasein ebenso zahlloser unsichtbarer."

Clark, Bond, Otto Struve, 2c. diese Begleiter mit den mächtigsten Instrumenten aufgesucht und sogar sehr wahrscheinlich aufgefunden worden <sup>6</sup>).

266. Die Berechnung ber Doppelfternbahnen. Der gu Paris als Professor der Aftronomie und Geodäsie bis zu seinem 1841 erfolgten Tobe an der Ecole polytechnique wirkende Felix Savary1) hat das Berdienst in seiner 1827 publicirten Abhandlung "Sur la détermination des orbites que décrivent autour de leur centre de gravité deux étoiles très rapprochées l'une de l'autre" zuerst den fruchtbaren Gedanken gehabt zu haben, unter Voraussetzung daß unser Gravitationsacset auch in ben fernsten Sternsystemen herrsche, das Problem zu lösen, aus einigen Positionsbestimmungen des Begleiters in Beziehung auf ben Hauptstern die relative Bahn des Erstern zu berechnen, und durch die Uebereinstimmung seiner Resultate mit den sämmtlichen Beobachtungen die Richtigkeit jener Voraussetzung zur Evidenz zu bringen. Ihm folgte 1832 Franz Ende mit seiner Abhand= lung "Ueber die Berechnung der Bahnen der Doppelsterne". — 1833 John Berichel mit seinem "Paper on the investigation of the orbits of revolving double stars", - 1852 Mppn= Billarceau mit seiner "Méthode pour le calcul des orbites des étoiles doubles", welcher er dann 1875 noch eine "Méthode pour calculer les orbites des étoiles doubles, déduite de considérations géométriques" folgen sieg2, -

<sup>6)</sup> Immerhin scheinen in der neuesten Zeit Struve in Beziehung auf den Procyon-Begleiter wieder Zweisel aufgestiegen zu sein, ob nicht eine optische Täuschung mit im Spiele sein möchte.

<sup>1)</sup> Er war 1797 zu Paris geboren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. Connaiss. d. t. p. 1877. Er widmete dieselbe dem Andenken seiner verstorbenen Frau, die in aftronomischen Rechnungen so gesibt gewesen sei, daß ihr Name densenigen der Lepaute, Herschel und Mitchel beigeschrieben werden dürse. — Antoine Joseph François Ivon = Villarceau, Astronom der Pariser Sternwarte, wurde 1813 zu Bendôme geboren, und hat sich auch durch seine im dritten Bande der Leverrier'schen Annalen erschienen "Détermination des orbites des planètes et comètes" verdient gemacht.

Alinkerfues mit seiner Dissertation "Ueber eine neue Methode die Bahnen der Doppelsterne zu berechnen", — 1874 Flamma = rion mit seinen in den Comptes rendus gegebenen graphischen Bestimmungen der scheinbaren Bahnen einiger Doppelsterne, 2c. Außer den Borgenannten berechneten die Hind, Mädler, Jacob, Winnecke³), Engelmann, 2c. ebenfalls einzelne Bahnen, so daß solche bereits von einer größern Anzahl von Doppelsternen vorliegen.

267. Die Sternhaufen und Rebel. Die früher nicht fehr beachteten Himmelsnebel1) faßte zuerst Meffier, der oft Noth hatte einen schwachen Kometen von ihnen zu unterscheiden, etwas näher ins Auge, und gab 1771 in den Pariser Memoiren einen bereits 103 Nummern enthaltenden, dagegen leider in Beziehung auf Positionen ziemlich mangeshaften "Catalogue des nébuleuses et des amas d'étoiles" heraus. Dann wandte sich auch Wilhelm Berschel diesem Gegenstande zu, und konnte, Dank der ergiebi= gen Hülfe seiner Schwester Caroline, schon 1786 in den Phil. Trans. einen "Catalogue of one Thousand new Nebulae and Clusters of Stars" veröffentlichen, dem 1789—1802 noch zwei Supplemente von zusammen 1600 Nummern folgten. John Herschel setzte die Katalogisirung der Nebel und Sternhaufen 1825—33 zu Slough fort2), — studirte 1834—38, wo er sich am Cap installirt hatte, auch die südlichen, bis dahin nur durch die Beobachtungen von Lacaille spärlich bekannten Rebel und Sternhaufen, inclusive der von ihm als Conglomerate solcher

³) Friedrich Angust Theodor Winnecke, 1835 zu Groß-Here in Hannover geboren, früher Aftronom in Pulkowa, jetz Director der Sternwarte in Straß-burg. Schon die Juaugural-Dissertation "De stella  $\eta$  Coronae dorealis duplici. Berolini 1856 in 8" dieses fast um alle Gebiete der Aftronomie verbienten Mannes, zeigt ums denselben in dieser Kichtung thätig.

<sup>1)</sup> Nach Hallen kannte man 1716 erst 6 Nebelssleden, obschon es mehr als 300 in einem bloßen Kometensucher sichtbare Gebilde dieser Art gibt.

<sup>2)</sup> Bergl. Phil. Trans. 1833. — Tante Caroline gab ihm hiefür einen durch fie noch in Hannover nach den frühern Bevbachtungen für 1800 entsworfenen Katalog von 2500 Nebeln an die Hand.

Gebilde erwiesenen Magellanswolken, wofür auf seine 1847 publicirten und überhaupt höchst interessanten "Results of astronomical observations made at the Cape of Good Hope" 311 verweisen ist, und gab noch 1864 einen vervollständigten "Catalogue of Nebulae and Clusters" heraus, der nicht weniger als 5079 Nummern umfaßt. — Secchi hat in seiner 1868 ver= öffentlichten Abhandlung "Sulla grande Nebulosa di O Orionis" eine schöne Abbildung des Drion-Rebels gegeben, welche eine intereffante Vergleichung mit der 1862 durch Otto Struve in seinen "Observations de la grande nébuleuse d'Orion faites à Cazan et à Poulkowa" gegebenen Abbildung besselben Objectes ermöglicht, — oder mit der wunderschönen Karte, welche Lord Ormantown mit dem von seinem Bater erbauten Riefen= telestope erhalten und jüngst in den Phil. Transact. publicirt hat3), und die neben den früher gegebenen Zeichnungen verschie= bener Spiralnebel und anderer merkwürdiger Himmelsobjecte ein brillantes Zeugniß für die Leiftungsfähigkeit dieses Instrumentes abgibt. — Auch d'Arrest') hat sich lange Zeit, ja, bis zu seinem frühen Tode, energisch mit den Rebeln befaßt, und nicht nur manche schärfere Ortsbestimmungen ausgeführt, sondern auch auf mehrere der Beränderlichkeit verdächtige Nebel hingewiesen 5) und die Eristenz der schon von dem jungern Herschel ver=

<sup>8)</sup> Bergl. seinen "Account of Observations of the great nebulae in Orion, made at Birr Castle with the 3 feet and 6 feet telescopes, between 1848 and 1867, with the drawing of the nebula (Philos. Transact. 1868)". Es geht daraus mit ziemlicher Sicherheit hervor, daß sich der Drions Nebel langsam condensit.

<sup>4)</sup> Zu Berlin 1822 geboren, hatte Heinrich Louis d'Arrest das Glück, Encke zum Lehrer zu besitzen und schon 1846 sein zweiter Abjunct, 1848 Obsservator in Leipzig, und 1857 Nachsolger von Olussen in Kopenhagen zu wersden, wo er und eine neue Sternwarte und einen 16 füßigen Refractor von Merz zur Disposition erhielt, welche er aber leider schon 1875, als er eben im Plane hatte zu Gunsten seiner Nebels-Untersuchungen nach Palermo zu reisen, in Folge eines unerwartet rasch zum Tode führenden Herzüchels verlassen mußte.

<sup>5)</sup> Bielleicht daß auch der 1863 von Chaevrnac bei z Tauri vermißte Nebel in diese Kategorie gehört.

mutheten Doppelnebel fast zur Gewißheit erhoben; sein 1867 erschienenes großes Nebelverzeichniß "Siderum nebulosorum observationes Havniensis", und sein 1872 ausgegebenes Programm "Undersögelger over de nebulose Stjerner" werden ihm ein dankbares Andenken erhalten, und wohl in Verbindung mit den entsprechenden Arbeiten der Laugier, Auwers, Schmidt, Schönfeld, Bogel, Schult, 2c. eine äußerst werthvolle Grundlage für spätere Untersuchungen bilden. — Der 1779 von Jeaurat begonnenen und im gegenwärtigen Jahrhundert von Beffel mit gewohnter Meisterschaft durchgeführten, in der neuesten Zeit von C. Wolf in Paris nochmals sorgfältig wieder= holten Vermessung der Plenaden haben entsprechende Studien von Lamont und F. R. Helmert über den Sternhaufen im Sobiesfi'ichen Schilde und von Rrüger über den Stern= haufen im Perfeus, von Hermann Schult über ben Sternhaufen 20 Vulpeculae, und vielleicht noch einige Andere gefolgt, — die Bertheilung der Sternhaufen und Rebel ift von Man und noch jungft von Proctor studirt worden, und die Spectralanalnse läßt hoffen, mit Sicherheit ferne Sternhaufen und wirkliche Rebel unterscheiden zu lernen, indem Letztere, wie es schon 1864 Huggins nachzuweisen gelang, in Folge ihrer gafigen Natur helle Linien auf dunklem Grunde, Erstere dagegen ein continuir= liches Spectrum ergeben.

268. Der Bau bes Himmels. Der betreffenden Arbeiten von Kant und Lambert ift bereits einläßlich gedacht worden, und auch von den Ansichten, welche Herschell 1784 in der in den Phil. Trans. gedruckten Abhandlung "On the construction of the heavens" niedergelegt hat, ist in dem Borhergehenden schon das Wichtigste enthalten. Dagegen mag noch das von Laplace in seiner "Exposition" über die Entstehung des Weltzgebäudes Gesagte etwas näher angedeutet werden: Denkt man sich mit dem erwähnten Forscher, es habe sich die rotirende und glühende Sonnenatmosphäre ursprünglich über die ganze Planetenzegion ausgebreitet, so konnte sich in Folge der Centrifugalkraft,

analog wie bei dem bereits erwähnten Bersuche von Plateau, von der equatoralen Zone eine sofort Augelgestalt oder Ringform annehmende Maffe, ein Planet oder ein Aftervidenring, ablösen. Eine solche Rugel erhielt dann theils die dem Mittelpunkte eigenthümliche Rotationsgeschwindigkeit nunmehr zur Revolutionsge= schwindigkeit, — theils nahm sie, weil die äußern Theile einen Ueberschuß von Geschwindigkeit besaßen, eine Rotation im gleichen Sinne an, die bei Contraction durch Abfühlung, gewissermaßen durch Umsetzen der Entfernung in Winkelgeschwindigkeit, gesteigert werden, und wieder zur Bildung von Monden oder Ringen führen Analog kühlte sich die übrig bleibende Sonnenmasse langsam ab, rotirte entsprechend immer schneller, bis wieder eine neue Ablösung provocirt wurde, 2c. Möglich, daß sich ähnliche Bilbungsweisen in den übrigen Sonnensustemen, ja im ganzen Weltgebäude geltend machten, und zum Theil noch ftatt haben. — Der wesentlichste Unterschied der Theorien von Kant und Laplace besteht darin, daß der französische Mathematiker die Rotationsbewegung als gegeben annahm, der deutsche Philosoph dagegen sich abmühte ihre innere Nothwendigkeit nachzuweisen, anstatt einfach mit Newton in dem Hinzutreten eines excen= trischen Stofes zur ursprünglichen fortschreitenden Bewegung bem Syfteme einen zeitlichen Anfang zu geben, darin den "Finger Gottes" zu erkennen. — Daß in unserm Sonnenspsteme, ja in unserm und wohl auch in jedem andern Sternsysteme noch beständig Veränderungen vor sich gehen, wird nach allem Mit= getheilten wohl Niemand bezweifeln wollen, — wo wir aber Lebenserscheinungen sehen, haben wir nach dem ewigen Kreislauf der Natur auch Tod des zeitlich Bestandenen und Beginn eines neuen Lebensstadiums oder einer neuen Schöpfung zu erwarten. Was dem sog. Urzustande der Kant und Laplace vorausging, wissen wir nicht, — was dem muthmaklichen Untergange der gegenwärtigen Welt folgen wird, wissen wir ebensowenig, - in solche Distanzen reicht das geistige Auge keines Menschen.

## 12. Capitel.

## Die neuere siterarische Thätigkeit.

269. Die Lehrbücher. Wie überhaupt die Literatur sich ausdehnte und vervollkommnete, so geschah es auch auf dem astronomischen Gebiete, und so sind schon aus der ersten Hälfte des 18. Sahrhunderts eine ganze Reihe tüchtiger astronomischer Lehrbücher zu erwähnen. Den Reigen eröffnete David Gregory'), indem er 1702 zu Oxford "Astronomiae physicae et geometricae Elementa" in einem Foliobande publicirte, welche so dann 1726 zu Genf nochmals in zwei Quartbänden zum Abstrucke gelangten. — Dann kam Christian Wolf'), der sowohl durch seine 1710 zu Halle aufgelegten und nachher in vielsachen Auflagen erschienenen "Anfangsgründe aller mathematischen Wissenschussenschen stuffenschusen. 41 ebendaselbst ausgegebenes

<sup>1)</sup> Ein 1661 zu Aberdeen geborner Neffe des in 204 erwähnten James Gregory; er war successive Prosession der Mathematik zu Edinburgh und der Astronomie zu Oxford, und starb 1710 zu Maidenhead in Berkshire.

<sup>2)</sup> Christian Wolf wurde 1679 zu Breslau geboren, stand von 1707 an als Professor der Physik zu Halle, wurde 1723 der Frreligiosität angeklagt und des Landes verwiesen, kam dann als Professor der Philosophie nach Marburg, wurde 1740 durch Friedrich den Großen als Prosessor der Mathematik und des Naturrechts wieder nach Halle zurückberusen, und starb daselbst 1754. — Bergl. "Christian Wolf's eigene Lebensbeschreibung. Herausgegeben mit einer Abhandlung über Wolf von Heinr. Wutke. Leipzig 1841 in 8, — und: Briefevon Christian Wolf aus den Jahren 1719—53. Petersburg 1860 in 8".

größeres Werf, die "Elementa Matheseos universae" (von denen fväter Gabriel Cramer 1743-52 zu Genf eine neue Husgabe veranstaltete) der Lehrer mancher Generation und unter Andern auch der von Lalande wurde; er handelte darin die Astronomie gang gut ab, und bedachte in seinem als Zugabe verfaßten "Unterricht von den vornehmften mathematischen Schriften" die aftronomische Literatur ebenfalls unter Beigabe mancher in= tereffanten Notiz. — Im Jahre 1718 ließ John Reill3) gu Orford seine "Introductio ad veram astronomiam, sive Lectiones astronomicae habitae Oxonii" erscheinen, welche sodonn theils selbstständig, theils in Verbindung mit seinem entsprechenden Werke über Physik noch wiederholt aufgelegt und in verschiedene Sprachen übergetragen wurde, so 3. B. 1746 zu Paris burch Lemonnier unter dem Titel "Institutions astronomiques ou lecons élémentaires d'astronomie" in freier französischer lleber= setzung und unter Beigabe eines "Essai sur l'histoire de l'astronomie moderne" erschien. — Joh. Leonhard Rost') gab 1718 zu Nürnberg ein "Aftronomisches Handbuch" heraus, und ließ einer 1726 erfolgten Neuausgabe im folgenden Jahre noch

<sup>3)</sup> Keill wurde 1671 zu Stinburgh geboren, stand successive als Prosessor der Physik und Aftronomic zu Desord und starb daselbst 1721. Er war einer der ersten und eifrigsten Anhänger Newton's, und ließ sich dadurch verleiten, in einem 1708 in die Phil. Trans. eingerückten Schreiben Leibnitz auf eine so leidenschaftliche Beise anzugreisen, daß nun der bekannte Prioritätsstreit in heftigster Beise entbrannte.

<sup>4)</sup> Rost wurde 1688 zu Nürnberg einem Weinschenk geboren, half schon in ganz jungen Jahren mit seinem noch 2 Jahre jüngern Bruder Joh. Karl dem bortigen Astren mit seinem noch 2 Jahre jüngern Bruder Joh. Karl dem bortigen Astronomen Eimmart in seinem Beobachtungen, und ging dann 1705 nach Altborf um das Recht zu studien, — später nach Leipzig, Jena und nochmals nach Altdorf. Im Jahre 1715 kehrte er nach Nürnberg zurück, und theilte seine Zeit zwischen dem Schreiben von Komanen und dergleichen, welche er unter dem Namen Mesetaon heraußgab, — und astronomischen Besobachtungen, die er theils mit seinem Bruder, theils mit Burzelbaur gemeinsschaftlich unternahm, und in den Leipziger neuen Zeitungen von gelehrten Sachen, oder den Brestausschen Sammlungen von Naturs und Medizinschesschichten publieirte. Sein bereits erwähnter Sternatsas bewirkte seine Aufsnahme in die Berliner Academie. Er starb 1727.

ein Supplement unter dem Titel "Der aufrichtige Aftronomus" folgen; G. F. Kordenbusch gab sodann 1771-74 eine Reuauflage bes Ganzen in vier Quartbanden. — Jacques Caffini publicirte 1740 zu Paris in zwei Quartbanden "Elemens d'Astronomie et tables astronomiques". — Roger Long begann 1742 in Cambridge eine "Astronomy in five books" herauszugeben, welche nach Lalande in England fehr geschätzt wurde; nichts desto weniger ließ Long bis 1764 auf den zweiten Band warten, und der Schlußband erschien sogar erst 1784 posthum<sup>5</sup>). — Lacaille gab 1746 zu Paris sehr reichhaltige "Leçons élémentaires d'astronomie physique et géométrique" heraus, die später noch mehrmals aufgelegt wurden, so noch 1779 mit Noten von Lalande, — auch 1757 zu Wien durch C. Scherfer eine lateinische Ausgabe erhielten. — Giner ent= sprechenden Leistung von Weidler endlich wird bei Anlag von dessen übrigen Schriften gedacht werden.

270. Lalande und seine Schriften. Eine neue Epoche in der Literatur der aftronomischen Lehrbücher wurde durch Lalande begründet: Am 11 Juli 1732 zu Bourg en Bresse geboren, trat Joseph Jérôme Le François, genannt Lalande, schon frühe in eine Issuitenschule zu Lyon, ja hatte sogar die Absicht, diesem Orden beizutreten, um sich ungestört dem Studium der Astronomie widmen zu können, für welche ihm der Komet von 1744 und eine Sonnensinsterniß großes Interesse erweckt hatten. Auf den Wunsch seiner Estern entschloß er sich jedoch später die Rechte zu studiren, und kam hiesür gerade zu der Zeit nach Paris, wo Joseph Nicolas Oclisse von Petersburg in seine alte Stellung zurücksehrte, und neben Lemonnier am Collège de France Ustronomie vortrug. Ohne sein Berufsstudium zu vernachlässigen, war der junge Lasande bald der Lieblingssschüler

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Long wurde 1680 in Norfolf geboren, und starb 1770 als Professor Aftronomie in Cambridge und Rector (Pjarrer) zu Bradwell in Essex Er scheint sich in nichts übereilt zu haben.

bieser beiden tüchtigen Männer, und als er, mit 18 Jahren Abvokat geworden, nach der Heimath zurückkehren wollte, wußte es Lemonnier dahin zu bringen, daß er an seiner Stelle nach Berlin gefandt wurde, um dort die für Lacaille's Bestimmung der Mondparallaze nothwendigen correspondirenden Beobachtungen zu beforgen 1). Nach seiner Rückkehr von Berlin, wo er vielfach mit Euler, Maupertuis, Voltaire, 2c. verkehrt hatte, prakticirte er einige Zeit in Bourg, kehrte dann aber bald wieder nach Paris zurück, um in der Nähe von Lacaille zu sein. Er wurde 1753 in die Academie aufgenommen, gehörte sofort zu ihren thätigsten Mitgliedern, half Clairaut bei seiner neuen Voraus= berechnung des Halley'schen Kometen?), war sehr thätig bei den nöthigen Vorbereitungen für wirksame Beobachtung der bevor= stehenden Benusdurchgänge3), und bekleidete von 1761 hinweg bis zu seinem am 4 April 1807 erfolgten Tode mit großem Erfolge die Professur der Astronomie am Collège de France, nebenbei auch als Bevbachter äußerst thätig, aber bei ben Beobachtungen und den durch sie veranlaßten Rechnungen allerding? durch seinen Neffen (oder eigentlich Großneffen seines Baters). Michel Jean Jérôme Le Français und beffen Frau Marie Jeanne Amélie Harlay vielfach unterstütt'). Für den weitern Detail seines Lebens und seiner Arbeiten theils auf das bereits Beigebrachte, theils auf die beiden "Eloge historique" verweisend, welche Delambre 1807 in den Mem. de Paris und Salm 1810 separat publicirten, ist hier noch besonders auf seine zuerst 1764 zu Paris in zwei Quartbanden erschienene "Aftronomie" zu verweisen, durch welche er der Lehrer vieler Generationen, und namentlich auch von Zach, Gauß und Beffel geworden ist. Dieses Werk, das 1771 in zweiter und 1791 in

<sup>1)</sup> Bergl. 230. 2) Bergl. 248. 3) Bergl. 231.

<sup>4)</sup> Michel Le Français wurde zu Courcy bei Contances 1766 geboren und starb 1839 zu Paris als Academiser und Director der Sternwarte an der Ecole militaire. Das Todesjahr seiner 1768 geborenen Fran ist mir undekannt.

dritter Ausgabe je in drei Quartbänden erschien ), ist noch jest nicht übertroffen oder wenigstens im Berhältniffe zur Zeit seines Erscheinens noch nicht wieder erreicht worden. "Das Lalande'sche Werk ist zwar ein veraltetes," fagt Bessel in den auf seinem letten Krankenlager niedergeschriebenen Erinnerungen 6), "aber es besitzt Eigenschaften, welche feiner der vielen später erschienenen allgemeinen Traftate über Aftronomie mit ihm theilt. Es hat einen Aftronomen zum Verfasser, der in allen Theilen der Wiffenschaft selbst gearbeitet hat; der nie versäumt, in jedem Theile die Arbeiten Anderer anzuführen und seine Leser dadurch sowohl mit den zu seiner Zeit stattfindenden Kenntnissen der Materien, als auch mit ihrer geschichtlichen Entwicklung bekannt zu machen, sowie auch ihnen die Mittel zu weiterm Unterrichte darüber in den fleißig und gewiffenhaft angeführten Quellen zu eröffnen. Diese schönen Eigenschaften scheinen sich im Fortgange der Zeit mehr und mehr zu verlieren. Ich kann diest nicht durch die mit der Zeit fortschreitende Vergrößerung des Umfanges der Wissenschaft entschuldigen, denn diese sollte nicht das Aufgeben jener Eigenschaften, sondern nur einen größern Umfang des Traktates zur Folge haben." — Nicht minder verdienstlich ist die von Lalande erst 1803 herausgegebene, aber schon 1775 begonnene "Bibliographie astronomique avec l'histoire de l'astronomie depuis 1781 jusqu'en 1802", - die eine reiche. für vorliegende Arbeit vielfach benutte Quelle historischer und literarischer Daten ift. — Lalande's großer Verdienste um die praktische Astronomie ist, wie bereits gesagt, im Vorhergehenden schon oft gedacht worden, doch kann ich mir nicht versagen, noch folgende bezügliche Stelle aus der mehrerwähnten Schrift von

<sup>5)</sup> Ein 1781 erschienener Supplementband zur 2. Auflage, der unter Anderm eine Theorie der Ebbe und Fluth enthielt, wurde bei der 3. Auflage nicht mehr abgedruckt. — Ein 1774 von Lasande in einem Octavbande außsgegebener "Adrégé d'astronomie" wurde dagegen später noch mehrmals aufsgesetzt und in verschiedene Sprachen übertragen.

<sup>6) &</sup>quot;Kurze Erinnerungen an Momente meines Lebens", — abgedruckt in der Sinkeitung zum Briefwechsel Olbers-Besiel.

André und Rayet wörtlich beizufügen. Unter den frühern französischen Sternwarten zählen sie nämlich auf: "L'Observatoire du palais du Luxembourg, dans lequel Jérôme de la Lande avait fait ses premières armes. — L'Observatoire du Collège de France, où J. de la Lande initiait aux calculs théorétiques et à l'Astronomie pratique quelques élèves choisis: Véron, qui donna le premier, dans la marine, l'exemple de la détermination des longitudes par le moyen de la Lune; Henry, plus tard astronome à l'observatoire de Saint-Pétersbourg; Piazzi, le célèbre directeur de l'observatoire de Palerme; Duc la Chapelle, etc. - L'observatoire de l'Ecole militaire, dans lequel d'Agelet, un des compagnons de la Pérouse, Jérôme de la Lande, Michel le François de la Lande, ont préparé la prémière Histoire célèste française. - L'Observatoire de Bourg en Bresse, où de la Lande venait se délasser en travaillant toujours." Bildet nicht schon diese Aufzählung allein ein seltenes "Eloge" für unsern Lalande? — Zum Schluffe mogen noch die Worte folgen, mit welchen Delambre sein oben erwähntes Eloge begann: "Au seul nom de M. de Lalande on est sûr d'exciter un grand intérêt, " fagte berfelbe; "ce nom rappelle aussitôt cinquante ans de travaux heureux. Cette prodigieuse activité qui lui faisait embrasser toutes les parties de l'astronomie, appeloit l'attention des observateurs sur tous les phénomènes qui pouvoient nous apporter de nouvelles lumières, éveilloit celle des géomètres sur les questions que l'analyse seule peut résoudre; on se représente l'académicien fécond et zelé, le professeur célèbre qui non content de répandre l'instruction par ses leçons et ses écrits, cherchoit partout des prosélytes, provoquoit les établissements utiles et profitoit de sa grand renommée pour se constituer l'agent général des sciences et particulièrement de celle à laquelle il s'étoit consacré."

271. Littrow und seine Schriften. Große Berdienste um die Aftronomie und ihre Verbreitung über größere Kreise hat

sich Joseph Johann von Littrow erworben: Zu Bischof-Teinik in Böhmen 1781 in derselben Nacht geboren wo Herschel den Uranus entdeckte, war er nach absolvirten Studien in Prag und langem Schwanken zwischen den verschiedensten Fächern', - in Wien, wo er sich momentan als Erzieher durchzubringen suchte, durch den dortigen Realschuldirector 3. Hall definitiv für die Ustronomie gewonnen, und schon 1807 als Professor der Aftronomie und Director der Sternwarte in Krakau angestellt worden, - hatte sodann 1810 eine entsprechende Stelle in Rafan angenommen, wo ihm 1811 sein mehrerwähnter Sohn Karl geboren wurde, und 1816 dem Rufe Folge geleistet Co-Director von Pasquich auf der Sternwarte in Dfen zu Nach dem Tode von Triesnecker wurde Littrow werden. 1819 zum Professor der Aftronomie und Director der Sternwarte in Wien ernannt, und blieb nun in dieser Stellung bis zu seinem am 30 November 1840 erfolgten Tode, theils als Lehrer, theils als Schriftsteller Außergewöhnliches leiftend2). Unter der langen Reihe seiner Schriften, welche 1821 durch die damals freudig begrüßte und lange Jahre jedem Fachmanne fast unentbehrliche "Theoretische und praktische Astronomie")" eröffnet wurde, haben seine 1834 erschienenen "Bunder des Simmels")" die Palme erhalten, da sie nach Inhalt und Form förmlich Epoche in der Literatur machten: So viel Anerkennung mit Recht die 1768 von Bode verfaßte "Anleitung zur Kenntnik

<sup>1)</sup> Bald zogen ihn die schönen Wissenschaften au, welche er in den mit einigen Freunden herausgegebenen "Prophläen" cultivirte, — bald wollte er sich auf die Rechtswissenschaften legen, — bald wieder dachte er daran in ein Kloster zu gehen, 2c.

<sup>2)</sup> Bergl. für Littrow seine "Bermischten Schriften. Stuttgart 1846, 3 Bde. in 8", welche ein gutes Bild von ihm und eine durch seinen Sohn Karl beisgefügte einläßliche Biographie enthalten.

<sup>8)</sup> Wien 1821—27, 3 Bbe. in 8.

<sup>4)</sup> Stuttgart 1834, 3 Bde. in 8, — 2. Auflage in Einem Bande 1837. Spätere Auflagen wurden, wie im Text erwähnt ist, vom Sohne Karl bestorgt, — so noch in diesem Augenblicke eine Sechste.

des gestirnten Himmels ")" fand, so daß sie fast ein Jahrhundert lang immer von Zeit zu Zeit neu aufgelegt werden mußte, und so verdienstlich die im Folgenden ebenfalls noch näher zu besprechenden Bemühungen der Schubert, Francoeur, Birgel, 2c. waren, das größere Publikum in die Aftronomie einzuführen, so hat man doch eigentlich die "Wunder des Himmels" als das= jenige Buch zu bezeichnen, das die Reihe der angenehm lesbaren, wirklich populären und dennoch alle Theile der Astronomie beschlagenden Schriften eröffnete, und Tausenden das Verständniß dieser jedem Gebildeten so nothwendigen, aber früher ihrer großen Mehrzahl fast unzugänglichen Wissenschaft ermöglichte. Es hat auch dieß Werk, tropdem es später die schwere Concurrenz ana= loger, im Folgenden ebenfalls zu besprechender Schriften der Berschel, Arago, Mädler, 2c. zu bestehen hatte, seinen auten Klang bis auf die neueste Zeit erhalten, und ist noch 1866 durch des Verfassers Sohn und Nachfolger Karl und beffen hoffnungsvollen, leider aber während des Druckes einem Inphus erlegenen Sohn Otto6), in fünfter Auflage und, wenn auch etwas auf Rosten des ursprünglichen Duftes, dem neuesten Stande der Wiffenschaft angepaßt, erschienen.

272. Einige neuere Lehrbücher. Außer den betreffenden Werken von Littrow, Delambre, und Mädler, die unter eigenen Nummern behandelt werden, sind seit Lalande eine ganze Reihe zum Theil außgezeichneter, aber allerdings nicht das ganze Gebiet in gleicher Weise erschöpfender Schriften erschienen, von denen hier eine Auswahl aufgeführt werden mag: Im Jahre 1796 gab Thomas Bugge<sup>1</sup>) seine Schrift "De forste Grunde til den

<sup>5)</sup> Hamburg 1768 in 8, — 11. Auflage von Bremiker, Berlin 1858.

<sup>6)</sup> Otto von Littrow, der nach den verschiedenen von ihm abgelegten Prosben ganz dazu angelegt schien den Großvater nen ausleben zu lassen, und bereits der Stolz und die Hülfe des Baters war, lebte leider nur von 1843 bis 1864.

<sup>1)</sup> Bugge wurde 1740 zu Kopenhagen geboren und starb 1815 ebendas selbst als Director der Sternwarte.

sphaeriske og theoretiske Astronomie, samt den mathematiske Geographie" zu Kopenhagen heraus, wo dann zwei Jahre später durch Zahlen und noch 1816/17 durch Tobiesen eine deutsche Ausgabe veranstaltet wurde. Es enthält diese Schrift auch viele historische und literarische Notizen, sogar eine kurze Geschichte. — Im Jahre 1798 gab Fr. Theodor Schubert2) zu Petersburg eine "Theoretische Astronomie" heraus, welche 1822 zu Paris in neuer Bearbeitung auch französisch ausgegeben wurde. — Im Jahre 1805 gab Biot zu Paris einen "Traité élémentaire d'astronomie physique" heraus, der sodann 1841 bis 1857 in 5 Bänden eine dritte Ausgabe erhielt. — Im Jahre 1811 veröffentlichte Bohnenberger zu Tübingen eine "Aftronomie", die gang vorzüglich war, und in demselben Jahre 1811 ließ Heinrich Wilhelm Brandes zu Leipzig den ersten Band seiner meisterhaften populären Schrift "Die vornehmsten Lehren der Aftronomie in Briefen an eine Freundin dargestellt" er= scheinen3). Im Jahre 1812 gab Louis Benjamin Francoeur4) zu Paris die erste Ausgabe seiner nachmals oft aufgelegten "Uranographie", welcher er sodann 1830 als Anleitung zum Gebrauche der Ephemeriden, 2c., seine "Astronomie pratique" folgen ließ. — Im Jahre 1817 gab Piazzi zu Palermo "Lezioni elementare di astronomia" in Druck, von denen sodann Westphal 1822 zu Berlin eine deutsche Ausgabe veranstaltete. — Im Jahre 1820 veröffentlichte Caspar Hirzel von Zürich zu Genf seine sehr gut gehaltene "Astronomie de l'amateur 5)", - und Giovanni Santini 6) zu Padua "Elementa

²) Zu Helmstädt 1758 geboren, starb Schubert 1825 als Ncademiker zu Petersburg.

<sup>3)</sup> Der vierte und letzte Band erschien 1816.

<sup>4)</sup> Francoeur wurde 1773 zu Paris geboren, und starb 1849 ebendaselbst als Prosession der Mathematik und Academiker.

<sup>5)</sup> Hirzel, der von 1786—1823 in oder bei seiner Vaterstadt Zürich sebte und eigentlich Theologe war, versaßte auch eine für ihre Zeit ganz vorzügliche französische Grammatik und führte als Publicist eine scharse Feder.

<sup>6)</sup> Santini wurde 1786 zu Caprese geboren und starb 1877 zu Padua als emeritirter Director der dortigen Sternwarte.

di astronomia", welche 1830 eine zweite Ausaabe erhielten. — Im Jahre 1832 ließ die gelehrte Dame Mary Sommerville zu London ihre vielgelesene Schrift "Mechanism of the Heavens" erscheinen '). — Im Jahre 1833 gab Alexis Sawitsch') in ruffischer Sprache zu Mostan einen "Abrif der praktischen Aftronomie" heraus, von dem Göte 1850/51 zu Hamburg eine deutsche Uebersetzung gab. — Im Jahre 1833 veröffentlichte John Berschel zu London eine "Treatise on astronomy", welche später als "Outlines" wiederholt, noch 1865 in 8. Auflage, erschien. Im Jahre 1851 gab. Franz Friedrich Ernst Brünnow) zu Berlin ein "Lehrbuch der sphärischen Aftronomie" heraus, das 1871 eine 3. Auflage, und ebenfalls in Berlin 1865 durch den Verfasser eine englische Ausgabe erhielt, - 1869 durch Figueroa und Villavicenzio ins Spanische, und 1869 — 71 durch E. Lucas und C. André ins Französische übertragen wurde. — Im Jahre 1854 — 57 erschien zu Paris aus dem Nachlasse von Arago seine "Astronomie populaire", welche 1855 - 59 zu Leipzig auch eine beutsche Ausgabe mit Noten von d'Arrest, und 1855-58 zu London durch Smyth und Grant eine englische Ausgabe erhielt. — Im Jahre 1863 erschien zu Philadelphia durch William Chauvenet 10) ein "Manual of spherical and practical Astronomy", und zu Cambridge burch Robert Main 11) eine "Practical and spherical

<sup>7)</sup> Bergl. "Mary Sommerville, Personal Recollections from early life to old age, with selections from her correspondence. By her Daughter Martha Sommerville. London 1874 in 8". — Sie wurde 1780 zu Jedsburgh als Mary Fairfax geboren, verheirathete sich mit dem Arzte Billiam Sommerville zu London, und starb 1872 zu Neapel.

<sup>8)</sup> Projessor der Astronomie zu Petersburg, 1811 zu Bjelowodsk im Gouv. Charkow geboren.

<sup>9)</sup> Successive Director der Sternwarten zu Bilf, Ann Arbor und Dublin, gegenwärtig zu Basel privatisirend; er wurde 1821 zu Berlin geboren.

<sup>10)</sup> Zu Milford 1819 geboren und Professor der Mathematik und Aftronomie in Washington geworden, starb er 1870 zu St. Paul.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Zu Upnor bei Rochester 1808 geboren, früher Ussistent in Greenwich und nun seit 1860 Radeliffe Observer in Oxford.

Astronomy". — Im Jahre 1868 erschien zu Philadelphia durch Professor James Watson in Ann-Arbor eine auch viele historische Nachrichten enthaltende, sehr geschätzte "Theoretical Astronomy". - Im Jahre 1869 begann Hermann Klein in Köln<sup>12</sup>) zu Braunschweig die erste Ausgabe seiner reichhaltigen Schrift "Handbuch der allgemeinen Himmelsbeschreibung". -Im Jahre 1870 wurde zu Zürich der erste Band von meinem "Handbuch der Mathematik, Physik, Geodäsie und Astronomie" ausgegeben, welchem sodann 1872 ein zweiter, ganz der Aftronomie gewidmeter Band folgte. Beide Bande enthalten gablreiche biographische und literarische Nachweise, überhaupt beinahe eine Ueberfülle von Detail aller Art. — Eine Menge anderer Schriften, welche in früherer und neuerer Zeit zu Belehrung des arößeren Bublikums ausgegeben worden sind, können hier aus Mangel an Raum nicht aufgezählt werden, ohne daß darum ihre Verdienstlichkeit in Zweifel gezogen werden will.

**273.** Das Journal des Savants, die Philosophical Transactions und die Acta Eruditorum. Die ersten geslehrten Zeitschriften waren das 1665 beginnende Journal des Savants, — die seit 1666 erscheinenden Philosophical Transactions, — und die 1682 gegründeten Acta Eruditorum. Letztere, welche als eine Art Organ der Academia naturae curiosorum anzusehen waren, wurden von dem Prosessor Otto Mencke<sup>1</sup>) in Leipzig begründet, und sodann von seinem Sohne, seinem Ensel und noch einigen Andern dis 1774 fortgesetzt, wo sie bereits nicht weniger als 117 Duartbände füllten; die Gesellsschaft selbst gab überdies von 1670 hinweg noch Miscellanea curiosa, dann Ephemeriden, dann Acta, und seit 1818 Vershandlungen heraus. — Die Philosophical Transactions gab

<sup>12)</sup> Zu Köln 1842 geboren, erst Buchhändler, dann naturw. Schriftsteller, sowie z. B. Gründer der "Gaea" und der "Nevue der Naturwissenschaften".

<sup>1)</sup> Mende wurde 1644 in Oldenburg geboren, und starb 1707 als Pro-fessor der Moral in Leipzig.

zuerst Oldenburg<sup>2</sup>), der Secretair der Royal Society, heraus, und sie blieben bis auf den heutigen Tag das Organ dieser Gessellschaft, haben dagegen schon längst den ursprünglichen Charafter eines Journals verloren. — Das Journal des Savants endlich war anfänglich Organ der Académie des Sciences, ist aber später ein unabhängiges wissenschaftliches Journal geworden, wenn auch immer hervorragende Academifer Hauptarbeiter waren.

274. Die academischen Schriften. Seit Gründung ber Academien und gelehrten Gesellschaften bilden die von denselben herausgegebenen Schriften, ganz abgesehen von ihrem Gehalte an wichtigen Arbeiten, schon durch ihr successives Erscheinen, die ihnen oft beigegebenen Verzeichnisse ber neu erschienenen Schriften, die ihnen einverleibten Biographien der verstorbenen Mitglieder, 2c. sehr werthvolle Anhaltspunkte für die Geschichte der Wissen= schaften: Die Bariser Academie gab von 1665 bis 1790 ihre Urbeiten unter dem Titel "Histoire et mémoires de l'Académie des sciences de Paris" in 107 Quartbanden heraus; nach ihrer Erneuerung folgten für 1796 bis 1815 unter bem Titel "Mémoires de l'Institut national des sciences et des arts: Sciences mathématiques et physiques" weitere 14 Bande, und seit 1816 erscheinen nun die "Mémoires de l'Academie des sciences de l'Institut de France"; außerdem wurden seit 1750 noch "Mémoires présentés par divers savants" in zwangloser Folge ver= öffentlicht. — Die Berliner Academie gab von 1710 bis 1744 eine Folge von 7 Bänden "Miscellanea Berolinensia" heraus: dann folgten von 1745-1769 unter dem Titel "Histoire de l'Académie" 25 Bande, - von 1770 bis 1804 erschienen so= bann die "Nouveaux mémoires" und seit 1804 "Abhandlungen". — Die Petersburger Academie gab von 1726 bis 1775 Com= mentarien, von 1777 bis 1802 Acten, seit 1803 Mémoires her= aus, — 2c. In der neuern Zeit sind überdieß behufs rascherer Ver=

<sup>2)</sup> Heinrich Oldenburg wurde etwa 1626 zu Bremen geboren, ging 1653 als Conful nach London, und starb 1678 zu Charlton bei Woolwich.

breitung neuer Entdeckungen und Arbeiten noch besondere Bubli= fationsmittel geschaffen worden: So gibt die Royal Society of London seit 1832 erst "Abstracts" und später "Proceedings", die Pariser Academie seit 1835 "Comptes rendus", die Berliner Academie seit 1839 "Monatsberichte", die Petersburger Academie seit 1843 "Bulletins", heraus, 2c. — Ganz speciell verdienen noch die von den frühern Secretairen der Parifer Academie regelmäßig und rasch nach dem Ableben eines residirenden oder auswärtigen Mitgliedes verfußten "Eloges" erwähnt zu werden, zum Theil ihres Styles, zum Theil ihres Inhaltes willen: Diejenigen von Fontenelle') gelten als ausgezeichnet geschrie= ben, - von benjenigen seines Nachfolgers Mairan2) fagte Boltaire "Il me semble avoir en profondeur ce que Fontenelle avait en superficie", - diejenigen von Grandjean de Fouch p3) sind vielleicht weniger amusant, aber sehr instructiv, - die von Condorcet') geschriebenen Eloges der alten Academiker rühmte d'Alembert ungemein, und von seinen neuern Eloges sagte Voltaire, der ihren Verfasser "Monsieur plus que Fontenelle" titulirte, er sehe in benselben nur Eine fatale Sache, "c'est que le public désirera qu'il meure un académicien par semaine pour vous en entendre parler". Bon ben spätern

<sup>1)</sup> Zu Rouen 1657 geboren, diente Bernard Le Bovier de Fontenelle, der eigentlich mehr Literat als Mathematiker war, der Pariser Academie von 1699 bis 1741 als Secretair, und starb 1757, bis auf wenige Tage 100 Jahre alt.

<sup>2)</sup> Jean Jacques Dortous de Mairan, der 1678 zu Béziers geboren wurde und 1771 zu Paris starb, war zunächst Physiker. Vergl. 235.

<sup>3)</sup> Jean Paul Grandjean de Fouchy, der von 1707—1788 zu Paris lebte, war nebenbei praktischer Aftronom.

<sup>4)</sup> Marie Jean Antoine Nicolas Caritat, Marquis de Condorcet, wurde 1743 zu Ribemont bei St. Quentin geboren, und trat 1769 in die Academie; in der Revolution wurde er in den Convent gewählt, schloß sich den Gironsdiften an, legte 1793 dem Convent eine größtentheils von ihm versaßte repusblikanische Constitution vor, wurde aber bald darauf mit seiner ganzen Partei slüchtig und geächtet und starb 1794 zu Bourg-la-Reine an Gist, das er nahm um der Guillotine zu entgehen. Nach Lalande las er in den hestigsten Resvolutionskrisen analytische Abhandlungen von Euler.

Secretairen haben Delambre, Arago, Flourens, Berstrand, 2c. in dieser Richtung ebenfalls ganz Vorzügliches gesleistet, — aber die alte Regelmäßigkeit scheint abhanden gekommen zu sein.

275. Die Journale. Schon 1733-35 machte der 1702 zu Nürnberg geborne Michael Abelbulner, der wie sein Bater Buchdrucker und daneben Liebhaber der Uftronomie war, mit seinem zu Nürnberg herausgegebenen "Commercium litterarium ad astronomiae incrementum", von dem übrigens der größte Theil der Auflage verbrannt sein soll, den Bersuch, für die Aftronomen einen Sprechsaal zu eröffnen. Der häufig allein vorhandene erste Band enthält 21 Nummern, deren erste von 1733 X 22 und beren lette von 1734 XII 2 batirt ift. Bei einem mir durch Professor Winnecke aus Strafburg zur Gin= sicht gesandten Exemplare finden sich dann auch noch die Rum= mern 6-24 von einem zweiten Bande, wobei 6 von 1735 IV 13 und 24 von 1735 XII 23 datirt ist, dabei zugleich 24 den 2. Band abschließend. Als Mitarbeiter werden Christfried Rirch in Berlin, Andreas Celfins in Upfala, Joh. Andreas Segner in Jena, Mat. Bose in Leipzig, Joh. Jakob v. Mari= noni') in Wien, Joh. Friedr. Beibler in Bittenberg, Nicasius Grammaticus<sup>2</sup>) in Regensburg, Eustachio Zanotti<sup>3</sup>) in Bologna, 2c. genannt, von denen die gesperrt Gedruckten Beiträge lieferten, an welche sich noch solche der Euft. Manfredi, Joseph De l'Isle, Joh. Phil. Baratier, 2c. anschlossen. Der Inhalt besteht aus Recensionen neu erschienener Werke, Beobachtungen,

<sup>1)</sup> Marinoni wurde 1676 zu Wien geboren und starb daselhst 1755 als Director der nach seinem Borschlage 1718 gegründeten Academie der Geometrie und Kriegswissenschaften. Er besaß eine wohlaußgerüstete Privatsternwarte, über welche er eine Schrift "De astronomica specula domestica. Viennae 1745 in Fol." heraußgab.

<sup>2)</sup> Ein gegen Ende des 17. Jahrhunderts in Trient geborner Jesuit, der 1736 zu Regensburg als Lehrer der Aftronomie starb.

<sup>3)</sup> Zanotti wurde 1709 zu Bologna geboren und starb 1782 ebendaselbst als Prosesser der Astronomie und Hydrometrie.

Abhandlungen 2c. Es scheint jedoch, daß Adelbulner mit seinem Unternehmen nicht den gewünschten Erfolg hatte. Er gab so= bann 1736 "Merkvürdige Himmelsbegebenheiten" heraus, und übernahm 1743, wo er auch unter dem Titel "Aufrichtiger Himmelsbothe" einen Kalender zu schreiben begann, eine Lehr= stelle der Mathematik und Astronomie, welche er bis zu seinem 1779 erfolgten Tode bekleidete. — Einen zweiten Bersuch machte von 1771-79 der uns bereits bekannte Joh. III Bernoulli') mit seinen successive erschienenen Schriften "Lettres astronomiques, - Recueil pour les astronomes, - Nouvelles littéraires de divers pays, — und: Lettres sur différents sujets" in sehr verdienstlicher Weise, aber ebenfalls ohne durchschlagenden Erfolg. — Etwas besser gediehen dagegen damals Journale, welche sich auf einen breitern Boden stellten: So gab namentlich Rarl Friedrich Hindenburg 5) zu Leipzig 1781-85 mit Funk und Leske das "Leipziger Magazin für Naturkunde, Mathematik und Deconomie" heraus, - von 1786-88 mit dem eben= erwähnten Bernoulli das "Leipziger Magazin für reine und angewandte Mathematik", — und noch von 1795—1800 ein "Archiv der reinen und angewandten Mathematik", — Bublika= tionen, die auch für die Aftronomie manches Interessante bieten.

276. Die monatliche Correspondenz. Der Erste, welchem es gelang für längere Zeit eine speciell der Aftronomie und ihrer Anwendung auf Geographie gewidmete Zeitschrift in gedeihlicher Weise ins Leben zu rusen, war Franz Xaver von Zach 1): Die von ihm 1798 gegründeten "Geographischen Ephemeriden", die sodann 1800 in die "Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd= und Himmelskunde" übergingen, welche bis 1813 er=

<sup>4)</sup> Bergl. für ihn 152 und 157. Er war damals noch Aftronom der Berliner Neademie, später Director ihrer mathematischen Classe.

<sup>5)</sup> Zu Dresden 1741 geboren, machte er sich zuerst durch Arbeiten über die combinatorische Analysis bekannt, und stand von 1781 bis zu seinem 1808 ersolgten Tode als Projessor der Philosophie und Physik zu Leipzig.

<sup>1)</sup> Bergl. 175.

schien, wurden je bald zum eigentlichen Lebensorgan der Aftronomic. "Les éphémerides géographiques entreprises par M. de Zach," sagte Lalande schon in seiner Geschichte bes Jahres 1798 mit vollem Rechte, "sont un ouvrage bien remarquable et bien utile, puisqu'on y trouve chaque mois des observations curieuses, des annonces de livres et de cartes, etc., enfin tout ce que peut intéresser les astronomes, les géographes et les navigateurs. Une vaste correspondance avec tous les pays fait que M. de Zach est à portée de mettre en relations mutuelles les savants les plus éloignés les uns des autres." Gang besonders trat aber der Nugen dieses neuen, den raschern Austausch der Berbachtungen und Ansichten ermög= lichenden Communicationsmittels, bei der bereits behandelten Entdeckung der kleinern Planeten hervor, und es war durchaus keine Uebertreibung als Gauß nach Wiederauffindung der Ceres an Zach schrieb: "Ich kann nicht umhin zu erwähnen, was für eine Wohlthat für die Aftronomic ben dieser Gelegenheit das Dasenn einer Zeitschrift, wie die M. C. gewesen ift. Mit welcher Lauigkeit und Gleichgültigkeit würde man nicht Piazzi's Ent= bedung aufgenommen haben, wenn Sie nicht durch Ihre Zeit= schrift alle Nachrichten darüber gesammelt, auf das schnellste ver= breitet, das allgemeine Interesse erweckt, Gründe und Gegen= gründe abgewogen und den Planetismus dieses Gestirnes zur höchsten Wahrscheinlichkeit gebracht hätten. Wahrscheinlich hätten nur wenige Aftronomen sich die Mühe gegeben es wieder aufzufinden, da selbst aller jetigen Astronomen Lehrer und Meister?) noch vor Kurzem den neuen Planeten so stark bezweifelte." Machbem Zach 1807 in den Süden gegangen war, führte Lin= benau3) unter der alten Firma und mit derselben Tendenz die

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lalande, — der bann selbst später an Zach schrieb: "Qu'il est heureux que vous n'ayez pas adopté mon incredulité sur cette nouvelle planète."

<sup>3)</sup> Bernhard August v. Lindenau wurde 1780 zu Altenburg geboren, folgte Zach 1807 auf dem Seeberge, trat 1817 in den sächstigtigthen Staatsdienst, zog sich 1843 nach Altenburg zurück und starb daselbst 1854.

M. C. noch Jahre lang fort, und erst als durch den Feldzug von 1813/14, an welchem dieser Lettere als Generaladjutant des Großberzogs von Weimar Theil nahm, eine Stockung eingetreten war, und Zach das alte Verhältniß, in dem fie bis dahin "als Herausgeber und Redactor" geftanden, nicht mehr beibe= halten wollte, da er daran denke, ein neues Journal in französischer Sprache zu gründen, ging die M. C. ein. In Fortsetzung derselben erschien sodann 1816—18 unter der Redaction von Lindenau und Bohnenberger eine "Zeitschrift für Ustronomie und verwandte Wissenschaften", die aber trot guter Mitarbeiter nie den Flor der frühern Publikationen erreichte, und alsbald ganz erlosch, als Zach seinen Plan wirklich ausführte, und 1818 in Genua unter dem Titel "Correspondance astronomique" eine neue Publifation begann, die er nun bis zu seiner Erkrankung im Jahre 1826 wieder mit altem Erfolge fortführte, wenn auch einzelne Deutsche den ihm von früher her schuldigen Dank vergaßen, weil er ihnen beiläufig einmal auf den Fuß getreten war, oder ihre Arbeiten nicht genug gerühmt hatte. — einzelne Franzosen, wie z. B. Arago mit einer kaum glaublichen Leidenschaft über ihn herfielen, weil er gewagt hatte, einige ihrer Prätensionen lächerlich zu machen, — und eine da= mals in Ober-Italien dominirende geiftliche Clique Himmel und Erde bewegte, den unbequemen Herrn, der ihnen in jeden Winkel hineinleuchtete, wegzutreiben.

277. Die astronomischen Nachrichten. Die von Zach hersausgegebene "Correspondance astronomique" genügte, auch ganz abgesehen von der zwischen ihrem Redactor und einigen der thätigsten Astronomen in Deutschland und Frankreich eingetrestenen Verstimmung, schon nach ihrer Anlage für den immer nöthiger werdenden raschen Austausch von Beobachtungen, Rechsnungsresultaten und Ansichten nicht mehr vollständig, und es erward sich somit Schumacher ein nicht zu unterschäßendes Versbienst als er 1821 unter dem Titel "Astronomische Nachrichten" den jetzt schon mehr als ein halbes Jahrhundert bestehenden

neuen Sprechsaal eröffnete. — Zu Bramstedt in Holstein 1780 geboren, hatte fich Chriftian Beinrich Schumacher zuerft ber Rechtswiffenschaft gewidmet und 1806 zu Göttingen in berselben promovirt, war dann aber aus Neigung bald zur Mathematik und Aftronomie übergegangen, wie seine 1807 zu Altona in Druck gegebene llebersetzung von Carnot's "Géométrie de position" beweist. Nachdem er an letterm Orte einige Jahre privatisirt, und dann von 1810 an als außerordentlicher Professor an der Universität in Kopenhagen gelehrt hatte, folgte er 1813 einem Rufe an die Sternwarte zu Mannheim, kehrte jedoch schon 1815 nach Bugge's Tode als Professor der Aftronomie nach Dänemark zurück, seinen eigentlichen Wohnsitz in Altona auf= schlagend, wo er durch die Munificenz seines Königs in den Stand gesetzt wurde eine fleines Observatorium zu erbauen und eine reiche Sammlung von geodätischen und aftronomischen Inftrumenten anzulegen. In beständigem Berkehr mit Olbers, Gauß, Beffel, 2c., und theils als Beobachter, theils als Schriftsteller äußerst thätig, hat sich Schumacher in diefer Stellung bis ju seinem 1850 erfolgten Tode mannigfache Berdienste erworben. - doch ist wohl das größte derselben die bereits erwähnte Gründung der Aftronomischen Nachrichten. — Schon am 27 März 1821 schrieb Schumacher an Gauß: "Unser Finanzminister hat mich beinahe aufgefordert eine aftronomische Zeitung in Altona herauszugeben, von der etwa jede Woche ein Bogen er= schiene, und die dazu diente, die lebhafteste Communication unter ben Astronomen zu erhalten. Wollen Sie mich thätig unterftügen? ohne sichere Hülfe thue ich es nicht, so nütlich die Sache auch wäre." - Gauß antwortete V 30: "Wenn Ihre aftronomische Wochenschrift zu Stande kömmt, werde ich sie gerne nach Bermögen unterftüten. Aber freilich können Sie nie von mir Beiträge erwarten, die viel Raum füllen; dazu wäre De= sambre viel nüglicher." — Im Juni 1821 erklärte sodann Schumacher per Circular: "Durch höhere Unterftugung bin nich in den Stand gesetzt, den Aftronomen und Mathematikern

einen Weg zur schnellen Verbreitung wissenschaftlicher Arbeiten und Nachrichten anzubieten. Es wird unter dem Titel Aftronomische Nachrichten im September bieses Jahres eine aftronomische Zeitung erscheinen, die Beobachtungen, Nachrichten, Unzeigen von Büchern, und sonstige fürzere Mittheilungen meiner astronomischen Freunde aufnimmt, und von der, ohne sich an feste Perioden zu binden, sobald nur Stoff vorhanden ift, ein Blatt versendet wird. Größere Auffätze aus dem Gebiete der Ustronomie und Geodäsie werden in Form eines Journals, unter dem Titel Aftronomische Abhandlungen gedruckt'). In beiden Blättern werden außer den Auffägen in deutscher Sprache, auch die in englischer, französischer und lateinischer Sprache geschriebenen aufgenommen. Ich bin so frey Sie um Ihre thätige Mitwirkung gehorsamst zu ersuchen, und daben zu bitten, in Ihren Briefen das was Sie für den Druck bestimmen, scharf von dem Theile des Briefes zu trennen, der nicht gedruckt werden foll." — Wirklich erschien sodann im October 1821 ein erstes Stück dieser neuen Zeitschrift, welche bald, und namentlich durch die zahlreichen und wichtigen Beiträge von Beffel, großen Ruf erhielt, von ihrem Gründer bis zum 31. Bande fortgeführt, nach scinem Tode sodann interimistisch durch Petersen2) und Hansen besorgt wurde, und nun seit 1854 unter der unermüdlichen Leitung von Peters nicht nur ununterbrochen forterscheint, fondern auch noch immer das Hauptorgan für Aftronomie geblieben ist. Leider war es dagegen nicht möglich diesem Journale die Vielseitigkeit seiner Vorgänger zu erhalten; es ist nichts weniger als ein Unterhaltungsblatt für den Aftronomen, durch das er zugleich mit allen Fortschritten und literarischen Er=

<sup>1)</sup> Von diesen "Astronomischen Abhandlungen" erschienen von 1823—25 nur drei, aber allerdings nach ihrem Inhalte sehr gewichtige Hefte. Auch ein 1836 begonnenes, sehr werthvolle gemeinverständliche Aussätze enthaltendes "Jahrsbuch" erlosch schon 1844 wieder.

<sup>2)</sup> Abolf Cornelius Petersen, zu Tondern 1804 geboren, Gehülfe und Nachsolger von Schumacher, 1854 zu Altona verstorben.

scheinungen auf seinem Gebiete bekannt gemacht wird, — es muß sich darauf concentriren eine reiche und unentbehrliche Fundsgrube für Beobachtungen, Rechnungsresultate und eigentliche Specialarbeiten zu sein und zu bleiben.

278. Ginige neuere Journale. Seit 1848 erscheinen gu Halle die erft durch Jahn, dann durch Beis und in der aller= neuesten Zeit durch S. Rlein redigirten "Wöchentlichen Unterhaltungen aus dem Gebiete der Aftronomie und Meteorologie", - seit 1851 zu Cambridge (U. S.) unter ber Redaction von Could') "The astronomical Journal", — seit 1864 zu Baris unter Redaction von Bertrand und Puiseux die "Annales scientifiques de l'école normale supérieure", und seit 1870 ebendajelbst unter Redaction von Darboux und Houel2) bas "Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques". — Auch die übrigen mathematischen und physikalischen Fournale bringen zuweilen für den Aftronomen wichtige Artifel, und mögen daher hier furze Erwähnung finden: Antoine François de Fourcron gab zu Baris von 1789 hinweg "Annales de chimie et de physique" heraus, welche seither durch die Arago, Bay Duffac, Regnault, Dumas, 2c. bis auf die neueste Zeit fortgeführt worden find. Und ebenso gab Friedrich Albert Karl Green von 1790 - 98 ein "Journal der Physif" zu Leipzig heraus, das seither unter dem Titel "Unnalen der Physif" erst durch Gilbert'), dann durch Poggendorf') bis auf die neueste Zeit ununterbrochen fortgesetzt worden ift. Die "Annales des mathématiques pures et appliquées", welche

<sup>1)</sup> Benjamin Apthorp Gould, 1824 zu Boston geboren, Director der Dubley-Sternwarte zu Albany.

<sup>2)</sup> Guillaume Jules Hoüel, Prosessor der Mathematik in Bordeaux, 1823 zu Thaon bei Caen geboren.

<sup>3)</sup> Ludwig Wilhelm Gilbert, 1769 zu Berlin geboren, und 1824 als Professor der Physis zu Leipzig verstorben.

<sup>4)</sup> Joh. Christian Poggendorf, 1796 zu Hamburg geboren; 1877 als Prosfessor der Physik und Mcademiker zu Berlin verstorben.

Joseph Diaz Gergonne<sup>5</sup>) 1810 zu Paris zu publiciren begann, sind 1831 mit dem 21. Bande eingegangen, ebenso die von Jean Guillaume Garnier und Lambert Adolphe Jacques Ductelet 1825 zu Brüffel begonnene "Correspondance mathématique et physique" im Jahre 1839 mit dem 11. Bande, und die durch Andreas von Baumgartner ) und Andreas von Ettingshausen?) 1826 zu Wien aufgelegte "Zeitschrift für Physik und Mathematik" im Jahre 1832 mit dem 10. Bande; dagegen floriren noch das 1826 von Crelle8) zu Berlin begonnene "Journal für reine und angewandte Mathematik". das 1836 durch Lionville zu Paris gegründete "Journal de mathématiques pures et appliquées", - das 1841 burch Grunert') zu Greifswalde eröffnete und seit seinem Tode durch R. Hoppe fortgesetzte "Archiv für Mathematik und Physis", - die 1842 durch Terquem und Gérono zu Paris gegründeten "Nouvelles annales de mathématiques". welchen von Band 14 bis 21 ein ganz interessantes "Bulletin de bibliographie, d'histoire et de biographie" beigegeben war, — die 1852 von Moigno 10) unter dem Titel "Cosmos" begonnene, und dann von 1863 hinweg unter dem Titel "Les Mondes" fortgeführte Revue der Fortschritte in den Wissen=

<sup>5)</sup> Zu Nanch 1771 geboren und 1859 als Professor der Mathematik zu Montpellier verstorben.

<sup>6)</sup> Baumgartner wurde 1793 zu Friedberg in Böhmen geboren, bekleidete von 1823—33 die Professur der Physik in Wien, trat dann in den eigenklichen Staatsdienst über und starb 1865 zu Wien als Präsident der Academie der Wissenschaften.

<sup>7)</sup> Ettingshausen wurde 1796 zu Heidelberg geboren, und war lange Jahre Brosessor der Mathematik, dann der Physik in Wieu.

s) August Leopold Cresle, 1780 zu Sichwerder geboren und 1855 als Oberbaurath zu Berlin gestorben.

<sup>9)</sup> Johann August Grunert, 1797 zu Halle geboren, und 1872 als Prosfessor der Mathematik zu Greifswalde gestorben.

<sup>10)</sup> Abbé François Napoléon Marie Moigno, 1804 zu Guémené im Dep. Morbihan geboren, ein Schüler von Cauchy.

schaften, — die seit 1856 von Schlömilch 11) und Witschel zu Leipzig aufgelegte "Zeitschrift für Mathematik und Physik", der eine zum Theil fritische, zum Theil historische Literaturzeitung beisgegeben ist, — 2c. Ganz besondere Erwähnung verdient endlich noch das seit 1868 von Balthasar Boncompagni 12) zu Rom bis auf die neueste Zeit regelmäßig herausgegebene "Bulletino di bibliografia et di storia delle scienze matematiche e fisiche", das auch für gegenwärtige Arbeit wiederholt benutzt worden ist.

279. Die Publikationen der aftronomischen Gesellschaften. Seit 1820 gibt die Royal Astronomical Society eine äußerst werthvolle, im Borhergehenden oft eitirte Serie von "Memoirs" heraus, seit 1831 auch "Monthly Notices", welche die Vershandlungen der Gesellschaft und manche interessante Rapporte über außerhalb derselben ausgeführte Arbeiten enthalten. Ebenso hat die deutsche aftronomische Gesellschaft seit 1865 unter dem Titel von "Publikationen" eine Reihe werthvoller Abhandlungen veröffentlicht, und seit 1866 in einer erst unter Redaction von Bruhns, dann unter Redaction von Bruhns, da

280. Die Wörterbücher. Der Nußen von alphabetisch geordneten Nachschlagebüchern wird um so größer, je weiter das Gebiet wird, und je seltener die Verfasser von Handbüchern sich die allerdings große Mühe nehmen dieselben mit einläßlichen Resistern zu versehen, und so haben sich solche Wörterbücher naturgemäß in der neuern Zeit wesentlich vermehrt. Zuerst gab Christian Wolf 1716 zu Leipzig ein "Mathematisches Lexison"

<sup>11)</sup> Decar Schlömilch, 1823 zu Weimar geboren, Professor der Mathematif zu Dresden.

<sup>12)</sup> Zu Rom 1821 geboren, — Besitzer einer reichen Sammlung von Büchern und Manuscripten.

<sup>1)</sup> Bergl. für die ältern Schriften dieser Art. 142.

heraus, in welchem auch die Astronomie berücksichtigt ist. Nachher veröffentlichte 1752 zu Paris der daselbst von 1720 bis 1805 lebende, auch sonst vielfach literarisch thätige Marine-Ingenieur Mexandre Savérien ein "Dictionnaire universel de mathématiques et de physique" in zwei Quartbanden, das für seine Zeit nicht ohne Verdienst war. Dann folgte 1787 — 95 der 1751 zu Görlitz geborne, und später bis zu seinem 1795 er= folgten Tode als Docent der Mathematik und Rathsherr zu Leipzig lebende Joh. Samuel Traugott Gehler mit einem "Physikalischen Wörterbuche" in vier Octavbänden2), das sodann 1825 — 45 in zweiter Ausgabe bei ganz neuer Bearbeitung durch Seinrich Wilhelm Brandes, Leopold Gmelin3), Soh. Raspar Horner, Joseph v. Littrow, Georg Wilhelm Munde'), und Chriftian Beinrich Bfaff') auf 20 Bande anwuchs, und für die Astronomie namentlich in den von Littrow geschriebenen Artikeln viel Werthvolles enthält. — Im Jahre 1796 veröffentlichte ferner der uns schon bekannte Charles Hutton zu London in zwei Quartbänden ein sehr interessantes "Mathematical and philosophical Dictionary", bas 1815 eine zweite Auflage erhielt. — Im Jahre 1803 begann der 1739 zu Hamburg geborne, zuerst in Helmstädt, dann bis zu seinem 1812 erfolgten Tode in Halle lehrende Professor Georg Simon Klügel zu Halle ein "Mathematisches Wörterbuch", bas Mossweide nach dessen Tode in entsprechender Weise fortsetzte und endlich, als auch er darüber starb, Grunert 1831 mit

<sup>2)</sup> Nach einem fürzlich erschienenen Auctions-Kataloge von Beizers in Utrecht soll von Gehler's physikalischem Wörterbuche schon "Leipzig 1798 bis 1811" eine neue Auflage in 6 Bänden erschienen sein; ich habe aber sonst von einer solchen nirgends eine Spur finden können.

<sup>3)</sup> Göttingen 1788 — Heidelberg 1853, Professor der Chemie in Heidelberg.

<sup>4)</sup> Hillingsfeld 1772 — Großtmehlen in Sachsen 1847, Prosessor ber Physit in Marburg und Heidelberg.

<sup>5)</sup> Stuttgart 1773 — Kiel 1852, Professor der Phissit und Chemie zu Riel.

dem fünften Bande vollendete; Letterer ließ sodann 1833 - 36 noch zwei Supplementbande für die reine und Jahn 1855 zwei weitere für die angewandte Mathematik und Astronomie folgen, von denen sich jedoch die erstern durch Weitschweifigkeit, die lettern durch Oberflächlichkeit auszeichnen. — Im Jahre 1834 gab Montferrier in Paris ein "Dictionnaire des sciences mathématiques pures et appliquées" heraus, das schon 1845 eine zweite lusgabe erhielt, also wohl vielen Bedürfniffen ent= sprach. — In den Jahren 1846 — 48 erschien zu Kempten durch einen Liebhaber, den frühern Postmeister Soseph Emil Nürnberger, ein "Populäres aftronomisches Handwörterbuch" in zwei Octavbänden, das einzelne ganz gute Artifel enthält, aber etwas ungleich durchgeführt ist. — Im Jahre 1858 begann Q. Hoffmann zu Berlin ein "Mathematisches Wörterbuch" herauszugeben, das auch aftronomische Artikel enthält, und nach seinem Tode 1867 mit dem 7. Bande durch L. Natani vollendet worden ist. — Im Jahre 1863 ließ ferner der uns schon befannte Physifer Poggendorf zu Leipzig ein "Biographischliterarisches Handwörterbuch zur Geschichte ber exacten Wiffen= schaften" in zwei Bänden erscheinen, das einen unglaublichen Reichthum an biographischen und literarischen Nachweisungen in fich birgt, und für gegenwärtige Arbeit unendlich oft benutt worden ift. — Im Jahre 1871 endlich gab um von den vielen kleinern Schriften dieser Art, welche die neueste Zeit entstehen sah, nur ein Beispiel anzusühren, der schon mehr= genannte, in Köln lebende Literat Hermann Klein zu Berlin eine "Populäre astronomische Encyclopädie" heraus, welche in dem engen Raume eines mäßigen Octavbandes alle billigen Erwartungen befriedigt. Von den eigentlich enchelopädischen Werken neuerer Zeit muß hier natürlich Umgang genommen werden, so werthvoll auch einzelne, und in dieser Schrift wieder= holt citirte Artifel derselben für die Astronomie und ihre Ge= schichte sind.

281. Weidler und feine Schriften. Bald nachdem Chriftoph Heilbronner') seinen "Bersuch einer Geschichte der Mathematif" herausgegeben2), der sich, wenn auch den Astronomen manche Notiz aus älterer Zeit bietend, doch zunächst auf die reine Mathematik bezog, erschien durch die Bemühung von Weidler auch eine erste Specialgeschichte der aftronomischen Wissenschaften: Zu Groß = Neuhausen in Thüringen, wo sein Vater Gottfried als Prediger stand, 1692 geboren, zeichnete sich Johann Friedrich Weidler schon frühe durch allseitiges Wiffen aus; die Mathematik studirte er von 1707 hinweg zu Jena bei Hamberger, promovirte daselbst 17103) und trug bald nachher, als sein Lehrer gestorben war, auf Wunsch der Studirenden denselben den Rest des angefangenen Colleges vor. Nachher setzte er seine Studien in Wittenberg fort, wo er schon 1711 eine "Dissertatio de minimis" herausgab, 1712 Afsessor der philosophischen Facultät wurde und 1715 die Professur der höhern Mathematik erhielt. Anno 1726 trat er eine längere Reise nach Frankreich, Belgien, England und der Schweiz an: In Paris wurde er mit Fontenelle, Bignon, Cassini, 2c. bekannt, — in Basel erhielt er 1727 nach öffentlicher Dis= putation "De juribus mathematicorum" den Titel eines Doctors der Rechte. Nach seiner Heimkehr wurde er dem Collegium der Rechtskundigen zugetheilt, und war einige Jahre in demfelben thätig; juridische Collegien scheint er dagegen nie gehalten, und

<sup>1)</sup> Joh. Christoph Heilbronner wurde 1706 zu Ulm geboren, studirte erst Theologie, gab aber später zu Leipzig, wo er etwa 1747 starb, mathematischen Unterricht.

<sup>2)</sup> Frankfurt 1739 in 8. Es scheint nur der erste Theil erschienen zu sein, der, nach einer Einleitung über den Nutzen der Mathematik, die Geschichte der Arithmetik dis 1736 gibt. Dagegen gab Heilbronner noch eine "Historia matheseos universae a mundo condito ad saeculum post. Chr. nat. XVI. Lips. 1742 in 4" heraus, welche sich dann über das ganze Gebiet verbreitet, wenn auch die Arithmetik noch die Hauptrolle spielt.

<sup>3)</sup> Ober 1711, ba seine "Dissertatio historica de legibus cibariis et vestiariis Pythagorae earumque causis, sub praesidio M. Jo. Lud. Boye habita Jenae 1711", diese Jahreszahl zeigt.

sich überhaupt bald wieder gang seiner mathematischen Lehr= thätigkeit und Schriftstellerei zugewandt zu haben, welcher er bis au seinem 1755 erfolgten Tode treu blieb 1). Reben seiner öffent= lichen Wirksamkeit als Professor war er ein unermüdlicher und zur Zeit sehr geschätzter Schriftsteller: Seine "Institutiones mathematicae")", welche auch die Aftronomie umfaßten, wurden wiederholt aufgelegt, und auch verschiedene Specialwerfe, wie 3. B. seine "Institutiones geometricae subterraneae, mathematico-physicae, astronomiae 6)", 2c. erfreuten sich vielfachen Beifalls. Um schätbarften ist jedoch entschieden seine "Historia astronomiae")", welche zwar noch mehr den Charafter einer chronologischen und trockenen Zusammenstellung von biographischen Notizen und Büchertiteln, als den einer eigentlichen Geschichte hat, aber ein von staunenswerthem Sammelfleiße zeugendes Material von so großem Umfange in sich birgt, daß sie für alle Nachfolger eine unentbehrliche und fast unerschöpfliche Fundgrube bildete, und noch lange bilden wird. Lalande nennt dieselbe s) ein "Ouvrage excellent, où Bailly a puisé la plupart des faits pour ses quatres volumes 9), en y ajoutant des notices élémentaires, des phrases agréables, des hypothèses ingénieuses, quelquefois des conjectures romanesques". — Weidler ließ diesem Hauptwerke sodann noch in seinem Todes= jahre eine ebenfalls sehr schätzbare "Bibliographia astronomica"

<sup>4)</sup> Seine lette Arbeit war eine "Diss. de latitudine et longitudine Vitebergae et de Calaegia Ptolomaei. Vit. 1755. Hanc, mortuo praeside, solus defendit Resp. M. Justinus Elias Wüstemann".

<sup>5)</sup> Viteb. 1718 und später in 8 und 4. Eine 6., von Ebert 1784 besorgte Ausgabe enthält ein auch hier vielfach benutztes "Elogium" Weidlers.

<sup>6)</sup> Die "Institutiones astronomiae" erschienen 1754.

<sup>7) &</sup>quot;Jo. Friderici Weidleri Historia Astronomiae, sive de ortu et progressu Astronomiae liber singularis. Vitembergae 1741 in 4 (LXIV und 624)." Ms Borläuser fann die 1727 außgegebene "Lissertatio de specularum astronomicarum statu praesenti" betrachtet werden, die wohl viele seiner Reiserminiscenzen enthalten mag.

<sup>8)</sup> Bergl. pag. IV der Borrede zu seiner Bibliographie.

<sup>9)</sup> Bergl. 283.

folgen, in deren Anhang er überdieß eine Reihe nicht unwichtiger Ergänzungen zu seiner Geschichte gab; er widmete dieselbe Jos. Nic. Delisle, der ihn 1747 in Wittenberg besucht und zu dieser Arbeit aufgemuntert hatte, und Louis Godin, der seinen Entwurf bei Delisle gesehen, und ihn sodann 1752 schriftlich aufgefordert hatte denselben zur Herausgabe noch weiter auszusarbeiten. Lalande sagt über dieselbe: "C'est cet ouvrage qui a été le fondement de la Bibliographie que nous publions aujourdhui avec deaucoup plus d'étendue." — Zum Schlusse mag noch angeführt werden, daß Weidler auch schon frühe für Meteorologie thätig war 10), — daß er fleißig astronomische Beobachtungen anstellte und veröffentlichte 11), — daß er mit Mairan, Maraldi, Marinoni, Celsius, Wolf, Maupertius, 2c. in lebhastem Brieswechsel stand, — endlich, daß die Royal Society, die Berliner Academie, 2c. ihn und sich durch seine Aufnahme ehrten.

282. Montucla und seine Geschichte. Die erste wirkliche Geschichte der mathematischen Wissenschaften, inclusive der Geschichte der Aftronomie, ist die 1758 durch Montucla in zwei Duartbänden herausgegebene "Histoire des mathématiques", und die 1799—1802 mit Histoire des Mathématiques", übertroffenes, überhaupt noch gar nicht ersetzes Werf"). — Vean Etienne Montucla und gar nicht ersetzes Werf"). — Vachdem er mit Turgot als Regierungssecretair und königlicher

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Beweiß scine "Dissertatio de tempestatum varietate et investigandis veris ejusdem rationibus, una cum observat. barom. et metereol. Witeb. 1714".

<sup>11)</sup> Bergl. z. B. seine "Diss. de coloribus macularum solarium. Vit. 1729 in 4, — 2c." Manche seiner Beobachtungen sind in den Actis Erudit. 1728—30, — in den Mise. Berol. Tom. V, — in den Phil. Trans. Nr. 432, 441/2, 445 und 454, — 2c. enthalten.

<sup>1)</sup> Joh. Jaak Berghaus (Elberfeld 1755 — Münfter 1831), der Bersfasser der 1792 zu Leipzig erschienen "Geschichte der Schiffsahrtskunde bei den vornehmisten Bölkern des Alterthums", soll von der ersten Ausgabe eine Uebersetzung in das Holländische gemacht haben.

Aftronom eine Reise nach Capenne gemacht, wurde er 1766 zum Oberaufseher der königlichen Gebäude in Paris ernannt. Im Jahre 1792 wurde er penfionirt, zog sich nun nach Versailles zurück und starb daselbst 1799. — Eine von Montucla 1754 als Vorläufer seines Hauptwerkes publicirte Monographie, seine "Histoire des recherches sur la quadrature du cercle" wirb jest noch geschätt, und auch eine von ihm 1778 besorgte ver= besserte Ausgabe der "Récréations mathématiques et physiques par Ozanam" ist nicht ohne Verdienst; aber sein Name wird doch zunächst durch seine Geschichte der Mathematik erhalten bleiben, für die er so zu fagen bis zu seinem letten Athemauge thätig, aber auch nicht ohne Sorge war, da er noch wenige Monate vor seinem Tode, am 7 August 1799, an seinen Freund Lalande, der ihn hauptfächlich bewogen hatte, die neue Husgabe zu unternehmen, die dem Verfasser gegenwärtigen Werkes wie aus der Seele genommenen Worte schrieb: "Plus j'y réflèchis, plus je vois par les difficultés que j'éprouve, que j'ai été un téméraire d'entreprendre un pareil ouvrage. Je suis réduit à dire que je m'en tirerai comme je pourrai2)." Bei seinem Tode war der Druck bis in das zweite Alphabet des dritten Bandes vorgeschritten, — das Manuscript für den Rest bes dritten Bandes und für den vierten Band nur bruchftuctweise vorhanden. Zu gutem Glücke betrachtete es nun Lalande als eine Gewiffenspflicht so weit möglich in die Lücke einzustehen, und obschon ihm manche versprochene Beihülfe entging, brachte er das Werk in etwa 2½ Jahren zu einem befriedigenden Abschlusse, und setze dadurch sowohl seinem verstorbenen Freunde als sich selbst ein unvergängliches Denkmal.

283. Bailh und seine Geschichte. Während Montucla an seiner allgemeinen Geschichte der Mathematik arbeitete, beschäftigte sich der ebenso edle als unglückliche Bailly speciell mit

<sup>2)</sup> Möchte es mir gelungen sein mich auch nur halbwegs so gut aus der Sache zu ziehen, als es Montuela für seine Zeit gethan hat!

der Geschichtschreibung der Astronomie: Im Sahre 1736 zu Baris geboren, war Jean Sylvain Bailly vor der Revolution Garde honoraire der königlichen Gemäldesammlungen, und Mit= asied nicht nur der Académie des sciences, sondern auch der Académie française und der Académie des inscriptions. Durch Lacaille in die theoretische und praktische Astronomic eingeführt, beschäftigte sich Bailly nach beiden Richtungen sehr gründlich mit den Jupiterstrabanten, und sein 1766, in weiterer Ausführung einer 1763 der Academic vorgelegten Abhandlung, gegebener "Essai sur la théorie des satellites de Jupiter" wird für bas Beste gehalten, was vor den betreffenden Arbeiten der Lagrange und Laplace in dieser Richtung geleistet wurde. Auch seine Arbeiten über den Planeten selbst, über den Saturnsring, 2c. waren fehr schätzbar. Später befaßte sich Bailly fast auß= schließlich mit literarischen und historischen Arbeiten, namentlich, wie wir sofort einläßlicher hören werden und wie auch schon angedeutet wurde, mit der Geschichte der Astronomie. Nach Ausbruch der Revolution wurde er zum Präsidenten der ersten französischen Nationalversammlung ernannt, und bald darauf zum Maire von Paris, - wobei er sich genug Verdienste erwarb, um 1793 während der Schreckensherrschaft unter die Buillotine gebracht zu werden 1). — Von seinen historischen Arbeiten erschien zuerst 1775 die "Histoire de l'astronomie ancienne depuis son origine jusqu'à l'établissement de l'école d'Aléxandrie", der sodann 1779-82 in drei Quartbanden eine "Histoire de l'astronomie moderne depuis la fondation de l'école d'Aléxandrie jusqu'à l'époque de 1781", und cublid, 1787 als Supplement zu der alten Geschichte ein "Traité de l'astronomie indienne et orientale" folgte2). Diese schr gut

<sup>1)</sup> Vergl. für Bailhy das ihm von Lalande pag. 730—36 seiner Bibliographie gesetzte Denkmal, von dem Zach unter dem Titel "Lobrede auf Bailhy von Hier. La Lande. Gotha 1795 in 8" eine deutsche Ausg. mit Anmerkungen veranskaltete; serner seine Eloge in Bd. 1 der Mém. de l'Inst. (Scienc. mor. et pol.) und diesenige durch Arago in Bd. 2 seiner Oeuvres.

<sup>2)</sup> Die Histoire de l'astronomie moderne ist mit einem von Bonneville

geschriebenen und eine große Belesenheit verrathenden Werke repräsentiren den ersten gelungenen Versuch den nothwendig vorangehenden Sammlungen chronologisch geordneter Notizen über betreffende Autoren und Schriften eine wirkliche, den Aufbau der Wiffenschaft nach allen Hauptmomenten darstellende Geschichte zu substituiren, — ja, da das im Folgenden zu besprechende Werk von Delambre einen ganz andern Charakter hat, bis auf die neueste Zeit so ziemlich den einzigen solchen Bersuch, der sich über das ganze Gebiet ausdehnt. Wenn Bailly Gin Vorwurf zu machen ist, so ist es der, daß er sich durch einzelne Angaben alter Schriftsteller über Perioden, Berge im Monde, Natur der Milchstraße, 2c. verleiten ließ die Annahme zu machen, es habe ein vorfündfluthliches Bolf, die Atlantiden, gegeben, welches schon so ziemlich alle unsere gegenwärtigen astronomischen Kennt= nisse besaß, und es beruhen jene Angaben auf Traditionen, welche sich von jenem alten Wissen auf die spätere Zeit über= pflanzten. Doch störte ihn eigentlich diese Annahme nur bei Schilberung der ältern Geschichte in größerm Maage, und die neuere Geschichte ist von derselben so ziemlich unberührt ge= blieben 3). - Zum Schluffe noch die Notig, daß Voiron mit sciner 1810 zu Paris ausgegebenen "Histoire de l'astronomie depuis 1781 jusqu'à 1811" ben nicht unverdienstlichen Versuch machte, die Arbeit von Bailly noch bis auf spätere Zeit fortzuführen, — wofür er übrigens in Lalande's Anhang zu seiner Bibliographie eine vortreffliche Vorarbeit besaß.

## 284. Delambre und feine Schriften. Jean Baptifte Joseph

gezeichneten und von Charpentier gestochenen Porträte Bailly's geschmückt. Unter dem in meinem Besitze befindlichen Exemplare sinden sich die Berje:

"De ses vertus, de sa raison Il servit sa patrie ingrate.

Il écrivit comme Platon

Et mourut comme Socrate."

geschrieben.

3) Nach meiner Ansicht ist das in 281 mitgetheilte Urtheil von Lalande viel zu einseitig, und stimmt auch nicht mit anderweitigen Aenßerungen deßsselben Mannes zusammen.

Delambre, einer der in neuerer Zeit um die Aftronomie in den verschiedensten Richtungen verdientesten französischen Gelehrten, wurde 1749 zu Umiens geboren. Erst Hauslehrer in Paris, dann 1782 durch Lalande auf das aftronomische Gebiet hinübergezogen, wurde er 1792 Mitglied und 1803 Secretair des Institutes. 1795 bei Gründung des Bureau des longitudes Mitglied des= selben, 1807 nach Lalande's Tod Professor der Aftronomie am Collège de France, und bekleidete lettere Stelle bis zu seinem 1822 erfolgten Tode. Unter seinen vielen wissenschaftlichen Arbeiten, von denen schon manche im Vorhergehenden erwähnt worden sind, bleibt hier seine 1814 zu Paris in drei Quart= banden erschienene "Astronomie théorétique et pratique", ganz besonders aber seine für aftronomische Bücherkenntniß allerdings mehr, als für eigentliche Geschichte werthvolle, 1817 — 27 in 6 Quartbänden, von denen die zwei ersten der "Astronomie ancienne", ein britter ber "Astronomie du moyen âge", ber vierte und fünfte der "Astronomie moderne", und der sechste ber "Astronomie au dixhuitième siècle" gewidmet sind, veröffentlichte "Histoire de l'astronomie" zu erwähnen. Die Erudition, welche Delambre, der sehr sprachgewandt war und für welchen die längsten analytischen Entwicklungen und numerischen Rechnungen als Erhölung galten, in diesem Werke entwickelte, ist fabelhaft; er hat alle Bücher und alle Manuscripte, welche er nur irgend habhaft werden konnte, von einem Ende bis zum andern durchgelesen, alle Rechnungen geprüft und in die neue Formelsprache umgesetzt, alles fritisch im Detail untersucht. Da= bei wird er allersdings sehr oft außerordentlich weitschweifig, und vergißt vor lauter Rechnerei gar Vieles zu sagen, was man in einem so dickleibigen Werke mit Recht zu finden hoffen fann 1). Auch in seinen Urtheilen ist er bald im Lobe etwas zu über= schwenglich, bald wieder zu karg, oder im Tadel zu hart, und es mag der lette, erst nach dem Tode von Delambre nach dessen

<sup>1)</sup> Bergl. das 158 Gesagte.

Wunsche durch Claude Louis Mathieu2) ausgegebene Band, in dieser Beziehung vielleicht noch etwas mehr als die frühern zu wünschen übrig lassen, obschon ich keineswegs auch nur von ferne unterschreiben möchte, was Schumacher bald nach Erscheinen desfelben an Gauß schrieb3): "Sie wissen, daß ich immer etwas von Delambre gehalten habe," fagte er; "aber scinc Histoire de l'Astronomie du 18 siècle" hat dies ganz zerstört. Das ist ein gemeines Buch voller Unwahrheiten, Verdrehungen und bösem Willen. Ich glaube, Sie thun ebenso aut es nicht zu lesen . . . . Es sind so viele schiefe Urtheile über andere darin, und er führt den Leser so con amore in die Be= sellschaft der französischen Astronomen und erzählt ihre Intriquen. Erbärmlichkeiten und Fehler so vollständig, daß man sowohl wegen des Führers als der Gesellschaft, in die man geführt wird, übel werden könnte." — Bei Anlaß des bereits kurz erwähnten Streites zwischen Zach und den französischen Aftronomen, sagte Arago, der sonst Delambre nur zu hoch stellte, indem cr ihn als "Le plus grand astronome de l'Europe" bezeichnete, boshaft genug: "Zach dit que Delambre vole des formules; pourquoi le ferait-il? Dieu sait qu'il n'en a que trop\*. Und in der That wimmelt nicht nur seine Geschichte. sondern auch seine "Alftronomie" förmlich von Formeln, so daß

<sup>2)</sup> Mathien wurde 1783 zu Mâcon einem armen Schreiner geboren, ging gleichzeitig mit seinem nachmaligen Schwager Arago durch die Ecole polytechnique, welcher er später lange Jahre erst als Repetitor, dann als Examinator zugehörte, und war namentlich bis zu seinem 1875 ersolgten Tode ein sehr thätiges Mitglied des Bureau des longitudes.

<sup>8)</sup> Briefwechsel II 120 u. f. — Es ist mir dieses absprechende Urtheil von Schumacher wirklich räthselhaft; würde sich Schumacher darüber beschweren, daß die deutschen Leistungen den französischen gegenüber stiesmütterlich behandelt worden seien, oder daß gewisse Lieblings-Themata's zu breit behandelt und dasür andere vernachlässigt werden, ze., so könnte man ihm ziemlich Recht geben; aber die erhobenen Vorwürse scheinen mir größtentheils ungerechtsertigt, und ich gestehe auch diesen Vand mit Verzusigen durchgegangen zu haben, und ihm manche Velehrung zu verdanken, wenn ich auch nicht auf Alles, was darin steht, schwören möchte.

alles llebrige durch dieses Meer überfluthet und fast ungenießbar wird. Hören wir über Letztere noch zum Schlusse das gewichtige Urtheil von Gauß: "Vor kurzem ist denn hier auch die geswichtige Litronomie von Delambre angesommen," schrieb er im Herbst 1814 an Schumacher, "Sie wird allen Personen, welche Astronomen werden wollen, ohne mehr als Elementargeometrie und Trigonometrie zu wissen, ein willsommener Trost sein. Selbst in den vier Species brauchen sie noch nicht recht sattelsest zu sein, denn auch darin werden sie noch oft in die Schule gesschickt. . . Sie wird, fürchte ich, der Wissenschaft nachtheilig sein. Sie wird Lalande verdrängen, weil sie zum Theil mehr enthält. Allein ihr sehlt der freie Lebensgeist, der zum Höcherstreben begeistert. Sie wird uns astronomische Taglöhner, aber seine Astronomen bilden."

285. Sumboldt und fein Cosmos. Allegander v. Sum= boldt wurde 1769 zu Berlin geboren, besuchte die Universitäten zu Frankfurt a. D. und zu Göttingen, nachher die Bergacademie zu Freiberg, und bekleidete dann bis 1797 die Stelle eines Ober= bergmeisters am Fichtelgebirge. Von 1799 bis 1804 unternahm er auf eigene Rosten in Begleitung bes Botanikers Mimé Bon = pland eine Reise nach Amerika, und später, neben kleinern Reisen. 1829 nochmals eine größere nach Nordasien in Beglei= tung von Chrenberg und Guft. Rofe. Die übrige Zeit brachte er früher meist in Paris, später vorzugsweise in Berlin zu, und starb an letzterm Orte 18591). Der Schwerpunkt von Humboldt's Arbeiten liegt allerdings nicht in der Astronomie; aber auch für diese Wissenschaft hat er, wie an betreffenden Orten er= wähnt wurde, wegen seines Vorschubes, welchen er durch seinen Einfluß der Sternwarte zu Berlin und manchem angehenden jungen Gelehrten leiftete, - sobann wegen seinen in Sudamerika

<sup>1)</sup> Bergl. "Alleg. von Humboldt. Eine wissenschaftliche Biographie, im Berein mit Avé Lallemant, Carus, Dove, 2c. bearbeitet von K. Bruhus Leipzig 1872, 3 Bde. in 8".

gemachten Ortsbestimmungen, seiner dortigen Beobachtung bes Sternschnuppenregens von 1799 und gang besonders wegen seiner Beförderung der erdmagnetischen Beobachtungen eine gang entschiedene Bedeutung; außerdem durch seinen 1845-62 zu Stuttgart in fünf Octavbänden erschienenen "Cosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung", der alsbald durch Fane, Sabine, 2c. auch in den übrigen Hauptsprachen aufgelegt wurde, und die Cotta, Girard Schaller und Wittwer zu ihren, manchen intereffanten Detail nachtragenden "Briefen über Humboldt's Cosmos" veranlaßte. Schon ein Theil des ersten Ban= des dieses in classischer Sprache verfaßten und bei seinem Erscheinen von einem großen Theile der Gebildeten förmlich ver= schlungenen Werkes, das wohl nur ein Humboldt mit seinen umfassenden Kenntnissen schreiben konnte, betrifft die Astronomie, und der dritte Band desselben ist ihr sodann speciell gewidmet, und enthält in der That eine Menge der interessantesten hiftorischen und literarischen Nachweise. "Humboldt vereinigte und repräsentirte, wie kein anderer Zeitgenoffe, die Gefammtheit unseres Naturforschens," sagt Mäbler2), der ihm selbst die erste Anregung und Ermuthigung zu wissenschaftlichen Arbeiten verdankte, mit vollem Recht, "und wenn wir ein ähnliches Universalgenie vielleicht nie wieder besitzen werden, so ist dieß gerade dem großen Umfange zuzuschreiben, den die einzelnen Wissenschaften gewonnen haben, und humboldt ift es, der zu diesem 11m= schwunge am meisten beigetragen hat."

286. Mädler und seine Schriften. Johann Heinrich Mädler wurde 1791 zu Berlin geboren, war daselbst 1817 bis 1836 Seminarlehrer, und gab als solcher 1825 ein Lehrsbuch der Schönschreibekunst heraus. Nach seiner eigenen. Ersählung den under in ihm beim Anblicke des prachtvollen Kometen von 1811 das Interesse für Astronomie rege; aber erst von

<sup>2)</sup> Geschichte der Himmelskunde II 113.

<sup>1)</sup> Geschichte der Himmelskunde II 73.

1829 hinweg, wo er sich auf der Privatsternwarte des Commerzienrathes Wilhelm Beer mit Beobachtung von Mond. Mars, 2c. beschäftigen konnte, war es ihm vergönnt selbstthätig in die weitere Entwicklung dieser Wissenschaft einzugreifen. Die Refultate dieser Arbeiten sind bereits in vorhergehenden Abschnitten einläßlich besprochen worden 2), dagegen ift anzuführen, daß Mädler 1836 auch eine Anstellung bei der Berliner Sternwarte fand, die es ihm möglich machte seine Lehrstelle zu quittiren, und sodann 1840 nach Dorpat berufen wurde, wo er lange Jahre, und zwar vorzugsweise für Stellarastronomie3) thätia war, bis er 1865 als ruffischer Staatsrath in den Ruhestand trat, den er zuerst in Bonn, dann in Hannover, wo er 1874 starb; zubrachte. Bon seinen Schriften ist seine 1841 zu Berlin erschienene "Bopuläre Aftronomie" am bekanntesten geworden; sie erhiclt 1867 eine sechste Auflage und war, namentlich in Beziehung auf die beschreibenden Theile, mit Recht sehr beliebt. Seine lette Arbeit, die 1873 zu Braunschweig in zwei Banden erschienene "Geschichte der Himmelskunde von der ältesten bis auf die neueste Zeit" hat vielen interessanten, auch für gegen= wärtige Arbeit vielfach benutten Detail, ermangelt aber eines durchdachten Planes, leidet an vielen unstatthaften Wiederholungen, und läßt überhaupt den Eindruck zurück, daß Mädler sein hohes Alter nicht mehr die nöthige Kraft zu einem solchen schwierigen Unternehmen übrig gelassen hatte, und daß namentlich der zweite Band nicht viel Anderes als ein Abdruck der von ihm früher gesammelten, und nun planlos aneinander gereihten Notizen ift.

287. Einige andere historische und bibliographische Schrifsten. Außer den vielen bereits da und dort eitirten Specialsschriften und den unter den letzten Nummern behandelten Hauptschriften über Geschichte und Literatur bleiben hier etwa noch zu erwähnen: "Joh. Gabriel Doppelmayr"), Historische Nachs

<sup>2)</sup> Bergl. 237 u. f. 3) Bergl. 260 u. f.

<sup>1)</sup> Doppelmahr wurde 1671 zu Nürnberg geboren, und starb daselbst 1750 als Prosessor der Mathematik.

richt von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern. Nürnberg 1730 in Fol." Ein für die ältere Geschichte der Aftronomie sehr viele Notizen sieferndes Buch. - "Ralph Heathcote<sup>2</sup>), Historia astronomiae, sive de ortu et progressu astronomiae. Cambridge 1746 in 8." - "Johann Friedrich Stockhausen3). Siftorische Anfangsgründe der Mathematik. Berlin 1752 in 8." Ein nach Scheibel ohne Kritif und Berständniß geschriebenes, höchst mangelhaftes Buch. — "Estève, Histoire générale et particulière de l'astronomie. Paris 1755, 3 Vol. in 12." Rach Scheibel ebenfalls ein mehr als mittel= mäßiges Wert, das sich aber dadurch auszeichnet, daß es über Beidler schimpft, aber ihn doch fortwährend ausschreibt. — "Pingré, Projet d'une histoire de l'astronomie du 17 siècle. Paris 1756 in 4." Ohne Zweifel ergab fich aus der Ausführung dieses Projectes, die 1786 zum Abschlusse gekommen sein soll, bei dem stupenden Fleiße und den ausgedehnten litera= rischen Kenntnissen von Pingré eine sehr werthvolle Arbeit; aber leider starb der Verfasser während des Druckes derselben, und es scheint Lalande nicht gelungen zu sein, die von ihm ge= wünschte Fortsetzung des Druckes und die wirkliche Ausgabe zu erhalten. - "Antoine Yves de Goquet, De l'origine des loix, des arts et des sciences, et de leurs progrès chez les anciens peuples. Paris 1758, 3 Vol. in 4." Erschien auch noch später und in verschiedenen Sprachen, so z. B. deutsch von Hamberger 1760-72, und ift nach Scheibel ein gutes Buch, von dem etwa ein Drittel die Geschichte der Mathematik beschlägt. — "Alex. Savérien, Histoires des philosophes modernes. Paris 1760, 2 Vol. in 4, unb: Histoire des progrès de l'esprit humain dans les sciences exactes. Paris 1766 in 8." Das erste dieser beiden Werke spielte noch neulich in dem Chasles=

<sup>2)</sup> Heathcote wurde 1721 zu Leicestershire geboren, und starb 1795 als Generalvicar der Kirche von Southwell.

<sup>3)</sup> Zu Gladenbach 1718 geboren, starb er 1776 als Prediger zu Kirdorf in Oberhessen.

Sandel eine große Rolle. — "George Costard"), History of Astronomy. Oxford 1767 in 4." Soll eine große Ernbition in der vrientalischen Literatur zeigen. — "Johann Ephraim Scheibel3), Einleitung zur mathematischen Bücherfenntnig. Stiick 1-20. Bressau 1769-98." Eine sehr fleisige und werthvolle, auch die astronomische Literatur umfassende Arbeit. - "Friedrich Meinert"), lleber die Geschichte der ältern Alftronomie. Halle 1785 in 8." - "Abraham Gotthelf Räst = ner'), Geschichte der Mathematik seit der Wiederherstellung der Wissenschaften bis an das Ende des 18. Jahrhunderts. Göttingen 1796-1800, 4 Bbe. in 8." Es ist dieß nicht eine eigentliche Beschichte, sondern zunächst eine Beschreibung der reichen Bibliothek des Verfassers, die allerdings mit Anekoten gewürzt, aber auch mit manchem ganz interessantem Detail ausgerustet, und jedenfalls nicht ohne Verdienst ist. Hankel's Urtheil, es habe Rästner für die Mathematik überhaupt Nichts geleistet, ist un= begreiflich hart und ungerecht. — "Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'ésprit humain. Nouv. éd. par Diannyère 1797 in 8. " If nicht ohne Interesse, und auch seine "Oeuvres. Paris 1847-49, 12 Vol. in 8" enthalten manches hieher gehörige, namentlich die 4 ersten Bände viele fleinere und größere Biographien. - "Jeremias David Reuss"), Repertorium Commentationum a societatibus litterariis editarum. Gottingae 1801-21, 16 Vol. in 4." Ginc sehr fleißige,

<sup>4)</sup> Etwa 1710 zu Shrewsburn geboren, starb er 1782 als Vicar zu Twickenham.

 $<sup>^{5})</sup>$  Zu Breslan 1736 geboren, starb er ebendajelbst 1809 als Prosessor Wathematik.

<sup>6)</sup> Zu Göllschau in Schlesien 1757 geboren, damals Professor der Philossophie zu Halle, später Lehrer an der Kriegsschule in Berlin, 1828 zu Schweidsnitz verstorben.

<sup>7)</sup> Zu Leipzig 1719 geboren und 1800 zu Göttingen als Projessor der Mathematik verstorben; bekannt durch seinen beißenden Wiß.

<sup>8)</sup> Zu Rendsburg 1750 geboren, und 1837 zu Göttingen als Bibliothefar verstorben.

Wolf, Aftronomie.

zum Theil jedoch jett durch Poggendorf in noch bequemerer Weise erschte Arbeit. — "Charles Bossut"), Essai sur l'histoire générale des mathématiques. Paris 1802, 2 Vol. in 8." Erschien auch in andern Sprachen, so 3. B. deutsch von Reimer, Hamburg 1804, — und erhielt 1810 eine zweite Auflage. — "Ferdinand Berthoud 10), Histoire de la mesure du temps par les horloges. Paris 1802, 2 Vol. in 4." - "Joh. Ronrad Schaubach 11), Geschichte ber griechischen Aftronomic bis auf Eratosthenes. Göttingen 1809 in 8." Eine äußerst schätzbare Arbeit. — "Ludwig Ideler, Historische Untersuchungen über die aftronomischen Beobachtungen der Alten. Berlin 1806 in 8." — "Ludwig Lüber 312), Pythagoras und Hypatia. Altenburg 1809 in 8." Eine tabellarische Uebersicht der ältern Ge= schichte, die 1811 eine zweite Auflage erhielt. — "Alfrède Gautier, Essai historique sur le problème des trois corps. Paris 1817 in 4." — "J. Bentley, Historical view of the Hindu Astronomy. Calcutta 1823, 2 parts in 4." — "Nicolas Halma 13), Examen des monumens astronomiques des anciens. Paris 1830 in 8." - "Michel Chasles<sup>14</sup>), Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en géometrie. Bruxelles 1837 in 4." Eine schr geschätzte, jedoch die neuern deutschen Geometer fast gang ignorirende Arbeit, von der Sohnke

<sup>9)</sup> Abbé Bojjut wurde 1730 zu Tartaras im Dep. du Rhône geboren, und jtarb 1814 als Academiser zu Paris.

<sup>10)</sup> Berthond, der als Schriftsteller und ausübender Künftser gleich besteutend war, wurde 1727 zu Plancemont im Val Travers geboren, und starb 1807 auf seinem Gute zu Montmorenen bei Paris. Vergl. für ihn Vd. 4 meiner Biographien.

<sup>11)</sup> Schanbach wurde 1764 zu Meiningen geboren, und starb 1849 ebenbaselbst als Consistorialrath und Schulinspector.

<sup>12)</sup> Zu Hannover 1776 geboren, und 1822 zu Altenburg als Kammer= secretair gestorben.

<sup>13)</sup> Zu Sédan 1755 geboren, früher Professor und Bibliothekar in Paris, wo er 1828 als Canonicus an Notre-Dame starb.

<sup>14)</sup> Zu Spernon 1793 geboren, und seit 1851 Mitglied der Pariser Academic.

1839 zu Halle eine deutsche Uebersetzung in Druck gab. — "Friedrich Wilhelm Barfuß 15), Geschichte der Uhrmacherfunft. Weimar 1837 in 8." - ,, William Whewell, History of the inductive sciences. London 1837-38, 3 Vol. in 8." Gine 3. Auflage erschien 1847, — eine durch J. J. Littrow besorgte und mit vielen Anmerkungen und biographischen Notizen ausgestattete deutsche Nusgabe zu Stuttgart 1840-41. —, Guglielmo Libri 16), Histoire des sciences mathématiques en Italie. Paris 1839-42, 4 Vol. in 8, unb: Catalogue of the mathematical, historical, bibliographical and miscellaneous portion of the celebrated library of M. Guglielmo Libri. London 1861, 2 Vol. in 8." Letterer ist eigentlich ein Auctionskatalog, hat aber durch die von Libri geschriebene Einleitung und viele von ihm herrührende Noten nicht unbedeutendes hiftorisches und biblivgraphisches Interesse. — "Gustav Abolf Sahn"). Geschichte der Astronomie von 1801—1842. Leipzig 1844, 2 Bde. in 8."— "L. Am. Sédillot<sup>18</sup>), Mémoire sur les instruments astronomiques des Arabes. Paris 1841 in 4, und: Matériaux pour servir à l'histoire comparée des sciences mathématiques chez les grecs et les orientaux. Paris 1845-49, 2 Vol. in 8."

<sup>15)</sup> Director einer Versicherungsbank in Beimar, 1809 zu Apolda geboren.

<sup>16)</sup> Zu Florenz 1803 geboren, Professor der Mathematif in Paris bis 1848, wo er, des Bücherdichstahls angeflagt, nach England floh. Er starb 1869 zu Fiesole dei Florenz mit dem Nachruhme eines sehr gesehrten, aber nicht immer zuverlässigen Mannes, so daß auf ihn das Voltairesche: "S'il ne l'a pas dit, il l'aurait pû dire; Habacuc est capable de tout!" angewandt worden ist.

<sup>17)</sup> Zu Leipzig 1804 geboren und 1857 als Privatgelehrter verstorben.

<sup>18)</sup> Louis Pierre Eugène Amadée Sédislot wurde 1808 zu Paris geboren und starb daselhst 1875 als Prosessor der Geschichte. Er war ein Sohn des 1777 zu Montmorenen geborenen Jean Jacques Emmanuel Sédislot, der ebenfalls ein vorzüglicher Kenner der orientalischen Sprachen war, Delambre bei seinen historischen Arbeiten vielsach an die Hand ging, den oft erwähnten Trattat von Aboul Hassian übersetzte und 1832 zu Paris als Prosessor der türksichen Sprache und Kolunet des Längenburean starb. Dem Sohne sind anher den im Texte angesührten Werfen namentlich auch die früher erwähnten "Prolégomènes des tables astronomiques d'Ouloug-Beg" zu verdanken.

— "Franz Wöpcke<sup>19</sup>), Disquisitiones archaeologico mathematicae circa solaria veterum. Berol. 1847 in 4", und eine große Anzahl historischer Abhandlungen in den verschiedensten Sournalen. — "Thomas Henri Martin 20), Histoire des sciences physiques dans l'antiquité. Paris 1849, 2 Vol. in 8", und eine Reihe anderer, im Vorhergehenden wiederholt benutzter und citirter Abhandlungen. - "Pierre Dubois, Histoire de l'horlogerie. Paris 1849 in 4." - "John Narrien, A historical account of the origin and progress of Astronomy. London 1850 in 8." - "Ernst Friedrich Apelt21), Die Reformation der Sternkunde. Jena 1852 in 8". - "R. Grant, History of physical Astronomy. London 1852 in 8." - "Rudoff Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz. Zürich 1858-62, 4 Bande in 8." - "O. Struve, Librorum in bibliotheca speculae pulcovensis catalogus systematicus. Petropoli 1860 in 8.4 Ein äußerst schätzbares bibliographisches Hülfsmittel. — ..George Cornewall Lewis, An historical survey of the Astronomy of the Ancients. London 1862 in 8." - J. B. Biot, Etudes sur l'astronomie indienne et sur l'astronomie chinoise. Paris 1862 in 8." — "Morits Cantor<sup>22</sup>), Mathematische Beiträge zum Culturleben der Völker. Halle 1863 in 8". -"Ad. Quetelet, Histoire des sciences mathématiques et physiques chez les Belges. Bruxelles 1864-66, 2 Vol. in 8." -"Ferdinand Hoefer<sup>23</sup>), Histoire de l'Astronomie. Paris 1873 in 8, und: Histoire des Mathématiques. Paris 1874 in 8." Beide haben einzelne recht gute Parthien, und ich verdanke den=

<sup>19)</sup> Zu Dessau 1826 geboren, behufs seiner historischen Studien meist in Baris und Rom sebend, und leider schon 1864 verstorben.

<sup>20)</sup> Zu Bellesme in Orne 1813 geboren, Prosessor der alten Literatur zu Rennes.

<sup>21)</sup> Ernst Friedrich Apelt wurde 1813 zu Reichenau in der Oberlausitz geboren, und starb 1859 zu Jena als Prosessior der Philosophie.

<sup>22)</sup> Professor der Mathematif zu Heidelberg, 1829 geboren.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Zu Döschniß in Schwarzburg-Mudolstadt 1811 geboren, seit laugen Jahren als Literat in Paris lebend, und namentlich auch als Redactor der Biographie générale befannt.

jelben manche werthvolle Notiz. — "Heinrich Suter<sup>24</sup>). Ge= schichte der mathematischen Wissenschaften. Zürich 1873 — 75, 2 Th. in 8," — eine im Ganzen gut angelegte, jedoch wohl etwas vorzeitig publicirte Arbeit. — "Hermann Hankel<sup>25</sup>), Die Entwicklung der Mathematik in den letzten Jahrhunderten. Tübingen 1869 in 8, und: Zur Geschichte der Mathematik im Alterthum und Mittelalter. Leipzig 1874 in 8." Letteres Buch läßt sehr bedauern, daß der frühe Tod des Verfassers seine Vollendung verhinderte. - "J. Todhunter, A History of the mathematical Theories of Attraction and the Figure of the Earth, from the time of Newton to that of Laplace. London 1873, 2 Vol. in 8." - "C. André et G. Rayet, L'astronomie pratique et les observatoires en Europe et en Amérique. P. 1-2. Paris 1874 in 8." Gine sehr interessante und gut gehaltene Schrift, der ich Vieles entnehmen konnte, obichon leider erst die den Sternwarten in England und den englischen Besitzungen gewidmeten Theile erschienen sind. — "Sigmund Günther26), Ziele und Rejultate der neuern mathematisch = historischen Forschung. Erlangen 1876 in 8, und: Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften. Leipzig 1876 in 8." Zwei Schriften, auf welche schon im Vorhergehenden wiederholt Bezug genommen worden ift, — 2c. — Daß überhaupt der größte Theil dieser Werke auch für gegenwärtige Geschichte vielfach consultirt wurde, braucht kaum erwähnt zu werden.

288. Die verwerfliche Literatur. Bum Schluffe ist noch mit ein paar Worten einer ebenfalls populären Literatur Erwähnung zu thun, die sich in der neuern Zeit ähnlich den Vilzen rasch vermehren zu wollen scheint, — bald einfach in der Absicht

<sup>24)</sup> Suter wurde 1848 zu Hedingen im Canton Zürich geboren, und ist gegenwärtig Professor der Mathematik in Narau.

<sup>25)</sup> Zu Halle 1839 geboren, erhielt er die Professur der Mathematik zu Tübingen, starb aber leider schon 1873 zu Schramberg im Schwarzwald.

<sup>26)</sup> Professor der Mathematik zu Ansbach; 1848 zu Nürnberg geboren.

790

von der Leichtgläubigkeit des großen Publikums zu profitiren, wie es bei dem 1836 ausgegebenen, wahrscheinlich von dem früher nicht unverdienten, dann aber verlotterten Barifer Aftronomen Nicollet verfaßten Pamphlete "Herschels höchst merfwürdige Entdeckungen am Cap", und ebenso bei den Schriften über den 1857 erfundenen Kometen, 20., der Fall war, — bald in tendenziöser Absicht, um demjenigen Theile des Bublikums, der nicht im Falle ist selbst prüsen zu können, durch Entstellung und freche Lügen den Glauben an die Ergebnisse der ernsten und feine Partheizwecke kennenden Wissenschaft zu trüben. Lettere hat, wie bereits im Verlause dieser Geschichte an einigen Beispielen gezeigt worden ist, in grellstem Maaße bei der 1869 von einem gewiffen Dr. Karl Schöpfer zu Berlin herausgegebenen Schrift statt, welche den Titel führt "Die Widersprüche in der Alftronomie, wie sie bei der Annahme des Copernikanischen Systems entstehen, bei der entgegengesetzten aber verschwinden", und es ift wohl noch selten eine Schrift aufgelegt worden, in welcher Igno= rang, Lüge und Frechheit jeder Art sich in jo unverschämter Weise breit gemacht haben; sie hat das wenig beneidenswerthe Berdienst alle die frühern, von Unfinn strotenden Schriften der Schmitz, Gumpach und Conjorten, bei welchen man sich wenigstens noch fragen konnte, ob Blöbsinn oder Schurkerei zu Grunde sicae, total in den Schatten gestellt zu haben. Die Wissenschaft hat solche Producte, an die, aber zunächst wohl nur aus Sucht recht vifant zu sein, in einzelnen Theilen auch die 1869 von Fonvielle in Baris herausgegebene Schrift "L'astronomie moderne" streift, nicht zu schenen, - aber foll sie auch, so unangenehm es ist unsaubere Wäsche zu berühren, nicht vornehm ignoriren, sondern achöria fennzeichnen, wie es mir hoffentlich mit vorstehenden Worten gelungen ist.

## Register.

NB. Den fettgedruckten Zahlen entsprechen biographische Nachweisungen.

Aben=Minja 78.

Aben=Ragel 78.

Aberration 484—88.

Ablesemikroskop 570.

Alboul-Shaffan 72, 142, 149, 194, 205, 572.

265, 512. Mboul≈Wefa 53—55, 68—69, 120, 123, 132, 142, 204—05.

Absolutzahl 20.

Achromatismus 585—87.

Acronius 211.

Mdam\$ 528, **537—39**, 575, 653, 691.

Adelbulner 762-63.

Nepinus 459.

Aera von Nabonassar 20.

b'Agelet 726, 754.

Nichungen 725-26.

b'alilly 85, 208, 329.

Wirn 10, 457, **527**, 534, 537, 561, 594, 643, 648, 674, 729.

Allbategnius 47—48, 67—68, 120,

123, 142, 158, 203—04, 347. Albert 264, 372.

Albertus Magnus 80, 216.

Albohazen 71.

Albumafar 71, 205.

Alcabitius 71, 78.

Alcuin 75.

b'Alembert 474, 477—78, 506, 511, 679, 703, 761.

Alexander der Große 41

Mlexandrien 43-45, 63-66.

All=Farabi 197.

Al-Fergani 67, 203-04.

Alfons X 78—79, 205—08 — de Corduba 79.

Mhazen 151, 152-53.

Allthendi 142, 205.

Mi 168.

Allen 581.

Allmagest 60-63, 197-200.

M=Manjor 66.

M=Mamun 66-67, 168, 197.

Allpetragius 72.

M-Rajchid 66.

M=Sûfi 194—95, 419.

Amici 582.

Anatolius 64.

Anagagoras 9, 25, 187.

Anaximander 24, 141.

Anaximenes 25, 141.

Undré 452, 457, 754, 758, 789.

Anger 524, 525.

Angström 696.

Anianus 188.

Unomalie 47.

Anthelme 418.

d'Untine 338.

Apelt 235, 296, 310, 788.

9(pian 211, 264—66, 282, 353, 366, 375, 379, 380, 390, 407, 409.

Apollonius 44, 51.

Apono 83, 165.

Uraber 65-71.

Urago 186, 315, 392, 400, 406, 451, 491, 505, 536, 537, 552,

**625**, 628, 653, 657, 672, 673,

674, 682, 689, 719, 756, 758,

762, 765, 768, 780.

Afratus 192, 202.

Archimedes 36, 109, 167, 170.

Archytas 166.

Urduini 264.

Arctius 185.

Argelander 424, 605, 611, 688, 713, 726, 728, 730, 731, 733—35, 736, 739.

Argoli 246, 305,348.

Mrijtarch **35—37**, 159, 170, 172—74, 229.

9(riftoteles 9, **41—43**, 152, 166, 171, 180—81, 212, 221, 313, 356, 409, 468.

Aristophanes 13, 141.

Ariftyll 44, 130, 157, 158, 193.

Arithmometer 354-55.

Urmillen 130.

Urnold 458.

5'V(rreft 279, 454, 652, 678, 688, 690, 713, 718, 722, 738, **746**—47, 758.

Arnabhatta 230.

Urzachel 48, 72.

Arzaquiel 207.

Alsper 137.

Uijeman 195.

Aliten 716.

Alsteroiden 683-91.

Alstraca 688.

Uftrand 608.

Alftrolabium 160-61

Ustrologie 23, 70 — 71, 82 — 85, 284 — 86.

Astronomia nova 291-98.

Atlantiden 3.

August 603.

Autolyfus 113-115.

Nuwers 526, 544, 675, 729, 743, 746.

Muzout 363, 409, 448, 449, 450, 570, 571, 592.

Averrhoes 177.

Uzimuth 373-75, 598.

Nzimuthalquadrant, 134, 367—68.

Babbage 354.

Babinet 633.

Bache 580.

Baco 81, 152, 216, **221**, **328—29** 357.

Bacher 606, 607, 625, 629.

Bagdad 66-68.

Baille 634, 670.

Bailly 131, 158, 171, 175, 369, 776—78.

Baily 196, 456, 634, 725, 326, 729.

Baldi 435—36.

Balforeus 201. Balfour 663.

Ball 676

Baranowski 241.

Baratier 762.

Barberini 254.

Barfuß 787.

0) % =40 4

Barker 713—14.

Barral 625.

Barrow 362, **445**, 460. Barry 741.

Bartholinus 280, 449.

Bartoscewicz 226.

Bartich 303, 308, 375, 421, 422, 425, 639.

Baster=Uhr 6.

Susici=uni o.

Batteur 42.

Battus 270.

Bau des himmels 747-48.

Bauernfeind 606

Baumgartner 769.

Baujch 441.

Bazendell 739.

Bayer 416, 417, 422, 423-25.

Banle 184, 430.

Beauchamp 533-34.

Beaumelle 479.

Beauvais 216.

Beccaria 619.

Becher 370.

Becter 186.

Beck-Calcoen 516.

Beda 75, 328.

Beer 668, 673, 676-77, 783.

Behaim 99—100, 129.

Behrmann 731.

Beigel 195.

Bellarmin 253, 256

Bentley 786.

Benzenberg 540, 683, 699, 700.

Béraud 639.

Berger 155.

Berghaus 775.

Berlet 342

Bernard 369.

Bernd 247.

Bernegger 255, 303, 308.

Bernhardt 236.

Bernoulli 267, 337, 409, 411—12, 442, 444, 459, 469, 470, 471—72, 473, 474, 480, 503, 513, 604, 695, 763.

Berojus 5.

Bertholon 697.

Berthoud 138, 496, 595, 596, 786. Bertrand 224, 310, 442, 476, 507,

614, 625, 762, 768.

Beffarion 88-89, 198-99.

Seffet 485, 517, 519—20, **522—25**, 537, 542—43, 553, 591, 593, 594, 605, 607, 611, 613, 623,

625, 629 — 30, 630—31, 668,

672, 673, 676, 687, 688, 705,

706, 711, 713, 715, 720, 721,

726, 728, 729, 733, 743, 746,

752, 753, 767.

Beffell 123.

Besson 378.

Bewegung des Apogeums 48 — fortschreitende der Sonne 731—

734.

Béziat 322.

Bianchini 79, 87, 400, 671

Biddle 644.

Biela 716—17.

Bierens de Haan 351.

Bion 570.

Biot 11, 15, 110, 155, 188, 257, 511, **625**, 627, 628, 629, 698,

757, 788.

Birch 442.

Bird 562, 567, 598, 643.

Birt 669.

Bishop 689.

Blacu 278, 417, 448

Blech 322.

Blig 457, 485, 643.

Blumer 184.

Bochart f. Saron.

Bobe 378, 390, 407, 459—60, 536,

653, 681, 685, 686, 730, 731, 755.

Boech 13, 29, 31, 33,

Böhm 662.

Boethius 198.

Böttcher 669.

Boguslawski 688, 704-05

Bohnenberger 516, 522, 559, 600-

601, 757, 765.

Bomme 708.

Bonatti 83, 212—13.

Boncompagni 83, 198, 572, 770.

Bond 548, 579, 580, 676, 677,

692, 744.

Bonnet 683.

Bonpland 781.

Borda 353, 575, 582, 621, 622, 624, 629, 630.

Borel 358.

Borelli 410, 446, 689.

Borgia 195.

Borowski 498.

Boscovich 590-91, 619, 642, 662.

Bose 762.

Boffut 639, 786.

Both 653.

Bouchet 336.

Bouguer 478-79, 480, 501, 593, 616-17, 624, 629

Boulliau 417, 431, 446.

Bouvard 451, 530, 532, 534, 537, 713.

Bowditch 510.

Bradlen 457, 482, 483—88, 497, 523-24, 593, 604, 643, 681, 733, 739.

Brahe J. Tycho.

Bramer 273, 275, 349.

Brander 503, 564, 567, 575, 589, 596.

Brandes 518, 700, 722, 757, 771.

Brandstätter 322.

Braun 612.

Breite 153, 375-78, 607-09.

Breitschwert 307, 310.

Bremifer 352, 459, 556, 688, 756.

Breton 445.

Bretschneider 218.

Breufing 129, 326, 386.

Brewster 310, 355, 444.

Briggs 351.

Brinkley 544.

Brisbane 724, 728.

Brorsen 692, 718.

Broun 661.

Brouffeau 627.

Brudzowski 223.

Brühl 516.

Brünnow 544, 713, 758.

Bruhns 352, 522, 525, 526, 606, 713, 770, 781.

Brunetto Latini 81, 216.

Brunner 565, 575.

Bruno 254.

Brunowski 415.

Buchdruckerfunft 90—93.

Büchner 441.

Büdinger 73.

Bürg 516, 530, 536, 646.

Bürgi 267, 272—76, 294, 308, 315, 341—43, 346, 348—51, 366,

369—71, 381—83, 415, 417,

418, 566.

Bürja 618. Buffham 682.

Buffon 476.

Bugge 454, 756-57.

Buhle 202.

Buijs=Ballot 653.

Burthardt 271, 510, 516, 518, 530, 532, 602, 686, 713.

Burrow 620.

Bujaeus 391.

Busch 525.

Caccini 250-51.

Cagnoli 558

Cairo 69—70.

Calandrini 470, 471.

Calendae 14, 18.

Call 644.

Callet 352.

Calvisius 337.

Camerarius 199-200.

Campani 362

Camus 477, 617.

Canonica 619.

Cantor 90, 109, 147, 257, 341, 788.

Capella 230.

Capocci 688.

Capra 249.

Caramanico 514.

Cardanus 84.

Carl 570.

Carlier 482.

Carlini 529, 627, 628, 634.

Carpenter 669, 670.

Carrington 395, 547, 653, 661, 662—63, 729.

Cartefins f. Descartes.

Carp 562-63, 578.

Caffegrain 584.

 Caffini
 124, 362, 400, 402, 406, 409, 417, 418, 449—51, 480, 481, 489, 532, 601, 615, 618, 620, 635, 637, 641, 643, 650, 666, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 679, 693—94, 712, 739,

751.

Castelli 260-61, 262.

Castillon 338, 467.

Canchoir 587.

Caus 144.

Caussin 69.

Cavalieri 261.

Cavalleri 472.

Cavallo 571.

Cavendish 568, 634.

Cecco d'Ascoli 81, 209, 216.

Cellarius 730.

Cellius 266.

Celfius 603, 618, 657, 762.

Censorinus 64.

Centralfeuer 29.

Ceporinus 202.

Ceres 515, 520, 684-87.

Cesaris 536.

Ceji 250.

Chacornac 689, 746.

Chaldäer 5, 169, 180.

Chalid 168.

Challis 538, 539, 691.

Chambers 352.

Chansler 366.

Chappe 528, 641, 642, 643, 702.

Chapotot 573, 574.

Chasies 254, 264, 445, 446, 468, 786.

Chaîtelet 466, 470.

Chaulnes 452, 568-69.

Chauvenet 758.

Cheseaux s. Lons.

Chester 585.

Chesterfield 334.

Chevalier 661.

Children 693.

Chinesen 5, 11, 180.

Chladni 698, 699.

Chorographic 154, 386—87, 632—633.

Christian von Dänemark 278-79, 426.

Christmann 204, 273.

Chronograph f. Registrirapparate.

Chronologie 336—39.

Chytracus 415.

Ciccolini 192, 336.

Cicero 512.

Cifa 336.

Civiale 517.

Clairant 470, 474, 475—76, 478, 511, 530, 617, 682, 703—04.

Clark 744.

Clarke 468-69.

Clausen 545, 713.

Clavius 144, 165, 209, 331, 336, 348, 401.

Clemens 231, 254.

Clément 338.

Coburger 91.

Cochlacus 140.

Coupline 11

Colbert 449.

Columbus 98.

Comet s. Komet.

Commandinus 162, 214.

Condorcet 406, 472, 621, 761, 785.

Conduit 447.

Constantin 22.

Coof 571.

Coordinaten, geographische 153-55.

Copernicus 125, **222—42**, 287, 307, 329, 343, 345, 398, 446, 542.

Cordova 71.

Cornu 634.

Corona 663.

Corvinus 89.

Coffali 508.

Costard 785.

Cotes 466, 558.

Cotta 714, 782.

Cotte 624.

Coulvier 700, 701.

Cousin 468.

Cramer 469, 470, 749.

Crelle 556, 769.

Cromer 226.

Crousas 711.

Crüger f. Krüger.

Cruziger 237-38.

Cunitia 305-06.

Curtius 384.

Curpe 226, 229-30, 242, 273, 344.

Cufanus 87, 230-31, 329.

Cyklus, Mcton'icher 15.

Chfat **319—20**, 391, 409, 410, 419, 639.

Czynisfi 226.

Dämmerung 327.

Dagomari 94, 108.

Daguerre 548.

Daguet 587.

Dalberg 307.

Damoiseau 530, 704, 705.

Dangos 710.

Dante 81, 216, 421.

Danti 124, 165, 171.

Danzaeus 277.

Darbour 768.

Darquier 501, 533.

Dasypodius 113, 138—40, 203,

274, 435.

Davis 378, 521.

Dawes 673, 675, 676, 743.

Dechales 129.

Deferens 57.

Delambre 120, 194, 200, 203, 336,

347, 365, 405, 431, 432, 435,

468, 475, 491, 508, 529, 557,

622, 640, 752, 754, 756, 762,

778—81.

Delarue 548, 663, 669.

Delaunah 451, 528, 531.

Delisie 154, 323, 387, 452, 545, 632, 641, 647, 662, 709, 751,

762, 775.

Dellmann 720.

Deluc 603-04, 698.

Democrit 25, 313, 356, 418.

Dent 596.

Denza 664, 700.

Denzler 628.

Derfflinger 533.

Descartes 222, 262-63, 325, 359,

361, 467, 468-69.

Deshanes 614.

Desplaces 535. Destouches 477.

Dichte der Erde 633-35.

Did 588.

Dickert 669.

Diderot 477.

Dien 730.

Dietrich 183.

Digges 366.

Dimashqui 168, 176.

Diodati 255, 431, 488.

Diodorus 9, — Eriguus 20, —

Siculus 22.

Diogenes Lacrtius 169.

Dionufius 64.

Dipleidostop 596-97.

Dirks 526.

Divini 405,

Dixon 619, 642.

Döllen 597.

Dörfl 409, 411.

Dollond 443, 562, 586, 593.

Dolmetiche 22.

Dom's 370.

Donati 713, 719.

Dondi 138.

Doppelmanr 144, 434, 563, 570,

730, 783-84.

Doppelsterne 739-45.

Doppelstunden 6.

Doppler 550-51.

Dorn 195.

Donwes 608.

Drachenlinie 48.

Drechster 195.

Dregelius 426.

Dronte 549.

Dubois 138, 521, 562, 581, 788.

Duc la Chapelle 754.

Dudley 554.

Dünfi 413.

Dürer 100, 423.

Dufour 544.

Duhamel 442.

Dumas 768.

Dumouchel 704.

Dunsop 724, 727.

Dunthorne 707.

Durchmesser, scheinbarer 169-71.

Durège 525.

Durham 671.

Duvancel 338.

Cbbe und Fluth 512.

Cherhard 102.

Cbert 774.

Ebbe 596.

Edert 245.

Egypter 5, 169.

Chrenberg 781.

m: xc ..... cfa

Eichhorn 652.

Eichstadius 305.

Eimmart 103-04, 750.

Eisenmann 215.

Eisenschmidt 615.

Efert 264.

Efphantus 31.

Elijabeth, von Spanien 79.

Ellery 724, 726.

Emery 596.

Encle 460, 483, 519, 522, 524,

525, 526, 528, 534, 536, 537,

561, 631, 643, 645, 676, 688,

710, 711, 713, 714—16, 744.

Encyclopädisten 80-82.

Engelmann 525, 671, 674, 675,

743, 744.

Enno 316, 317, 391.

Ephemeriden 96-98, 535-37.

Ephorus 717.

Epicykel 51

l'Epinois 264.

Epitome Kepleri 428-30.

Equans 57.

Equatoreal 587-90.

Equinoctial 7.

Equinoctialstunden 6.

Eratosthenes 44, 130, 167, 193,

202.

Erdmagnetismus 546-47.

Eriffen 292.

Ermann 525.

Ernst, von Gotha 516, 685.

Ertel 564.

Eitève 784.

Ethé 74.

Ettingshausen 769.

Eudemus 217—18.

Eudogus 38-41, 112, 141, 149,

156, 191, 193, 221.

Guffid 44, 115, 150.

Euler 309, 442, 444, 465, 469,

472, 473—75, 478, 496, 497,

506, 508, 511, 513, 528, 530

556-59, 585, 586, 605, 632

644, 645, 662.

Evection 50.

Everejt 626.

Ewing 644.

Fabri 405.

Fabricius 296-97, 315-18, 389-391, 392, 407-08, 414, 415, 416.

Fadennete 364, 570-72.

Facfi 434.

Fahrenheit 603.

Falb 228.

Faltenstein 95.

Fallversuche 539-41.

Fatio 693-95.

Faulhaber 352.

Favre 407.

Fane 547, 561, 604, 608, 645, 664, 665, 718, 782.

Feer 563, 597.

Weldt 336.

Felice 470.

Fell 202.

Fellöcker 112, 533, 688.

Ferdinand von Desterreich 291 von Toskana 441, 602 — von Braunschweig 520.

Fergujon 689.

Fernel 168-69.

Fernrohr 310—13, 355—65, 585— 587.

Ferrer 663-64.

Ferrerius 366.

Feuillée 154.

Fibonacci 108, 340.

Figueroa 758.

Finacus 144, 211, 379.

Firmicus 203.

Figlmillner 533, 645, 646, 662.

Figiternparallage 542-44.

Firsterntrabanten 739-41.

Fizeau 491, 551, 646.

Flammarion 226, 745.

Flamsteed 373, 387, 409, 454-56, 467, 681, 740.

Flangergues 653.

Fleischhauer 532, 533, 711.

Fleuriais 648.

Flock 200.

Flourens 762.

Förster 310, 460, 536, 537, 652 Fontana 360, 364, 396, 398-99,

402, 404, 419, 672, 679.

Fontenelle 406, 442, 467, 761.

Fonvielle 531, 533, 640-41, 709, 790.

Formen 618.

Forti 508.

Fortia 170.

Fortin 730.

Foscarini 251—52.

Foucault 491, 541, 585, 646.

Foureron 768.

Fourier 510.

Fracastoro 358, 407.

Francoeur 756, 757.

Franz 492—93, 645.

Fraunhofer 549, 551, 564, **586**— **587**, 590, 591, 592, 593, 737.

Friedlein 109.

Friedrich, von Hohenstaufen 77, 198

— von Dänemarf 272, 276—78

- von Preußen 334, 473, 479, 503, 679, 749.

Friis 269, 272.

Frisch 284—86, 296, 301, 302, 309, 310, 316, 415, 429.

Frisi 264, 467.

Fritsch 660.

Frit 547, 660.

Fullenius 416.

Fundamenta Beffel's 523—24.

Tuß 473, 741.

Fust 90.

Galilei 221, 228, 248-64, 291, 310-15, 359, 369, 372, 380, 392-94, 395-96, 398, 400-401, 403-04, 418-19, 430,

461, 488, 495, 513, 542, 602.

Galle 453, 538, 539, 607, 647, 653, 676, 691.

Gallet 676.

(Ballowan 734. Gallus 209.

Gamauf 494, 539.

Gambart 709, 713, 716, 717.

Gamben 565, 578.

Garcaeus 267-68.

Gardiner 352.

Garnier 769.

Garthe 542.

Wascoigne 328, 363, 592.

Gasparis 689.

Gassendi 225, 402, 404, 429-31, 436, 448, 639-40.

Gaultier 91, 364, 402.

Gauricus 199

Gauß 336, 465, 494, 520-22, 523, 525, 534, 540, 547, 552, 553, 555, 559, 560-61, 598, 601,

606, 625, 630, 633, 657, 685, 686-87, 711, 713, 714, 715,

716, 734, 752, 764, 766, 781.

Gautier 347, 547, 658, 665, 786. Gan=Luffac 768.

Gaza 88.

Geber 72.

Gebler 258, 264.

Gegenerde 30.

Gehler 771.

Geilfuß 216.

Beißler 567. Gellibrand 352, 657

Geminus 200-01.

Gemma 265, 377-78, 379, 408.

Generini 363.

Georg von Trapezunt 88, 89, 98, 198 - von England 504, 584.

Gerbert 73, 136.

Gergonne 769

Gering 91. Gerling 521, 647.

Germain 633.

Gerono 769.

Geschwindigkeit des Lichtes 488—91

— des Sonnensustemes 734.

Gesetze von Kepler 291-301

Gegner 413—14, 437—38

Gestalt der Erde 24—28, 613—18.

Gestirnbeschreibung 191-93.

Gewichtsuhren 136-40.

Therardo 198.

Giese 239.

Gieswald 349.

Wilbert 768.

Gildemeister 518.

Gilliß 647.

Girard 341, 433.

Gleichung 46-47.

Glos 614.

Wlücksrad 70.

Gmelin 771.

Gnomon 4, 122-24, 141, 149-50

Godfrey 581-82.

Godin 535, 616, 775.

Göbel 310, 688.

Göbe 758.

Goguet 784.

Goldbach 730.

Goldschmidt 494, 606, 689.

Golius 204.

Goodricke 738.

Gosse 443.

Gottiched 225, 407.

Gould 526, 539, 726, 768.

(Souppl 213.

Govi 673.

Gradmessungen 166-69, 385-86

613 - 29.

Graham 562, 566, 594-95, 657.

Grammaticus 762.

Grandjean de Fouchy 482, 761.

Grant 788.

&'Gravefande 324.

Gravitation 462.

Green 643, 644, 768.

Gregor 330.

Gregorn 574, 583-84, 585, 641,

749.

Gretton 595.

Grienberger 387.

Grimaldi 386, 397, 399, 404,

488.

Gringallet 303, 308.

Grischow 459, 545, 639.

Grifelini 395.

Gronau 349.

Groombridge 728.

Grosfurd 216.

Grote 33.

Grothe 82.

Gruithuisen 669.

Gruner 309, 564, 586-87.

Grunert 769, 771.

Gruppe 27, 33, 235.

Grynaeus 199.

Günther 350, 371, 372, 373, 541, 789.

Guglielmini 444, 539-40.

Guinand 586-87.

Gumpach 790.

Gunter 354, 657.

Gutenberg 90-91.

Uniden 606.

Saaje 521, 690.

Sabrecht 138-39, 422.

Hadlen 582, 676.

Häuser 70.

Hafenreffer 247, 283.

Hagecius 414.

Hagen 652.

Haintel 271.

Safem 71-72.

Haller 473, 493.

Sallen 182, 215, 363, 407, 408,

456, 463-66, 476, 482-83,

484, 528, 532, 581, 602, 640-

641, 647, 656, 702-03, 706,

713, 723, 728, 731, 745.

Halma 200, 201, 786.

Hamberger 784.

Sanfel 67, 120, 347, 473, 625, 785,

789.

Hansch 309.

Hansen 483, 526-27, 529, 531, 532, 593, 647, 713, 767.

Sansteen 626.

Sarding 494, 523, 671, 687, 688 716, 730, 731, 739.

Harmonices mundi 298-301.

Barriot 318-19, 394-95, 402. 408.

Harris 373.

Harrison 495-96, 497, 594-95.

Harsdörfer 426.

Harting 323, 324,

Hartsocker 444, 470.

Hartmann 101.

Hagner 280, 292.

Haffan 78.

Saßler 580, 625-26.

Hausen 662, 711.

Heathcote 784.

Seder 305.

hedraeus 367.

Hedschra 12.

Hegel 685.

Heilbronner 773.

Beinrich 653 - von Beffen 85-**86**, 340.

Seinsins 711—12, 719.

Seinvogel 100, 209-10, 422-23.

Seis 262, 652, 681, 696, 700, 701, 727, 730, 731, 735, 736, 739,

768.

Sele 140. Helfrecht 272.

Heliometer 593-94.

Seliotrop 5, 625—26.

Sell 518, 536, 608, 609-10, 645,

679, 731, 741.

Seller 408.

Selmert 561, 746.

Selve 91, 182.

Hende 688.

Senderson 544, 725.

Henrion 362.

Senry 627, 632, 754.

Heraflit 31.

Herlin 138.

Hermann 442, — contractus 76—77, 165, — von Hessen 269.

Serodot 10.

Herrick 690.

\$\text{Seridel 456, 499, 502, **503—05,** 516, 525, 537, 542, 571, 584, 651, 653, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 680—81, 682, 683, 700, 709, 724, 725—26, 727, 732—33, 735, 739, 741—42, 744, 745—46, 747, 756, 758.

Herpberg 507.

Sefiod 12.

Sevel 309, 320—22, 363, 367, 369, 373, 384—85, 395—98, 399, 402, 404, 409, 410—11, 416—417, 427, 457, 463, 572, 640, 673, 740.

Herenproces 302.

Henden 419.

Hifetas 31.

Hildericus 201.

himmelsfigur 70.

himmelägloben 195-96.

Sind 10, 534, **689**, 705, 707, 710, 713, 721, 739.

hindenburg 763.

Sindlen 568, 588.

Hiorter 657.

Sipler 226, 237, 343-44.

Sipp 581.

Sippored 16, 45—48, 56, 109, 117, 148, 153, 154—55, 157, 158, 159, 160, 162, 170, 174—76, 192, 193—94, 212, 379.

Sirn 677.

Hirsch 600, 612

Sirgel 756, 757.

Sirzgarter 396, 399.

Hoang-ti 16.

Hobert 353.

Sodierna 402-03.

Wolf, Aftrenomie.

Soef 491, 708, 718.

Spefer 348, 788-89.

Sociatel 564.

Soffmann 293, 294, 411, 459, 772.

Holwarda 416.

Homann 492.

Sommel 237, 270.

Sonein 197.

Spoofe 363, 364, 461, 463, 464, 466, 539, 566, 581.

Soppe 769.

Hopperus 201.

Sorner 354, 516, 517, 553, 563, 575, 600, 607, 609, 624, 677, 727, 771.

Hornsby 485.

Hornitein 661.

Horostop 23.

Sorrebow **453—54**, 566, 608, 652, 654, 679.

Sorror 306, 640.

Horslen 467.

Hortenfius 325, 398.

Souël 556, 768.

Subbard 713.

Suber 459, 560, 710.

Hülfe 352, 556.

Huggins 551, 586, 671, 674, 678,

737, 746.

Hulfius 276.

Hultsch 215.

Humboldt 369, 547, 555, 586, 657,

695, 700, 781—82.

Surter 562, 575, 589.

Huffen 688.

Suth 544, 687.

Hutton 373, 378, 628, 633

Hunana=Capac 178.

629, 672, 673, 695.

Sinde 196.

Higinus 147, 192, 202. Hypatia 64—65.

**3**achmann 498. Jacob **743**, 744. Jacobi 692.

Jacquier 466, 470, 514.

Jagemann 264.

Jahn 768, 772, 787.

Jahr 4, 6, — der Berwirrung 17, — tropisches 159—60.

Jahresanfang u. Eintheilung 18—20. Jahresregent 22.

Jakob von England 614.

Jatobsstab 127-29.

James 631, 634.

Jammy 216.

Jansen 358-59.

Janssen 547, 549—50, 649, 664. In Junis 69, 120, 142, 147, 369. Ibeler 13, 33, 39, 74, 148, 156,

169, 226, 339, 353, 786.

Jdus 19.

Jeanneret 575.

Jeaurat 535, 726, 746.

Jebb 216.

Jessenius 292.

Jhle 420.

Indictionszirkel 337.

Jughirami 688.

Joannes, de Saxonia 79, — da Gamundia 86, 94.

Johann von Gran 90.

Johnson 729.

Jones 696.

Jourdain 73, 132.

Irwin 379.

Islenieff 644.

Juan 616.

Julius Caefar 17, 19.

Jungius 416.

Jungnit 608.

Juno 687.

Jupiter 180, 399-400, 673-75.

Jupitersmonde 313—14, 400—03. Fvory 605.

Kaestner 280, 390, 407, 423, 494 517, 518, 662, **785**.

Rager 425.

Raiser 181, 325, 672, 674.

Kalender 17—18, 94—96, 328—39.

Kalippus 16.

Rallisthenes 10.

Kaltenbrunner 330.

Kandler 492.

Rant 498-500, 502, 747, 748.

Karl ber Große 19, **75—76**, — ber Fünste 266, — von England 454—55.

Rater 600, 629, 676.

Katharina von Rußland 309.

Razwini 74, 187, 419.

Reill 750.

Reith 580.

Rendall 580.

Repler 82, 177, 247, 250, 265, 269,

273, 274, 276, 279, 280, **281**—310, 311, 314, 316, 317, 320,

331—32, 338, 341, 342, 346,

351, 359, 360—61, 370, 376— 377, 380, 383, 387, 389, 394,

403-04, 408, 409, 410, 415-16,

417, 428—30, 446, 513, 535, 601, 639—40, 683, 718.

Rerben 107.

Rern 575.

Resselmener 699.

Retteler 491.

Kilian 425.

Ries 459.

Kinkelin 336.

Kinnebrook 611.

Rirdy 409, 418, 420, 457—60, 571, 637, 638, 651, 671, 708, 738, 762.

Kircher 406.

Rirchhoff 549, 664.

Kirkwood 721.

Alein 405, 660, 670, 759, 768, 772. Meomedes 152, 166, 201.

Alingenstierna 586.

Klinfenberg 711.

Minterfues 491, 494, 710, 722, 745.

Klosterschulen 75-76.

Mliiber 740.

Mügel 733, 771.

Kluge 660.

Ameth 710.

Mnorre 544-45, 688.

Röbel 127, 165, 224

König 479, 618.

Königsberg 264

Röppen 660.

Rohler 601.

Rolb 637-38.

Roller 533, 728.

Koluren 113.

Rometen 10, 180—86, 407—12, 701 - 22.

Ropernifus f. Copernifus.

Rordenbusch 751.

Kowalski 692—93.

Arafft 474, 644.

Kramp 605.

Arabenstein 645.

Rreil 670.

Areis, deferirender 51.

Arcismifrometer 590-91.

Arcisrechning 109—12

Kreistheilung 565—70.

Arofigt 448, 637-38

Krüger 320, 380, 739, 746.

Arnstallsphären 24, 41.

Arzyzanowsky 226.

Atefibios 135.

Rung 554.

Laboulanc 467-68.

Lacaille 338, 452, 478, 481-82, 529, 535, 558, 605, 620, 638-639, 713, 723-24, 728, 745,

751, 752, 777.

La Condamine 479, 480, 616-17, 624, 629, 641.

Lacage 153-54, 379-81, 609-11.

Lagrange 465, 480, 505-08, 511, 525, 533, 559, 605, 621, 632,

Lahire 144, 280, 364, 535, 615, 650, 666, 670.

Lakemacher 205.

Lalande 335-36, 352, 384, 397.

407, 424, 432, 451, 452, 480,

482, 514, 516, 522, 528, 530,

532, 533, 535, 536, 568, 588,

622, 638, 640, 641, 645, 646,

680, 692, 702, 703, 706-07, 726, 728, 731, 751-54, 761,

764, 774, 775, 776, 777, 778, 784.

Lambert 443, 465, 501-03, 526. 536, 559, 564, 600, 605, 632,

679, 732, 740, 747. Lambton 626.

Lamont 547, 657, 658, 659, 670. 692, 729, 746.

Lampadius 315.

Langren 397

Lansberg 305-06.

Laplace 334, 465, 499, 502, 508-513, 516, 529, 530, 540, 560,

604, 605, 621, 624, 627, 646,

680, 719, 747—48.

Laffell 675, 676, 677, 682, 692

Laugier 182, 604, 705, 713, 746.

Lauffédat 141.

Lavater 185.

Lavoisier 507.

Lebe 655.

Leemann 332.

Lefébure 535.

Lefrançais 726, 752, 754.

Legendre 560, 620.

Legentil 641, 642.

Legrand 652.

Lehmann 704.

Leibnit 354, 442, 444, 457, 461 469, 695, 750.

Lesewel 123.

Lemonnier 364, 452, 480, 617, 620, 638, 641, 681, 750, 751.

Lengnich 322.

Lenoir 565, 622.

Leonardo da Binci 81—82, 179, 358.

Leonelli 555-56.

Leopold 261.

Leovitius 271, 303, 415.

Lepaute 703.

Le Ron 496, 596.

Lejage 552, 695.

Lescarbault 691.

Le Seur 466, 470, 514.

Letronne 189.

Leufipp 25.

2everrier 445, 451, 483, **527—28**, 530, 532, 534, 537—39, 578, 646, 690—91, 692.

Lewis 787.

Legell 473, 474, 644, 645, 680, 718, 719.

Liagre 561.

Libelle 572-74.

Libration 314, 396.

Libri 82, 182, 213, 257, 264, 303, 358, 379, 408, 426, 488, 787.

Libros del Saber 205-08.

Lichtenberg 599, 741.

Olyfoliana MOA

Liebherr 564.

Liechtenstein 97, 199.

Liesganig 619.

Lientand 535.

Lilio 230.

Lindauer 414.

Lindenau 490, 516, 517, 532, 714, 715, 764, 765.

Linffer 673.

Liouville 769.

Lippersheim 359.

2ittrow 145, 226, 336, 373, 408, 419, 537, 590, 607, 608, 633, 645, 707, 730, **754**—**56**, 771, 787.

Locher 393.

Lockner 549, 664.

Luciun 663, 713.

Logan 581.

Logarithmen 349-52.

Logistif 106.

Lohrmann 668.

Lohje 547, 664, 674, 675.

Long 751.

Longobardi 436.

Longomontan 245, 278, 292, 383,

408, 433, 453.

Loomis 580, 661.

Loots 421.

Lorini 251.

Lowit 493, 644.

Loxodromie 327, 386.

Long 528, 711, 712—13, 719.

Lubbock 513, 527, 606.

Lubienith 185.

Lucas 758.

Ludwig von Frankreich 449, 616,

641, 709.

Lüders 786.

Luitprand 136.

Lundahl 490, 734.

Lunel 625.

Luther 246, 525, 540, 688, 689.

Lutherer 137.

Lub 271.

Lynn 699.

Lyons 609.

**M**ach 551.

Machin 466.

Maclaurin 467, 472, 513, 574.

Maclear 631, 726.

Machler 80, 273, 318, 421, 462, 523—24, 525, 545, 667, 668—669, 671, 673, 676—77, 682,

713, 733, 734, 744, 756, **782**—**83**.

Macfilin 179, 238, 249, 266, 282, 284, 290, 292, 308, 332, 351, 408, 433, 532.

Magelhaens 420.

Magini 303.

Mahler 564.

Mailly 72.

Main 674, 733, 758.

Maineri 515.

Mairan 464, 657, 761.

Maire 619.

Malapertius 393

Malcotius 394

Mallet 644, 652.

Malvafia 571.

Manfredi 124, 762

Manisius 192, 202.

Manni 357.

Manolesi 263.

Maraldi 418, **451**, 481, 535, 615, 663, 673, 674, 676, 723.

Marié=Davy 670.

Marini 257, 264.

Marinoni 645, 762.

Marinus 153.

Marius 318, 360, 393—94, 395, 398, 401—03, 419.

Mars 180, 314, 399—400, 672—673.

Marfigli 442.

Marth 728.

Martin 28, 31, 37, 262, 264, 355, 788.

Martini 141.

Mascheroni 623.

Maskelyne 457, 514, 516, 535—36, 571, 601, 611, 612, 620, 628, 633, 642, **643**, 680.

om " 010 010

Mason 619, 642.

Massenbestimmungen 465.

Matthias von Desterreich 298.

Matthieu 627, 780.

Matsko 558.

Mauerquadrant 134, 368-69.

Maupertuis 479 — 80, 617—18, 621, 677.

Maurolykus 203, 345, 414.

Maury 717.

Mauvais 710.

Maximitian von Desterreich 345, — von Bayern 587.

Maxwell 677.

Man 727, 746.

Mayer **491—95**, 496—97, 528, 530, 582, 598—600, 605, 620, 644, 666—67, 681, 728, 731, **740—41**.

Mécanique céleste 510-11.

Mechain 535, 620, **622—24**, 713, 715, 731.

Meereslänge 379—80, 495—97.

Megerlin 247.

Mehren 168.

Meinert 785.

Melanchthon 84, 203, 210, 211, **236**, 243, 246.

Meldrum 660.

Melloni 670.

Mendelssohn 570.

Menete 759.

Menelaus 117-18, 194.

Menzzer 240, 343.

Mercator 267, 326, 386-87, 460.

Mercedonius 19.

Merian 501.

Meridian, erster 153-54.

Meridianbeobachtungen 598-601.

Meridiantreis 576-79.

Mertur 180, 398—99, 532—34, 671:

Mersenne 442, 539, 583.

Merz 564.

Messier 452, 680, 704, 708-09, 745.

Meteore 10, 186—88, 412—14, 696—701.

Meter 623.

Methode der fl. Quadrate 559-61.

Metius 359-60.

Meton 15.

Meyer 539

Michell 740.

Michet 718.

Mifrometer 570-72.

Milchstraße 62, 313, 418, 727—28.

Milich 236.

Miller 737.

Mittagslinie 146-47.

Mizauld 185.

Möbius 527.

Möllinger 730, 731.

Mohadzat 54.

Mohammed 65, — ben Miga 120.

Moigno 769.

Moll 359

Mollet 144.

Mollweide 147, 557, 632-33, 771.

Molyneur 484, 487.

Monat 4, 7, 9, 12, 18, 48.

Wiend 178—79, 313, 395—98, 666—671

Mondfinsterniß 320.

Mondzirkel 337.

Monge 621.

Montaigne 709, 716.

Montanari 418, 571, 738.

Montferrier 772.

Montmort 442,

Montuela 639, 775—76.

Monthon 444.

Moore 455, 522.

Morin 84, 327—28, 363, 364, 367, 379, 430.

Morits von Heisen 269, 275, 325, — von Rassau 358.

000

Morje 552, 680.

Morstadt 688, 716, 721.

Moffotti 600.

Moutier 539.

Mouton 623.

Müller 104-05, 241, 596.

Münnich 522.

Mänster 143, 375.

Maincle 771.

Muralt 247.

Murr 102, 309.

Muschel 555.

Musschenbroek 385.

Myconius 237.

Mysterium cosmographicum 286—291.

Mairne 574.

Napoleon 509.

Marrien 788.

Nasmyth 669, 670, 673.

Nassir=Eddin 73-74, 132, 159.

Ratani 772.

Mcapel 77-78.

Mebelfleden 318, 320, 419—20, 745—47.

Nell 741.

Melli 261, 263, 264.

Meobarius 201.

Meper 345, 349-50, 353.

Neptun 537-39, 691-93.

Newall 728.

Newcomb 683, 692.

Memton 338, 409, 444-47, 456,

460-70, 511, 513, 519, 534,

539, 581—82, 583, 595, 604,

614, 615, 633, 634, 695, 701, 748, 750.

Nicolai 522, 534, 609, 713, 741.

Nicolaus von Rußland 545.

Nicollet 713, 790.

Niebuhr 494.

Nièpce 548.

Miewland 516, 608.

Niveau pendule 574.

Moff 115, 203.

Nonae 18.

Ronius 129, 211, 327, 365, 367.

Nordlicht 413-14.

Northumberland 410.

Morwood 385-86.

Nostradamus 83.

Nouet 451.

Novara 224.

Mürnberger 772.

Nundinae 22. Nunez J. Nonius. Nutation 485. Nurén 490—91.

dontius 303. Oeltsen 728.

Dersted 552.

Olbers 315, 420, 465, 501, 515, 517—20, 523, 560, 591, 686—688, 701, 707, 710, 711, 713, 714, 715.

Oldenburg 442, 760.

Olhoff 322. Oltmans 10.

Oluffen 454, 529, 688.

Omar=Cheian 331.

Oppolzer 648, 714. Optik 150—53.

Oriani 536, **684**—**85**.

Ortszeit 377-79.

Osiander 100, 239, 332.

Ditern 328, 336.

Otho 346.

Oughtreed 354.

Duthier 617.

Ormantown s. Rosse.

Ozanam 435, 573, 776.

Vacaffi 475. Pacificus 136. Palifa 689.

Palitich 418, 703-04, 738.

Pallas 520, 687.

Bape 611, 721.

Pappus 65, 197, 214—15.

Paracelsus 84, 183.

Barallage 171—76, 387—88, 480—483, 635—48.

Parchappe 264.

Parkinson 609.

Bascal 354, 445, 446, 602.

Pasquich 711, 755.

Passagenprisma 597.

Paffement 589, 592.

Paftorff 653.

Patigny 666.

Pegius 85.

Peirce 713.

Peiresc 430.

Bemberton 447, 466, 467.

Pena 203.

Bendel von Foucault 541-42.

Bendelmeffungen 629-30.

Bendeluhren 369-73, 594-96.

Berier 602.

Beriode, sothische 15, — julianische 337.

Peripatetifer 41.

Pernty 451.

Perrault 450.

Personalgleichung 611—12.

Peschel 30, 33, 387, 632.

Petavius 201, 338.

Peter von Pija 75.

Beters 483, 490, 521, 544, 689, 713, 743, 767.

Betersen 662, 692, 713, 767.

Petraeus 381.

Petrus J. Theodorus.

Pencer 270.

Peyrard 36. Pézénas 496, 695.

Pfaff 771.

Pfeffel 492.

Pfleiderer 559.

Philipp von Hessen 269, — von Spanien 495.

Philolaus 28—30.

Philoponus 165.

Photographic 547—48.

Binggi **514—15**, 520, 568, 684—686, 754, 757.

\$\text{\$\pi\$carb 280\\_81, 363, 364\\_65, 409, } \\
447\\_50, 460, 461, 480, 535, 570, 574, 592, 594, 601, 610, 613, 615, 635.

Biccolomini 213, 424—25, 433.

Bictet 569, 644.

Pigott 418, 738.

Pilgram 338.

Fingré 11, 181, 202, 338, 452, 481, 641, 642, 643, 644, 707,

710, 713, 784.

Piper 336.

Pirkheimer 100.

Pistor 565, 582.

Pitiscus 344, 346, 348.

Plana 392, **525—26**, 531, 605,

627, 628.

Plancius 420

Planeten 8, 179-80.

Planisphaerium 162-66.

Plantade 652.

Plantamour 581, 630, 705, 713.

Plateau 677.

Plater 361.

Plato 31-35, 229

Plinius 10, 43, 181, 215, 512.

Plößl 587.

Plücker 549.

Plummer 689.

Plutarch 35, 178.

Poën 660.

Poggendorf 314, 426, 574, 768, 772, 787.

Pogson 689, 722, 726, 739.

Poinfinet 541.

Poissin 525.

Polhöhe 149—50, 375—76.

Folos 141.

Pomponius 215.

Fond 457.

Pons 709, 714, 716, 718.

Pontécoulant 704, 705.

Porta 200, 358.

Porter 563.

Posidonius 167-68, 175, 201, 512.

Positionsmikrometer 591-93.

Pothenot 324.

Ponillet 629.

Poulet=Delisle 521.

Pound 484, 534, 676.

Powalky 526, 646.

Präcession 158.

Practorius 102—03, 183, 272, 342, 408.

Prantl 9.

Preffel 216, 238.

Prevost 645, 733.

Prieur 623.

Principia Meinton's 460-70.

Proclus 162.

Broctor 670, 673, 728, 730, 731,

746.

Proportionalzirkel 249, 276.

Prosneusis 53.

Proftaphäresis 47, 121, 347—48.

Protuberanzen 663—64.

Prowe 226, 227, 239.

Btolemäus 10, **50—63**, 70, 111, 118—19, 125, 131, 141, 151

152, 160—61, 162, 170—71, 175—76, 194, 212, 356, 387.

Pühler 365—66.

Pütter 598, 667.

Buiseux 647, 648, 768.

Puissant 632.

Burbach 86—88, 108, 121, 126, 199, 211—12, 365.

Phthagoras 7, 25—28, 171, 178.

Pytheas 123.

Quadratum geometricum 126.

Quérard 560.

Duételet 397, 437, 536, 684, 700, 769.

**R**adau 612.

Radcliffe 554.

Raemsdonk 326.

Rainaldi 209.

Ramond 604.

Ramsben 514, 516, **562**, 567, 568, 570, 571, 575, 589.

Ramus 86, 93, 271,

Ranyard 563, 653, 674.

Ranzau 279.

Ratbolt 202.

Rayet (v. André) 141.

Réaumur 603.

Rechennaschinen und Rechenstäbe 353-55.

Rednen 340, 555-56.

Redlich 16.

Reductionszirkel 275.

Refraction 152—53, 376—77, 601—607.

 Regiomentan 83, 87—99, 108, 121—

 122, 128—29, 144, 155, 161, 181—82, 198, 199, 202, 211, 230, 231, 329, 340, 365, 373, 388, 409, 535, 588.

Registrirapparate 579-81.

Regnault 768.

Regula falsi 341-43.

Reich 540, 634.

Reichenbach **564**, 569, 570, 575, 576, 578, 590.

Reichstalender 333.

Reider 433.

Reimarus 245, 348.

Reimer 786.

Reinhold 209, 211, 236—37, 242—244, 296.

Reis 666.

Reifth 81, 127, 217.

Reitlinger 281, 308.

Relativzahlen 656.

Memus 639.

Rensberg 433.

Repfold **565**, 570, 575, 590, 593, 600, 630.

Reilhuber 308, 533.

Respighi 710.

Reuleaux 355.

Reufale **229**, 283, 296—97, 299—300, 310, 351, 359.

Reuß 785.

Rhäticus 209, 237—38, 239, 242, 343, 345—46.

Riccardi 255.

Ricci 248.

Riccioli 246, 252, 386, 396, 397—398, 399, 404, 434—35, 539.

Richard 140.

Richer 366, **481**, **482**, 614, 635—637.

Mico 205 - 08.

Riedig 730.

Riel 189.

Riefe 342-43.

Rigand 485-86.

Risner 152.

Rittenhouse 364, 644.

Ritter 165, 561, 631.

Rivalto 357.

Robertson 402.

Roberval 37, 405-06.

Robinson 600.

Rochon 594.

 Stömer 333, 409, 442, 444, 449, 452—53, 457, 489—90, 556, 576—78, 587—88.

Röth 25.

Rohault 467, 468.

Romagnosi 552.

Rosa 660—61.

Rose 781.

Rosenberger 704, 713.

Rosse 584-85, 670, 673, 746.

Rost 650, 652, 730, 750—51.

 Rothmann
 228,
 272-74,
 277,

 344-45,
 348,
 370,
 373-74,

 376-77,
 381-83,
 384,
 387,

 409,
 598,
 693.

Rouillé de Meslay 444.

Roy 621, 625.

Roper 421.

Rudolf **340** — von Brügge 162 — von Desterreich 272, 274, 279—280, 285, 293, 297, 298, 308, 331.

Ruelle 451.

Rümelin 310.

Rümfer 713, 716, 724, **728—29**. Rumowsfi 473, 545, **644**. Ruffel 669.

Rutherford 548, 669.

**S**abine 547, 629, **658**, 670, 782. Sacrobosco 94, 145, **208—11**.

Sadebeck 607.

Sagredo 254.

Saint-Lambert 470.

Saint=Pierre 379, 454.

Saintes 498.

Salm 752.

Salviati 254.

Salvino 357.

Samarkand 71.

Sanduhr 136.

Santini 713, 757.

Sandritter 97.

Saron 516, 589, 680, 713.

Saros 9.

Sarpi 250, 392, 395.

Sarrus 165.

Sartorius 521.

Saturn 180, 324, 403—06, 675—677.

Sauffure 575, 603.

Savary 551, 744.

Savenen 470.

Savérien 771, 784.

Savery 593.

Sawitsch 758.

Sager 185.

Saxton 580.

Scaliger 337.

Schall 437.

Schaltmonat 13.

Schalttag 17.

Schanz 231.

Schaubach 24, 30, 202, 786.

Scheibe 505.

Scheibel 304, 784, 785.

Scheiner 255, **319**, [361, 391—94, 587, 650.

Schellen 665.

Schenk 565, 569, 575.

Scherffer 751.

Scheuchzer 103, 247, 696, 699.

Scheut 354.

Schiaparelli 31, 39, 230, 696, 721.

Schickard 375.

Schier 195.

Schiellerup 195.

Schiferli 517.

Schiller 425-26.

Schilling 552.

Schinz 246.

Schlagintweit 6, 135.

Schlegel 190, 191.

Schleusinger 182.

Schlömilch 770.

Edmibt **606**, 629, 630, **656**, 661, 668, 669, 673, 674, 681, 688, 700, 701, 727, 735, 739, 746.

Schmiege 125.

Schmiß 790.

Schneider 216.

Schönberg 239.

Schöner 101, 122, 144, 231, 239, 268, 388.

Schönfeld 415, 416, 652, 735, 736, 739, 741, 746.

Schoner f. Schöner.

Schöpfer 283, 288, 297, 542, 790.

Schorr 680.

Schott 661.

Schredenfuchs 211.

Schreiber 573.

Schreibers 698.

Schrön 352.

Schröter 542, **667—68**, 671—72, 674, 675, 676, 683.

Schubert 231, 498, 545, **631**, 652, 756, **757**.

Schülen 650.

Schult 746.

Schumacher 454, 521, 525, 536, 625, 685, 741, **765—67**, 780,

Schwabe 273, 546, **654-55**, 656, 658, 661, 669, 674, 676.

Schwarz 93, 266.

Schwarzenbrunner 533.

Schweizer 629, 709.

Schwenter 102, 103.

Schwerd 688, 735, 736, 739.

Schwilgué 139.

Schwink 730.

Schyrlaeus da Rheita 361.

Scultetus 144, 270, 365.

Secans 120.

Secchi 445, 542, 547, 661, 664, 665, 673, 674, 676, 678, 718, 737—38, 743, 746.

Sédillot 54, 69, 72, 74, 165, 196, 204, 205, 787—88.

Segner 493, 762.

Séguin 556, 653.

Sehen am Tage 364-65.

Sehnentafel 111.

Seidel 670, 735, 736.

Seidemann 322.

Selander 626.

Selenographie 395-98.

Selentus 37.

Seneca 181, 215.

Semmler 186.

Senftenberg 718.

Sensenschmid 91.

Serret 507.

Sharp 456, 566.

Short 575, **584**, 588, 593, 643, 679.

Sidereus nuncius 313—15.

Sidler 331, 692.

Sigorgne 468.

Silberichlag 699.

Silvabelle 662.

Simmler 214, 433.

Simm\$ 563, 567, 568.

Simplicius 10, 254.

Simpson 443, 482, 559, 604.

Sina 554.

Sinus 120.

Sisson 574.

Sixtus 329.

Shakerlen 640.

Sharpe 196.

Staphé 5.

Slop 680.

Smeaton 568, 571.

Smith 484, 598.

Smithson 443.

Smyth 670.

Sneeberger 370.

Snell 467.

Snelling 87, 324—25, 361, 382, 385, 409, 433.

Sniadcdi 226.

Sohnke 786.

Sömmering 552.

Solander 644.

Solon 12.

Sommerville 758.

Sonndorfer 145.

Sonne 177-78, 389-95, 650-66

Sonnenfinsternisse 663-64.

Sonnenfleden 177-78, 314, 389-395, 546-47.

Sonnenquadranten und «Sextanten» 145-46, 596.

Sonnenuhren 5, 141-45.

Sonnenzirkel 337.

Sonntag 713.

Sofigenes 17.

South 749.

Spektroskopie 548-51.

Spengel 218.

Sphaera mundi 208—11.

Sphärenmusik 28.

Sphärik 112—16.

Spiegelfreis 582.

Spiegelsextant 581-82.

Spicgelteleskop 583-85.

Spina 357.

Spörer 547, 662, 663, 713.

Sprat 442.

Sprenger 167.

Stabins 423.

Etadius 284, 303.

Stachelin 337.

Stark 653.

Starfe 565, 570, 575.

Starowolski 224.

Standacher 652.

Stegmann 267-68.

Steinheil 553, 578, 582, 585, 597, 688, 735.

Steinschneider 197.

Stern 86.

Sterne, neue und veränderliche 414-

418, 738—39.

Sternbilder 188—91, 420—27, 723—24.

Sterncoordinaten 155—58, 381—85, 612—13.

Sternhaufen 313, 418-19, 745-47.

Sternkarten 420—27, 730—31.

Sternkataloge 193—96, 381—85.

Sternschnuppen 698-701.

Sternspectren 737—38

Sternvergleichungen 734-37.

Sternwarten 67—69, 73, 92, 268, 276—78, 321, 325, 449—60, 553—54.

Stevin 324, 341, 347, 381, 433, 513.

Stifel 329, 340-41, 349.

Stimmer 139.

Stobaeus 10.

Stockhaufen 784.

Stöffler 83-84, 165, 196.

Störungen 511-12.

Stone 194, 483, 639, 647, 733.

Strabo 216, 512.

Streete 434.

Strieder 268, 276.

Struce 310, 490, 491, 543, 544—
546, 576, 610, 613, 626, 673, 676, 677, 682, 692, 713, 727, 729, 734, 742—43, 744, 746, 788.

Studer 232, 413, 598.

Stüt 697.

Stumpschwanz 576.

Stunden, ungleiche 5.

Stunica 251.

Stupanus 213.

Sturm 103, 422, 434.

Sully 595.

Suter 789.

Svanberg 621

Syncfius 162.

Syntagis 60-63.

Cacchini 547, 648, 664.

Tajeln, hakemitijdse 69 — ilekhanijdse 73 — akfonfinijdse 79 — prustenijdse 244— rudolphinijdse 302— 306.

Tagesregent 21.

Tait 366.

Talbot 548, 549.

Talcott 608.

Tangens 120.

Tardé 393-94.

Tanstetter 218.

Tatius 202.

Tatto 76.

Taylor 724.

Telegraphie 551—53.

Tempel 689, 710.

Tempelhoff 605.

Tengnagel 278, 292, 294, 298.

Tenner 626.

Terby 672-73.

Terquem 769.

Tevel 653.

Thales 10, 24, 110, 169.

Thebit 48, 142, 197.

Theilmaschine 570.

Theodolit 574-76, 589.

Theodorus 420.

Theodofius 115-16, 202-03.

Theon 64, 147, 197, 572.

Theophrast 217.

Theoria motus 521.

Theoricae planetarum 211-12.

Theorie der Sonne 45—48, 528—530— des Mondes 48—55, 530—

532 — ber Planeten 55—60, 532—35.

Thevenot 442, 572-73.

Thiele 654.

Thierfreis 188-90.

Thomas 354-55.

Thomjon 366.

Thorpe 466.

Thorwaldsen 227.

Thüring 335.

Thune 454.

Thurneiffer 408.

Tiaden 315, 389.

Tiect 227.

Timocharis 44, 130, 157, 158, 193.

Titius 683.

Tobiesen 757.

Todhunter 513, 789.

Toledo 78-79.

Tompion 562, 566.

Torelli 36.

Torquetum 161-62.

Torricelli 261, 399, 602.

Toscanelli 84, 124.

Tralles 623.

Transversalen 364-65.

Trapezuntins j. Georg.

Trepidation 48.

Trew 103, 433-34.

Triesneder 532, 536, 755.

Trieteris 13.

Trigonometrie 116-22, 343-47, 556-59.

Triquetrum 125-26.

Trouessart 264.

Troughton 364, 563, 569.

Trouvelot 676.

Tschirnhausen 444, 670.

Tichong 16.

Tichn-Kong 7.

Tubus 76, 356.

Tuttle 710.

Tucho Brahe 53, 244-45, 269-

272, 274, 276-81, 291, 292-

294, 298, 302, 308, 316, 347,

365-66, 367-69, 370, 376,

383—85, 388, 408, 409, 414—415, 422, 423, 431, 449, 574

415, 422, 423, 431, 449, 574, 576.

**21** baldi 248.

Uhlemann 70.

Illon 616-17.

Шидьведь 74—75, 123, 146—47,

196.

Umbra recta 120 — versa 120.

Universitäten 77.

Uranienburg 276-79.

Uranus 504, 680-83.

Urfinus 352.

Uttenhofer 103.

Utichneider 564, 593.

Unsenbroek 324.

Badian 215-16.

Balla 170.

Balz 713.

Ban Swinden 371, 623.

Variation 53.

Varin 614.

Basev de Gama 98.

Vaffening 663.

Vahringe 588.

Bega 352.

Venatorius 36, 100.

Benturi 82, 264.

Benus 180, 314, 398—99, 671—

672.

Venusmond 679-80.

Berbieft 436-37.

Bernier 327, 366—67.

Béron 754.

Bertheilung der Sterne 727.

Bespucci 98, 155, 379.

Welfer 391.

Besta 520, 687-88. Bico 671, 676, 718. Vieta 345, 347. Bieth 676. Villarceau f. Yvon. Villavicenzio 758. Vincent de Beauvais 81. Bisconti 255. Bitale 435. Bitello 152. Vitruv 216. Biviani 261, 263. Blacq 351, 352, 353. Bogel 547, 659, 678, 719, 746. Boiron 778. Volmar 236. Boltaire 14, 470, 479, 618, 761. Жов 192, 202, 436. Bulfan 690—91.

25agner 459, 526, 637—38, 652. Walafried 76. Wales 644. Walkendorf 279. Walter 579-80, 626, 692. Wallenstein 306. Wallis 170, 215, 306, 464. Walther 92, 99, 137, 152, 157— 158, 181—82. Wargentin 639. Waser 338 Wajiansky 498. Wasseruhr 134—36. Watson 689, 759. Watelrode 223. Waugh 626. Weber 661, 691. Beidler 37, 218, 412, 557, 751, 762, 773—75, 784. Weigel 426-27, 433, 457. Weilenmann 606 Weiß 370, 700, 721, 722.

Weisse 728.

Weistrit 272.

Beltinftem, älteftes 23-24 - ptolemäisches 60-63 — copernicani= jches 227—35. Wendelin 387-88, 430, Werner 100, 379, 423. Wernicke 222. Westphal 226, 322, 739, 757 Whatton 640. Wheatstone 552, 580. Whewell 513, 787. Whiston 466, 467, 706. Wichmann 525, 743. Widt 137. Widmannstadt 240. Wilde 311, 358, 359. Wilhelm von Heffen 244, 266-69, 272—76, 277, 332, 381—83, 408 — von Hirschau 136. Wilkes 580, 611. Williams 11, 178, 609. Wilson 651. Wing 434. Wingate 354. Wintelmann f. Kirch. Winnede 483, 521, 647, 672, 710, 716, 739, 744, 762, 770. Wisniewsky 546. Wittich 348. Wittstein 352, 556, 575. Wißschel 770. Woche 22. Wochentage 21. Wöpcke 141, 165, 788. Wohlwill 256, 264. Wolf 273, 310, 337, 366, 438, 547, 603, 611, 612, 656-60, 683, 701, 746, 749—50, 759, 770, 788. Wolfers 466, 613, 688, 729. Wollaston 549. Wren 455, 464, 466, 595. Wright 386, 466, 498, 696. Wrottesley 729.

Wurpelbauer 104. Wurfe 749. Wytenbach 443.

Zenophanes 25. Ximenes 124. Xylander 216.

Poon=Billarceau 713, 744.

**3**ad) 319, 359, 363, 395, 408, 515—17, 518, 520, 522, 529, 530, 582, 589, 597, 610, 628, 683—84, 685, 686, 711, 713, 728, 729, 752, 763—65, 777, 780.

3ahl, golbene 17.

Zahl, goldene 17 Zahlen 757. Bahlzeichen 106-07. Zanotti 762. Зеф 10, 526, 556. Zeitbestimmung 147-48, 596-97. Beitrechnung 6, 11-20, 336-39. Zeitregenten 20-21. Beller 26. Benfer 720. Zetschke 552. Biegler 87, 90, 99. Biffer 107-08. Zodiafallicht 693-96. Böllner 547, 664—65, 670, 678, 720-21, 735, 736. Zonenbeobachtungen 726-27. Bubler 102, 273. Zucchius 399, 583. Bucconi 652. Zupus 398.

Buzzeri 5.



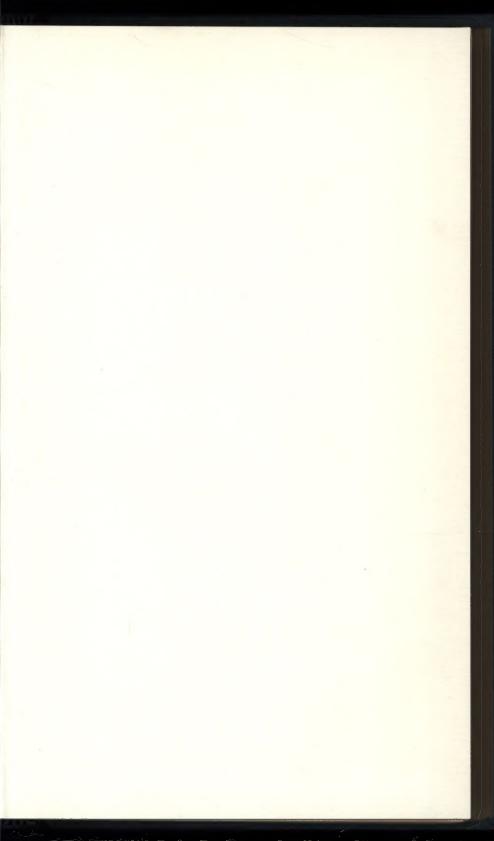

